

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Seschiehte der Stadt Pforzheim



|   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |
|   | • | - |   | i |
|   |   | - |   |   |
|   | • |   |   | 1 |
|   |   |   |   | i |
| • | • |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   | 1 |
|   |   |   |   |   |
|   | • | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   | i |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |





| · • |       |   |        |  |
|-----|-------|---|--------|--|
|     |       |   | 1      |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       |   | i      |  |
|     |       | - |        |  |
|     |       |   | •      |  |
|     |       |   | :      |  |
|     | • • • |   | i      |  |
|     | •     |   | ;      |  |
|     |       |   | i<br>· |  |
|     | •     |   |        |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       | • | !      |  |
|     |       |   |        |  |
|     | •     | • |        |  |
|     |       |   |        |  |
|     | •     |   | 1      |  |
| •   |       |   |        |  |
|     |       |   |        |  |
|     | •     |   |        |  |
|     | •     |   | 1      |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       |   | ı      |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       |   |        |  |
|     |       |   |        |  |

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |

# Geschichte

der

# Stadt Aforzheim.

Bearbeitet von

Alons Stolz, Baupilehrer.

(Bis Seite 166 von August Algaier, + 26. Dez. 1898.)

Pforgheim.

Druck und Berlag bes Stabt. Tagblatts. 1901.

der 10.540.90.3

HARVARD COLLEGE LIRRARY

JUL 28 1906

COMENZOLLERN COLLECTION

# Aus Fforzheims Vorzeit.

## Die altefte Beidichte.

forzheims Ursprung verliert sich, wie das bei den meisten alten Städten der Fall ist, in der grauen Borzeit. Johann Reuchlin, Pforzheims berühmtester Sohn, führt die (Vründung seiner Vaterstadt zurück auf Phorkys, einen angeblich nach dem Schwarzwalde verschlagenen Trojaner. Diese Annahme ist selbstverständlich in das (Vebiet der Sage zu verweisen.

Die ältesten Bewohner unserer Wegend waren, was als sicher gelten tann, die Markomannen. Diese germanische Bölterschaft wurde turz vor dem Beginn unserer Zeitrechnung von ihrem König Marbod aus ihren seitherigen, zwischen dem Mein, der Donau und dem Main gelegenen Wohnsigen nach Böhmen geführt. In die durch die markomannische Auswanderung entwölkerten Gebiete zogen römische Kolonisten aus Gallien und Selvetien und bald kamen diese Gebiete selbst unter römische Verwaltung. Die Römer gründeten viele Niederlassungen und ließen sich namentlich zur Förderung des Handels und zu militärischen Zwecken den Bau von Straßen angelegen sein, wie ihre Herrichaft überhaupt in kultureller Beziehung von unleugbarem Vorteil war.

Es wird angenommen, daß auf dem Plate der jestigen Altstadt eine Römerstadt gestanden hat, welche sich aus einem ursprünglichen Standlager entwickelt haben mag. Zur Begründung hierfür wird von Pstüger u. a. angeführt, daß fast alle hier gemachten römischen Münzsunde aus der Altstadt stammen und diese auch der Fundort römischer Steindenkmäler und Inschriften sei. Auch der Name der Altstadt spreche für ihren römischen Ursprung. Wan habe überall da, wo der Name Altstadt vor tomme, unter dieser Bezeichnung nicht sowohl den alten Teil einer Stadt, als vielmehr eine alte Stadt zu verstehen. Der Sprachgebrauch tenne teine Altstadt, sondern nur eine "alte Stadt". Außerdem werde noch in Urtunden des Wittelalters die Altstadt

nie als Bestandteil Pforzheims aufgeführt, sondern immer als "alte Stadt", gewissermaßen als ein (Vemeinwesen für sich.

In feiner Schrift "Die Stadt Pforzheim und ihre Um gebung" spricht sich 3. Racher ebenfalls dahin aus, daß die Altstadt eine römische Niederlassung war. Hier habe sich der Uebergang der römischen Straße über die drei vereinigten Aluffe befunden, und da fich jeder romischen Station von Bedeutung eine Niederlaffung von Gewerbetreibenden, Marketendern, Taglöhnern ze. angeschloffen, jo könne man mit Sicherheit annehmen, daß auch an der Stelle der Altstadt, namentlich zunächst der Uebergangsstätte, mehrere dieser Bevölkerung entivrechende Webäude gestanden. Dieje waren, was Nacher aus Ausgrabungen an anderen Orten schließt, sehr einfach gebaut, hatten meift nur einen, 1 Meter unter den Boden reichenden kleinen Keller mit gemauerten Wänden, während der übrige Teil der Wohnung von Holz war. So jei es auch zu erklären, daß von jolchen Hütten keine Ueberreste mehr in der Altstadt zu finden waren, da im Mittelalter neue Bauten dort errichtet wurden. Gine wichtige Station, wo man übernachten konnte und Borjvann für die Beiterreise betam, sei jedenfalls die Altstadt gewesen, da sie die Mitte bildete zwischen der alten römischen Baderstadt Baden und der Militärstation Cannstatt und an der großen Beerstraße zum Grenzwall lag.

Pforzheim war der Knotenpunft einer größeren Anzahl von Romerstraßen, deren bedeutendfte von Stragburg und Baden her über Ettlingen nach den römischen Riederlassungen am Neckar und an der Donau führte. Als weitere Straßen find zu nennen: eine Seitenftraße über Spielberg und Ittersbach acaen Birkenfeld, eine Seitenstraße über Nöttingen und Königsbach in den Rraichgau, eine Seitenstraße von Dietlingen nach Birten feld, eine Strage über Riefelbronn und Durrn an den Reckar, eine Seitenstraße vom Tiergarten an den romischen Ruinen im Hagenschieß vorbei nach Ceschelbronn, eine Strafe von Baden und Gernsbach her über Neuenbürg nach Pforzheim, eine Straße von Baden und Gernsbach ber über den Tobel nach Pforzheim, eine Straße von Neuhausen und Hohenwarth nach Pforzheim, eine Straße über Langenbrand und Salmbach nach Biorgheim, eine Straße über Gutingen an Riefern vorbei nach Allingen und Bietigheim, eine Straße von Pforzheim über den Bald nach Deschelbronn und eine Strafe von Wurmberg nach Illingen. Anlage und Richtung diefer Strafen sind aus den teilweise noch vorhandenen Ueberreiten nachzuweisen.\*)

<sup>\*) 3</sup>m Gegeniat ju Biluger halt Nacher nur eine Romerstraße, die von Baben nach Canustatt, fest, mahrend er die übrigen Straßen lediglich als Saumpfade bezeichnet.

Die Gegend von Pforzheim ist reich an römischen Altertümern, die zu verschiedenen Zeiten gefunden wurden. Zu erwähnen sind außer Münzen insbesondere die Leugenzeiger (Weilensteine), (Vrabdenkmale, Altäre, Steinbilder 2c., hauptjächlich aber (Vebändeüberreste, die namentlich im Hagenschieß nachge wiesen und von Nacher eingehend beschrieben worden sind. Dies gilt insbesondere von dem ehemaligen römischen Zehnthof im Balddistrift Kanzler, über welchen hier einige Witteilungen folgen sollen.

Ein römischer Zehnthof war die Wohnstätte eines Veteranen, welchem ein Stück des eroberten Landes zur Bebauung mit der Verpflichtung überlaffen wurde, einen Ertragsteil (den zehnten Teil) an die Regierungsbehörde oder an die zunächst liegende Wilitärstation abzuliefern. Die Landwirtschaft, welche die Römer in ihrer Heimat wohl zu betreiben verstanden, wurde auch in den eroberten Gebieten eingeführt, um die römischen Besahungen und Bewohner mit den nötigen Lebensmitteln versehen zu können.

Im Zehntlande wählten die Römer zur Anlage ihrer Sofe meist flache, durch höhere Berge geschützte, an einem kleinen Bach oder einer Quelle liegende Thaleinsattlungen mit fruchtbarem Biesengelände. Die Biehzucht war der wesentlichste Teil ihrer Landwirtschaft, während der Feldbau von mehr untergeordneterer Bedeutung war.

Das Eingangsthor zum Zehnthof im Hagenschieß (ein un regelmäßiges Biereck von 80, 86, 105 und 70 m Front, umgeben von einer 80 cm ftarten Mauer) liegt an der unteren Seite. Der Eingang ift flantiert durch einen an ber öftlichen Ede befindlichen Borban von 10 m Lange und 8 m Breite. Das Wohngebaude liegt mehr der öftlichen Seite zu und hat eine Längenausdehnung von 26 m bei einer Tiefe von ca. 20 m. Es laffen fich vier einzelne Gemächer unterscheiden, wovon eines mit heizbarer Ein richtung, d. h. mit Doppelboden, versehen war. Der auf ber Sudjeite sich anichließende Sof ift 20 m lang und 10,5 m breit. Bor dem Wohngebäude stand ein anderes Gebäude von 10 m Lange und 9 m Breite, mit 1 m ftarten Mauerwänden, welches vermutlich zu Rultuszwecken diente. Ein weiteres Webäude, 23 m lang und 16 m breit, war wohl für die Diener und Etlaven der Berrichaft bestimmt. Dben an der Mauer waren die Stallungen für das Rindvich mit einem tleinen Anbau, der vielleicht ein Barterhauschen war. Bei der judoftlichen Ede finden wir wiederum die Grundmanern zweier Wohnraume nebst einer einen Sofraum einschließenden Maner, wo fich der Brunnen und jedenfalls ein tleiner Teich befand. Die Römer pflegten mit Borliebe Die geflügelten Hanstiere und an diejer Stelle wird wohl der We flügelhof gewesen sein und in den beiden anstoßenden Räumen

die Bascherei, die Bäckerei und die Mahlmühle, d. h. der Ort, wo mittels der Handmühle das Mehl bereitet wurde.

Der intereffanteste und noch am besten erhaltene Bau der Zehnthofanlage ist das kleine Bad nördlich des Wohngebäudes. Die Kleinheit der einzelnen Vemächer läßt den Schluß zu, daß das Bad nur von der herrschaftlichen Familie benutt wurde.

Großherzog Leopold hat den eben beschriebenen Zehnthof im Jahre 1834 ausgraben lassen, wobei aber versäumt wurde, einen genauen Grundplan der Ruinen aufzunehmen. 1882 wurde unter Leitung von Direktor Waag in Pforzheim nochmals eine Ausgrabung vorgenommen und dem erwähnten Mangel abgehoffen.

In der Umgebung Pforzheims ist weiter anzuführen der Zehnthof im Stockbrunnenthal, dessen kleines Bad ebenfalls von Direktor Waag ausgegraben und genau festgestellt wurde. Ein anderer Zehnthof liegt nach Nacher's Bersicherung auf Riesel bronner Vemarkung, dicht an der württembergischen Vrenze.

Der Hagenschieß birgt außer dem Zehnthof im Ranzler eine größere Anzahl römischer Baureste, von welchen die noch sichtbaren Ruinen in den Walddistritten Schloßwald, Fohlenstall und Lettengefäll, sowie Wachthausreste beim Seehaus anzu führen sind.

Aus den Eisenschlacken, welche man bei römischen Webäude resten in der Nähe der Liebenecker Burgruine fand, hat man jogar geschlossen, daß die Römer die hier besindlichen Erzgänge

ichon gefannt und betrieben haben.

Der Name der Stadt Pforzheim wird hergeleitet von Porta, jo viel wie Thure oder Pforte, was also Bezug haben würde auf Pforzheims Lage am Eingange des Schwarzwaldes. Mit geringer Lautveränderung und durch Anfügung der urdeutschen Silbe "hain" oder "heim", welche die Franken später mit Borliebe den Ortsnamen angliederten, dürste aus Porta "Pforzheim" entstanden sein.

Die Römer wurden verdrängt von den Alemannen, welche die vorhandene römische Aultur zerftörten und wahrschein lich auch Pforzheim den Untergang brachten. Den Alemannen folgten die Franken in der Herrschaft über unsere Wegend. Durch sie wurde das Christenkum bei uns eingeführt, welches die roben Sitten einer roben Zeit milderte und einer neuen Aultur die Wege ebnete.

## **Fforzheim im Mittelalter.**

## Die Stadt in ihren Anfangen.

rtundliche Nachweise über die Entstehung des heutigen Pforzheims sind nicht vorhanden. Gothein meint, daß die Hohenstaufen die Begründer des neben der Altstadt ent standenen neuen Pforzheims waren, welches 1185 zuerst als Stadt genannt wurde. Pflüger und Nacher bezeichnen die Grafen von Calw, welche einem eingewanderten frantischen Geschlecht entstammen, als die frühesten Horren von Pforzheim.

Den Fürsten war es damals darum zu thun, das städtearme rheinische Oberland mit befestigten Warttpläßen zu versehen, die zu Friedenszeiten den Verkehr sichern und zu Kriegszeiten seite Stüßpunkte dieten sollten. Dafür spricht auch die Anlage der Stadt, die um den großen Warttplaß sich gruppierend in ziemlicher Regelmäßigkeit erbaut worden ist. Hierher zogen bald die freien Geschlechter der Umgebung, die sich "Vürger von Pforzheim" nannten und die Patrizier bildeten. Sie standen unter dem allgemeinen Landrecht und übten durch Besehung des Schöppensinhls die Gerichtsbarkeit aus. Aus ihrer Witte wurde vom Landesherrn der "Schultheiß" ernannt. Neben den freien Lenten waren in Pforzheim auch Leibeigene ansäßig, die zwar die öffentlichen Lasten mittragen mußten, aber kein aktives Bürger recht besäßen.

Unter der Serrichaft der (Vrafen von Calw soll mit dem Bau der Schloßtirche begonnen worden sein, und zwar durch den (Vrasen Adalbert, der 1037 urfundlich genannt wird. Auch die (Vründung des Pforzheimer Schlosses wird auf die (Vrasen von Calw zurückgeführt.\*)

<sup>\*</sup> Bekanntlich ging Pforzheim von den Calwer Grafen in raichem Bechiel durch verschiedene Sande. Es waren Besiber turze Zeit gemeinsam: das haus Calw-Calw und Calw Eberstein, dann Calw-Calw und das Rloster hirichan, hierauf wahrscheinlich wieder Calw allein, dann die hohenstaufen und nach diesen die rheinischen Pfalzgrafen, von welchen es durch heirat zu Ausang des 13. Jahrhunderts an Baden kam. Da an den Burgen in jedem

Nach den Grafen von Calw gelangten die Grafen von Eberstein in den Besit Pforzheims; um 1085 ging das selbe an das Aloster Hirichau über, welches noch dis zum 30jährigen Krieg in der Altstadt bei der früheren Nitolaustapelle einen Hof, Kapellenhof genannt, eigen hatte. Im 12. Jahrhundert gehörte Pforzheim den Herz og en von Schwaben und später den Landgrafen bei Rhein. Mit der Zeit wuchs Pforzheim zu einer Stadt heran, die bereits mit Mauern und Gräben umgeben war und städtische Einrichtungen hatte.\*) Schon im 12. Jahrhundert besand sich ein Nonnenkloster in Pforzheim, und zwar nach urfundlichen Andeutungen in der Altstadt. An welchem Plate es aber gestanden hat, läst sich nicht bestimmen. Bewohnt war es von den Cisterzienserinnen.

Pforzheim kam in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, vermutlich zwischen 1220 und 1227, an dasjenige fürstliche Haus, in dessen Besite es dis auf die Gegenwart kast ununterbrochen geblieben ist: nämlich an Baden. Hermann V., ein direkter Rachkomme Bertholds I., des Gründers des Hauses Zähringen, erhielt Pforzheim als Witgist seiner Gemahlin Frmengard, welche eine Tochter des rheinischen Pfalzgrafen Heinrich war, der Pforzheim zulest beiessen hatte.\*\*) Hermann's Nachsolger, der thatkrästige Martgraf Rudolf I., welcher als der eigentliche Begründer des badischen Staates anzuschen ist und von 1249 bis 1288 regierte, hatte seinen Bohnsit teils zu Baden, teils zu Pforzheim. Ter Name der Stadt wurde im 13. Jahrhundert "Phorzheim", auch "Phorzeim", ebenso "Phorzzem" geschrieben: im solgenden Jahrhundert kam neben dem "Phorzem" geschrieben: im solgenden Jahrhundert kam neben dem "Phorzem" zeit, welches

Jahrhundert viel geändert und umgebant wurde, so ist es äußerst ichwer sestzustellen, wie weit der Ausbau von Schloß, Nirche und Stadt unter den einzelnen Besigern sortgeschritten ist. So viel wird aber nach Nacher als sest angenommen werden durien, daß bei dem Uebergang Piorzheims an das Hand Baden das Schloß in der Hauptiache und die Nirche in ihrer uripringlichen kleinen Anlage sertig geweien sind. Beim Ban der Schloßtriche dürste wohl das Aloster Hirchau in hervorragender Beite beteiltat geweien sein. Mutho logische Berzierungen an dem Portal und an den Gesimien und Einsassungen desielben weisen auf die Mithite der Bandutte des Hirchauer klosiers hin. Tie Nirche war langere Zeit erheblich sleiner als jest. Erk I 1400 wurde sie durch den Markgrasien karl II. durch den Andan des hohen Chores weientlich vergrechert. Sein Sohn Ehrstein singt 1487 die nordliche größere Seitenkavelte an und des letzteren Sohn Ernst ließ die Fanntliengruit unter dem Chore erbauen.

<sup>\*</sup> Eine Beichreibung ber alten Stadt, die ja bis zum orleans'iden Ariege ihr charafteriftiides Ausiehen behielt, erfolgt vor der Schilderung biefes Zeitabichnittes.

<sup>\*\*</sup> Armengard ftiftete 1245 jum Seelenheil ihres 1242 verftorbenen Gatten bas Rlofter Lichtenthal.

sich an viclen Urfunden vorfindet, ist rund, hat in seiner Witte einen dreieckigen gewölbten Schild mit dem badischen Schrägbalten und trägt die Umschrift "SIGILLUM CIVIVM IN PHORZHEIN", d. h. Siegel der Bürger in Pforzheim.



Acteftes Stadtsiegel. Das erstemal 1256 an einer herrenalber Alosterurfunde aufgefunden.

## Innere Berhaltniffe.

Bas die inneren Verhältnisse Pforzheims im 13. Jahrhundert anbelangt, so läßt sich über diese wenig berichten, da die Urtunden nur spärlichen Ansichluß geben. Der Stadt stand ein vom Martgrasen ernannter Schultheiß vor. Genannt als solcher wird zuerst Erlewin Liebener. Sein Nachsolger waren die Schultheißen Friedrich und Heinrich von Steimar. Unter des letzteren Berwaltung wurden bereits zwölf Bürger als Geschworene oder, wenn man so will, als Stadträte gewählt. Zu dem schon erwähnten Ronnenkloster kamen im Laufe des 13. Jahr hunderts noch einige weitere Klöster: für die Dominikaner unnen (auf dem Platze der jetigen Heil und Pstegeanstalt), für die Dominikaner (beim Schulplatze) und für die Franzistaner (auf dem Platze der Taubstummenanstalt). Auch eine Mirche zu Pforzheim", womit vermutlich die Altstädter Rirche zu Pforzheim", womit vermutlich die Ellstädter

tapelle in der Altstadt. Die geistlichen Güter besaßen Freiheit von Abgaben und Dienstlasten, was von der Pforzheimer Bürger schaft um so unangenehmer empfunden wurde, als die Gemeinde lasten und auch die persönlichen Leistungen auf das Grundeigentum gelegt waren. 1344 wurde das Patronatrecht über die Pforzheimer Kirchen Wuttertirche von St. Martin (Altstadt) und Filialtirche von St. Michael (Schloßtirche) mit allen Rechten und Nugungen an das Kloster Lichtenthal vergeben. (Die Schloßtirche war abhängig von der Altstädter Kirche. Auch später, als ersterer vom Bischof von Speier eine selbständigere Stellung eingeräumt wurde, blieb ihren Pfarrern das Recht der Tause und der Vertündigung geistlicher Anordnungen vorenthalten.)

Im 14. Jahrhundert entstanden in Pforzheim noch einige andere Klöster und Stiftungen, so ein Augustinertloster, dessen Standort sich nicht mehr ermitteln läßt; ein weiteres Augustiner tloster, das sich am Baisenhausplat befunden haben soll; ein Beguinenhaus (d. h. ein Haus für solche Personen, welche sich ohne Gelübde und Beobachtung von Ordensregeln zu Uebungen der Andacht und zu Wohlthätigseitszwecken vereinigten); ferner in der Brößinger Borstadt das Hospitalhaus des heiligen Geistes, ein Siechenspital vor dem Tränkthor und das St. Georgenstift auf einer Anhöhe vor der Auer Borstadt.

Der Pforzheimer Marktplaß, welcher vermutlich von jeher Dieselbe Gestalt wie jest gehabt hat, was einen gang praftischen Sinn bei Anlage der Stadt bewies, wird bereits 1336 erwähnt. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit auch, daß das Aloster herrenalb unten am Martt ein Steinhaus (wohl das jett Aug. Rauser gehörige) mit einer Hosstatt besaß. Die ausdrückliche Bezeichnung "Steinhaus" berechtigt zu der Annahme, daß steinerne Bäufer damals noch eine Seltenheit waren und die meisten Webände wohl aus Fachwert bestanden. Bon den damaligen Stragen der Stadt werden genannt: Die Brößinger Baffe, eine Fischer gaffe und die Brunnengaffe. Gepflaftert waren die Stragen ber Stadt noch nicht, denn diese Gepflogenheit tam erst im 15. Jahrhundert auf. Gines "Tränfthores" wird 1322 ge bacht und des "Altstädter Thores" in einer Urfunde von 1389. Auch des Metelgrabens und der auftogenden Bleich wiese geschieht frühe ichon Erwähnung. Die Auer Brücke wird als "steynin Brucken" 1365 critmals erwähnt, die Alt städter Brücke 1383. Eine Berbindung zwischen beiden Aluß ufern hat an letterer Stelle jedenfalls aber ichon lange vorher Bon Mühlen werden aufgeführt die "Boglerin Duble" und die "Bfriemenmühle". Mit erfterer durfte die Dbermühle, später auch Zwingelmühle geheißen, und mit letterer die Nonnenmühle gemeint sein. Wohl von Anfang an ist die

vorhandene Bafferfraft zu Mühlen und kleinen induftriellen Betrieben verwendet worden.

Neber das Erwerbsleben ist nicht viel zu melden. Die verschiedenen Handwerke, wie Weber, Färber, Schmiede, Zimmerleute, Bäcker usw. waren vorhanden und wohl auch schon zunstgemäß organisiert; auch Fischer und Beingärtner werden genannt. Das Floßwesen scheint frühe schon von Bedeutung gewesen zu sein, denn bereits 1342 wurde zwischen Baden, Württem berg und Heilbronn ein Flößerei Bertrag abgeschlossen. Jedenfalls war Pforzheim schon wegen seiner günstigen Lage an der Bereinigung von drei Flüssen ein Hauptplat für die Flößerei und haben viele seiner Bewohner mittels und unmittelbar ihren Unterhalt durch diese gefunden. Es sind Beweise dafür vorhanden, daß die Pforzheimer Flößerei gegen Ende des 14. Jahrhunderts ihr Geschäft die nach Mainz ausgedehnt hatte.

Die Flößerzunft war eine angesehene Gilde und hatte mancherlei Borrechte. So durfte sie am jog. Märzenmarkt mit Baffen und Musik aufziehen und die Bewachung der Stadt übernehmen.

Wie bemerkt, dürften frühe schon die (Vewerke zunftgemäß organisiert gewesen sein, wie ja auch in den alten Reichsstädten und fürstlichen Residenzen die Zünfte noch eine andere Bedeutung hatten und einen militärischen Charakter trugen. Sie stellten zur Berteidigung der Stadt die nötige Mannschaft, die sich auch zu Friedenszeiten fleißig in den Baffen übte. In Pforzheim war es in der ersten Zeit der Lindenplaß, den die Armbrustschüßen benüßten. Später wurde das Schießhaus vor die Brößinger Borsiadt verlegt.

Was die damaligen (Seldverhältnisse betrifft, so wurde meistens nach Pfunden gerechnet. Ein "Pfund Seller" zählte 20 Schilling und ein Schilling hatte 12 Heller. Somit waren 240 Heller ein Pfund, nach unserem jeßigen (Velde etwa 9 Wt. 50 Pfg. Ter Wert des Pfundes verminderte sich aber später um ein ganzes Trittel. Zu Ansang des 15. Jahrhunderts wurden bezahlt: für ein Walter Korn 4 5 Schillinge (Wt. 1.40 bis Wt. 1.70), eine Chm Wein 10 Schillinge (Wt. 3.50), einen Hammel oder ein Schaf 4½ Schillinge (Wt. 1.55), für zwei Kühe und ein Kalb 5 Pfund (Wt. 35) usw. usw.

Als vornehme Pforzheimer (Beichlechter werden bezeichnet: die Liebener, Weiß, Roth, Hopf, Imhof, Legel, Rappen herr, Steimar, Flad, (Voldelin, (Voßlein oder (Vößlin, Wels, Rümelin und Durlach. Aus der Bürgerschaft werden u. a. genannt: im 14. Jahrhundert: (Betin, Ries, Heecht, Berchthold und Zurn; im 15. Jahrhundert: Bauer, Fink, (Berwig, (Boß,

Rayfer, Riefer, Roch, Kommerell, Künlin, Lut, Mäulin, Maler, Müller, Sattler, Schäfer, Schneider, Siegelin, Ungerer, Wagner, Weber und Wildersiun, also Namen, die sich teilweise bis auf unsere Zeit erhalten haben.

Bei ber nach dem 1288 erfolgten Tode Rudolf's I. vor genommenen Teilung der Markgrafichaft unter seine vier Söhne kam Pforzheim an Hermann VII. und ging von diesem auf dessen Sohn Rudolf IV. über, der unsere Stadt zu seiner Residenz wählte und den Namen "Herr von Pforzheim" führte. Sein Sohn Rudolf V. starb 1361 zu Psorzheim finderlos, weshalb sämtliche badische Lande unter dem Sohne des älteren Bruders des Berstorbenen, Rudolf VI., wieder vereinigt wurden. In dem Lehensbrief, welchen Kaiser Karl IV. im Jahre 1362 dem letztgenannten Rudolf ausstellte, ist zum erstenmale offizielt von einem "Fürstentum der Warkgrafschaft Baden" die Rede. Der Kaiser verlieh auch Rudolf die Freiheit, für sich und seine Nachkommen in der Stadt Pforzheim von Wein und Getreide ein Umgeld zu erheben.

Nachfolger Mudolf's VI. in der Markgrafichaft waren der Reihe nach: Bernhard I., der oft in Pforzheim Sof hielt, Jakob I. und Rarl I Den letteren kennt die Geschichte gle unruhigen Ropf, der sich gerne in Händel mischte, auch wenn sie ihn nichts angingen. So geriet er 1462 in Gemeinschaft mit seinem Bruder, dem Bischof Georg von Wetz, und dem Grafen Ulrich von Bürttemberg wegen der Bejetung des erzbischöflichen Stuhles in Mainz in einen Arieg mit dem Aurfürsten Friedrich von der Pfalz, der aber für ihn und seine Berbundeten einen üblen Ausgang nahm. Rachdem ichon im Februar 1462 der "boje Friß" in die Markgrafichaft eingefallen und bis Pforzheim vorgedrungen war, wojelbit er mehrere Dörfer verbrannte und das Remchinger That verheerte, vereinigten fich am 25. Juni die Berbündeten bei Pforzheim und unternahmen von hier einen Berwüftungszug in die Pfalz. Aber schon am 31. Juni wurden sie von den Pfälzern bei Seckenheim (zwijchen Heidelberg und Maunheim) geschlagen, wobei auch die drei verbündeten Fürsten in Gefangenschaft gerieten. Um seine Freiheit wieder zu erlangen, mußte Markgraf Karl jchweres Loiegeld bezahlen und jogar einen Teil seines Landes an den siegreichen Gegner abtreten. Die Stadt Pforzheim wurde zu einem pfälzischen Leben gemacht und hierbei bestimmt, daß dieses nur gegen Bezahlung von 40,000 fl. jollte aufgejagt werden fonnen. Biorgheim wurde erft unter der Megierung Marl Friedrichs im Jahre 1740 von der pfälzischen Lebenshoheit befreit.)

Pforzheim hatte sich seitens der Markgrafen mancherlei Bergünstigungen zu erfreuen, genoß aber wiederholt auch die Ehre, sich für tleinere und größere Anlehen derselben verbürgen oder ihnen Darlehen in barem Gelde machen zu dürsen. Dadurch tam die Stadt, die selbst mehr als einmal gezwungen war, Geld aufzunehmen, häusig in Verlegenheit, und die auf solche Weise entstandenen Schulden, zu denen später noch verschiedene andere tamen, lasteten schwer auf dem Gemeinwesen und wurden namentlich im 17. Jahrhundert, wo faum die Zinsen bezahlt werden konnten, immer größer und drückender.

Hier mag eine für die Rechts und Sitten Berhältniffe jener Zeit charafteriftische (Beschichte eingeschaftet werden.

Unter den zahlreichen Adeligen, die in der zweiten Sälfte des Mittelalters zu verschiedenen Zeiten in Pforzheim lebten (wir nennen hier die Remchingen, Reipperg, Chingen, Roth, Sachsen heim, Leutrum, Glehingen, Rechler von Schwandorf, Wachinger, Echoner von Straubenhardt, Hertungshaufen, Gremp von Freuden itein, Enzberg, Sternsels, Schauenburg uiw.) befand sich auch im 11. Jahrhundert die Familie Tiefenau. Gin Glied diefer Familie, Beinrich von Tiefenau, stand am Schlusse des 14. Jahr hunderts in bedeutendem Anschen unter seinen Pforzheimer Standesgenoffen. Seines großen Reichtums wegen wurde er nur der "reiche (Böldlin" genannt. Dem damals regierenden Mark grafen Bernhar's I., welcher öfter seinen Sof in Pforzheim hielt, ftand Göldlin so nahe, daß ihm der Markgraf wiederholt die Ehre des Anborgens erwies. Später fiel Göldlin in Ungnade, vermutlich als er jein Weld wieder haben wollte, und der Mart graf ließ ihn als seinen Teind ertlären, jo daß der Ritter sich veranlaßt fah, aus dem Lande zu fliehen. Er stellte sich unter den Schutz des (Brafen von Württemberg, der ihn zum Aerger Bernhard's gerne als seinen Lebensmann annahm.

Zwischen Baden und Wüttemberg fam es aus dieser und anderer Ursache zu Streitigkeiten, zu beren Schlichtung ein Schieds gericht nach Leonberg auf 8. September 1399 einberusen wurde. Bor diesem Gerichte klagte der Bertreter des Markgrasen von Baden über die Berletzung der zwischen Württemberg und Baden geichlossenen Berträge vonseiten des Grasen von Württemberg. Es heiße ausdrücklich in jenen Berträgen, daß die beiden Grasen einander behilflich sein müßten, wenn der eine oder der andere von ihnen mit irgend jemand in Feindschaft geraten sollte. Der württembergische Bertreter entgegnete, Gras Eberhard habe nicht die Absücht gehabt, die geschlossenen Berträge zu brechen; er habe allerdings zu seinem und seines Landes Ruten Beilstein an

Heinrich Göldlin versetzt und sich hierbei verpflichtet, ihm und den Seinigen gleichen Schutz angedeihen zu lassen, wie seinen übrigen Unterthanen. Die Absage sei aber zuerst von Baden erfolgt, und zwar nach der Versetzung Beilsteins an Göldlin. Zu einer Einigung kam est nicht. Es wurde eine neue Verhandlung auf den Mittwoch nach dem St. Andreastag nach Weilder stadt anberaumt, die ebenfalls resultatlos verlief. Erst auf einer 1402 in Baihingen stattgehabten Zusammentunft wurde die einstimmige Entscheidung gefällt, daß Graf Eberhard von Württemberg dem Markgrasen Bernhard von Baden gegen Göldlin behilslich sein müsse.

Nun war auch Tiefenau's Bleiben in Württemberg nicht mehr und er zog mit seiner Familie nach Zürich, woselbst er das Bürgerrecht erlangte und bald darauf zum ersten Vogt gewählt wurde.

Wöldlin hatte seinen Groll gegen den Markgrafen mit in das Schweizerland genommen. Zunächst war er auf Erlangung seines Guthabens bedacht. Mit Briefen und Urfunden versehen, begab er sich nach Heidelberg zum römischen Rönig Ruprecht und stellte an diesen das Ersuchen, ihm zu seiner Forderung an Bern hard zu verhelfen, die nach einer Rotiz im hiefigen Archive nicht weniger als 60,000 fl. betrug. Der Rönig war nicht abgeneigt, ber Bitte zu willfahren und er berief ben faijerlichen Sauptmann von Limburg, um als Schiederichter in diejer Angelegenheit thätig zu sein. Tiefenau legte seine Urtunden vor. Der Martgraf erklärte fie für falich und der Schent von Limburg magte nicht, eine bindende Entscheidung zu fallen. Um fich aus der Berlegenbeit zu ziehen, sandte er die Urfunden des Tiefenauer an den Rönig, diesem das Urteil überlaffend. Rönig Ruprecht rief feine Rate und Schriftverständigen zusammen, die ihr Gutachten über Die Echtheit der Urtunden abgeben jollten. Gie erklärten lettere einstimmig für gefälscht, woraus freilich nicht geschloffen werden barf, daß dem jo war. Die Richter glaubten aber dem regierenden Martgrafen Bernhard mehr, wie dem Buricher Burger Tiefenau. Daß diefer Geldforderungen an den Markgrafen zu machen hatte, ift außer Zweifel und geht auch aus einem fpateren Bergleich hervor. Jedenfalls ift die Annahme, Tiefenau habe feine Forder ungen auf rein erdichtete Beweismittel gestütt, an und für fich fchon umvahricheinlich.

Seinrich von Tiefenau hatte einen Sohn gleichen Namens, dem er mit seinem Vermögen auch die noch nicht aufgegebenen Ansprüche an den Markgrafen hinterließ. Der junge Seinrich ernenerte 1414 seine Forderungen an den Markgrafen und als sie ihm nicht gewährt wurden, kam es zu offener Fehde, da die Züricher sich ihres Mitbürgers annahmen. Doch wurde noch im gleichen Jahre am Donnerstag nach Oftern zwischen dem Mark-

grafen, Heinrich (Bölblin und den Zürichern "um Gölblins Frau und Kinder (Buts willen" ein Bergleich geschlossen, der dem Hader ein Ende machte. Die Tiefenauer verbreiteten ihr (Beschlecht in Stadt und Land und gelangten innerhalb und außerhalb der Schweiz zu hohen Ehren. 1476 wurde einer der Ihrigen zum Bürgermeister von Zürich gewählt. Auch in späteren Zeiten war häufig noch von den Tiefenauern die Rede, und selbst in badischen Diensten haben sie wieder Berwendung gefunden.

Bon den Fürsten der an die Markgrafschaft angrenzenden Länder wurde Pforzheim seiner Lage wegen häusig zu Zusammenstünften gewählt, um gemeinschaftliche Berabredungen zu treffen und Bündnisse zu schließen, wie beispielsweise das gegen die Schlegler vom 18. Dezember 1395, oder um Streitigkeiten zu schlichten. Auch sonst hatte die Stadt wiederholt hohen Besuch. So weilten u. a. hier: 9. Dezember 1347 Kaiser Karl IV., 9. August 1418 Kaiser Sigmund, und 27. Juni 1473 Kaiser Friedrich III.

Unter Karl I. wurde 1460 die Umwandlung der Pfarrfirche zu St. Michael in ein Kollegiatstift (Vereinigung der Pfarrgeistlichkeit zu gemeinsamem Leben nach den kanonischen Regeln) vorgenommen, ebenso die in Verfall geratene Klosterzucht verbeisert und endlich eine lateinische Schule ins Leben gerusen. Johann Reuchlin hatte auf derselben zwischen 1460 und 1470 ieine erste gelehrte Vildung erhalten. Nach dessen eigener Versicherung verdanken viele hervorragende Pforzheimer, deren Namen übrigens nicht erhalten sind, die Grundlage ihres Wissens ebenfalls dieser Schule. Unter den Zöglingen derselben besand sich von 1507 an bekanntlich auch Philipp Melanchthon, der Großnesse Keuchlins.\*)

Nach der Schulordnung erhielt der Schulvorstand von der Stadt ein Unterrichtslofal, für welches er aber Dfen und Kenster selbst zu stellen hatte. Eine Besoldung betam er nicht. Er mußte vielmehr seinen und seiner (Schilfen Unterhalt von den Schulgeldern seiner Zöglinge bestreiten. Das Schulgeld war genau den Bermögensverhältnissen angehaßt; aber selbst die Nermsten mußten wenigstens 50 Stück Gier oder 10 Bfg. geben.

<sup>\*</sup> Reuchlin hatte seiner Baterstadt Pforzheim schon ein Jahr vor seinem Tode seine reiche Bibliothet mit der Bestimmung vermacht, daß diese im St Michaelsstift daselbst zu freiem Gebrauch ausgestellt werden sollte. Die Bibliothet wurde im dreißigigirigen Rriege nach Beilderstadt geflüchtet, von dort aber verschleppt. Der Rest berselben besindet sich in der Sosibilitothet zu Karlsrube. Wie Roller in seiner Beschreibung der Stadt Pforzheim mitteilt, waren noch zu Ansang des 19. Jahrhunderts in der Schlostirche das Ratheder und der Büchertasten Reuchtins zu sehen.

Alle hatten außerdem der Reihe nach im Winter ein Licht zur Frühichule mitzubringen und jeder Schüler täglich ein Scheit Holz zum Einheizen. Wenn ein Schüler das 14. Lebensjahr über schritten, war er verpflichtet, in die Hand des Schulvorstandes bem Martgrafen und der Stadt Trene ju geloben, den Lehrern Wehorsam zu versprechen und für alle seine Verpflichtungen die Pforzheimer Gerichtsbarkeit als zuständig anzuerkennen.

Wer die lateinische Schule in Pforzheim ins Leben gerufen hat und in welchem Jahre dies geschehen, ift unbefannt. Pflüger nimmt es für möglich an, daß ihre Gründung mit der des St. Michaelsstifts zusammenhing, deren Beistliche wohl auch als

Lehrer thätig waren.

## Johann Reuchlin.

Der berühmteste Humanist seiner Zeit, der in gewissem Sinne auch als Bortampfer der Reformation bezeichnet werden fann, Johann Renchlin (griechijch Rapnion) war geboren am 22. Februar 1455 zu Pforzheim, wo jein Bater mahricheinlich das Amt eines Berwalters des Aloiterautes bei den Dominitanern inne hatte. (Gine Schwefter Reuchlins heiratete, wie hier gleich bemerkt sein soll, den reichen und wohlunterrichteten Johann Meuter in Bretten und wurde die Großmutter des Reformators Philipp Melanchthon.)

Nachdem Reuchlin die lateinische Schule seiner Baterstadt bejucht hatte, bezog er, noch nicht gang 15 Jahre alt, die Uni versität Freiburg und betrieb philosophische Studien. bealeitete er den Bringen Friedrich von Baden nach Baris, wo er feine Studien fortiette und fich die Anfangsgründe des Briechischen aneignete. Das folgende Jahr begab fich der ftreb jame Jüngling nach Bajel; hier vertiefte er sich mit Hilfe eines Briechen in das Studium der Sprache desielben und wurde 1477 Magifter. Bahrend diefer Beit gab er fein erftes Wert heraus, ein lateinisches Wörterbuch, welches eine große Angahl von Auf lagen erlebte.

Bum zweitenmale reifte Reuchlin 1477 nach Baris und setzte dort seine griechlichen Studien fort. Zeit 1478 studierte er in Orleans und Poitiers die Rechte und hielt daneben, wie schon in Bajel, Borleiungen über die lateinische und griechische Sprache. Much arbeitete er eine griechische Grammatit aus. Ende 1481, als Lizentiat (d. h. als ein zu Borleiungen Berechtigter) zurück gelehrt, trat er in die Dienite Cherhards im Barte, nachdem er zuvor an der Tübinger Univerlitat als Privatdozent gewirft hatte. (In Tübingen verheiratete fich Renchlin und lebte in glücklicher,

wenn auch tinderlojer Che.)

Graf Eberhard, der spätere erste württembergische Bergog, welcher wenige Jahre vorher die Hochschule zu Tübingen gegründet hatte und oft nach dort tam, wurde bald auf den jungen Welchrten aufmertjam und faßte ein jolches Bertrauen zu ihm, daß er ihn zu seinem täglichen Gesellschafter und Geheimschreiber machte. Reuchlin begleitete den Grafen Eberhard 1482 nach Italien und hielt in Rom vor dem Bapit und seinen Kardinälen eine lateinische Rede, die bei den Buhörern großes Staunen erregte. Rach der Rudtehr nahm er mit bem Bofe seinen Bohnsig in Stuttgart; 1484 wurde er Beisiger des dortigen Hofgerichts und 1485 Anwalt des Dominitanerordens für ganz Deutschland. Mehrfach erfolgte auch feine Berwendung zu Gefandtschaften. Go tam er 1490 zum zweitenmale nach Italien; 1492 reifte er mit Eberhard nach Ling, bei welchem Anlaß er vom Raifer in den Abelstand erhoben wurde und den Titel eines Bfalggrafen erhielt. Bald nach feiner Rudtehr nach Stuttaart ericbien feine berühmte Schrift "Bom wunderthätigen Wort".

Mit Eberhards Nachfolger vertrug sich Reuchlin nicht gut. Terjelbe stand unter dem Einfluß des gewissenlosen Dr. Holzinger, und Reuchlin zog es zum Leidwesen aller gutgesinnten Württem berger vor, 1496 in die Dienste des pfälzischen Kurfürsten zu treten. Dieser ernannte ihn 1497 zum kurfürstlichen Rat und Erzieher seiner Söhne und in dessen Auftrag unternahm Reuchlin 1498 weine dritte Romreise, die ihm wiederum viele Anerkennung eintrug.

Schon im folgenden Jahre trat er jedoch in den württembergischen Staatsdienst zurück und wurde 1502 zum Mitglied des Richterfollegiums des schwädischen Bundes in Tübingen gewählt, welches Amt er aber 1513 wieder niederlegte, um ganz seinen Studien zu leben. Daß er diese auch als Bundesrichter nicht versäumt hatte, zeigen verschiedene Schriften, die teilweise in Pforzheim (bei Anshelm) gedruckt wurden, so die 1505 erschienene (Velegenheitssichrift "Warumb die Juden so lang in ellend sind", und im folgenden Jahre das Lehrbuch "Ansangsgründe des Hebräischen", das geradezu bahnbrechend wirkte.

Bon Stuttgart aus ist Reuchlin hin und wieder auch nach Pforzheim gefommen, woselbst die Schwester Reuchlins, die Witwe des Johann Reuter in Bretten, nach dem Tode ihres Mannes Bohnung genommen hatte. Ihr Entel Philipp Schwarzerd besuchte die Pforzheimer lateinische Schule und sein (Broßocheim Reuchlin soll sich sehr für die Fortichritte des aufgeweckten Anaben interessiert haben. Wie die Ueberlieferung zu berichten weiß, wurde Reuchlin einmal bei seiner Anwesenheit in Pforzheim von den gerade versammelten (Beistlichen des Pforzheimer Landtapitels zu einem Gastmahl geladen. Nach Beendigung desselben trat sein Schwesterenkel Philipp mit einigen Mitschülern vor die Gäste und

führte eine lateinische Komödie auf, welche Reuchlin damals herausgegeben hatte. Bei dieser Gelegenheit wandelte Reuchlin, der Sitte der (Velehrten jener Zeit entsprechend, den Namen Schwarzerd in "Welanchthon" um.

Die Bielseitigkeit und Neuheit seines Biffens und die Lauterfeit feines Charafters machten Reuchlin zum Saupte Des deutschen Humanismus. Als solches erichien er besonders in dem Streite mit den Dominikanern zu Röln, in welchen er verwickelt wurde, als er auf Weisung des Raisers im Jahre 1510 ein Butachten abgegeben hatte, das sich gegen die von dem getauften Juden Pfefferforn in Roln gestellte Forderung, den Juden ihre Bücher wegzunehmen und zu verbrennen, mit aller Entschiedenheit wendete. Bald beteiligte sich die ganze gebildete Belt an diesem Streite, der übrigens alle humanisten auf Reuchlins Seite vereinigte. Auf die gegen ihn gerichtete Schrift "Sandspiegel" antwortete er mit dem "Augenspiegel", worin er fich fraftig seiner Saut wehrte. Seine Widersacher strengten einen Broges gegen ihn an, in welchem aber 1514 der Bijchof von Speyer zu Bunften Reuchlins entschied. Die hiergegen nach Rom erhobene Berufung führte 1520 zwar einen ungunftigen Bescheid für Reuchlin herbei, der diesem jedoch keinen weiteren Nachteil brachte.

Infolge der zwischen Herzog Ulrich von Württemberg und dem schwädischen Bunde ausgebrochenen Kämpfe ging Reuchlin 1519\*) nach Ingolstadt und lehrte an der dortigen Universität (Briechisch und Hebrässch. Doch kehrte er schon 1521 wieder nach Württemberg zurück und erhielt einen Ruf als Professor der griechischen und hebräischen Sprache nach Tübingen. Schon länger tränklich und körperlich nicht mehr widerstandssähig, erlag Reuchlin aber am 30. Juni 1522 einem bösartigen Fieder, gegen welches er vergeblich im Bade Liebenzell Heilung gesucht hatte. Auf dem Lazarettsirchhose in Stuttgart ruhen die sterblichen Ueberreste des aroßen Gelehrten.

Renchlin hat sich als erster Lehrer des Griechischen in Tentichland verdient gemacht. Er behielt die neugriechische Aus sprache bei, die nachher im Gegensat zu der des Erasmus die Reuchlinsche genannt wurde. Das Hebräsische hat vor ihm kein Humanist gelehrt. Er selbst hat es auch erst im Mannesalter mühsam von einem Anden gelernt, und zwar von dem kaiserlichen Leidarzt Loans, welchen er während seines Ausenthaltes in Linz tennen gelernt hatte. Der Reformation hat sich Reuchlin niemals ausdrücklich angeschlossen, obzleich er Melanchthon nahestand und auch mit Luther Beziehungen unterhielt. Schließlich hat er sich sogar gegen Luther erklärt, was Hutten zu einem Fehdebrief veranlaßte.

<sup>\*)</sup> Richt 1509, wie Bflüger angiebt.

In seinem Berte "Geschichte ber beutschen Reformation" urteilt Dr. Friedrich v. Bezold folgendermaßen über Reuchlin und ben "Judenstreit":

Reuchlin war tein Poet, obwohl er gelegentlich ein paar lateinische Romödien verfaßt hat. Nicht die Schönheit, jondern nur die Bahrheit lag ihm am Herzen. Jede einseitige Rultur der schönen Biffenschaft war ihm ein Aergernis. Er ertlärte einmal, verhüten zu wollen, "daß die heilige Schrift gang verloren gehe und unfere Seelen über bem reizenden Befang jener Sirenen, benen taum ein Uhifes widerstehen tonne, ins Berderben geraten." Bas in ihm mächtig arbeitete, war eine Biedergeburt bes Christentums, wie sie den edelsten Geistern des italienischen Humanismus vorschwebte und sein Freund Agricola, der erste deutsche Blatoniter, sie träumte. Er ging zurud bis zu den ehrwürdigften Quellen vorchriftlicher Gottesertenntnis, die er vor allem in der angeblich uralten judischen Geheimlehre, in der "Rabbalah", zu erfennen wähnte. Er blieb dabei zeitlebens ein treuer Sohn der Rirche, aber der einfache (Blaube der Chriften genügte ihm nicht. Diesem Drang nach Erkenntnis sollten seine hebräischen Studien dienen, und nun jah er fich auf feinem Lieblingsfeld, auf dem er wirtlich bahnbrechend gearbeitet hatte, durch die hochmutige Borniertheit der tolnischen Dominitaner bedroht. Der ärgerliche Streit über die Bucher ber Juden, welche Reuchlin als Mann der Bissenichaft vor Bernichtung zu schüten juchte, führte den alternden Gelehrten in das ihm ungewohnte Betummel des Rampfes. Dan tann nicht jagen, daß er felbst in allen Bechjelfällen des Streites feine Burde zu mahren ver ftanden hatte; aber die Bedeutung des Reuchlin'ichen Sandelns liegt weder in dem Gegenstand, noch in dem Berhalten der hauptperfon, jondern in dem großen Gegenfat der Beltanichauung, der dabei erft deutlich zum Borichein tam und die Männer der Regergerichte und Scheiterhaufen auf der einen, die humanisten auf der andern Seite gleichsam in zwei unversöhnliche Beerlager

Eins steht fest: Zeitgenossen und die Nachgeborenen sind einig darüber, daß Reuchlin zu den hervorragendsten Beistern zu zählen ist und seine Baterstadt Pforzheim hat alle Ursache, stolz auf ihren Sohn zu sein.

## Allgemeine Mitteilungen.

So unsicher die Landstraßen in früheren Jahrhunderten, insbesondere in der vorreformatorischen Zeit auch waren, so hatte sich doch Pforzheim eines lebhaften Bertehrs zu erfreuen. Rehrere Reichshauptstraßen treuzten die Stadt und lettere bildete

eine fehr einträgliche Bollstation für die Martgrafen. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts bestanden in Pforzheim folgende Zolljätze: zu Waffer: 100 Hölzer oder Borden, groß oder flein, 8 Schilling Pfennig, gezimmertes Holz von 40' Länge und darunter 1 Big. jedes Stud; zu Land: ein Wagen voll Gifen 14 Pfg., Salz ober Bein 8 Pfg., ein Rarren voll Bein 2 Pfg., eine Tonne Honig, Häring, Fifche ec. 3 Pfg., ein Zentner Wachs 3 Pfg., ein Rarren voll Wildwert für Rürschner und Schuhmacher pro Pferd 15 Pfg., ein Wagen voll Inchzeug für die Frankfurter Messe pro Pferd 3 Schilling Pfennig, ein Wagen voll aus geführter Butter, Schmalz, Unschlitt ic. pro Pferd 15 Pfg., ein Wagen voll Frucht in die Stadt 2 Big., aus der Stadt 1 Beller, ein auf dem Biehmarfte gefauftes oder verfauftes Bferd 1 Bfg., ein durch die Stadt geführtes Pferd 2 Big., ein Rind 2 Big., zwei Schweine 2 Pfg. ufw. Außerdem bezog der Markgraf noch in Pforzheim: von 100 fl. Steuerfapital 1 Schilling, von je 15 Maß Wein 1 Maß, von jeder der 26 erblich verliehenen Metelbänke 10 Schilling Pfennig, sowie 9 Schilling Pfennig von der Metger Zunft, von jedem Bader 10 Schilling Biennia. ebenjo von der Bader Zunft 15 Schilling Pfennig, ferner Zinfen von der Balt und Delmühle, von drei Schleif und zwei Rupfermühlen, von der Sägmühle im Hagenichieß, ebenfo von Weingärten, Bäufern, Jahrmärften 20., jowie von Wiesen. An Mühlzinsen mußten entrichtet werden: von der Bagmühle 39 Walter Mernen und 39 Malter Roggen jährlich, von der Spitalmühle ebenjoviel, von der Alostermühle 291/4 Malter Rernen und eben joviel Roggen, von der Pfriemen oder Ronnenmuble von beiden Fruchtiorten 26 Malter und von der Zwingelmühle ebenfalls 26 Malter. Der Herrichaft gehörten ferner jämtliche Frevel, d. h. die Erträgniffe aus den auferlegten Bugen; auch bejaß fie verschiedene Baldungen in der Gegend von Viorzheim, darunter auch den Hagenichieß, über welchen ein eigener Föriter geietzt war. Das Geleite der Ranflente und ihrer Waren bildete ebenjo eine nicht unauschnliche Einnahmegnelle. Go wurde 1452 zwiichen dem Markgrafen Jatob und dem pfälzischen Murifirsten ein Ber trag dahin abgeichloffen, daß die Badener die Handelsleute von Pforzheim nach Bretten zu dem alten Galgen und auf der andern Straße zu der Ziegelhütte in Rintlingen, die Pfälzer fie aber von diesen beiden Buntten nach Bforzheim geleiten sollten.

In Piorzheim, als der wichtigsten Stadt der Martgrafichaft, war auch die fürstliche Münzstätte und schon 1413 wird als Münzmenter ein Jakob Pröglin erwähnt. Bon anderen her vorragenden Perionen sind zu nennen: der geschichte Holzichneider Johannes Mern, der die Chorstühle in der Snitstuche zu Baden verzerigt hat, und der Armbrustmacher Michael Arm

bruster, den Karl I. von allen Stenern, Frohnden und sonstigen Lasten befreite. Zuvor schon lebte als Sänger und Dichter "Weister Heinrich" hier. Richt umsonst hat Reuchlin Pforz heim als eine "Zierde der Künstler und Hervorbringerin bedeutender

geistiger Aräfte" bezeichnet.

Bon Interesse sind die verschiedenen Bruderschaften, die im Laufe des 15. Jahrhunderts in Pforzheim unter den Angehörigen der verschiedenen Zünste errichtet wurden. Das Sandwert hatte nämlich eine doppelte Innung oder Bereinigung: eine rechtliche, welche in der Zunstordnung enthalten war, und eine religiöse, die in der Bruderschaft zum Ausdruck kam. So wird 1423 eine Bruderschaft zwischen den Bäckerknechten und den Weistern und Pslegern des Siechenspitals zu Pforzheim erwähnt. Sie hatte den Zweck, die Pflege und Beriorgung erkrantter oder arbeitsunfähiger Handwerts Angehörigen zu sichern. Alehnliche Bruderschaften besasen die Schneider, die Schuhmacher, die Zimmerlente, die Weber, die Weingärtner usw. Auch unter der Bürgerichaft bestand eine allgemeine Bereinigung, welche "St. Matthiesen Bruderschaft" hieß. Das Bermögen aller dieser Bruderschaften wurde später zu einem allgemeinen Almosensond verschmolzen.

# Fforzheim unter Markgraf Christof.

### Die Städteerbunug.

u den besten Fürsten Badens ist Karls I. Sohn, Christof I., zu rechnen, der von 1475 1515 regierte. Er vergrößerte jein Land durch zahlreiche Erwerbungen und auch Pforzheim hat unter ihm einen jo bedeutenden Aufschwung genommen, daß es sich wohl verlohnt, hierauf in einem besonderen Rapitel näher einzugehen.

Besonders wichtig ist die Städteordnung, welche der Markgraf im Jahre 1491 Pforzheim verliehen hat. Sie bezweckte die Förderung der Freiheit, Sicherheit, Ruhe und Wohlsahrt der Bürgerschaft, nebendei aber auch die Wahrung der landessürstlichen Interessen, indem durch die Aushebung der direkten Steuern und die Einführung der Berbrauchsaccise eine nicht unerhebliche Vermehrung der Einnahmen des Markgrafen bewertstelligt wurde.

. Die neue Ordnung bestimmte, daß die Bewohner der Stadt Pforzheim famt ihren Borftädten und der Altstadt "in fünftigen Zeiten und Tagen ewiglich" von' Frohnden und Steuern ent bunden fein jollten; fie enthielt ferner die Zujage des Schukes der perfönlichen Freiheit und des Eigentums, das Recht der Freizugigfeit und der ungehinderten Ausübung des Berufes, das Recht der Augnießung des Gemeindegutes und einiger Gefälle, jowie unter gewissen Boraussehungen das Recht eigener Gerichts barteit. Andere Bestimmungen galten dem herrschaftlichen Gerichts stand in Pforzheim, der Stadtbewachung, dem Thorschluß und der Bürgerannahme. Bezüglich der letteren war verordnet: "Ein jeglicher Fremder, der gen Pforzheim ziehen will, joll von unferm Schultheißen angenommen werden und geben einen Schilling Pfennig der Stadt, einen Schilling Pfennig dem Schult beißen und einen Schilling Pfennig den Gebütteln." Die Unter fäufe wurden aufgehoben; auch erfolgte die Berminderung des Biundzolles auf I Pfennig pro Bulden. Die Errichtung einer Geldwechselanfialt, "allweg von einem Schultheißen mit jamt dem

Bürgermeister zum höchsten verliehen", war auf Sandel und Bandel von vorteilhaftem Einfluß.

Daß der Martgraf bei der Neuordnung der städtischen Berhältnisse nicht zu turz tam, ist schon angedeutet worden. Die Herrschaft behielt sich vor die "Dbrigkeit und Herrlichkeit", alle ihre Gülten, Zinsen, Renten und Gefälle, "wie solches Alles auf uns tommen und wie es bisher ingehabt", ebenso im Notfalle die Auferlegung einer Ariegssteuer, sowie das Recht der Aufnahme von Geldern. Der Bürgerschaft wurde es zur Pflicht gemacht, den herrschaftlichen "Schadlosbriefen", d. h. Schuldverschreibungen "allweg auch gehorsam" zu sein und "zu thun ohne Widerrede."

An die Herrschaft waren folgende Abgaben zu entrichten: von jedem Burger und Ginwohner von allen Früchten, die gur Mühle gethan oder zu Brot verbaden wurden, und zwar von einem Malter Rernen 12 Bfg., Roggen 9 Bfg., Dintel 6 Bfg., Gerfte gerollt oder gegerbt 3 Pfg.; über und unter einem Walter entsprechend dem Quantum, nämlich von einem Simri Rernen 11/2 Pfg., von zwei Simri Hoggen 21/2 Pfg. ufw. Die Müller, ihre Familien und ihr Gefinde hatten einen Gid zu leiften, der sie verpflichtete, keine Frucht zu mahlen, bevor ihnen bas "Wort zeichen", d. h. der Beweis für die bezahlte Accife ausgehändigt worden war. Ebenjo durften die Bader nur gegen Berabfolgung des erwähnten Zeichens Brot baden. (Die Wortzeichen bestanden in runden Blechstücken von der Größe eines halben Guldens, auf denen der Rame der Mühle, sowie die Wenge und Gattung der zu mahlenden Frucht angegeben war.) Reiner Berjon durfte auf einmal mehr denn ein 3mi Wehl (etwa 6 Liter) verlauft werden.

Ber Bein zum Ausschant brachte, nußte von jeder Ohm den Bert von 8 Maß Bein in (Veld entrichten. Ein Faß durfte nur dann angestochen werden, wenn es zuvor von den "Ve schworenen" versiegelt war. Für den zu Hause verbrauchten Bein waren 6 Kfg. von der Ohm zu zahlen.

Die Megger hatten von jedem Zentner Fleisch 18 Pfg. zu geben und darunter und darüber von fünf Pfund 1 Pfg. Wer in seiner Behausung schlachten ließ, mußte gleichviel wie die Wegger an Accise entrichten.

Salz durfte im Saushalte nur bann verwendet werden,

wenn es von der Stadt gefauft worden war.

Jedes Jahr wurden die Einnahmen "ehrbarlich verrechnet" und in vier Teile geteilt. Drei Teile erhielt die Herrichaft und ein Teil verblieb der Stadt Pforzheim. Dafür hatte lettere zu unterhalten die Mauern, Gräben und Türme der Stadt, die Brücken, Stege und Straßen, ebenjo alle Bachen und Huch mußte sie an der Befoldung der "Unechte und Sammler der Gefälle" den vierten Teil tragen.

Den Nachtommen des Markgrafen Christof sollten die Pforzheimer nur dann zu huldigen verpflichtet sein, nachdem erstere zuvor in "ziemlicher Form" die Freiheiten, Satzungen und Ordnungen der Bürgerschaft bestätigt hatten.

Der Ortsvorstand von damals war zusammengesett aus einer richterlichen und einer verwaltenden Behörde. Erstere wurde gebildet durch den Schultheißen und das Gericht, lettere burch den Burgermeifter und den Rat. Den Schult heißen ernannte, wie schon früher erwähnt, der Landesherr. ohne Buthun der Gemeinde. Es war dem Schultheifien unter jagt, einen Bürger anders als unter den in der Schultheißen ordnung gegebenen Vorausjegungen gefänglich einziehen zu lassen. Dies durfte aber unbedingt geschehen, wenn ein Burger wegen Schulden oder Bergeben fich flüchtete und ergriffen wurde. Blieb ein Bürger wegen Schulden über ein Bierteljahr weg, jo mußte der Schultheiß durch Beichlagnahme des Bermogens desjelben die Rechte der Gläubiger zu sichern suchen. Eingriffe in die Befugniffe und Freiheiten der Stadt waren dem Schultheißen ftrenge unterjagt, und dem Wegging eines Burgers oder Gin wohners durfte er feine Schwierigkeiten bereiten. Das Gericht bestand aus zwölf Berjonen, die der Burgerichaft entnommen wurden und ihr Amt ein Jahr lang zu versehen hatten. Bustandigkeit des Gerichtes war bestimmt durch die Gerichts ordnung und beschränkte sich in der Hauptsache auf zivilrechtliche Angelegenheiten, während die eigentlichen Rriminaliachen von den fürfilichen Amtleuten erledigt wurden. Den vor Gericht erscheinenden Barteien war es gestattet, sich durch "Fürsprecher" beraten und vertreten zu laffen. In gewöhnlichen Streitfällen durfte fein Füriprecher mehr als zweimal ohne beiondere Erlaubnis reden und hatte sich dabei noch möglichster Kürze zu befleißigen. In wichtigen Sachen jedoch durften die Fürsprecher reden jo oft und jo "dick" sie wollten, "damit keine Partei gefäumet werde."

Die Verwaltung der Stadt war dem Vürgermeister und Rat unterstellt. Der Vürgermeister wurde von dem Gerichte und Rat auf ein Jahr gewählt. Er hatte das Gemeindevermögen zu verwalten, die Einnahmen und Ausgaben zu besorgen und die Veschlüsse des Gerichtes und Rats zu vollziehen. Ihren Veschlen sollte er "gehorsamen und nicht widerwärtig sein." Auch war ihm zur Pflicht gemacht, "auf der Stadt Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten, ihre Gerechtigkeit, Gefäll, Rugung und Gebau ein fleißig Aussehen zu haben." Ihm lag ferner ob die Aussicht über alle Vediensteten der Stadt, die Handhabung der Polizei in Stadt und Flur, sowie in Gemeinschaft mit dem Vaumeister die Kontrolle aller städtischen Gebäude und Nenbauten. Am Schlusse seines Diensighers hatte er Rechnung abzulegen und durste seinem

Nachfolger feine Ausstände hinterlassen. Der Rat wurde wie das Gericht aus der Bürgerichaft gewählt und bestand derselbe ebenfalls aus zwölf Mitgliedern. Er war in Verwaltungssachen die beschließende Behörde, hatte aber auch in manchen Angelegen heiten gemeinsam mit dem Gerichte zu befinden.

Als (Vemeindebedienstete werden aufgeführt: der Stadtichreiber, der Baumeister, die Umgelder, der Kornschreiber, der Salzmeifer, drei Fleischwäger und ein Fleischschreiber, die Beinfiegler und Weinschreiber, zwei Faßeicher und der Eich ichreiber, die Brotichauer, drei Fleischschauer, der Fischschauer, der Baringichauer, die Eicher für Maße und Gewichte, zwei Martt-meister, die Rornmesser, der Bagtnecht, der Beinsticher, die Untergänger oder Feldmeiser, die Büttel oder Stadtfnechte, die Biertleute (Aufpaffer in den Borftadten), die Thorwarte und Thorzuschließer, die Schar und Nachtwächter, der Stadtzimmer mann und der Stadtmaurer, der Tuch oder Wollenschauer, die Feld und die Waldichützen, die Schäfer, die Pferchmeister, die Birten, der Megner, der Totengraber, der Wajenmeister, der Schulmeifter (der alle Schüler, die über 14 Jahre alt waren, dem Gurften und der Stadt Treue schwören laffen mußte), die Bindwächter, der Stadtjäger, der Biehichauer, der Baghaus inspettor, der Saufwäger, die Stadtprofuratoren, die Solzmeffer, der Heubinder, der Fenerichauer, die Wingerthüter und der Armenfranfenwärter.

Wan sieht aus vorstehender Aufzählung, daß die Zahl der städtischen Bediensteten eine verhältnismäßig sehr große war. Sie wurden für ihre Dienste bezahlt, aber in der Regel nur auf ein Jahr angestellt.

Ueber die polizeilichen Einrichtungen und Anordnungen mögen hier einige Mitteilungen von allgemeinerem Interesse folgen:

Die Marktordnung bestimmte, daß Mittwochs und Samstags Bochen märkte abzuhalten seien. Alle (Vegenstände, die zu Markt gebracht wurden, dursten nur auf dem Markte selbst verkaust werden. Jeder Bürger, der auf dem Markte Waren über einen Gulden an Wert kauste, mußte andere auf Verlangen am Rause teilnehmen lassen, "damit keine Teuerung gemacht werde." Die Fruchtkäuse dursten nur im Raushaus abgeschlossen werden. Iseder Räuser mußte mit bestimmten Worten erklären, welchen Preis er zu zahlen gesonnen sei. Müller und Verkäuser dursten ohne besondere Erlaubnis des Bürgermeisters vor 12 Uhr keine Frucht kausen. Wer größere Quantitäten kauste, mußte andere auf ihr Verlangen am Rause teilnehmen lassen. Vieh und Iahrmärkte sanden jährlich vier statt. Die Ordnung hierbei handhabten zwei Marktmeister, welche den Verlauf von allem,

was nicht Raufmannsgut war, zu verbieten und alle Borkäufe vor dem Markte zu verhindern hatten. Sie durften auch nicht zulaffen, daß Einer dem Andern in den Handel fiel.

Nach der Bauordnung durfte derjenige, welcher einen Neubau aufführen wollte, den alten nicht eher abreißen, als bis dieser einer behördlichen Besichtigung unterzogen worden war. Wer ohne Verechtigung baute, mußte den Bau binnen Monatösrist wieder abreißen. Untersagt war u. a., ohne besondere Erlaubnis Aborte in einen Winkel zu richten, wo solche vorher nicht gewesen, Wassersteine in eine gangbare Straße ausmünden zu lassen und dem Nachbar ohne dessen Bewilligung das Licht zu verbauen. Ieder Neubau war mindestens in Knichöhe von der Erde zu untermauern, um ein baldiges Faulen der Schwellen zu verhindern; alle alten und neuen (Vebäude mußten mit "Leimen, Schornsteinen und jonsten Feuers halber" verschen sein, und mindestens zweimal im Jahre hatte eine gerichtliche Feuerschau umzugehen.

Die Reinlichkeit lag in jener Zeit sehr im Argen, aber boch waren einige sanitäre Bestimmungen vorhanden. In den Straßen durfte "kein Wist gemacht werden" und überhaupt "kein Gesperr" stattsinden. Rehricht, Asche, zerbrochene Säsen ze. dursten nicht auf die Straße und die Winkel geworfen werden, ebenso wenig tote Tiere, wie Hunde, Kaken, Schweine, Gänse, Hatten, Mäuse ze. Erstere nußten vor die Stadt hinaus getragen und letztere ins Wasser geworsen oder dem Wasenmeister über liefert werden. Fließende Kloaken waren nur bei großem Regen, jedenfalls aber nur bei Nacht zu reinigen. In den einzelnen Gassen hatten Bürger den Auftrag, "ein Aussehen zu haben" und Ungehörigkeiten dem Bürger oder Baumeister anzuzeigen.

## Die Gewerbestbung.

Befondere polizeiliche Borichriften betrafen die Dronungen für die verschiedenen Gewerbe. Sie bejagten im wejentlichen:

Jeder Müller durfte nur seinen Kunden mahlen. Die Müller mußten die Frucht aus den Kundenhäusern abholen und das Wehl wieder dahin verbringen. Frucht und Wehl wurden zuvor auf der städtischen Wage gewogen. An "Wülter und Wolzer" durften die Wüller nehmen: von einem Walter Kaufternen einen gehäuften Vierling Kernen und einen gestrichenen Vierling Wehl, von einem Malter Gerbternen 1/2 Simri Kernen und einen gestrichenen Vierling Wehl, von einem Malter Roggen oder gemischter Frucht 1/2 Simri gestrichen und fein Wehl, von einem Walter Hoggen

ling Mehl und von einem Malter Kernen oder Roggen zu beuteln 1 Kreuzer. Sämtliche Mühlen, deren es zur Zeit der Berordnung fünf gab, mußten jährlich zwei bis viermal durch Beauftragte des (Verichts und Rats visitiert werden.

Die Bäcker mußten alle Tage, mit Ausnahme der Sonnund Feiertage, frisches Brot haben und dasselbe in einem gemeinichaftlichen Berkaufshaus feilbieten. In ihrer Behausung durften sie nur an Fremde und ausnahmsweise zur Nachtzeit verkaufen. Herrichte Wangel an feilem Brot, so wurden die Bäcker gestraft. Die Bäcker durften niemand Brot verweigern, auch mußten sie jog. Treinbrot (Zugabe) verabfolgen. Schlecht gebackenes Brot durfte nur mit Erlaubnis der Brotschauer verkauft werden, und

zwar zu ermäßigtem Breife.

Den Meggern war damals ichon aufgegeben, alles Bieh im Schlachthause zu schlachten. Wer am Ofterabend schlachtete, übernahm dadurch die Berpflichtung, die Metig, d. h. die gemein ichaftliche Bertaufestelle, das ganze Jahr hindurch mit Fleisch verjorgen zu helfen; wer das Schlachten an jenem Abend unterließ, hatte (Mrantheitsfälle ausgenommen) das Schlachtrecht für das ganze Jahr verwirft. Fanden die Fleischschauer bas Fleisch nicht in der Ordnung, jo mußte dasjelbe um ermäßigten Breis auf der jog. "Bfinnbant" (jo viel wie Freibant) ausgehauen Burde aber das Fleisch gang verdorben gefunden, jo hatte es der Megger bei Berluft der Sandwertsgerechtigkeit dem Bajenmeister zu übergeben. Alles Fleisch mußte mit der Rückjeite gegen die Megig aufgehängt werden. Rein Megger durfte einem Fleischkäufer entgegen laufen oder ihm zurufen. Zur Abgabe von Ralbfleisch waren die Megger nicht verpflichtet, wenn man nicht Rindfleisch dazu nahm; eine Ausnahme hiervon war nur bei Kranken und Wöchnerinnen zu machen. Die Würste von jedem Schwein mußten gejondert verfauft werden. Rälber unter einem Alter von dreieinhalb Wochen und Gaisen unter einem jolchen von 16 Tagen zu schlachten war verboten.

Die Wirtsordnung machte einen Unterschied zwischen Gasthäusern und Weinschänken. Gastgeber konnte nur sein, wer Stallung für zehn Pferde besaß und mit Futter für diese versehen war; außerdem mußte er zehn Personen übernachten können. Die Weinschänken durften niemand beherbergen, auch keine andere Speisen außer Brot und Käs verabsolgen. Kein Wirt durfte bei Strase von einem Gulden im Sommer nach 10 Uhr und im Binter nach 9 Uhr noch einen Bürger in seinem Lokale dulden, außer, wenn er einem Fremden Gesellschaft leistete oder sonst ein "ehrhaftes Geschäft" hatte. Auch durfte kein Bürger am Sonntag unter der Predigt im Wirtshause sitzen. Der zum Ausschank kommende Wein mußte durch den Büttel zuvor ausgerusen werden.

Nach der (Voldichmiedsordnung, welche auch für die Silberarbeiter (Veltung hatte, mußten gegoffene silberne Waren 14 und geschmiedete 141/2 lötig sein. War dies nicht der Fall, so hatten die Schauer das Recht, sie zusammenzuschlagen. Legiert durfte das Silber nur mit Rupfer oder Messing werden. Vergoldete Waren durften nicht von neuem und Messingwaren gar nicht vergoldet werden, mit Ausnahme von Monstranzen. Keiner durfte eine Münze so vergolden, daß sie einem (Voldstüde gleich war, ohne ein Loch hindurchzuschlagen. Von verdächtigen Leuten Kelche, Kruzisire und andere Kirchengeräte zu kaufen, war nicht gestattet. Falsche Steine in (Vold zu fassen, galt für Vetrug und durfte solche Arbeit nur für einen Fürsten geliefert werden. Das (Vold wurde für den gewöhnlichen Verfehr bezüglich seines (Vehalts nicht nach Karaten berechnet; es wurde im allgemeinen nur rheinisches und ungarisches (Vold, sowie Dusaten (Vold unterschieden.

Besonders umfangreich war die Flößerordnung, was auch für die Bedeutung diefes Erwerbszweiges in jener Zeit ipricht. Rein Schiffer oder Floger durfte angenommen werden, wenn er nicht in Pforzheim oder der Markgrafichaft anjässig war und jein Mannrecht (Freiheit von Leibeigenschaft) hatte. Rein Holzhauer durfte zugleich Flößer sein und umgefehrt. Jeder, der im Laufe eines Jahres sein Handwerf auszuüben dachte, mußte auf einen bestimmten Tag einen halben Bulden erlegen. Eines Alößers Sohn, der an die Stelle jeines verstorbenen Baters trat, mußte einen halben Gulden Einstand bezahlen; ein anderer, der das Klößergewerbe ergriff und nicht eines Meistere Sohn mar, eir a Bulden. Die finderloje Witwe eines Flößers durfte noch ein Jahr lang mit hilfe eines tauglichen Anechtes das Gewerbe fort then. Hatte fie Rinder, von welchen eines über 10 Jahre alt war, jo übte sie das Gewerbe ihres verstorbenen Mannes unt ichränkt aus, wenn fie fich nicht wieder verheiratete. Wer das Recht des Alogens bejaß, durfte bei Strafe von 6 Bulden, Hochwassersgesahr ausgenommen, feinen Anechtslohn zu verdienen Beder, der ein Jahr hindurch Unecht sein wollte, mußte auf einen bestimmten Tag vor dem Amtmann und den verordneten Meistern sich stellen und einschreiben lassen, hatte aber das ganze Jahr Anecht zu bleiben. Berfaufte ein Alößer Holz im Berte 100 fl., jo mußte er einen andern Meister am Sandel von 60 teilnehmen laffen, bei einem Werte von 130 fl. und darüber zwei und bei einem Werte von 160 fl. und darüber drei Weister. Einem fremden Holzfaufer durfte feiner nachlaufen. Der Mäufer mußte vielmehr vor den Amtmann und die Verordneten verwiesen werden, welche einen angemeffenen Preis machten und immer zwei von den Meistern der Reihe nach bestimmten, den Sandel zu übernehmen. Rein Alößer durfte jährlich mehr denn 5000 Stück

Holz oder Bord vom Balde bestellen und veräußern; was darüber war, verfiel der Herrichaft und der Genoffenschaft. Die Flofizeit jollte an Ditern beginnen und am (Vallustag (16. Oftober) aufhören. Auf einen Samstag oder den Borabend eines Keiertags in Pforzheim mit einem Bloß anzufahren, war bei Strafe von 2 Pfund Pfennig unterjagt. Unterhalb Pforzheim durfte bei Strafe von 5 Bfund Bjennig tein Solz an die Sagmublen ver-Rnechte, welche im Balbe arbeiteten, erhielten fauft werden. täglich nebst der Rost 2 Plappart (nach unserem Gelde etwa 60 Big.), ohne Rojt, wenn fie auf dem Baffer waren, 4 Blappart. Bedes Jahr fand vor dem Amtmann und den verordneten Meistern "Rügung" ftatt, wobei Meister und Anechte bei ihrem Gide alles angeben mußten, was gegen die Alöffereiordnung geschehen, damit die Zuwiderhandelnden mit den vorgeschriebenen Strafen belegt werden fonnten. Am Montag nach dem Dreitonigstag fand ber jährliche Bruderschaftstag statt, dem eine Seelenmesse für die veritorbenen Bunftgenoffen folgte. Bon allen Strafen fiel ber Herrichaft und der Stadt die eine und der Genoffenichaft die andere Hälfte zu. 1555 wurde die Alößerordnung abgeändert und ziemlich vereinfacht.

Eine Prüfung der in ihren Sauptpunften mitgeteilten "Stadtordnung" läßt jeden Ginfichtigen ertennen, daß in derfelben die Grundiage der Zwedmäßigfeit und Billigfeit die bentbar beste Berudfichtigung gefunden haben und die ganze Berordnung überhaupt einen Beift atmet, der in seltsamem Widerspruch steht zu den landläufigen Borftellungen über die "Barbarei früherer Jahrhunderte." Mit Recht jagt Pflüger: "Es verraten alle diese Borichriften eine Erfahrung, eine jo tiefe Renntnis der Lebensverhältniffe, bis in die icheinbar geringfügigften Ginzelheiten, daß fie gegen manche auf dem Bureau und hinter dem Schreibvulte gemachten Berfügungen und Berordnungen fpaterer Beit nicht wenig abstechen und man teinen Angenblick zweifelhaft fein tann, wohin sich beim Bergleich die Schale größerer Zweckmäßigkeit neigen muß. Es ift daher auch nicht zu verwundern, wenn die Burger von Pforzheim auf ihre Privilegien und ihre gange Stadtverfassung ftolz waren und mit Eifersucht darüber wachten, daß auch nicht der geringfte Buchftabe davon verlett murbe."

Die Burgerichaft im allgemeinen mußte einen Gid ablegen, sich nach der Stadtordnung zu richten und ohne Erlaubnis des Schultheißen nicht wegzuziehen, ohne den im Privilegienbrief vorgeschriebenen Verpflichtungen nachgefommen zu sein. Ferner mußte beschworen werden, daß die vorgezeigten Waffen (ohne welche niemand in den Bürgerverband aufgenommen wurde und ohne deren Besit auch teiner heiraten durste) Gigentum des betreffenden Bürgers und nicht entlehnt seien und derselbe auch

nicht die Absicht habe, sie zu verlaufen. Einem zahlungsunfähigen Bürger durften seine Baffen so wenig weggenommen werden, wie sein Handwerkszeug. Das Bürgereinkaufsgeld betrug 3 Schilling-Pfennig. Jeder Bürger konnte zu allen Aemtern gewählt werden, wenn auch das aktive Bahlrecht ein beschränktes war.

Als Obervogt in Pforzheim wird 1484 Hans von Königsbach genannt. Das Amt eines Schultheißen betleideten: Balthajar Wels (1476), Hans Tulwer (1484), Paul Hofmann (1499), sowie Laurenz Ganshorn gen. Widmann (1501). Zum erstenmale erfahren wir auch die Namen einiger Bürgermeister in diesem Zeitabschnitt. Es sind dies: Johannes Weibel (1486), Konrad Weiler (1498), wiederum ein Laurenz Ganshorn (1510), Heinrich Luesch (1517) und Peter Wynzieher (1520). Von hervorragenden Persönlichseiten aus der Bürgerschaft sind zu erwähnen: ein Antonius Vildschnitzer (bei welchem, wie in vielen anderen Fällen, der Berufsname zugleich Eigenname war), der Stadtschreiber Alexander Hug, welcher ein Buch herausgab unter dem Titel "Rhetorica und Formulare beinah aller Schreiberen" und insbesondere der Arzt Johann Widmann, der als markgrästlich badischer Leidarzt 1524 in Pforzheim starb und als medizinischer Schristeller einen bedeutenden Ruf genoß.

Bemerkenswert ift die im Jahre 1502 erfolgte Gründung einer Buchdruderei in hiefiger Stadt. Gründer war Thomas Anshelm aus Baden, der in freundschaftlichen Beziehungen zu Reuchlin stand. Anshelm hatte das (Beschäft bis 1511 inne und verlegte während diefer Zeit eine große Angahl von Schriften. Sie zeichneten fich durch schönen und torretten Drud aus, wie überhaupt Anshelm als einer der tüchtigften Buchdrucker feiner Beit galt. In jeiner Druckerei foll Melanchthon, ber bekanntlich Damals die Bforzheimer Schule besuchte, als Rorrettor beschäftigt gewesen sein. 1511 zog Anshelm von Pforzheim nach Tübingen und 1515 von dort nach Hagenau. In beiden Städten errichtete er ebenfalls Buchdruckereien. In den Jahren 1522 und 1523 treffen wir als Buchdrucker in Pforzheim Johannes Greiffenberger und 1557 Georg Rabe. Mit der 1565 stattgefundenen Berlegung der Residenz von Pforzheim nach Durlach scheint unsere Stadt auch ihre Druckerei verloren zu haben, wenigstens verlautet von einer folchen in den folgenden Jahrhunderten nichts (Erst im Jahre 1800 wurde, wie wir vorausschickend mitteilen wollen, durch Chr. Fr. Müller aus Rarlsruhe wieder eine Buchdruckerei hier errichtet, nachdem schon seit 1794 ein besonderes Blatt für Pforzheim erichienen war: die in Rarlsruhe gebruckten "Pforzheimer wöchentlichen Rachrichten", auf welche wir noch zurücktommen werden.)

Bon gang besonderer Bedeutung war die Pforzheimer lateinisch'e Schule, beren Brundungsjahr übrigens, wie ichon erwähnt, nicht näher befannt ift. Als Thatsache aber darf angenommen werden, daß fie in den erften zwei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, also noch zur Regierungszeit des Martgrafen Christof, in höchster Blüte stand. Bon den hervorragenden Lehrern ber Schule find zu nennen: Weorg Simmler, zu Wimpfen geboren, einer der ausgezeichnetsten Böglinge Reuchlins, bis 1511 Rettor der Schule, ferner Johann Unger, 1511 -1524 Rettor, Martin Hilsbach, Johannes Meister, Jatob Wimpfeling, Johannes Hildebrand und Nitolaus (Verbel. Bon denjenigen ausgezeichneten Männern, welche ihre erste gelehrte Ausbildung durch die Pforzbeimer Schule erhielten, find außer Melanchthon anzuführen: Bolfgang Rapito, Johann Schwebel (Pforzheimer), Abam Frei (Pforzheimer), Raspar Glaser (Pforzheimer), Simon Grynäus, Berthold Haller, Rafpar Bedio, Franz Irenicus, Bartholomaus Beftheimer (Pforzheimer), jowie Chriftof und Mathias Bertwein (beide ebenfalls Pforzheimer). Die zwei lettgenannten Gelehrten hatten ihrer Baterftadt Stiftungen im Betrage von 300 bezw. 6000 fl. zu Gunften armer Studierender hinterlaffen. Als Bforgheim im zweiten Biertel des 16. Jahrhunderts feine berühmtesten Lehrer verloren hatte, nahm auch der Ruhm der Schule allmählich ab, wozu freilich noch der Umstand beitrug, daß andere ähnliche Anstalten, jo das Durlacher Gymnafium, gegründet wurden und raich einen Ruf gewannen.

Im Jahre 1501 erfolgte die (Vründung der Singergejellichaft, die fich bis auf die Gegenwart erhalten hat. Damals wütete in Pforzheim eine pestartige, etelerregende Krantbeit (ohne Zweisel die zu jener Zeit allgemein verbreitete Luftseuche, auch "Franzosen Krantheit" genannt, weil sie angeblich von in frangofischen Diensten stehenden Landofnechten nach Deutschland verichleppt wurde), welche alle Stände, jedes Alter und Geschlecht ergriff und in den meiften Fällen mit einem jammervollen Tod endete. Sie trat unter jo abichreckenden und widerlichen Begleitericheinungen auf, indem die Rranten jozusagen bei lebendigem Leibe verfaulten, daß jeder fich vor dem andern abichloß, der Freund den Freund, der Bruder den Bruder floh und alle Bande der Zusammengehörigkeit sich lockerten. Um das graufige Elend zu lindern, thaten fich edeldenkende, beherzte Männer zusammen zu einer Gefellichaft, deren 3wed war, ben ertrantten Mitmenschen unentgeltliche Silfe zu leiften und für bas Begräbnis ber (Be storbenen Sorge zu tragen. Der Rame "Singergesellschaft" ist barauf gurudzuführen, daß die Mitglieder der Gefellichaft die Toten zur letten Ruheftätte geleiteten und bierbei fromme Lieder fangen. Um die Erinnerung an die schwere Reit ber Best und die

hierbei sich befundende aufopsernde Nächstenliebe wachzuhalten, blieb die Gesellschaft auch noch nach dem Erlöschen der Seuche bestehen, Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Tage ein leuchtendes Dentmal erhebenden Bürgersinns bildend.

### Gebrauche nub Sitten.

Was die Sitten der damaligen Zeit betrifft, so waren sie natürlich von den heutigen bedeutend verschieden, wobei übrigens nicht behauptet werden könnte, daß die eigentliche Sittlichkeit auf einer höheren Stuse wie in unserer Zeit gestanden hätte. Die allgemeine Wohlhabenheit brachte es mit sich, daß in allen Dingen ein großer Auswand gemacht wurde, so daß sich die Obrigkeit veranlaßt sah, denselben durch gesekliche Bestimmungen einzuschränken. So war es z. B. verboten dei Strase von zehn Pfund Psennig, zu einer Hochzeit mehr als fünfzig Personen zu laden und über "fünf gemeine Essen" zu geben. Ein Hochzeits geschenk durste nicht über zwei Schilling Psennig betragen und Kindbettgeschenke waren bei Strase von 30 Schilling Psennig untersagt. (Bespielt durste nur "um Kurzeweil" und nicht höher wie um einen Psennig werden. Einzelne städtische Bedienstete waren selbst von dieser Erlaubnis ausgeschlossen.

Effen und Trinken spielte eine weit größere Rolle wie gegenwärtig. Wie die alten Alten und Junftrechnungen aus weisen, wurden bei allen möglichen Gelegenheiten "Zehrungen" veranstaltet, wobei selbstverständlich auch der übliche "Trunk" nicht sehlen durfte. Manche städtische Einnahme wurde "verzehrt", wie überhaupt die Ratsherren der Bürgerichaft in dieser Beziehung mit gutem Beispiele vorangingen. Die Mahnung des Kanzlers Achtinnit, "das Trinken nicht zu vergessen", scheint nur einer tieseingewurzelten Gewohnheit entsprochen zu haben, denn zur Bequemlichseit der Stadtwäter war auf dem Rathause ein eigener Roch, und der wird nicht nur in der Rüche, sondern auch im

Reller Beicheid gewußt haben.

Die bekannteften Weine, welche am meisten getrunken wurden, waren: Landwein, Ortenauer, Breisgauer, Etjäßer und Rheinwein. Keine dieser Weinsorten durste aber mit einer anderen vermischt werden; ebenso wenig übte man Toleranz gegen die Weinpanicher. Das "Weinanmachen" war strenge untersagt und nur das Schweseln des Weines gestattet. Neuer Wein durste ohne behördliche Erlaubnis nicht vor Martini zum Ansichank kommen. Wer die Polizeistunde nicht reipektierte, mußte den üblichen "Nachtgulden" zahlen. Die Bersuchung hierzu mag manchmal groß gewesen sein, denn die Maß gewöhnlichen

Beines kostete durchschnittlich nur zwei Pfennig. Daß auch zu Sause seitens der Bürgerschaft wacker gezecht wurde, beweist eine Bestimmung der Umgeldordnung, nach welcher auf eine Person jährlich 3 Ohm Bein gerechnet wurden. Hierbei zählten vom Gesinde zwei Personen für eine.

An Speisen führten die Wirtshäuser: Suppe, Gier, Fleisch und Fische, ferner Stockfische und Baringe. Da für lettere, wie ichon bemertt, ein eigener Baringsichauer angestellt war, so muß der Berbrauch derselben ein verhältnismäßig weit größerer gewesen sein, wie heutzutage. Sehr billig waren fie übrigens gerade nicht, denn das Stück galt 1 Pfennig. Für 1 Bjennig erhielt man aber auch 5 Gier. Das Bfund Fleisch der verschiedenen Sorten toftete durchichnittlich 4 -5 Pfennig und war der Konjum ein gang bedeutender, was aus dem vorhandenen zahlreichen Biehstand geschloffen werden tann. Bur Beit einer Teuerung stiegen die Breife naturlich und mitunter fah fich bei einer jolchen auch die Behörde zum Ginschreiten veranlagt. Go wurde 3. B. im Jahre 1548 wegen der bei Fleisch und Kischen sich bemerkbar machenden Teuerung den Wirten jtrenge verboten, an Fleischtagen Fleisch: und Fischspeisen zusammen zu bereiten. An Fasttagen durften sie, außer für Rrante, bei ichwerer Strafe tein Fleisch tochen.

Den Bertauf der Gewürze, als welche außer Salz, Pfeffer und Kümmel auch Ingwer, Zimmt, Nelten, Mustatnüffe ze. benütt wurden, beforgten eigene Gewürzfrämer, die namentlich auf Jahrmärkten und Kirchweihen ihre Geschäfte machten. Ihnen wurde strenge auf die Finger gesehen und ihr Betrieb durch eine eigene "Gewürzkrämerordnung" geregelt.

Die Rleidungsftücke, welche in jener Zeit verwendet wurden, bestanden hauptsächlich aus Leinen und aus Bolle. Zum vollständigen Anzug einer Bürgersfrau gehörten: ein Unterbemd, ein Unterrock, ein Oberrock, ein Schaubenrock, ein Gürtel (häufig mit Gold und Silber besett), ein Mantel und außerdem noch ein Schleier.

Die Werkleute und Taglöhner mußten zur Sommers und Winterszeit frühe an die Arbeit gehen, und zwar sobald es so hell war, "daß man eines Pfennigs Münz oder Gepräg erkennen konnte", eine Zeitbestimmung, die uns jest vielleicht eigenartig erscheinen mag, aber zur Genüge für den damaligen praktischen Sinn spricht. Wenn das Salve läutete, durfte Feier abend gemacht werden. Zu welcher Zeit geläutet werden jollte, hatte der Bürgermeister nach Beschluß des Gerichtes und Rats zu bestimmen. In ähnlicher Weise wurden morgens auch die Thore der Stadt "aufgeläutet."

Bas Zwedmäßigkeit und gesunden Menschenverstand anbelangt, so waren die Leute aus ber Zeit, von der die Rede ift, in vielen Dingen unjerem "modernen Weichlechte" über und es wäre vielleicht gar nicht so unangebracht, sich über mancherlei bei ihnen bezw. ihren Einrichtungen Rats zu erholen. In einem aber standen fie weit zurud hinter ben Anforderungen, Die man an gesittete Menschen zu stellen gewohnt ift: wir meinen den unseligen Begenglauben, der allen Schichten der Bevöllerung eigen war und selbst die Webildeten von damals wie eine Rrant heit ergriffen hatte. Bon dieser ift auch Pforzheim und Umgebung nicht verschont geblieben und Herenprozesse wurden hier ebenfalls geführt. Als "Beren" werden in alten Aften genannt: Anna Nock von Eifingen (1491), Barbara Dreher und Brigitta Seger von Dietlingen (1532), Dorothea Hug von Huchenfeld (1524), eine Hebamme von Pforzheim und Ratharina Bed von Bilfingen. Auch zwei Männer, Cdart und Schnedels aus Dietlingen, waren der Hererei beschuldigt. Ergänzend foll bei dieser Gelegenheit angeführt werden, daß einige Beit später, in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts, mehrere Weiber aus Erfingen wegen Hexerei prozessiert wurden, jo die dortige Bebamme Margaretha Bauerbacher, welche am 1. Dezember 1576 zu Ettlingen verbrannt wurde; ferner die Margaretha Burtard und die Natharina Hilbebrand, die in Baden auf dem Scheiterhaufen ftarben. Gine weitere Angeschuldigte, Anton Roths Frau, endete ihr Leben durch Selbitmord im Wefängnis. Schultheiß, Gericht und Einwohner zu Erfingen und Bilfingen waren jo verrannt in die Berenangft, daß fie am 7. Februar 1577 an den Martgrafen von Baden die Bitte richteten, er möchte fie doch um Gottes willen von ihren "vielen boien Weibern" befreien.

# Pforzheim im Reformations.Beitalter.

### Die vorreformatorifche Beit.

artgraf Christof nahm 1515 eine Teilung seines Landes unter seine Sohne Bernhard, Philipp und Ernst vor und verbrachte die Zeit dis zu seinem 1527 zu Baden ersolgten Tode in leiblicher und geistiger Hinfälligkeit. Philipp erhielt die ebersteinischen, sahrischen und badischen Gebiete und somit auch die Stadt Pforzheim. In dieser hielt sich der Martgraf übrigens nur vorübergehend auf, da er seine Residenz in Baden hatte.

Die Regierungszeit Philipps I. ist von Bedeutung durch Die Beziehungen Dieses Fürsten zum Reiche, zu der firchlichen Bewegung seiner Zeit und zu der von den Bauern versuchten gesellschaftlichen Umwälzung. Er war einer der angeschensten unter den weltlichen Fürsten des Reiches und ein treuer Anhänger Rarls V. der sich ihm auch allezeit erkenntlich zeigte. Reichstagen war er mehrmals Bevollmächtigter des Raijers und 27 versah er jogar das Amt eines faiserlichen Statthalters im Reichsregiment. Seine Stellung zum Reichsoberhaupte war natürlich auch bestimmend für seine Haltung der firchlichen Be wegung gegenüber. Wohl war Martgraf Philipp einer gründ lichen Reform der Rirche nicht abgeneigt; er wollte aber die Reform nur innerhalb der Nirche durchgeführt wissen, nicht durch Lostrennung einzelner Teile von der Gesamtheit. Die Einheit der Rirche galt ihm als unantaitbar. Grundjätzlich hielt er daran fest, daß gottesdienstliche Menderungen nur durch eine Rirchen versammlung geordnet werden durften. Nichtsdestoweniger jedoch ließ er später, insbesondere seit den Beichlüffen der Reichstage von Rürnberg und Speper, den Freunden der Reformation mög lichft freie Bewegung.

Die Reformationsbestrebungen fanden in Pforzheim, wojelbst einst auch bie huffitische Lehre Betenner gahlte, günftigen

Hierzu mag nicht wenig das Vorhandensein der Gelehrtenschule, sowie einer Buchdruderei am Blate beigetragen haben. Hus letterer gingen verschiedene Schriften hervor, welche auf die Kirchenreform sich bezogen und die Einführung derselben als Rotwendigkeit bezeichneten. Der schon genannte Johannes Schwebel, ein Sohn Pforzheims und damals als junger Monch im dortigen Heiliggeisttlofter sich aufhaltend, war durch Melanchthon für die Sache der Reformation gewonnen worden und predigte bereits 1519 im Sinne derfelben. Wohl mußte er auf Weheiß des Martgrafen feine Baterstadt verlaffen, aber ichon im folgenden Jahre durfte er wieder dahin zurück Schwebels Auftreten hatte zur Folge, daß viele Brüder des Predigertlosters zu Pforzheim dasselbe verließen und in den weltlichen Stand zurücktraten. Bei Gelegenheit eines Besuches, ben er Frang v. Siclingen machte, welcher fich zu jener Beit in Bildbad aufhielt, weilte auch der ftreitbare und fampfluftige Ulrich v. Hutten im Sommer 1521 in unserer Stadt, was vielleicht nicht ohne Ginfluß auf die Entwidelung der Berhältniffe geblieben ift. Ein reges geiftiges Leben machte sich überhaupt allenthalben geltend und die bewegenden Fragen der Zeit wurden mit der lebhaftesten Teilnahme erörtert.

Wie schon gesagt, stand der Landesfürst der Reformation burchaus nicht feindselig gegenüber. Er vergab jogar wichtige geistliche Stellen an entschiedene Anhänger der neuen Lehre. vertraute er, wie man vermutet auf Melanchthons Empfehlung, bem ehemaligen Lehrer desselben, Johann Unger, im Jahre 1524 die Predigerstelle an der Stiftsfirche zu Pforzheim an und gestattete ihm die Che. Schwebel erlaubte er, in der Pforzheimer Spital firche zu predigen und erwirfte auch die Herausgabe eines beträchtlichen Teils des Bermögens, das Schwebel damals, als er Monch geworden, seinem Aloster in Pforzheim hatte verschreiben muffen. Rein Beiftlicher hatte Aussicht auf Anstellung, der nicht feine Tauglichkeit nachgewiesen. Auch hielt der Markaraf ftrenge darauf, daß die Inhaber von Pfründen perfonlich ihren Dienst versahen und ihre Einfünfte nicht an anderen Orten verzehrten. So wurde u. a. dem Frühmegner Jakob Schemann in der Alistadt zu Pforzheim feine Pfründe genommen und bestimmt, daß der Ertrag derselben zur Wiederherstellung des Langhauses der Alt städter Rirche verwendet werden solle. (Zu jener Zeit ist die Altstadt wieder zu einer Pfarrei erhoben worden, nachdem sie lange von der Echloftirche aus durch Belfer versehen worden war. Als Kiliale gehörten dazu: Würm, Huchenfeld, Villstein und ein Teil von Weißenstein, wo die jegige Rirche ichon 1521 stand, jowie das Sonderfiechenhaus zu St. (Beorg.) Außerdem juchte der Markgraf die Prozessionen allmählich abzuschaffen, die Feier der Messe auf die Sonn- und Festtage zu beschränken und die Belehrung durch die Predigten zu vervielfältigen, weshalb er solche auch an den Berktagen zu halten gebot. Als Glaubens norm empfahl er den Geistlichen die heilige Schrift, die er 1529 mit Luthers Borrede zu Durlach in deutscher Sprache drucken ließ. Die deutschen Gesänge, welche er beim Gottesdienst ein führte, waren Luthers Gesangbuch entnommen. Soust jedoch gestattete der Markgraf keine Aenderung und ließ namentlich die Abschaffung der Wesse nicht zu. Den Pfarrer von Dürrn ließ er kurzer Hand einsperren, weil er an manchen Sonntagen die Wesse nicht las, auch Brot und Salz nicht mehr segnete.

Die anfänglich wohlwollende Haltung, welche der Mark graf der Reformation gegenüber eingenommen hatte, ersuhr von 1528 ab eine Wandlung. Zwei taiserliche Räte, Joh. Faber und Balthasar Werklin, die ihm in Baden um diese Zeit ihre Aufwartung machten, scheinen Einfluß auf ihn gewonnen zu haben, denn von nun an zeigte sich bei dem Fürsten die Reigung, sich den Reuerungen mehr als disher zu widerseten, ja sogar ab geschaffte kirchliche Einrichtungen wieder einzuführen. Daß auch der Raiser, welchem der Warkgraf bekanntlich sehr ergeben war, der Resormation nicht die geringste Sympathie entgegenbrachte, wird ebenfalls auf Philipp eine gewisse Wirkung ausgeübt haben. Sein Gesinnungswechsel bildete übrigens die Ursache, daß viele reformationsfreundliche Geistliche ihr Amt niederlegten, um einen anderen Wirkungstreis auszusuchen.

Wegen das Berbot, bei Tausen die deutsche Sprache in Anwendung zu bringen und wegen der ihm bei der Darreichung des Kelches an Sterbende bereiteten Schwierigkeiten wendete sich der Pfarrer Bieland in Pforzheim zweimal beschwerdesührend an den dortigen Stadtrat. Letterer übermittelte die Eingabe des genannten Weistlichen besürwortend an den Martgrafen, aber ohne Erfolg. Das Gegenteil war eher der Fall, denn Melanchthons Freund, der Schulrestor Michael Hils bach, wurde gezwungen, Pforzheim zu verlassen, während man den Stiftsprediger Unger und den Pfarrer Wieland gefänglich einzog und zum Berhör nach Baden brachte. Sie wurden zwar bald wieder in Freiheit gesetzt und dursten auch ihr Amt behalten, aber Wieland hatte genug von seiner Pforzheimer Wirsamseit und benützt die erste beste Gelegenheit, in sein Baterland Württemberg zurückzusehren.

Martgraf Philipp starb am 17. September 1533 zu Baden, wo er auch beigesett wurde. Zuvor hatte er noch ein Berbot tirchlicher Beränderungen erlassen.

Nicht ganz ohne Einfluß auf dieses Berhalten des Martgrafen mag wohl auch der Bauernfrieg gewesen sein, unter welchem er jelbst schwer zu leiden hatte. Der Aufruhr stand mit

der reformatorischen Lehre in einer gewissen Berbindung, wenn gleich Luther gewaltig eiserte gegen die Konsequenzen, welche die armen und unterdrückten Bauern aus derselben gezogen hatten. In den bekannten zwölf Artikeln stellten die Bauern das Berlangen nach Einführung der "christlichen Freiheit", wie sie solche in der "neuen Lehre vom reinen Evangelium" verkörpert glaubten, und nach Abschäfung der schweren Lasten der Leibeigenschaft, insbesondere der mit der Zeit immer drückender gewordenen Bestimmungen über Jagd und Fischerei, Zehnten, Frohnden und Gülten.

Schon im Jahre 1502 hatte der "Bundschuh" (eine nach der bäuerlichen Fußbekleidung genannte Vereinigung) unter Führung des Joß Friß von Untergrombach die Landbevölkerung zur Empörung angestistet und auch in der Pforzheimer (Begend machte sich die Bewegung bemerkdar, namentlich in Erfingen, wo der Bürgermeister ermordet wurde. Noch im Entstehen begriffen, wurde indessen der Aufstand unterdrückt. Viele der Teilnehmer starben durch das Schwert des Nachrichters; anderen wurden die Schwurfinger abgehauen, wieder anderen ihr Vermögen eingezogen und mehrere mußten das Land verlassen. (Von Pforzheim und Umgebung werden als Witglieder des "Bundschuhs" genannt: Konrad Vesperleuter von Pforzheim, Ambrosius und Kaspar Eberle von Vrößingen und Wartin Kreußler von Ersingen.)

Das Keuer alomm aber unter der Liche weiter und am Palmjonntag den 9. April 1525 brach die Flamme des Aufstandes im Pfinzthal aus. Die Bauern rotteten sich bei Berghausen zu jammen, bejetzten die Stadt Durlach und schickten ihre Boten bis Der Martgraf ließ das Dorf Berghaufen nach Biorzheim. niederbrennen, wectte damit aber nur eine neue Emporung. Die gesamte Bauernschaft des Bruhrains stand auf und ihr schloß fich alsbald das Landvolt der Markgrafichaft an. Die Bauern plünderten das Aloster Gottesane und zogen von hier über das Gebirge an Langensteinbach vorüber, woselbst fie den herren albischen Alosterhof verwüsteten. In Gerrenalb selbst zerstörten die Bauern alles, was ihnen in die Bande fiel. Nachdem fie in den großen Rellern des Aloiters ihren Durft gestillt hatten, zerschlugen sie die Käffer, daß der Wein in Strömen durch die gewölbten Räume floß. Das Alofter Frauenalb wurde ebenfalls von den Aufrührern ichwer heimgesucht. Ueberall, wohin diese tamen, machten die Anechte und Unterthanen der überfallenen Besitzungen gemeinsame Sache mit ihnen. Diesmal probierte es der Markaraf mit friedlichen Berhandlungen und er hatte die Genugthung, die Bauern durch einige Zugeständnisse wieder zum Gehorsam zu bringen. Die Stadt Pforzheim war von dem Aufstand der Bauern nicht weiter berührt worden.

Durch den Tod des Markarafen Bhilipp fiel feinen Brüdern. den Martgrafen Bernhard und Ernft, im Jahre 1533 die Markgrafschaft zu, weil Philipps Tochter, die mit dem Herzog Wilhelm von Bayern vermählte Martgräfin Jatobaa, von der Erbjolge ausgeschloffen war. Schon im folgenden Jahre ent ichloffen fich die beiden Brüder zu einer Teilung ihres Befittums. Dieje tam nach längeren Berhandlungen durch die Berträge vom 13. und 24. August 1535 zustande. Ernst erhielt zu seinen oberländischen Besitzungen auch den unteren Teil der Markaraf ichaft mit der Sauptstadt Pforzheim, Bernhard dagegen den oberen Teil mit der Hauptstadt Baden. Fortan bestand bis zum Jahre 1771 (nachdem die Linie der Martgrafen von Baden Baden ausgestorben) eine Trennung der Markgrafschaft in zwei Teile, Die zunächst nach den Hauptstädten der Stammgebiete ihren Ramen Markgraf Bernhard wurde der Gründer der Linie führten. Baden Baden, Marfgraf Ernft der Gründer der Linie Baden Bforgheim, welche fich ipater, als die Refiden; nach Durlach verlegt wurde, Baben Durlach nannte.

Marfgraf Ernst verlegte 1535 jeine Resideng von Sulg berg nach Pforzheim, welches nun nach längerer Unterbrechung genau 30 Jahre lang wieder ein ständiger Fürstensits wurde. Er war ein gerechter und friedliebender Fürst und befundete überall Dhue sich selbst ben Protestanten Mäßigung und Alugheit. anzuschließen, bewies er der Reformation dennoch in mancherlei Beije jein Wohlwollen. Unger durfte in Pforzheim ungehindert jeine Bredigerstelle versehen und der Martgraf versprach demselben jogar jeinen Schutz für den Kall, daß er durch das bijchöflich ipeierische Ordinariat behelligt werden follte. Wie sein Bruder Philipp hielt aber auch Martgraf Ernst an der Soffnung fest, daß die Glaubensftreitigfeiten durch die Beschlüsse einer allgemeinen Rirchenversammlung ihre Erledigung finden würden. In diesem Zinne war auch die Anweijung gehalten, welche er 1540 dem Bforzheimer Bropft Johann Aftmann erteilte, der von ihm als Bertreter zu einer nach Sagenan einberufenen Berfammlung bestimmt worden war. Astmann sollte insbesondere auch dahin wirten, daß die Geiftlichen zu einem "gottseligen Leben" mit aller Strenge angehalten würden. Den Ranonitus Michael Sahn gu Pforzheim, der mit einer geschiedenen Frau zusammen lebte, lieferte ber Martgraf bem bijchöflichen Gerichte zu Speier aus und die Frau selbst jagte er aus dem Lande.

Wartgraf Ernst starb am 6. Februar 1553 und wurde in der fürstlichen Brust der Schloßtirche zu Pforzheim, die er als Familienbegräbnis hatte erbauen lassen, beigesetzt. Witten im Chor der Kirche befindet sich sein Tentmal. Es zeigt die liegende geharnischte Bestalt des Martgrafen, neben ihm die seiner zweiten Gemahlin: Ursala von Rosenfeld. Bu deren Füßen liegt ein hund, der die eheliche Treue darstellen soll, und zu denen des Wartgrafen ein Löwe, das Sinnbild der Stärte und des Mutes.

### Die Ginführung ber Reformation in Pforgheim.

Ernsts Sohn und Nachfolger, Narl II., führte endlich die Reformation ein. Anfänglich hegte er wohl Bedenken, ob schon er sich selbst zum evangelischen Glauben bekannte, und er wurde in diesen Bedenken jedenkalls bestärkt durch seinen alten Kanzler Dr. Oswald Gut. Als aber dieser am 28. März 1554 zu Pforzheim gestorben und durch den resormationsfreundlichen Dr. Martin Achtspnit (Amedius) ersett worden war, begann der Markgraf sich ernstlicher mit dem Gedanken an die Resormation zu beschäftigen. Nachdem der Angsburger Religionsfriede von 1555 den Landesherren volle Bekenntnissfreiheit und das Recht gewährte, in ihren Gedieten die Resormation einzusühren, entschlöß sich der Warkgraf, die neue Lehre zur herrschenden Religion in

feinem Lande zu machen.

Noch im Jahre 1555 begann er das Werk der Reformation damit, daß er die Bahl der Aloster in Pforgheim zu ver mindern suchte. Die Alöster der Franzistaner und Dominitaner wurden aufgehoben und das Michaelestift mußte fich die Einziehung einzelner Ranonien und der Dechantei gefallen laffen. Weil es dem Markgrafen im eigenen Lande an tüchtigen Geift lichen fehlte, die er mit der firchlichen Rengestaltung hätte be trauen fonnen, jo erbat er sich zu diesem Zwecke solche aus den befreundeten Rachbarlandern. Go erichienen zu Pforzheim: der Superintendent Dr. Jatob Andrea aus Goppingen, ber Beidel berger Hofprediger Michael Diller und die thuringischen Geift lichen Dr. Mag Möhrlin, Hofprediger aus Roburg, und Dr. Johannes Stöffel, Superintendent zu Beldburg. Dieje vier Beiftlichen in Berbindung mit zwei weltlichen Raten des Marfgrafen und unter dem Borfite des Ranglers Achtipnit (der sich jeit 1556, nachdem er den öftreichischen Adelstand erworben hatte, nach seinem zu Riefern erbauten Schloffe Berr zu Riefern burg nannte) bearbeiteten eine zu Tübingen gedruckte Rirchen ordnung, welche am 1. 3uni 1556 verfündigt wurde. Gie bejagte in der Hauptjache, daß als Quelle des Glaubens die heilige Schrift zu betrachten und fleißig zu gebrauchen fei; auf fie jolle deshalb auch die Predigt fich grunden. Die deutsche Mutteriprache, jowie der deutsche Gemeindegesang sei bei allen Teilen des Gottesdienstes einzuführen. Weiter war vorgeschrieben, wie es mit der Spendung der Saframente und überhaupt beim Bottesdienste zu halten wäre und was bei Trauungen, Leichen begängnissen 2c. zu beobachten sei. Den Beschluß bildete die Berordnung, daß die Geistlichen sich bei allen kirchlichen Berrichtungen des gewöhnlichen Chorrocks zu bedienen hätten. Allen Geistlichen der Stadt, welche nicht zur neuen Lehre sich bekennen wollten, wurde unterm 20. August 1556 einfach der "Schuß und Schirm" aufgekündet.

Nach den von Pflüger einer Lirchen und Schulbeschreibung von 1735 entnommenen Angaben war der erste evangelijche Stadtgeiftliche Spezial und Superintendent Dr. Beerbrand. Ihm folgten: Frael Achatins (1558), Ruprecht Dürr (1560 80), Benedikt Ungerer (1600), Konrad Jennichius (1607), Stephan Rohrfelder (1618), (Veorg Wibel (1630), Joh. Burthard Erad (1648), Johann Philipp Weiniger (1673), Matthäus Rummer (1681) u. a. Pfarrer der Altstadt waren: Erasmus Festus (1561), Johann (Brave (1565), Nifolaus Mollinger (1574), Kilian Werner (1579), Math. Konr. Berblinger (1582), Ruprecht (Brave (1601), David Langenberger (1614), Johann David Sauter (1635), Betrus Rercher (1645), Johann Seuterlin (1651), Elias Niethammer (1655), Johann Jatob Bürenstein (1678), Berthold Deimling (1691), Ernst Ludwig Deimling (1736) usw. Als Hofprediger erscheint um 1556 Jatob Rat, um 1563 ein Reißen zahn und als Spitalpjarrer wird Lorenz Fuchs genannt. Auch von einigen Landorten find noch die Beistlichen befannt, welche daselbst in der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts thätig waren: jo von Brötzingen Leonhard Riftler (1558), von Ellmendingen Beter Motenburg (1560), von Entingen Joh. Fleischmann (1561), von Riefern Kilian Werner (1561), von (Böbrichen Wolfgang Bjennig (1561), von Ittersbach Thomas Werner (1569), von Eisingen Joh. Raiter (1580) und von Bauschlott Daniel Schröt lin (1581).

In den auf die Reformation folgenden Jahren wurden auch die übrigen Klöster in Pforzheim aufgehoben. Der größte Teil der Wönche hatte indessen die Stadt verlassen; doch hielten sich die Dominisaner noch die 1561 hier auf. Fügten sich die Wönche mit einer gewissen Resignation in das Unver meidliche, so sträubten sich die Nonnen um so mehr. Dies war insbesondere bei den Dominitaner in nen in Pforzheim der Fall. Der Martgraf hatte ihre Einkünste unter landesherrliche Berwaltung gestellt und einigen Beisstlichen den Auftrag gegeben, den Klosterfrauen evangelischen Religionsunterricht zu erteilen. Beides aber war nicht nach dem Sinne der Dominisanerinnen und sie führten deshalb Beschwerde bei Kaiser Ferdinand I. Sie baten denselben, dahin zu wirken, daß ihnen freier Abzug mit Hab und Gut gestattet oder vom Wartgrafen ein Jahrgeld

zu ihrem Unterhalt ausgesetzt oder aber eine Absindungssumme ausbezahlt werde; wobei sie sich jedoch, falls die katholische Religion in Pforzheim wieder eingesührt werden sollte, ihre früheren Rechte vorbehielten. Der Kaiser schiefte zwei seiner Räte nach Pforzheim, um das Gesuch der Nonnen zu unterstüßen. Um 24. August 1564 wurde ein Vertrag ausgesettigt, in welchem sich der Wartgraf verpflichtete, sämtliche Dominikanerinnen nach dem Aloster Kirch berg in Destreich ziehen zu lassen, ihnen auch eine Absindungs jumme von 10,000 fl. (20,000 fl. waren verlangt worden) auszubezahlen, außerdem 1000 fl. als Entschädigung für ihre Vorräte zu gewähren. Dagegen mußten die Alosterfranen auf alle ihre Nechte für immer und ohne Vorbehalt verzichten.

Nach den Aufzeichnungen einer der Ronnen scheint man biefen mit Betehrungsversuchen gehörig zugesett zu haben. Man zwang sie, die lutherijche Bredigt anzuhören, deutsche Bjalmen zu fingen und verbot ihnen bei ftrenger Strafe jeden Berkehr mit Mönchen oder katholischen Geiftlichen. Die mit der Bekehrung beauftragten evangelischen Pfarrer muffen teilweise recht derbe Naturen gewesen sein, wenn nur die Sälfte der gegen sie erhobenen Beschuldigungen wahr ift. Go wird über Pfarrer Rat geflagt, daß er die Beiligen "ichandlich ausgerichtet" und zu den Ronnen gejagt habe, man jollte fie ausbrennen wie die schädlichen Rauvennester. Der Pfarrer Achatius soll so ichamlos gewesen sein, die Beichtväter der Nonnen als "Blatthengite, Stadtfarren, Megjäue, Seelenmorder" ufw. zu bezeichnen. Ueber seinen Amtsbruder Ruprecht wird geflagt, daß er schändlich und abicheulich vom heiligen Saframent gepredigt und den Bavit den Antichrift genannt habe. Auch sonst wurden die Mosterfrauen drangfaliert. Die Altäre der Alofterfirche wurden abgebrochen und fämtliche Heiligenbilder aus derselben entfernt. Der dem Mloster vorgesette Schaffner Nourad Bischler ließ alle Schlöffer an den Alosterthüren auf deren Außenseite anbringen, damit niemand mehr ohne sein Wissen in das Aloster geben konnte. Die Ronnen wurden von dem Kangler des Markgrafen von allen Gelübden entbunden, aber fie reagierten hierauf in keiner Beife. Weil sie nicht in deutscher Sprache zu Tische beten wollten, so aß der Amtmann famt jeinem Gefinde mit ihnen und verrichtete das Tijchgebet. Aber den Ronnen ist dabei "dick weh vor lachen geschehen; den der Amtmann hat eine solliche wieste stimm gehept, als welt er unß gerryßen und zerzerren." Auch der Rangler Alchtinnit erscheint in den erwähnten Aufzeichnungen in recht eigentümlicher Beleuchtung. Er fei, heißt es, "oft in die Bellen geloffen von einer zur andern, als wer er unfinnig und hat jo ein unzüchtig weßen und gebert gehept mit füßen und lecken, jonderlich der jungen, und ist fein Zell gewesen, er hat gewißt, wo ein jegliche lyt, und hat ihn gar übel verdrossen, wan wir einander verhütt (bewacht) haben: - er hat auch etwa dich in dem convent geßen, und hat sich zu den allersüngsten gesekt, und hat den ein sollich lychtsertig weßen geführt mit reden und guffern, und hat gesagt, sie sollen zu pforzen belyben, so well er ihnen einen man geben und der gelychen." Auf das Herdigt, die der Spezial Dürr ihnen über den Cheftand hielt, folgte der einstimmige Bescheid, daß teine von ihnen einen Mann wolle. Die ganze Beschrungsarbeit war eine unnüße Vergendung von zeit und Mühe und feine der Franen wurde ihrem (klauben abtrünnig. Schließlich mögen sie aber doch froh gewesen sein, als sie von dannen ziehen dursten.

Die Gebäulichkeiten des aufgehobenen Alosters dienten zur Erweiterung des anstoßenden Siechenspitals. Die Kirche des letzteren wurde abgebrochen und an Stelle derselben die Stadt metig erbaut. Die Dominikanerkirche wurde zur Stadtkirche verwandelt.

Das wichtigste Ereignis für Pforzheim unter der Regierung des Martgrafen Karl II. war die 1565 erfolgte Verlegung der Residenz von Pforzheim nach Durlach. Ueber die Gründe hierzu liegen keine bestimmten Angaben vor. Fecht spricht in seiner Geschichte der Stadt Durlach die Ansicht aus, die günstige Lage von Durlach gegenüber dem der Landesgrenze zu nahe ge legenen Pforzheim habe dasselbe als Residenz geeigneter erscheinen lassen. Den für die Verlegung gewöhnlich angegebenen Grund, daß die Pforzheimer in Ungnade gefallen seien, weil sie sich zu einer ihnen vom Martgrafen im Viderspruch zu den verliehenen Privilegien zugemuteten Jagdfrohnd nicht verstehen konnten, hält auch Pflüger nicht für stichhaltig. Der Martgraf habe eben mehr in der Mitte seiner eigentlich badischen Landesteile wohnen wollen und darum Durlach als Regierungssitz gewählt. Die Lürgerschaft Durlachs, die ziemlich heruntergekommen war, zeigte sich über die Verlegung der Residenz ungemein erfreut und erklärte sich gerne bereit, jährlich einen Tag für den Schloßbau zu frohnden.

Am 23. März 1577 starb Markgraf Karl zu Durlach, wo er ein geräumiges Schloß nach eigenem Plan und seiner eigenen Aufsicht, die Karlsburg, hatte errichten lassen. Sein Leichnam wurde in der Stiftskirche zu Pforzheim beigesetzt, woselbst sich in der Mitte der hinteren Chorwand sein Denkmal befindet.

#### Allgemeine Berhältniffe.

Hus der Zeit des Martgrafen Ernft stammt eine Beschreibung Pforzheims, welche den Stralfunder Bürgermeister Sastrow, der sich in seiner Jugend als martgräflicher Ranzleischreiber in unserer Stadt aufgehalten, zum Berfaffer hat. Er schildert Pforzheim als eine nicht große Stadt, welche an einer "ichonen luftigen Biefe" liege, umgeben von "überaus hohen Bergen", die mit Solzungen, "einer Wiltnuffen nicht ungleich" bewachsen seien. Durch den Thalgrund fließe ein tlares gesundes Waffer mit allerlei wohl schmeckenden Fischen, "daran man des Sommers gar gute Rurz weile haben tann", und in den Waldungen fei gutes Wildbret angutreffen. Bon Pforgheim ruhmt Saftrow: "Sie hat viel gelehrter, beicheibener, freundlicher, wohlerzogener Leute und alles, was man zur Leibes Notdurft und Erhaltung zeitlichen Lebens in Gesundheit und Rrantheit von nöten hat an Gelchrten, Un gelehrten, Apothetern, Balbierern, Birtshäufern, allerlei Sand werkern, nichts ausgenommen, in Bredigten und Gefängen evangelischer Religion."

Der Meisterfinger Seinrich Gehring, welcher 1561 das Pforzheimer Schützensest beschrieb, stellt der Stadt und ihren Bewohnern ebenfalls ein recht günstiges Zeugnis aus. Er lobt ihren weitverbreiteten Handel, ihre Gewerbthätigkeit und ihren Wohlstand, namentlich aber auch die vielen und guten Herbergen. In einem 1543 zu Basel gedruckten Geographieduche, Cosmo graphen geheißen, wird Pforzheim als die sast vornehmste Stadt der Markgrafschaft bezeichnet, wiewohl Baden seiner heißen Quellen

wegen angeschener und befannter sei.

An Stadtthoren werden in jener Zeit, außer dem Brößinger und dem Altstädter Thor, genannt: das Steinbrückenthor (an der Auer Brude), das Auer Brunnenthor (am Ende der Krenzstraße), das Erferthor (in der Altiftadt), das obere Mühlthörlein, das obere Grabenthor, das Hillerthor (am Ende der oberen Augasse), das Schelmenthor (am Ende der unteren Angaffe), das obere Brunnenthor, das Heiligfreugthor und das Thörlein unterhalb des Schleifthores, welches jest noch vorhanden ift. Als Strafen werden aufgeführt: die Brötingergasse, die obere Lammgasse, die Bruder oder Bruderbronnengaffe, das Barfugergäßle, die Echeuern gaffe, der Rirchberg, das Höllgäßle, die Träntgaffe, die Alostergaffe, Das Winhlgäßlein, der Siller (obere Augaffe), die Schelmengaffe (untere Augaffe), die beiden Lauergaffen (die große und die fleine Gerbergaffe), die Biehgaffe, die Rugenbach (Theaterftraße), das Roßgäßle, die Rirchgasse (Schloßtirchenweg), die Predigergasse (Bjarrgaffe), jowie die Altstädter, Altdorfer oder Altheimer Gaffe. Auch eine Judengasse wird erwähnt, was die Bermutung nabe legt, daß die Juden mit ihren Wohnungen auf einen bestimmten Teil der Stadt beschränkt waren, wie dies in anderen Städten ebenfalls so gewesen ist.\*) Der Vichmarkt (vor dem Altstädter Thor), das Pfläster, der Mehelgraben, das Rennfeld, die Bleich=wiese, das Rod, der Buckenberg usw. finden ebenfalls schon

Erwähnung.

Pforzheim hatte damals ohne Zweifel bereits die Ausbehnung, die uns die Abbildung von 1643 zeigt. Auch das Aussehen der Stadt dürfte in der Hauptjache in Uebereinstimmung hiermit gewesen sein, zumal ja die Festungswerke ze. weit früher angelegt und keiner eigentlichen Veränderung unterworfen worden waren. Von hervorragenderen (Vebäuden sind anzusühren: das Rathaus, welches an der Stelle des früheren Kaushauses erbaut wurde, die Stadtschreiberei, das Schlachthaus, die Häuser deren v. Schauenburg, v. Flehingen, v. Wenstingen, v. Lomersheim, v. Gültlingen, v. Gertringen, v. Remchingen, v. Vallstein, v. Landensberg, v. Neuhausen uswe unterhalb der Altstadt (an der heutigen Eutinger Straße) ein neuer Friedhof angelegt und der alte um die Schloßkirche außer Benützung gesett. Der Erste, welcher auf diesem Friedhof seine Ruhestätte fand, war das Gerichtsmitglied Klaus Engelhard.

Das Erwerbsleben war im 16. Jahrhundert in Pforzheim ein ebenso vielgestaltiges wie reges. Besonders start war die Tuchmacherei vertreten. Schon der Martgraf Christof ließ sich die Förderung dieses Vewerbes sehr angelegen sein. Er regelte dasselbe durch eine landespolizeiliche Verordnung, deren ausgesprochener Zweck war, den inneren Markt von der Herrschaft der fremden Tuche und der Franksurter Wesse zu befreien. In der That kam mit der Zeit die Tuchmacherei in hiesiger Stadt auch ungemein in Ausschwung. Ihre Erzeugnisse gingen besonders, nach Augsburg, dem damaligen Mittelpunkte des internationalen Handels, um von hier aus überallhin versendet zu werden.

\*) Juden icheinen in Pforzheim ichon fehr frube gewohnt zu haben, wie aus nachstebender Sage gefolgert werben fann :

Ein siebenjähriges Rädchen, Margaretha mit Ramen, wurde 1267 von einem alten Beibe an die Juden verkauft, die demselben das Blut abzapften und die fleine Leiche dann unterhalb des Schleisthores in die Enz warfen und mit Steinen beschwerten. Rach einigen Tagen stredte das Kind eine Hand in die Hohe, was von Schissern wahrgenommen wurde, die alsbald von dem undeimlichen Ereignis Meldung in der Stadt machten. Der Marsgraf eilte selbst derbeit, um sich von der Bahrseit des Gerüchtes zu überzeugen. Als das Kind aus dem Basser gezogen worden war, richtete es sich plöglich auf, bot dem Marsgrafen die Hand und sorderte ihn zur Rache auf. Dann sant es zurück und war tot. Der Berdacht, den Mord begangen zu haben, siel auf die Juden. Sie wurden zusammengerusen und vor die Leiche geführt, die alsbald zu bluten ansing. Runmehr gestanden die Juden den Word ein und wurden bernach samt dem alten Bestandert, wurde in einen Kargaretha aber, welche das Bolt als Märtyrerin betrachtete, wurde in einen steinernen Sarg gesegt und in der Schlossische beigesett.

Neben der eigentlichen Tuchmacherei tamen auch die Verfertiger leichter Zenge, der Sergen und Engelseite, empor. Pforzheim spielte in der Tuchindustrie lange Zeit eine führende Rolle. Der 30jährige Krieg, der überhaupt der gewerblichen Betriebsamkeit ein Ende gemacht, ruinierte auch die Tuchmacherei. Nach dem Kriege, als sie sich wieder zu erholen begann, hatte es Calw verstanden, Pforzheim den Rang abzulausen.

Dbervögte waren im 16. Jahrhundert: Blider Landschad von Steinach (1518), Stephan von Wültlingen (1526), Eberhard von Reifchach (1531), Bolfer von Uzlingen (1541), Chriftof Rechler von Schwandorf (1565), Christof Schöner von Strauben hart (1588), Hans Jerg Stein von Reichenstein (1589) und Bfifter von Scuslit (1590 96). Als Schultheißen maren thätig: Joh. Wilh. Heß (1521), Philipp Bollandt (1527), Ulrich Sayler (1541) und Joh. Hörger (1567); als Bürgermeister: Augustin Lennhardt (1527), Peter Bößlin (1533 38), Jakob Simmerer (1566), Beit Breitschwert (1580), Hans Rrumm (1582) und 1585 wiederum ein Beter Böklin. Bon den Ramen iett noch vorhandener Bürgergeschlechter tamen ichon im 16. Jahr hundert vor: Nab, Abrecht, Banmann, Beder, Bub, Bud, Deim ling, Dittler, Enderle, Erhard, Gifig, Guchele (Nichele), Fauler, Feldner, Beingelmann, Jaifer (Jaifle), Reller, Mercher, Leng, Leperle, Louhammer, Meerwein, Meier, Ringer, Rothader, Schafer, Schang, Schmidt, Stieß ufw. Daß Pforzheim, wie es in einem Strafburger Meistergesang von 1597 beißt, reich an Dichtern war, joll auch nicht verschwiegen werden.

Unter den im 16. Jahrhundert gemachten Stiftungen ift diejenige des Ranglers Achtinnit zu erwähnen. Derielbe warf 1560 ein Rapital von 100 ft. aus mit der Bestimmung, daß die Binsen hiervon immer bei Abhör der Bürgermeisterrechnung ver trunten werden jollten, und zwar in Niefernburger Butedelwein. Diejer Auftage tamen die Stadwäter viele Jahre hindurch gewiffen haft nach, und wenn einmal wegen unterbliebener Rechnungsabhör tein Stiftungswein getrunten wurde, jo ift dies in den städtischen Rechnungen immer vermertt worden. Andere Stiftungen find der Almojeniond, durch die 1533 erfolgte Berjchmelzung fämtlicher Bruderichaitstonds entitanden und durch viele Bermächtnisse erweitert; ferner diejenigen von Christof Bertwein, geborener Pforzheimer, der später Bijchof in Wien und faiserlicher Beicht vater wurde, und Peter Beiger, Ranonifus des Stifts zu Baden, ebenfalls aus Pforzheim ftammend. Wertweins Stiftung erfolgte 1555, die Weiger'jche 1559 bezw. 1564.

## pervorragende Pforgheimer aus ber Reformationszeit.

Johannes Unger.

Johannes Unger ober Ungerer wurde um das Jahr 1482 zu Pforzheim als der Sprößling eines der ältesten Bürgersgeschlechter geboren. Er besuchte die Schule seiner Baterstadt und studierte hierauf Theologie. Nach Beendigung seiner Studien sam er nach Bretten und zwar als Hauslehrer des Raufmann und Schultheißen Johann Reuter, um dessen Enkel Philipp Schwarzerd (später Welanchthon geheißen) zu unterrichten.

Trei Jahre lang, von 1504 1507, blieb Unger in dieser Stellung und er scheint den auf ihn gesetzten Hoffnungen wohl entsprochen zu haben. Sein einstiger Jögling Melanchthon selbst hat ipäter einmal über ihn geurteilt: "Ich habe einen Lehrer gehabt, der ein ausgezeichneter Grammatiker war und mich ebenfalls mit Macht in die Grammatik hineintrieb. Für jeden Fehler gab er mir Schläge, doch mit Mäßigung. Auf solche Weise machte er mich ebenfalls zum Grammatiker. Er war ein vortrefflicher Mann und liebte mich wie einen Sohn, ich ihn wie einen Vater, obaleich er solche Strenge zeigte."

Im Ottober 1507 starb Welanchthons (Broßvater und furz darauf auch sein Bater. Die Witwe des ersteren, Reuchlins Schwester, sehrte nunmehr von Bretten nach ihrer Baterstadt Pforzheim zurück und nahm ihre Enkel mit sich, um sie in der Pforzheimer Lateinschule weiter unterrichten zu lassen. Damit hörte auch Ungers Thätigkeit als Hauptlehrer auf, der sibrigens erst 1511 nach Pforzheim zurücklehrte und vermutlich dis zu diesem Zeitpunkte den in Bretten angesangenen Unterricht mit anderen Anaben fortgesetzt hatte. Er kam an die Stelle des als Lehrer der Rechte nach Tübingen berusenen seitherigen Restors der lateinischen Schule in Pforzheim, (Georg Simmler, und bekleidete diesen Posten 13 Jahre lang (von 1511–1524) mit dem besten Erfolge. In dieser Zeit trat er auch in Beziehungen zu Männern, die später in der Reformationsgeschichte des Landes eine Rolle zu spielen berusen waren.

Markgraf Philipp übertrug 1524 Johannes Unger die Predigerstelle am St. Michaelsstift und gab ihm im Lause der Jahre manche Beweise seines Wohlwollens, obwohl oder vielleicht gerade weil Unger der resormatorischen Lehre zugethan war. Auch die Ehe gestattete er ihm, was viel heißen wollte in jener Zeit. Später freilich hat Unger, wie früher schon erwähnt, auch unter der landesherrlichen Ungnade zu leiden gehabt, indem er nehst einem gleichgesinnten Kollegen gesangen nach Baden abgesührt wurde, um sich seiner religiösen Richtung wegen vor den Räten des Markgrasen zu verantworten. Das that er mit Freimut und

bazu noch so geschickt, daß er alsbald in Freiheit gesett wurde und sein Predigeramt in Pforzheim wieder übernehmen konnte.

Der 1535 seinem Bruder Philipp in der Regierung nachgefolgte Markgraf Ernst war Unger aufrichtig zugethan und nahm
ihn nebst Familie auch in seinen besonderen Schuk, als zu befürchten stand, daß das bischöflich speierische Ordinariat Ungers
Ehe ansechten werde. Außerdem wurde letterem vom Markgrafen
als Ersaß für anderweitige Ausfälle ("in Ansehen der merklichen
Müe, Arbeit und Bleiß, so er mit Verfündung des heiligen Wort
(Vottes 18 Jar lang in Pfortheim gehapt") von den Einfünsten
der 1560 eingegangenen Wallsahrtstirche der heiligen Jungfrau
zur Eich in der Nähe von Wilserdingen eine Summe von 100 fl.
jährlich zugewiesen.

Ueber die letten Lebensjahre Ungers ist Näheres nicht bekannt. Er starb zu Pforzheim im April 1553 in seinem 71. Lebensjahre. Daß er sehr beliebt war, erhellt aus dem ehrensvollen Zeugnis, welches ihm der Pforzheimer Rat ausgestellt hat. Es heißt in demselben: "Er versicht spine Predigen mit höchstem Fleiß, erpietet sich auch, alle tag abends zur Salve Jyt ein freiwil Stund ungeverlich ermanung und richtig zu tun, wie man sich in diesen Läussen und sonst gegen Got den Herrn halten und mit getrostem Herzen wider den Tod sechten und kempfen sol."

## Johannes Schwebel.

(Beboren zu Pforzheim im Jahre 1490 als Sohn eingewanderter vermöglicher Eltern, besuchte Schwebel die Lateinschule seiner (Beburtsstadt und lernte hier Melanchthon kennen, zu welchem er in ein inniges Freundschaftsverhältnis trat, das auch später noch fortdauerte. 1514 erhielt Schwebel in Straßburg die Priesterweihe, worauf er in das Aloster oder Spital des heiligen (Beistes zu Pforzheim eintrat. Er begeisterte sich frühe schon für Luther und seine Lehre und predigte von 1519 ab im Sinne derselben. Hierbei scheint er aber einen allzu großen Eiser entsaltet zu haben, denn er mußte bereits 1521 auf Besehl des sonst der Resormation nicht gerade seindlichen Martgrasen Philipp Pforzheim verlassen, worauf er bei Franz von Sictingen auf der Eberburg Zuslucht suchte und sand. Hier nahm er an den vielsachen Beratungen politischer und religiöser Natur, welche Sictingens Freunde auf der Eberburg abhielten, regsten Anteil.

Während seines Ausenthaltes auf Sidingens "Berberge ber Gerechtigkeit" machte Schwebel in zwei Ausgaben ein Schreiben befannt, welches Franz von Sidingen an den Ritter Dietrich von Handschuchsheim richtete, um diesem seine Bedenken gegen die Einführung der Resormation zu nehmen. Schwebel begleitete dieses

Schreiben mit einem Borwort an Georg von Leutrum zu Pforzheim, den er bat, die Pforzheimer Freunde zur Standhaftigkeit zu ermahnen. Er bedauere, daß Leutrum nicht Zeuge sei, wie eifrig Franz von Sidingen für das Evangelium eintrete. Ehemals seien die Laien über das (Vejet Gottes durch die Priester unter richtet worden; jest müßten umgekehrt die Priester durch fromme Ritter an Gottes Geset erinnert werden.

Ende 1522 ließ Schwebel, dem inzwischen von Sickingen die Pfarrei Landstuhl übertragen worden war, bei Hans Greiffen berg in Pforzheim eine Schrift erscheinen, die den Titel trug: Ermanung zu den Questionirern, überflüssige Kosten abzustellen." Unter Questionirern sind Bettelmönche gemeint, denen er den Rat gab, Almosen aus freien Stücken für die Notleidenden zu sammeln und nicht erst in Rom mit schwerem Geld Erlaudnis hierzu zu erwirken.

Bon Zweibrücken aus, wohin Schwebel 1523 durch den Pfalzgrafen Ludwig II. als Superintendent berufen worden war, besuchte er im darauffolgenden Jahr Pforzheim wieder und hielt daselbst in der Spitaltirche eine Predigt, welche unter der Aufschrift "Bom guten Hirten" in mehreren Auflagen gedruckt wurde. Daß Schwebel mit dem Markgrafen Philipp sich inzwischen ausgesöhnt hatte, ift daraus ersichtlich, daß er auf Berwendung desselben, als er 1524 sich verehelichte, einen großen Teil des Vermögens zurück erhielt, welches er einst als junger Mönch seinem Kloster in Pforzheim zugewendet hatte.

Bis zu seinem am 19. Mai 1540 erfolgten Tode blieb Schwebel als Superintendent in Zweidrücken, neben seinem wich tigen Amte eine ausgebreitete Korrespondenz pflegend und einer

regen schriftstellerischen Thätigkeit sich hingebend.

Schwebel besaß einen milden und veriöhnlichen Charafter und zeigte oft mehr Nachgiebigkeit als seinen Freunden lieb war. Immerhin nahm er unter den Theologen seiner Zeit eine bedeutende Stelle ein. Seine freieren Ansichten über manche tirchliche Streit puntte brachten ihn später bei den Lutheranern in den für die damalige Zeit entsetzlichen Berdacht, ein Zwinglianer zu sein. Bon allem Parteieser und Parteihader war er weit entsernt. Er wollte weder lutherisch noch paulinisch heißen, nur als "Christ" wollte er gelten. Nicht Luther sei für ihn gestorben, sondern Christus.

#### Mitolaus Gerbel.

Dieser ist um 1490 in Pforzheim zur Welt gekommen und war der Sohn eines dortigen Malers. Auch er besuchte in seiner Jugend die Lateinschule seiner Baterstadt und studierte in Köln und später in Tübingen, woselbst er 1508 Magister wurde. Nachdem er eine Zeit lang an der Pforzheimer Schule als Lehrer

thätig gewesen, ging er 1512 an die Wiener Universität und trieb hier das Studium der Rechtswissenschaft. Auch trat Gerbel schon damals als Schriftsteller auf und begann damit eine fruchtbringende Thätigkeit. Nachdem er sich 1514—1515 in Basel aufgehalten hatte, ließ er sich ... Straßburg als Rechtskonsulent nieder. Hier entfaltete Gerbel, der mit namhaften Gelehrten in Berbindung stand, neben seinen Berufsgeschäften eine erstauntiche wissenschaftliche Arbeitskraft, namentlich auf den Gebieten der klassischen Litteratur und der Geschichte, und gehörte schon 1518 zu den berühmtesten Männern seiner Zeit.

Als Luther das Wert der Acformation begann, schloß sich ihm Gerbel rüchaltsloß an und ließ sich hauptjächlich die Verbreitung der Schriften Luthers angelegen sein. Mit Luther wechselte er freundschaftliche Priefe. Derselbe wünschte ihm u. a. Glück zu seiner 1521 vollzogenen Heirat und übernahm später auch die Patenstelle bei seinem erstgeborenen Sohne. 1521 besorgte Gerbel eine Ausgabe des neuen Testaments im Urterte und 1522 ließ er als Frucht seiner Studien der Kirchenväter die Schriften des

Bermas in Stragburg bruden.

Das Umt, das Gerbel in Straßburg zulest inne hatte, war das eines Projeffors der Geschichte, worm er, wie in manchen anderen Biffenschaften, gründlich bewandert war. Er starb als

Siebenzigjähriger zu Stragburg den 20. Januar 1560.

Gerbel war einer der eifrigsten Beförderer der Reformation und hing Luther mit begeisterter Berehrung an. Er stand mit demselben lange Jahre in ununterbrochener Korrespondenz und in ihren Briefen besprachen die beiden Männer nicht nur theologische Gegenstände, sondern sie teilten sich auch als Beweis gegenseitigen Bertrauens ihre häuslichen Berhältnisse mit. Wegen seiner Gelehrsamteit, seiner Zuverlässigkeit und Rechtschaffenheit genoß Gerbel hohe Achtung bei seinen Zeitgenossen, von denen einer ihn folgendermaßen charafterisiert: "Risolaus Gerbel von Pforzheim, ein vortresslicher Mann, ausgezeichnet ebensowohl durch Gelehrsamteit, als durch Feinheit seiner Sitten und seines Besnehmens."

Das Weichlecht der Gerbel ift in Pforzheim gleich dem der Schwebel längit nicht mehr vorhanden.

## Das Pforgheimer Schühenfeft von 1561.

Wie schon erwähnt, reichen die Anfänge des Schütenwesens in Pforzheim weit zuruch. Armbrust und Buchsen Schüten werden in der Chronit schon sehr frühe genannt. So findet sich in den Alten des Landesarchivs unter "Allerhand Ordnung und Polizen

jachen 1487" die Bemerkung, daß (Venannten "zur Handhabung der Stadt zu Schimpff und Ernst etwas Freyung zugelassen, also daß ein jeder sein Geschütz frey tragen und damit kurzweyllen und ichießen mag."

Das (Bründungsjahr der Pforzheimer Schützen (Besellschaft ist zwar nicht nachweisbar, aber wenn gleiche Bereinigungen schon 1451 zu Offenburg und 1459 zu Villingen genannt werden, so ist anzunchmen, daß auch hier gegen Mitte des 15. Jahrhunderts

bereits eine Schützen Bereinigung bestanden bat.

Bon Interesse für den Chronisten und seine Leser ist das Schütenseist, welches die Gesellschaft im Jahre 1561 unter Protektion des Markgrasen Karl II., der dem Schütenwesen überhaupt sehr zugethan war, hier in Pforzheim abhielt. Der schon genannte Meistersinger Heinrich Gering aus Zürich hat das Zest in einem 33 Blätter umfassenden Gedicht\*) besungen und solches dem Markgrasen gewidmet. In der Zueignungsschrift ist erwähnt, daß die Gesellschaft ihr Privilegium "von des Kaisers Majestät" erhalten habe.

Bu bem Feste hatte der Martgraf als Hauptgewinn einen Mastochsen mit seidener Decke oder 30 fl. in Gold für denjenigen gestistet, "der unter 15 Schüssen nach der Scheibe am östersten treffen würde." Auch übertrug er die Anordnung des Festes einem seiner Edlen, dem Hans Sebold von Siglingen. Bonseiten der Stadt waren diesem zugeordnet: Berchtold Deümlin (Deimling) und Martin Beß, von der Gesellschaft deren beide Schüßenmeister Relchior Läderlin und Balthaser Uelin, sowie Hanns Cünpel und Nychel Rübler.

Neben dem Schützenhause vor dem Brötzinger Thor, "gar wol erbawt mit schönem weyten Saal, dazu eine schöne Summer Lauben", wurden für die fürstliche Herrschaft 6 Zelte aufgeschlagen,

jowie die noch notwendigen Schiegeinrichtungen getroffen.

Das Schießen begann den 3. Oftober, war am 11. beendigt und mit einem Nachschießen von zwei Tagen gänzlich abgeschlossen. Abgeordnete der Markgrafschaft, des "weisen Rats", der Kurpfalz, aus Württemberg, den geistlichen Fürstenstädten, der Ritterschaft und des Abels, der freien Städte, jowie Schüßen aus den weiter und näher gelegenen Orten und Städten bechrten das Fest, bei welchem 38 Schüßensahnen aufgestecht waren.

Unter Pfeifen- und Trommeltlang sammelten sich "am dritten Tage des Monat Ottobergs" die Teilnehmer an dem Festzuge vor dem Rathause und zogen von hier aus in feierlicher Ordnung

<sup>•</sup> Die Handschrift nebft 12 Abbildungen befindet sich in der Hofbibliothet zu Nartsrube, und eine von Nart Maurer in jedenfalls mühiamer Arbeit gefertigte Abschrift — wohl die einzige vollständige, welche existiert — im Besitze der Pforzheimer Gesellschaft.

nach der Schießstätte. Dort angekommen, hielt der Stadtschreiber Johann Groß die Begrugungerebe, worauf die jog. "Neuner"



Titelblatt der jog. Durlacher Handschrift bas Schupenfeit in Pforzheim 1561 betr.) von Heinrich Gering in Zürich.

gewählt wurden, deren Aufgabe die Leitung und Beaufsichtigung des Schießens war. Die Neuner hinwiederum erwählten die Zeiger, die in Hutten neben den Scheiben untergebracht wurden

und bestimmten die Reihenfolge der Schützen. Ein jeder Schütze mußte 1 fl. einlegen, aus welchem Beitrage die Kosten für die Gewinne bestritten wurden.

Das Scheibenschießen selbst nahm mit dem Sonntag den 5. Ottober seinen Anfang. Wenn ein Schütze die Scheibe getroffen hatte, gab man ihm eine Fahne in die Hand und führte ihn zum Schreiber hin, der den Schuß einschrieb. Der Markgraf hatte den Schützen ein Fuder Wein zum Präsent gemacht, was wohl zur Erzeugung der erforderlichen Festesstimmung nicht wenig beisgetragen hat. Zur Belustigung des Volkes waren auch Spielbuden errichtet, in denen man bei mäßigem Einsat Silbers und Zinnsgeschirr gewinnen konnte. Die "Pritscher", welche der Markgraf aus seiner Tasche hatte neu kleiden lassen, waren vielbeschäftigte Leute, denn so oft jemand einen ungeschickten Streich verübte, bekam er die Britsche.

Ihren höhepunkt erreichte die festliche Beranstaltung am Samstag den 11. Oktober, als man den Preisochsen und die Fahnen zur Zielstätte führte. Es geschah dies in feierlichem Aufzuge vom Rathause aus. Den Pfeifern und Trommlern, welche an der Spitze marschierten, folgten weißgekleidete Knaben, welche die 60 Preissahnen trugen; hinter diesen schritt "Clauß Bordermeyer mitt auffrechten Fendlin" (dem Banner der Gesellsschaft), begleitet von den beiden Schützenmeistern. Nunmehr kamen,

wie Gering erzählt:

awo schone jungtfrawen allso schon auffs allerlieblychft angethonn, bie beyd habend ben "ochsen" gfiert mitt eyner seydenen Tede geziertt; barauff ein erbar weyser Rabt ber mitt inn zog gar schnell und trabt

Es folgten bie Schuten, zu benen fich viele Burger und Bu-

ichauer gefellten.

Den Preisochsen gewann Jakob Laftner aus Kuppenheim. Der Sieger im Bettschießen, Hans Schat aus Straßburg, erhielt einen goldenen Kranz, den ihm eine Jungfrau mit "schneewenßer Hannd" überreichte. Der Stadtschreiber Groß dankte hierauf den "Neunern" für die gehabte Mühe und im Namen derselben

erwiderte Bans Schat.

Sodann wurde die Verteilung der gewonnenen Preise und Fahnen vorgenommen, insgesamt 60. Unter den glücklichen Schützen werden nachstehende Pforzheimer genannt: Hanns Zennegker, Clauß Spit, Andreas Gryninger, Michel Schnyzler, Melchior Läderlin, Christoff Beckh, Zeugmeister, Cunradt Rörer, Partolomä Deumling, Annthony Lottheimer, Mornz Egkhartt, Hanns Cüntzel, Hanns Grundler, Beit Brüler und Hans Schuler. Ginem Schützen wurde sein Preis wieder abgenommen, weil sich seine Buchse nachträglich als unrichtig erwies. Dem Schützen Hans Balthes

Mutschaß aus Zürich wurde ein Schwein zuteil, "damit er den weiten Weg nicht umsonst gemacht haben möchte." Nach der Preise verteilung ging es unter klingendem Spiel wieder zur Stadt zurud.

Am Sonntag begann bas zwei Tage mährende Nachschießen, bei welchem Jakob Bachofen aus Zürich ben ersten Preis (12 fl.) erhielt.

Die für die damalige Zeit und die erschwerten Berkehrsverhältnisse außerordentlich zahlreiche Beteiligung der Schüßen an dem Feste ist ein Beweis dafür, daß demselben eine ganz besondere Bedeutung zukam, wie ja auch der ganze Berlauf des Festes, um eine moderne Redewendung zu gebrauchen, die Teilenehmer bestens befriedigte. Ueber die Beranstaltung und die erwiesene Gastfreundschaft ist Gering woll des Lobes.

Ich whll euch freundlich gebeten hon Daß nhmand gurnen will an mich Daß ich fürftlichn Gnaden gute berzich Benn er hatt gehanndelt mit jeder man Daß in gewiß nymand ichelten kan Darzu ein erbar wenser radt Sampt der Gesellichaft früh und spat Tetten uns alle Ger beweisen Darumb thutt man in lobn ond preisen Ich hörtt gar manchen schüßen sagen Er hett ben allen seinen tagen Kaum gesehn ein schießen deß geleich.

Drei Jahre später (1564) hielt die Gesellschaft abermals ein festliches Schießen ab. Um die Feststreude zu erhöhen, wollte Markgraf Karl am Schlusse desselben eine große Jagd veranstalten. Gerne würden die Pforzheimer Schüßen und Bürger an dieser teilgenommen haben, aber der Markgraf wollte sie nicht nur als Jäger, sondern auch als Treiber benüßen und das war nicht nach ihrem Geschmack. Der Chronist weiß hierüber zu berichten:

"Dieß schien ihnen wider diejenige deutsche Bürgerfrehheit zu sein, wornach niemals Einwohner von Städten, sondern nur die Bauern als Leibeigene zu Jagden aufgefordert wurden. Der Stadtrath antwortete daher dem Kürsten: Mit Arende und zuvortommendem Gehorsam würden die Pforzheimer alle Winke desselben befolgen, nur glaubten sie ihrer Bürgerehre schuldig zu sehn, nicht mit den leibeigenen Einwohnern der Dörfer in eine Klaise zu treten: auch mußten sie besorgen, daß ein solches Frohndiggen für sie und ihre Nachkommen eine bleibende Last werden könnte. Der Wartgraf möchte ihren Eifer, alles für ihn zu thun und zu wagen, bei jeder anderen Veranlassung auf die Probe stellen."

Wie der Martgraf die Weigerung seiner Pforzheimer, Jagd frohnden zu leisten, aufgenommen hat, weiß man nicht genau zu sagen. Verstimmt wird er aber schon gewesen sein, und kurz darauf (1565) erfolgte auch die Verlegung der Residenz nach Durlach.

Im Jahre 1590 fand, wie bei dieser Gelegenheit ebenfalls erwähnt werden soll, in Durlach ein großes "Stachel-Schießen" statt. Nach dem im Landesarchiv noch vorhandenen Schieß-Brotofoll schoß hierbei "daß Beste (20 Taler) Jung Hanns Schuler von Pforzheim mit 143 Schuß." Als Schüßen aus "Statt und Ambt Pforzheim", die ebenfalls Gaben ausgeschossen haben, werden erwähnt: Daniel Auoss, Egloss Wilderschn, Goll Zittel, Hiesel Beldner, Christoss Rennschler, Jakob Beck und Steffen Koch, welche wohl sämtlich der alten Schüßengesellschaft angehörten.

Auch Markgraf Georg Friedrich, ber von 1604—22 regierte, war ein besonderer Gönner der Pforzheimer Schützengesellschaft. Er beschenkte sie u. a. zu einem beständigen Gedächtnis mit einem Gnadengehalt von jährlich 15 fl., woran die Stadt zur Hälfte

Anteil nahm.\*)

Auf die fernere Geschichte ber Schützengesellschaft wird in dieser Schrift später zurückgekommen werden.

heim, fein Aussehen und seine Berhältniffe:

Ben Pforgheim ftund mir all mein fyn Bund tam bahin wie ich euch fag Auff Dornstag nach Sanct Mochels Tag Da fannb ich gar ein icone Statt Bu folicher Groß die fen bann hatt' Ranch gutte herberg ich ba fannb' Alls mans möchtt finden in ein Land Ru Pforzheim gieng ich hin onnb wyber Ein Gaffen aupf die annder nyber 3ch fannb gar manich iconn gebew Bon luftigen Beufern ftart onnb new Gang luftig onnb gar wol erbawen Ich fag ellch bas aupf mein verthrawen Daß iche viel gnugfam brepfen tann Sie hatt ben allerichonften blan Um Mardt gang luftig uberbmaßen Aupf biefen Mardt ba genb feche Stragen Das man baraupf tann reptten farn Es fen mitt magen ober farn Rorn wein onnb alle effenben Dingen Tut man gang Saupfen babin bronngen Dann es inn bofer fürftlichen ftatt Bochentlich zween groß merdt ba hatt

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1824 sollte biese jährliche, noch 1817 bestätigte Unabengabe laut Beschluß ber hofbomanebehörde sistiert werden. Die Schüßengesellichaft wurde aber bei Großherzog Ludwig dieserhalb vorstellig, was zur Folge batte, daß das Domänenarar angewiesen wurde, fünstighin die Summe von 15 fl. allein zu zahlen. Aus dieser Beranlassung stistete die Gellschaft einen filbernen Bolal mit den Bildnissen Georg Friedrichs und Ludwigs. Später erfolgte aber doch die Ausbedung der Gnadengabe. 1872 wurde die Beiterzahlung dieser Stistung auf Borstellung des Finanzministeriums gleichzeitig mit anderen ähnlichen Stistungen eingestellt.

Da findt man zu taufen wein onnb brott Auch alles was man feuft ift nott Das findt man fenl inn bnier ftatt Dann fen ein großen zugang hatt Bon ber Lanbichapft fo barumb leptt Bund die ftatt brauchend alle gentt Auch gatt barburch ein gange ftraß Die braucht man ftreng on Underlaß Denn aller hand Raupfmanftgut bes wurtt Upf bufer ftraß burch Bforzheim gefürtt Bas man brungt auß bem Ryber Lannd Stodfijch Bering bas limbnich Gewand Das fürtt vol durch buje fürftlich ftatt Degen pag joll und zerung hatt Dan fürtt barburch ben beften Bein Außer ber Bfalg onnb ab bem Rein Bun Schwaben onnd inn's Beger laund Bnb wo die ftragen fuuft hon ganndt Die muffen farn burch bufe ftatt Bul Gwerb onnb handwertsleut fen hatt Die neernd fich wol mitt ihrer hannb Dann umb fen logt ein fruchtbar lannb Darinn wechst vol gutt Korn vnnb wein Alls gutt er inn ein land mag fein Flenich ichmals auch ander Gifendunug Bringt man zu wegen lencht onnb rong Auch wildbreet vogel bargu fifch hatt man zu Bforzheim glund onnd frhich Dann fen zwen frniche Baffer hannd Die ben ber ftatt gufamen gannb Die Enny onnd die Ragoltt mit namen Fliegend hartt an ber ftatt gufamen Darupf ba flogt man holg gum bawen 3ch rebe bas aupf mein vertramen Das Bforzheim die vol fürstlich statt Ann feinem Dynng nitt mangel hatt Das im gur notturpftt fenhe nyt Dann es ift gar ein ebler fpg.

Der Dichter erzählt nun weiter, wie er bei einem Gang durch die Stadt einem alten Mann begegnet sei und ihn nach Pforzheims Ursprung gestagt habe. Der Alte gab zur Antwort, er habe oft in Büchern geleien und in seinen jungen Jahren von seinen Eltern gehört, daß über den Rhein ein König Phorceus gesommen sei, dem die Vegend hier so gut gefallen, daß er beschlossen habe, eine Stadt zu bauen und diese sei ihm nach Pforzheim genannt worden. Es ist dies ein Beweis dafür, daß man damals noch der Reuchlin schen Sage von dem eingewanderten Trojaner Phorsys geschichtlichen Wert beilegte.

## Souftige Bortommnifie.

Ron elementaren Ereignissen, von Feuer: und Bassersnot, Teuerungen zc. ist auch Bforzheim nicht verschont geblieben. Aus dem behandelten Zeitraum ist u. a. zu erwähnen,

daß 1522 und 1573 verheerende leberschwemmungen ein traten und beidemale die Auer Brücke fortgerissen wurde. Unter Markgraf Karl wurde hierauf diejenige Brücke erbaut, deren Pfeiler dem großen Hochwasser von 1824 zum Opfer sielen, nachdem die übrigen Brückenteile zuvor schon 1729 und 1799 vom Wasser weggeführt worden waren. Die Teuerung von 1548 veranlaßte die früher angeführte Berordnung des Mark grafen Ernst, durch welche der Fleischverbrauch beschränkt wurde. 1563 war ebenfalls eine große Teuerung. Es gab aber auch Jahre des leberslusses, so die Wein jahre 1539 und 1540, wo der Ertrag der Weinberge ein so ungewohnt ergiediger war, daß man in einigen Gegenden die Schweine mit Trauben fütterte und zum Eichen der Fässer Wein statt Wasser benüßte. Wenn es da in einem alten Vericht heißt: "viele leute soffen sich zu tod", so klingt dies gar nicht unglaublich.

Besiterwerbungen, Berträge 2c. kamen im 16. Jahrhundert verschiedene zu Stande, welche bemerkenswert sind. So erkaufte Markgraf Philipp u. a. 1529 den vierten Teil des Dorfes Riefern samt dem Burgstadel, auch den halben Anteil der Kelter daselbst von Konrad v. Wallstein um 1500 fl. (Schon 1482 hatte Markgraf Christof von dem Kloster Maulbronn ein Viertel von Niefern um 1200 fl. erworben. Zwei weitere Biertel erstand er 1510 von Ritter Georg von Bach um 2400 fl.) Ganz Niefern war nunmehr badisch. 1531 erkaufte der Markgraf vom Kloster Herrenalb das Dorf Göbrichen samt allen Nuthungen, nachdem er 1528 schon das Dorf Dietlingen von Württemberg für die Hälfte von Schwann, ein Viertel von Dobel, ein Viertel von Dennach und die in der Nähe von Neuenbürg gelegene Burg

Straubenhart eingetauscht hatte.

Im Jahre 1516 wurde ein Vertrag zwischen dem Mart grafen Philipp von Baden und dem Herzog Ulrich von Bürttem berg abgeschlossen, der das Sicherheitsgeleite in der Pforzheimer Gegend betraf. Baden war nach demselben verpflichtet, das Geleite bis an das Thor von Neuenbürg zu geben, während Bürttemberg dies auf der umgekehrten Strecke zu besorgen hatte. In ähnlicher Beise wurde es zwischen Neuenbürg einerseits und Ettlingen, Gernsbach und Ellmendingen andererseits gehalten. Diesenigen Personen, welche von Pforzheim nach Gernsbach sich begaben, ohne Neuenbürg zu berühren, hatte Baden die Schwann und Bürttemberg von da die Gernsbach zu geleiten. Bei der Reise von Gernsbach nach Pforzheim war das Geleite umgekehrt.

Der schon 1342 zwischen Baben und Burttemberg abgeschlossene Bertrag, die Flößerei auf der Enz, Nagold und Burm betreffend, wurde 1517 zwischen den beteiligten Staaten erneuert.

Markgraf Karl übergab 1569 der Stadt Pforzheim den "Ederich" im Hagenschieß gegen einen jährlichen Zins von 200 fl.

Mit ber Zahlung bes letteren blieb aber die Stadt sehr im Rücktand, so daß die Schuld nach und nach zu einer ganz beschutenden Summe anwuchs und zu unerquicklichen Streitigkeiten Anlaß gab. In solche wurde Pforzheim überhaupt mehrmals verwickelt. So geriet es wegen der Holzberechtigung im Hagenschieß in einen langwierigen Prozeß mit Würm, der schließlich 1560 zu Gunsten Würms durch das Reichskammergericht in Speier entschieden wurde. Zu Gunsten Pforzheims fiel ein anderes Urteil desselben Gerichts aus, das sich gegen Belästigungen wendete, welche der Stadt durch den Freistuhl zu Medenbach in Westphalen (eine vehmgerichtliche Institution) ganz unberechtigter Weise zusgefügt wurden.

Der volkstümlichste unter ben Markgrafen Philipp, Ernft und Karl war ber Martgraf Ernft. Ueber beffen Charatter und Hofhaltung hat ber schon angezogene Saftrow einige interessante Mitteilungen hinterlaffen. Wir erfahren, daß an des Martgrafen Tafel im Effen und Trinken weise Sparfamkeit waltete, Die sich vorteilhaft unterschied von den Schlemmereien an anderen fürst= lichen Tischen. Die Schreiber erhielten anderthalb Becher Bein. während den Raten zweimal eingeschenkt wurde. Damit habe man, meint Saftrow, lange nicht reichen können, namentlich nicht zur Commerszeit. Bon bem Martgrafen wird gefagt, bag er ein frommer herr und iparfamer haushalter gewesen fei. Seinen Angestellten sah er scharf auf die Finger. Er hatte sein Gemach über dem Eingang zum Schlosse, so daß er ein Auge auf die Ab und Bugehenden haben fonnte. Der Rüchenmeifter nabm einstmals aus ber Ruche einen schönen großen Rarpfen mit fort. Derfelbe mar aber fo lang, daß sein Schwanz unter bem Mantel bes Rüchenmeisters hervorichaute. Der Markgraf strafte und be= ichamte zugleich den Dieb durch den launigen Buruf: "Börft bu, wenn du wieder einen Karpfen stehlen willst. so nimm entweder einen fleineren Kisch ober einen längeren Mantel!"

Ieden zum Tode verurteilten Verbrecher ließ der Markgraf sich vorsühren, um ihn zu trösten und auf sein Ende vorzubereiten. Auch bat er ihn um Verzeihung darüber, daß er ihn hinrichten lassen müsse und verabschiedete sich von ihm durch einen Händedruck.

Wie schon angedeutet, waren die Pforzheimer dem Martgrafen sehr zugethan. Sie ließen 1538 zum Zeichen ihrer Anhänglichkeit an ihn sein sieinernes Standbild anfertigen und stellten es auf den Brunnen am Markt.

# Fforzheim in der Beil vom 16. zum 17. Jahrhundert.

## Pforgheimer Religions:Unruhen.

und Markgraf Karl II. am 23. März 1577 verstorben war, wurde für seine drei Söhne Ernst Friedrich, Jakob und Georg Friedrich eine vormundschaftliche Regierung einsgesett, die dem Bunsche der drei Brüder entsprechend 1584 eine Teilung des Landes unter diese vornahm. Ernst Friedrich erhielt die untere Markgrafschaft, den Pforzheimer Anteil, nebst Besigheim, Mundelscheim und Altensteig: Jakob bekam die hoch bergischen Besitungen nebst Sulzberg und Georg Friedrich die Herrichasten Sausenberg, Röteln und Badenweiler. Als Jakob, der zur katholischen Kirche übergetreten war. 1590 starb und das Jahr darauf sein einziger nachgeborener Sohn gleichfalls aus dem Leben schied, teilten sich in dessen Lande seine Brüder Ernst Friedrich und Georg Friedrich.

Schon unter ber vormunbschaftlichen Regierung war die Stadt Pforzheim, ungeachtet der ihr vom Markgrafen Christof erteilten Privilegien, zu direkten Steuerleistungen herangezogen worden. Es geschah dies zur Tilgung der sog. Lonqueville'ichen Hilfsgelder\*), und wurden von 100 fl. Wertgut jährlich 8 Baten bezahlt. Zu dieser nicht unbedeutenden Steuer kam nach dem Regierungsantritt des Markgrafen Ernst Friedrich eine neue. Zur Tilgung von Schulden und zur Bestreitung seiner Hoshaltung legte dieser Fürst seinen Unterthanen abermals eine Steuer von 4 Baken von 100 fl. Wertgut auf, und auch die auf "ewige

<sup>\*</sup> Herzog Ludwig von Longueville war der Tochtermann des Mark arafen Bhilipp von Hochberg-Saufenberg-Möteln, dessen Besitzungen nach seinem Tode an den Markgrasen Christos von Baden übergegangen waren. Der Herzog erhob Ansprüche an die Lander seines Schwiegervaters und es entstand ein nabezu 80 Jahre danernder Kamilienprozes, der 1581 endlich durch Beraleich erledigt wurde. Die Familie Longueville erhielt 225,000 fl.: diese Summe wurde auf das Land umgelegt.

Zeiten" von allen derartigen Abgaben ausdrücklich befreite Bürgersichaft Pforzheims wurde zu berielben herangezogen. Ihre Privilegien sollten zwar auch fernerhin zu Recht bestehen bleiben, aber zahlen mußte sie unbeschadet berselben. —

Markaraf Ernst Friedrichs Regierung war für Pforzheim ber unter berjelben ausgebrochenen Religion Bunruhen wegen von gang besonderer Bedeutung. Der Markgraf war mit ber Beit ein eifriger Unhänger ber calvinistischen Lehre geworden und wollte diese, gang in Uebereinstimmung mit seiner gewaltthätigen Natur, auch dem Lande aufdrängen. In seinem Schloffe Staffort ließ er eine Druckerei einrichten, aus ber zwei theologische Streitschriften hervorgingen, die den Martgrafen zum Berfaffer hatten und gang im Sinne bes Calvinismus gehalten waren. Weiftlichen und Lehrern des Landes wurden diese Schriften als Richtschnur für Predigt und Unterricht vorgeschrieben. Der Markgraf hörte nicht auf die gutgemeinten Barnungen feiner Geschwifter und befreundeter Fürften. In seiner Refidengstadt Durlach drängte er den widerstrebenden Burgern drei reformierte Brediger auf und auch an anderen Orten mußte die lutherische Beiftlichkeit Diesen Auch in Pforzheim wollte der Martgraf die Neuerung einführen, fand hier aber einen Widerstand, den er nicht zu brechen vermochte und dem er schließlich selbst erlag.

Der Hergang ist folgender: Am 2. August 1601 spielte der Superintendent Benedikt Ungerer in einer Predigt über die "falschen Propheten" auf die resormierten Geistlichen an, was den Obervogt Johann von Münster, der natürlich gleich seinem Landes-herrn calvinistisch gesinnt war, so in Harnisch brachte, daß er in der Kirche eine Spektakelizene aufführte und Drohungen gegen die lutherischen Geistlichen ausstieß. Eine Beschwerde bei dem Warkgrasen hatte nicht nur keinen Erfolg, vielmehr erhielt Ungerer samt dem Diakon, dem Spitalpsarrer und dem Pfarrer der Altstadt seine Entlassung. Die Bitte der Bürger um Wiederanstellung der Betressenden oder um Ersat durch Geistliche ihrer Richtung blieb ebenfalls unbeachtet. Der Markgras war keit entschlossen, seine Pforzheimer Unterthanen der resormierten Lehre zuzuführen.

In Begleitung des Statthalters Peblis langten am 29. August drei resormierte Gesisliche in Pforzheim an. Am folgenden Tage stellte Peblis sie auf dem Mathanie der Bürgerschaft vor, wobei er an diese eine Anrede hielt. Die Bürger aber hatten sich zuvor schon auf ihren Zunftituben dahin geeinigt, gegen die reformierten Prediger eine streng ablehnende Haltung einzunehmen und sie beantworteten deshalb die Mede des Statthalters mit Rusen des Unwillens und mit Larm. Als letzterer sich nachber zum Schlosse begab, wurde er auf der Straße durch Worte und Geberden verhohnt. Nachmittags versammelte sich die Bürgerschaft abermals

und beschloß, an den Markgrafen die Bitte zu richten, die calvinistischen Geistlichen wieder entsernen und lutherische einzeten

zu wollen. Bon Durlach tam teine Antwort und den Pforzheimern wurde es unheimlich zu Mute. Gie nahmen den Reichstammer gerichtsadvofaten Chery, der aus Jonn gebürtig und eine Pforz heimerin zur Frau hatte, zu ihrem Rechtsbeiftand und schwuren am 11. September auf dem Marktplage einen feierlichen Eid, daß fie bei dem augsburgischen Glaubensbefenntnis bleiben und in ihm leben und sterben wollten.\*) Hierauf ließen sie sich ein besonderes silbernes Siegel machen, auf welchem das Bild bes auferstehenden Beilandes mit der Umschrift angebracht war: "Sigillum Concordiae Phorcensis" (Siegel der Eintracht zu Bjorzheim). Mit demjelben verschloffen fie eine schriftliche Er tlarung an den Martgrafen, die nach Durlach abgeschickt wurde. Sie wählten hierauf einen Ausschuß von dreizehn angesehenen Männern, der die Religionsgeschäfte zu besorgen hatte und sich durch einen feierlichen Gid verpflichten mußte, die Augsburger Ronfeifion unverändert den Rachtommen zu überliefern. Dem Buniche der Burgerichaft gemäß ersuchte der Ausschuß den Mart grafen Georg Friedrich, den Bruder des Martgrafen Ernft Friedrich, den Pforzheimern als fünftiger Landesherr jeinen Beistand zu leihen. Georg Friedrich versicherte die Abordnung feines Wohl gefallens an ber Standhaftigfeit ber Burgerichaft Pforzheims, ließ diese zugleich aber auch ermahnen, sich in allem einer christ lichen Beicheidenheit zu befleißigen.

In Durlach fand man es inzwischen doch angezeigt, mildere Saiten aufzuziehen. Der Obervogt Johann von Münster wurde zum Sündenbock gestempelt und abberusen. Um 17. September verließ derselbe Pforzheim und noch am nämlichen Tage verbreitete sich in der Stadt das Gerücht, daß diese in der kommenden Nacht vom Schlosse aus durch Soldaten überrumpelt werden solle. Das Gerücht fand um so willigeren Glauben, als der Obervogt in Begleitung eines markgrästlichen Hauptmanns abgereist war, auch

Bilüger giebt ben Inhalt bes Eides also an: "Ich gelobe und ichwere freiwillig, ungezwungen und ungedrungen einen leiblichen Eid zu Gott bem Almachtigen, daß ich zur Ehre Gottes, zur Erhaltung der wohlbergebrachten Augsdurgischen Konfeision und zur Berhütung alles Berweises bei ben lieben Rachlommen einer ganzen Gemeine Pforzeicher Burger und geichworenen Brüderichaft zur Behauptung der väterlichen Religion mit Leib, Gut und Blut treuen Beistand leisten und was dem Einen Widriges begegnet, so ansehen wolle, als sei es mir selbst widerfahren; dem Gegner, wer der auch sein möge, nichts Geheimes offenbaren, auch auf des von der Bürgerichaft erwählten Geschworenen-Ausschusses Begehren mich auch da, wohin ich beichieden werde, einstellen wolle; jedoch unserem gnädigen Fürsten und herrn in welt lichen Sachen unterthänigen gebührenden Gehoriam undenommen. So wahr mir Gott helse und das heitige Evangelium."

verichiedene, des Calvinismus verdächtige Bürger ihre Sachen in Sicherheit gebracht und zudem mehrere von der Frantfurter Meije fommende Raufleute in Pforzheim nicht übernachten wollten, sondern nach Liefenbronn weiterritten. Die gange Stadt geriet in Bewegung und ruftete fich zu energischer Gegenwehr. Die Wachen wurden verstärft und auch augerhalb der Stadt jolche aufgestellt. Gine Spahmache, welche bis zum "Maffnert", dem Balde gegen Durlach, vorgeschoben war, erblickte gegen den Morgen hin von ferne mehrere Faceln, welche fich in der Richtung nach der Stadt bewegten. Die Wächter eilten schleunigft nach Bforzheim mit der Alarmfunde, der Teind jei im Anzuge begriffen. Die Sturmglode ertonte und schnell versammelte fich die Burger jchaft auf dem Marktplate. Da es hieß, 400 Mann feien in das Schloß eingelaffen worden, jo rückten die Bürger unter Anführung von Cherk vor dasselbe mit der Aufforderung, augenblicklich das Thor zu viffnen. Dem Berlangen wurde stattgegeben, das Schloft burchincht, ohne daß fremde Soldner gefunden worden waren. Die Burger besetzten indeffen das Schloß und verbarritadierten es. Als der Tag angebrochen war, überzeugte man sich, daß feine Truppen im Anzuge jeien und auch die Urjache der Alarmierung wurde ipater befannt. Tags zuvor war der Ritter Bolfgang Dietrich zu Gemmingen gestorben, weshalb zwei Boten ausgeschickt worden waren, die jich der Dunkelheit halber mit Fackeln verjehen hatten. Froh und ärgerlich zugleich gingen die Burger ihren Behaujungen zu.

Die Kunde von den Borgängen in Pforzheim am 17. September erbitterte den Markgrasen aufs äußerste. Er hatte zuerst die Ab sicht, die Pforzheimer mit Bassengewalt zur Raison zu bringen, aber seine Räte redeten ihm sein Borhaben aus und bestimmten ihn, nicht aus Rücksicht für Pforzheim, sondern aus Zweck mäßigkeitsgründen, die Angelegenheit auf anderem Wege zu regeln. Am 25. September erschienen zwei Offiziere, der Hauptmann Karl von Schornstetten und der Leutnant Beinschenk, in Pforzheim, welche am folgenden Tage, vormittags 9 Uhr, die Bürger schaft auf das Rathaus entboten, um ihr ein Schreiben des Warkgrasen vorzulesen. In demselben wurde das Benehmen der Bürger schaft gerügt und ihnen der Beschl erteilt, alsbald ihr geschlossens Bundnis auszulosen. Wer dem Beschle gehorche, dem sollte verziehen werden, während die Ungehorsamen mit peinlicher Strase bedroht wurden.

Die Bürger verlangten eine Abichrift des Befehls und außerdem Bedentzeit. Erstere wurde verweigert, lettere bis mittags 1 Uhr zugestanden. In der Zweichenzeit verfaßten die Bürger eine Ertlarung, in der sie sich dahm aussprachen, daß es nie ihr Wille gewesen, noch werklich sei, dem Martgrasen ungehorsam zu

Bas sie aber verlangen, sei erstens einmal: bei ihrer bis herigen lutherischen Religion gelassen zu werden, zweitens bei ihrem Religionseide bleiben zu durfen, drittens die Wiedereinjegung lutherischer Geistlicher und viertens eine Mitteilung des fürstlichen Befehls, um fich verantworten zu tonnen. Die martgräflichen Abgesandten gingen auf diese Begehren nicht ein, bemühren fich indeffen, die Burger zur Nachgiebigkeit zu bewegen, was aber von Dr. Ebert vereitelt wurde. Diefen zu verhaften und nach Durlach abzuführen, war von dort inzwischen Beijung eingelaufen. Die Burger murden wiederum gujammengerufen und ihnen bei ichwerer Strafe geboten, sich des Ebert in teinerlei Beise anzu nehmen und ruhig nach Saufe zu geben. Ebert erhielt eine Borladung auf das Rathaus, wojelbit die Rommiffare ihm feine Festnahme ankundigten. Scheinbar fügte er sich in das Un vermeidliche, erfah aber einen gunftigen Augenblid und entwich aus dem Bimmer. Schornstetten und Weinschent sprangen dem Flüchtigen nach und ergriffen ihn auf der Treppe; aber Eberk. ber laut um Bilfe rief, wurde von einem Wollenweber und einem Schreiner befreit und eilte auf den Martiplag, wo fich bereits bewaffnete Burger zu sammeln begannen. Die beiden Offiziere mit den ihnen beigegebenen Sellebardieren wurden nunmehr auf bem Rathaufe fo lange festgehalten, bis Ebert über die württem bergische Grenze gebracht worden war.\*)

Bider Erwarten nahm der Martgraf diese neue Auflehnung der Pforzheimer gelassener auf, als angenommen werden konnte. Am 29. September lief ein Schreiben von ihm ein, in welchem er sich erbot, den Bürgern ihre "hochsträslichen Frevel" nachzuschen, wenn sie die Offiziere freigeben und versprechen würden, sich des Dr. Ebert, "dieses ehr und eidvergessen (Besellen", nicht mehr anzunehmen. Die Pforzheimer waren froh, so gut wegzutommen und fügten sich dem Ansinnen des Martgrafen, der sie hinsichtlich ihrer Religionsübung in den nächsten Jahren auch nicht weiter

behelligte, ihnen aber ihre Widerfetlichkeit nicht veraak.

Der Markgraf war nicht der Mann, einen einmal gefaßten Plan aufzugeben und sich in der Aussührung desselben Trop bieten zu lassen. Weil die Pforzheimer nicht gutwillig der refor mierten Lehre sich zuwenden wollten, so sollten sie mit Gewalt hierzu gezwungen werden. Mit Heeresmacht rückte der Markgraf am 14. April 1604 von Durlach aus gegen Pforzheim, wohin ihm die Kunde von seinem Anzuge rasch vorauseilte. Pforzheims Bürger waren sich wohl bewußt, daß sie von dem erzürnten und

<sup>&</sup>quot;, Bon Burttemberg aus begab fich Ebert über Bruchial nach Spener, woselbit er zwar, weil es ber Markgraf von bem dortigen Magiftrat verlangt hatte, gefänglich eingezogen, aber von bem Reichstammergericht balb wieder in Freiheit gefest wurde.

auf Vergeltung sinnenden Fürsten wenig Rücksicht zu erwarten hatten und sie rüfteten sich deshalb zu energischem Widerstande. Sie verrammelten die Thore und besetzten die Mauern, fest ent ichloffen, der Gewalt mit den Waffen zu begegnen. Wider Erhoffen follte es aber nicht zum Neugersten tommen. Im Schloffe zu Remchingen\*), woselbst der Markgraf furze Rast hielt, wurde er, wohl infolge begreiflicher Erregung, vom Schlage getroffen und war bald darauf eine Leiche. Alls Sieger wollte Ernft Friedrich in dem rebellischen Pforzheim einziehen und nun wurde er dorthin als ein stiller Mann geleitet, um in der Gruft feiner Ahnen beigesett zu werden. Er war erft 44 Jahre alt, als er aus bem Leben ichied. "Gin Freund und Gonner ber Biffenschaften und Rünfte", jagt Beech von ihm, "hat er feinem Namen ein bleibendes Dentmal durch die Gründung des Gymnasiums in Durlach gesett, welches mehr als hundert Jahre lang die vornehmste Bildungsanftalt des Landes blieb." Er hat unter ben Fürften feines Saufes zuerft einen Orden geftiftet, benjenigen ber "blauen Binde", beffen Bweck mar, "die alten deutschen Sitten aufrecht zu erhalten, zu verbreiten und die Eblern ber Nation durch ein engeres Band zu umichließen."

Zu erwähnen ist noch, daß unter Ernst Friedrich im Jahr 1595 die Aemter Besighein und Mundelsheim um 384,486 fl. an Württemberg verkauft wurden. 1603 trat der Markgraf ar Württemberg Altensteig und Liebenzell nebst einer größeren Anzahl von Törfern ab und erhielt dafür die Orte Malsch, Langensteinbach, Spielberg und die Gemarkung von Obermutschelsbach nebst einem Aufgeld von 481,700 fl. Beide Abmachungen können nicht als vorteilhaft für Baden bezeichnet werden. 1604 erkauste Warkgraf Georg Friedrich, Bruder und Nachfolger Ernst Friedrichs, das Schloß und den halben Flecken Bauschlott von Dans Christof von Landenberg um 16,000 fl.

Von Stiftungen sind außer den schon erwähnten der Gebrüder Christof und Mathias Werthwein: anzuführen Vermächtnisse von Raipar Christof Rohr, Bürger und Handelsmann (2000 fl. zu Stipendien), von Nitolaus Fontelin, Bürger und Handelsmann (1000 fl., zu demielben Zwecke), sowie von dem Bürger Etto Becht, der die Zinsen eines Kapitals von 1200 fl. für verschiedene wohlthatige Zwecke bestimmte. Uedrigens sollten aus diesen Zinsen auch sährlich 8 fl. für die Geistlichkeit und 5 fl. für die Mustgesellichaft zu einem gemeinschaftlichen Effen

<sup>\*)</sup> Ein langit veridmundener Ert, gwiiden Durlach und Pforgheim gelegen.

verwendet werden, das pietätvoll bis in die neuere Zeit herein

abgehalten wurde.

Bon staatlichen und städtischen Beamten zu Beginn des 17. Jahrhunderts find zu nennen: Dbervogt: Balter von Randt (1601- 1609), Hans Beinrich von Lichtenfels (bis 1619); Untervogt: Hieronymus Bechler (bis 1609), Beinrich Haffner (bis 1628); Forstmeister: Ernst Jakob von Remchingen (1608), Philipp Joachim (Gremp von Freudenstein (1615); Amtsteller: Thomas Drach (1607), Raspar Maler (1620); Landschafts einnehmer: Johann Pfisterer (1607), Wendel Lang (1614); Dungmeister: Johann Jacob (1610); geistlicher Ber walter: Nicolaus Raufmann (1607-1609), Melchior May (bis 1626); Phyfitus: Matthaus Müller (1608-12), Johann David Camerarius (um 1616); Apotheter: Michael Beter Grüninger (um 1607), Johann Joachim Grüninger (bis 1619); Superintendent: Johann Conrad Jemichius (1607—18), Stephan Rorenfelder (bis 1629): Altstadtpfarrer: Rubrecht (Braf, zuvor in Gutingen (bis 1614); Spitalpfarrer: Sigtus Sartor (bis 1611), Bernhard Riftler, zuvor Pfarrer in Brötingen (bis 1617), Johann Joachim Barthold (1618), Chriftof Being, von 1621 ab Pfarrer in Suchenfeld; Diatonen: erftes Diatonat: Conrad Rognagel (1607), Johann Berlocher (1609), Jo hann Agricola (1618), Johann Melchior Buchelin (1627); zweites Diatonat: Rupert Hammer (1607), Johann Jatob Rulich (1612), Abam Seufner (1616); Lehrer an ber Lateinschule: Rettoren: Johann Oder (bis 1611), David Langenberger (bis 1614), Christof Durrleben; Brazeptoren: Tobias Cartelius, Conrad Berold; Lehrer an der deutschen Schule: Andreas Dager (um 1618), Provisor Martin Trautmann (um 1629); Organist: Sans Jatob Schärtlin (1613-23); Burgermeifter: Beter Maler (1607 –1609), Jatob Simmerer (1609 -12); Jeremias Deschler (bis 1621), Wolf Carle (bis 1628); Stadtichreiber: Georg Zobel (1607-32), Substituten: Johann Pfost (1618 -26), Hans Jatob Geiger (bis 1632); Stadtbaumeister: Hans Schaupp (bis 1619), Wolf Carle, der spätere Bürgermeister (bis 1622), Sans Erhard (bis 1629); Forstverwalter: Johann 3atob Deimling (bis 1627), Martin Fastnacht (bis 1646).

Bon abeligen Familien, welche vor und während des Bojährigen Krieges ihren Wohnsit in Pforzheim hatten oder längere Zeit sich hier aufhielten, sind (nach Brombacher: "Der Tod der vierhundert Pforzheimer") zu erwähnen: Greck, Gremp, Hartunghausen, Leutrum, Steinfels, Remchingen, Helmstadt, Karpfen, Schwandorf, Knobel von Kazenellenlogen, von der Lay, Mentsingen, Hornel von Hornberg, Reichach und Storscheel. Bon den alten Batrizierfamilien waren noch vertreten: Weiß,

Roth, Gößlin, Rümmele, Werner und Widmann. Alte Bürgergeichlechter werden nach dem Jahre 1600 folgende aufgeführt: Bauer, Beck, Bentz, Bull oder Jill, Dreier oder Treier, Drechsel oder Drezel (auch Trechsel), Engelhard, Fink, Fischer, Frank, Fürit, (Voldschmidt, Goß, Heintz, Kaiser, Kern, Kessel (später Rifel), Rieffer, Riehnle, Koch, Landzweig, Lutz, Waler, Wäule oder Weyle, Murr, Narr oder Nar, Wüller, Pfister oder Pfisterer, Riefsle, Ruf, Sattler, Schäfer oder Schäffer, Schmidt, Schneider, Schreiner, Schwerdtseger, Siegele (Ziegele), Trautmann, Unger, Weber oder Weeber, Wildersinn, Weyler oder Weiler.

Nach den auf (Vrund der Taufbuch Einträge von 1607 47 gemachten Aufstellungen von Brombacher waren einzeln: Familiens Namen verhältnismäßig start verbreitet. So werden 3. B. in der Zeit von 1607-22 vermerkt: Abrecht 8, Bauer 23, Beck 23, Teimling 11, Eberlein 8, Geiger 25, Gerwig 7, Groß 5, Grenup 5, Heing, 6, Herte 6, Kercher 4, Kieffer 10, Kiehnle 10, Kirst 3, Kistler 7, Kloß 7, Koch 4, Krauß 5, Landzweig 5, Leonhard 6, Wäule 7, Wayer 18, Weerwein 6, Witschörfer 3, Wüller 12,

Ritter 4, Schmidt 5 und Schneiber 9.

Pforzheims Bevölterung mag nach einer von Lotthammer aufgestellten Berechnung zu Anfang des 17. Jahrhunderts nicht gang 4000 Seelen betragen haben, obwohl diese Angabeteines wege abjolut einwandfrei ist, da sie sich in der Hauptsache auf die Durchschnittszahl der Geburten von 1607-1620 stütt . Viluger nimmt um das Jahr 1600 eine Bürgergahl von 600 an, was von Brombacher in der bereits erwähnten Schrift "nicht ein fleiner, jondern ein großer Irrtum" genannt wird. Davon tonne man sich überzeugen, wenn man im Taufbuch nur von den Jahren 1607 -10 die Taufväter und Taufpaten gähle, wobei schon über 700 Namen herausfämen. Es stehe jest, daß Pforzheim im Jahre 1600 mehr als 2000 Burger gehabt habe, welche Be hauptung freilich auch nur auf einer Wahrscheinlichkeits Berechnung beruht, die auf das Taufregifter sich gründet. Auch darf nicht vergeisen werden, daß es Brombacher hauptjächlich darum zu thun war, entgegen anderer Unnahme darzuthun, daß Pforzheim bei seiner vor dem Bighrigen Krieg verhaltnismäßig bedeutenben Bevolferung wohl einen Berluft wie den der Bierhundert bei Wimpien erleiden tonnte, ohne deshalb in feiner Exifteng gefährdet zu jein.

## Stadt und Band vor bem 30jahrigen Rriege.

Das Leben und Treiben in einer Stadt zu der Zeit, wo das Elend des Bojährigen Krieges noch nicht hereingebrochen war,

schildern uns in anziehender Beise die Bilder aus der deutschen Bergangenheit, die im allgemeinen auch für Pforzheim Geltung haben mögen.

Fast jede Stadt, nur die kleinsten Märkte ausgenommen, war gegen das offene Land abgeschlossen durch Mauer, Thor und Graben; enge und leicht zu verteidigen waren die Zugänge; oft stand die Mauer doppelt; noch ragten häusig alte Türme über Zinnen und Thor. Man hatte die aus dem Mittelalter stammenden Besessigungen dei vielen der größeren Städte nach träglich verstärtt, nachdem die Ersindung des Schießpulvers eine andere Kriegsührung bedingte. Bastionen aus Feld: und Back steinen trugen schwere Geschüße, ebenso einzelne starte Türme. Oft waren auch noch einzelne große Gebäude, z. B. die alten Schlösser den Landesherren, besonders besessigt. Auf diese Beise vermochten dann die Städte, wenn nur die Bürgerschaft zuverlässig war, auch größeren Herren eine Zeit lang zu widerstehen. Man warf dann noch vor den Mauern Erdschanzen auf, die man durch Lausgräben und Pfahlwert verband. Biele Plätze aber, weit mehr als in der Gegenwart, waren wirkliche Festungen.

Auf Reinlichkeit hielt man zwar noch nicht so viel wie jett, aber man begann doch ichon in ben größeren Städten barauf gu achten. Dieje waren gepflastert, und zwar gewölbt, so daß das Baffer abfließen tonnte, und die Märkte an einigen Orten mit Steinen ausgesett. Man mar bemüht, der Stadt sicheres und reines Trintwaffer zu beschaffen und unter den Stragen liefen oft hölzerne Bafferleitungen. Steinerne Bafferbehälter und fliegende Brunnen, oft mit Bildjäulen verziert, standen auf dem Martte und in ben Sauptstraßen. Gine Stragenbeleuchtung gab es noch nicht. Wer bei Nacht ausging, mußte eine Fackel oder Laterne mitnehmen ober fich vortragen laffen. Allmählich fing man an, metallene Feuerpfannen an Edhäufern zu befestigen. Bei irgend einem besonderen Anlaß, 3. B. einer nächtlichen Teuers gefahr oder einem Auflauf wurden in diefen Pfannen Bechfrange oder harziges Holz angezündet. Es war Sitte, bei ausbrechendem Feuer das Baffer aus den Behältern oder fliegenden Brunnen in die gefährdeten Strafen laufen zu laffen. Dafür hingen an ben Strafeneden Schupbretter, und einzelne Gewerfe hatten die Bflicht, mit folden Brettern bas Baffer an der Brandstätte gu stauen, was dadurch geschah, daß aus diesen Brettern und zu getragenem Dünger ein Querwall gezogen wurde. Die Straffen und Sicherheitspolizei war verhältnismäßig gut. Die von dem jächfischen Kurfürsten August erlassenen Berordnungen waren im gangen Reiche Mufter geworben, nach benen Gurften und Städte ibr neues Leben einrichteten.

Um Sonntag war der Hauptmarkt der Lieblingsaufenthalt der Männer. Dort standen nach dem Gottesdienste Bürger und Gesellen in ihrem Feststaate, plaudernd, Reuigkeiten austauschend, Geschäfte beredend. Auf dem Rathausturm war über der Uhr ein Gang angebracht zur Rundschau für den Türmer und von hier aus bliesen auch die Stadtpfeifer mit Bosaunen und Zinken.

Die Stadtgemeinde unterhielt für ihre Bürger Bier- und Weinteller und bestimmte die Preise der Getränke. Für die Bornehmeren gab es besondere Trinkstuben zu anmutiger Unterhaltung. Auch gab es schon zahlreiche, wohl eingerichtete Gasthäuser. Selbst die Apotheken standen unter Aussicht und hatten besondere Ordnungen und Rechte; sie verkauften noch viele Spezereien, Delikatessessen und was sonst dem Gaumen behagte. Badestuben gab es weit mehr, als jest zu sinden sind. Eine Badestube fand man in sedem größeren Hause. Die ärmeren Bürger gingen zu den Badern, welche zugleich wundärztliche Dienste verrichteten. Außers dem aber unterhielten die Städte auch große öffentliche Bäder, in denen umsonst oder gegen geringe Bezahlung mit allen Bequemlichkeiten warm und kalt gebadet wurde.

In den ansehnlicheren Städten war die Mehrzahl der Häuser aus Stein, drei bis vier Stock hoch und mit Ziegeln bedeckt. Ihre inneren Räume wurden sauber und zierlich gehalten, die Wände häusig mit gewirkten und gestickten Teppichen, mit schönem Getäsel zc. geschmückt. Zierlich und sorgfältig gesammelt war der Hausrat. Das Porzellan war noch nicht erfunden und reichliches Silbergeschirr hatten nur ganz wenige Familien. Die Stelle des Silbers und Porzellans vertrat bei dem wohlhabenderen Bürger das Jinn. In großer Menge hellglänzend aufgestellt, war es der Stolz der Hausfrau. Neben dem Zinn sah man wohl auch seine Gläser und Thongesässe aus der Fremde, oft

bemalt oder mit frommer Umschrift verjeben.

Rleidung und Schmuck ber Männer waren weit bunter und kostbarer als jett. Man legte auf die Rleider außerordentlichen Wert und hielt darauf, daß man an dem äußeren Aussehen jedes

Einzelnen erkennen konnte, zu welchem Stande er geborte.

Es tummelte sich damals in den Städten ein träftiges, arbeitssames und wohlhabendes Bolk. Eisersüchtig hielt der Bürger auf das Ansehen seiner Stadt. Gerne bewies er sich unter seinen Mitbürgern reich, tüchtig und unternehmend. Handel und Bandel waren dis zum Jojährigen Kriege in startem Gedeihen. Fast jede Stadt hatte einen besonderen Gewerbszweig, der dort vorzugs-weise betrieben wurde. Man sah es den einzelnen Städten bald an, ob darin besonders Töpfer oder Tuch oder Leder- oder Metallarbeiten gesertigt wurden. Selbst manche kleinere Stadt gewann auf solche Art einen Ruf, der weit durch das Land reichte

und auf den die Bürger wit Recht stolz waren. In allem aber, selbst in den größeren Städten, hatte der Ackerbau mehr Wichtigeteit als jetzt, und nicht nur in den Vorstädten, auch in der inneren Stadt lebten viele Bürger von demselben. In kleineren Orten hatten die meisten Bürger Eigentum in der Stadtslur. Deshalb waren in den Städten weit mehr Rupe und Zugtiere als jetzt, und die Hausfrau erfreute sich eines eigenen Kornbodens, der ihr das Wehl zu Brot und zu seinerem landesüblichen Bactwerk lieferte. Auch am Weindau hatten die Städter überall Anteil; dagegen galt die Braugerechtigkeit als Vorrecht einzelner Häuser.

Laut und unbefangen äußerte fich bei allen Beluftigungen die Fröhlichkeit. Die Burger suchten jede Gelegenheit, fich zu vergnügen. Bur Fastnachtszeit waren überall Mummerien Sitte; man fah dann Mohren, Türken usw. durch die Strafen schwärmen. 3m Winter veranstaltete man große Schlittenfahrten. Der öffentliche Tanz war seltener als jett; selbst bei Hochzeiten und Sandwerterfesten wurde er streng beaufsichtigt und mit der Abendbämmerung mußte jedes Tangvergnugen aufhören. Die größeren Städte hatten Rennbahnen, in welchen die Sohne der Bornehmeren ritterliche Uebungen hielten und nach dem Ringe stachen. Für die Armbruft- und Büchsenschützen waren Schiefhäuser und Schießgraben vorhanden und große Boltsfreude herrschte wie jest bei ben Schütenfesten. Gin beliebtes Spiel ber jungen Burger mar bas Ballfpiel. Ramen vornehme Berren in eine Stadt, fo wurde öfters eine Lage Sand auf den Martt gestreut und burch Pflode und Schnure ein Spielraum abgesteckt. Dann spielten die pornehmen herren und aus den Tenstern sah die Burgerichaft fröhlich zu, wie junge Bringen ben Ball warfen. Auf den Jahrmartten standen die Schaubuden noch häufiger als jett: da sah man Seiltänzer, Feuerfreffer, Tafchenfpieler, ftarte Manner, fowie zahlreiche Bäntelfänger und Liebervertäufer.

Was aber damals dem Bürger das größte Selbstvertrauen gab, war seine Wehrhaftigkeit. Jeder hatte einige Uebung im Gebrauch der Waffen und wußte sie zu handhaben. Dazu kam dann noch eine Landmiliz, wozu man etwa den zehnten Mann

in Stadt und Land aushob.

Das wurde nun freilich im 30jährigen Kriege alles anders. Faft nirgends erwiesen sich die Besestigungen der Städte haltbar; viele berjelben wurden zerstört und in der allgemeinen Berderbnis loderte sich auch die innere Zucht und Ordnung. Dem bürger lichen Wohlstande aber machten die entjetlichen Verwüstungen des großen Krieges für lange Zeit ein Ende.
Da es für viele der Leser gewiß von Interesse ist, auch die

Da es für viele ber Leser gewiß von Interesse ist, auch die Berhältnisse ber Landbewohner in bamaliger Zeit kennen zu lernen, jo wollen wir auch hierüber eine Schilberung geben.

Deutschland galt vor dem 30jährigen Kriege für ein reiches Selbst der Bauer hatte in dem langen Frieden einige Wohlhäbigkeit erlangt. Die Zahl der Dörfer war in manchen Wegenden größer als jest. Auch die Dörfer waren nicht gang ohne Schutswehr; oft war ein Graben, ein Zaun, eine Band von Lehm oder Stein um fie gezogen und an den Hauptstraßen hingen Thore, welche zur Nachtzeit geschlossen wurden. In der Regel war der Rirchhof mit besonderer Mauer geschütt und bildete mehr als einmal die lette Zuflucht der Bewohner. Die Bäufer waren zwar nur von Holz und Lehm, einzelne übrigens auch von Stein, und hatten eine ungefällige Form; aber fie waren nicht arm an Sausrat und Behagen. Schon standen alte Obst-baumpflanzungen um die Dörfer und die Quellen ergossen ihr tlares Baffer in steinerne Troge. Auf den Düngerstätten der Höfe tummelten sich große Scharen von tleinem Geflügel, auf ben Stoppeläckern trieben sich zahlreiche Banje herum und in ben Ställen standen die großen starkfnochigen Pferde, wahrscheinlich verbauerte Nachkommen der alten Ritterroffe. Reben ihnen gab es die "Rlepper", eine uralte tleine Landrasse. Die Gemeinden hielten große Heerden von Schafen und Rindern. Die Wolle stand gut im Breise und an vielen Orten wurde auf feine Bucht gehalten. Die deutschen Tuche waren berühmt und Tuchwaren die besten Ausfuhrartifel.

Beim Bodenbau war die Treiselderwirtschaft maßgebend und wurde mit Sorgfalt betrieben. An den Abhängen in warmer Lage waren Rebgärten angelegt, auch in solchen Gegenden, wo jett längst fein Wein mehr gebaut wird.\*) Auch Hopfen wurde fleißig angepflanzt und zu gutem Bier verwendet. Dem Bau von Auttergewächsen, worunter die Pserdebohne, schenkte man ebenfalls große Ausmersiamteit. Die Wicsen, welche sehr geschätzt und häufig eingezäunt waren, wurden sorgfältiger behandelt, wie zweihundert Jahre später. Die Anlage von Abzugs und Bewässerungsgräben war schon allgemein Sitte, wie überhaupt die landwirtschaftliche Kultur zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht hinter dersenigen des 19. Jahrhunderts zurückstand.

Die Lasten, welche auf dem Banernstand lagen, waren zwar bedeutende, namentlich auf den adeligen Gütern; aber manches kam auch wieder dem Baner zu gut. Biele gesteliche Güter waren zerichlagen worden, viele Domänen und nicht wenige adelige Güter wurden von Pächtern bewirtschaftet, und die Zeitpacht war ein beliebtes Wittel, die Bodenrente zu steigern. Freilich war der Wildschaden ein drückendes Leiden und auf den Gütern des ver

<sup>\*.</sup> Dies trifft anch auf uniere Wegend zu, 3. B. auf Gemarfungen wie Biorzheim, Bropingen, Birfenfeld unw, wo fruber viel Bein, in manchen Jahrgangen jogar ein gang trinfbarer, geherbstet wurde.

armenden Abels von der alten Hörigkeit noch vieles geblieben. Aber die große Mehrzahl der Landleute war durch die neuen, römisch gebildeten Rechtsgelehrten zu Eigentümern ihrer Güter erklärt worden, ein nicht zu unterschätzender Borteil, welchen das römische Recht im 16. Jahrhundert den Deutschen gebracht hat.

In den Gemeinden auf dem Lande wurden seit langer Zeit schon die Gemeinderechnungen ordentlich geführt und von den Landesregierungen beauffichtigt. Auch Ortszeugnisse und Beimaticheine waren ichon im Gebrauch, und die Gemeinden empfahlen einander nachbarlich in gewählten Ausdruden ihre Angehörigen, welche aus einem Dorfe nach dem andern zogen. Seit der Reformation fanden sich wenigstens in allen Kirchbörfern Schulen. Es wurde ein fleines Schulgeld bezahlt und ein Teil der Dorfbewohner war in die Geheimnisse des Lesens und Schreibens eingeweiht. Der Gegensat zwischen ber Landbevölkerung und ben Städtern war größer wie in unserer Zeit. Der "bumme Bauer" war in den Stuben der Handwerter noch immer ein Lieblingsgegenstand unholder Scherze. Als bezeichnende Gigenschaften wurden ihm Robbeit, Ginfalt, unredliche Bfiffigteit, Trunkliebe und Freude am Brügeln nachgerühmt. Aber wie abgeschlossen und arm an wechselnden Eindrücken sein Leben auch damals war: man würde sehr nnrecht thun, wenn man ihn für wesentlich fcwacher und untuchtiger hielte, als er jett ift. Sein Gelbst gefühl war nicht geringer und oft beffer berechtigt. Wohl war feine Untenntnis fremder Berhältniffe größer, benn ce gab für ihn noch teine regelmäßigen Zeitungen und er selbst war in der Regel nicht weiter gewandert als bis zur nächsten Stadt, wo er feine Erzeugniffe vertaufte. Auch war er in Tracht, in Sprache und Liebern nicht modisch wie die Städter; er gebrauchte gerne alte berbe Borte, welche ber Burger für unflätig hielt; er fcmur und fluchte altertumlich und feine Begrugungsart mar eine andere als in den Städten, aber nicht weniger genau. Doch deshalb war fein Leben nicht arm an Gemut, an Sitte, felbft nicht an Boefie. Noch hatte der verklingende dautsche Boltsgesang einiges Leben und der Landmann war deffen eifrigfter Bewahrer; noch waren die Feste ber Bauern, sein Familienleben, seine Rechts verhältniffe, seine Räufe und Bertäufe reich an alten farbenreichen Brauchen, an Sprüchen und ehrbarer Repräsentation. Auch die echte deutsche Freude an hubscher Sandwertsarbeit, das Behagen an sauberen und tunstvollen Erbstüden teilte der Landmann damals mit dem Burger. Sein hausgerät mar stattlicher als jest. Bierliche Spinnraber, welche noch für eine neue Erfindung galten, fauber ausgeschnittene Tische, geschnitte Stühle und Schränte haben fich bis auf unfere Zeit erhalten und werden jest von Altertums jammlern gerne aufgelauft. Groß muß der Schatz der Bauers

frauen an Betten, Rleidern, Wäsiche, an Retten, Schaumungen und anderem Schmud gewesen sein, und nicht weniger begehrungs= würdig waren die zahlreichen Bürfte und Schinken im Rauchfang. Much viel bares Geld lag versteckt in den Winkeln der Trube oder sorglich in Töpfen und Resseln vergraben, denn das Aufjammeln der blanken Stücke war eine alte Bauernfreude. Das Leben des Bauern war reichlich, ohne viele Bedürfniffe. taufte in der Stadt die Refteln für feine Rleiber, ben filbernen Schmuck für Weib und Töchter, die Burge für feinen fauren Bein und was er von Metallwaren und Geräten in Hof und Rüche nötig hatte. Die Kleider von Wolle und Leinwand webten und schnitten die Frauen im Hause oder der Nachbar im Dorfe. Der Landmann nahm feine Dlüte tief ab vor Sochgestellten, insbesondere auch vor den Juriften, denn er liebte bereits die gefährliche Aufregung der Brozesse, aber er empfand auch ihnen gegenüber einen geheimen Stolz, wenn er an eine Dfenblafe oder an ein paar alte Scherben dachte, die er mit schweren Silberstücken gefüllt im Milchfeller ober unter feinem Bette verftedt hielt.

So lebte auch der Bauer gleichwie der Bürger der Stadt vor dem Jojährigen Kriege ein verhältnismäßig gutes Leben; aber dem Einen wie dem Andern ruinierte dieser Krieg seinen Wohlstand und verderbte seine Sitten, und eine lange, lange Zeit war erforderlich, die die materielle und kulturelle Einbuße auch

nur einigermaßen ausgeglichen war.

## Fforzheim im 30jährigen Kriege (1618—1648).

achfolger Ernst Friedrichs, der auf seinem friegerischen Zug nach Pforzheim von einem so plötlichen Tode ereilt wurde, war sein Bruder, der Martgraf (Veorg Friedrich. In die letten Regierungssahre desselben fällt der Beginn des schreck lichen Krieges, der Deutschland drei Jahrzehnte lang verheerte und wie den meisten Städten so auch Pforzheim sehr verhängnis

voll geworden ift.

Martgraf Ernst Friedrich hatte sich der protestantischen Union angeschlossen, welche nach der Vergewaltigung der größten teils evangelischen Reichsstadt Donauwörth durch Maximilian I. von Bahern im Jahre 1608 auf Betreiben des Kurfürsten von der Pfalz von einer Auzahl protestantischer Fürsten und Städte gegründet worden war, und den Zwed hatte, politischen und religiösen Uebergriffen des Kaisers und der katholischen Fürsten vorzubeugen. Diesem Bunde trat bald die katholischen Fürsten vorzubeugen, die der thatkräftige und energische Maximilian von Bahern mit den geistlichen Kurfürsten und einigen Bischösen abschloß.

Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, das Haupt der protestantischen Union, wurde bekanntlich von den böhmischen Ständen zum König von Böhmen gewählt, aber kurz darauf von dem Geere der katholischen Liga, die mit dem Kaiser gemeinsame Sache gemacht hatte, besiegt und vertrieben. Der Raiser erklärte den flüchtigen Fürsten in Acht und verlustig seiner pfälzischen Erbländer, welche von ligistischen und spanischen Truppen besett wurden. Da wagten drei tapfere Männer für den geächteten Kurfürsten und den bedrohten Protestantismus ins Feld zu rücken: Christian von Braunschweig, Verwalter des Vistums Halberstadt, ein rauher Kriegsmann, der sich zum Beichützer der Kurfürstin Elisabeth auswarf und mit einem geworbenen Herchausen raubend durch Westalen an den Main zog: Ernst von Mannsseld, ein ritterlicher Abenteurer, der durch Plünderungen und Brand

schatzungen seine Kriegsscharen erhielt und die Bistumer und Stifter am Rhein und Main hart mitnahm, und der Markgraf (Beorg Friedrich von Baden, ein aufrichtig frommer Fürst, klar im Geist und fest im Wollen.

Markgraf Georg Friedrich war ichon vor Ausbruch bes Rrieges auf die Schaffung eines stattlichen Beeres bedacht gewesen und bereits 1617 tonnte er über 15,000 Mann Mufterung halten. Anfänglich nahm ber Markgraf eine zuwartende Haltung ein, babei aber eifrig feine Truppenmacht vermehrend, um allen Eventualitäten gewachjen zu fein. Als er jedoch Runde erhielt, ber geächtete Kurfürst sei in Germersheim angelangt und bort mit Mannsfeld in Berbindung getreten, und als ihm bann Beibe ein gemeinsames Borgeben in Borschlag brachten und dabei die Buficherung gaben, fich ftets nur in folche Friedens-Unterhandlungen einlaffen zu wollen, die zuvor vom Martgrafen gutgebeißen und jum Bohl der "Rirche Gottes" und des beutschen Baterlandes gereichen würden, da schien es Georg Friedrich an ber Zeit, sich offen für ben Pfalggrafen zu ertlären. Er hatte 20,000 Mann unter den Kahnen und durfte wohl annehmen, im Berein mit dem Braunschweiger und dem Mannsfelder den Gegnern überlegen zu fein.

Weil aber bes Markgrafen Räte einem Kriege abgeneigt waren, so machte er ben Bersuch, sein Haus und sein Bolk von jeder Berantwortlichkeit zu entlasten und das Unternehmen mit allen seinen Folgen zu seinem eigenen Werke zu stempeln. Des halb entsagte er der Regierung, entließ alle Beamten und Unterthanen ihrer Eide und Pflichten und ordnete die Huldigung für seinen ältesten Sohn an, der als Friedrich V. sein Nach

folger wurde.

Nach diesem Verzicht brach Georg Friedrich am 15. (25.) April 1622 von Turlach auf, um sich mit Mannsfeld zu vereinigen, der bei Germersheim über den Rhein gezogen war, nachdem er die bischöftlich speher schen Lande verwüstet hatte. Nach der Schlacht bei Wiesloch am 17. (27.) April, wo Mannsfeld die Ligisten unter Tilly besiegte, ging die Vereinigung beider Heere in der That vor sich, aber ebenso schnell auch wieder die Trennung, da die beiden Feldherren sich über eine gemeinschaftliche Kriegführung nicht zu verständigen vermochten. Mannsseld zog nach Norden und legte sich zunächst vor Ladenburg, während Georg Friedrich sein Hauptgnartier zwischen Heilbronn und Wimpsen ausschlug. Her tam es am 6. Mai zu der berühmten Schlacht, über deren Verlauf wir naher berichten wollen.

Martgraf Georg Friedrich hatte etwa 15,000 Mann bei sich, worunter eine sehr zahlreiche Reiterei und eine wohlausgerüstete Artillerie. Das Heer führte auch eine große Anzahl Spigwagen,

eine Erfindung bes Markgrafen, mit sich, welche sechsräberig waren und auf zwei Balten eine Saubige ruhen hatten, die nach allen Seiten gebreht werden konnte. Auf der Seite gegen ben Keind waren die Balten jo mit eifernen Spiten beichlagen, daß dessen Reiterei sich nicht heranwagen konnte. Die markgräfliche Infanterie bestand aus den Landwehr-Regimentern Oberbaden, Sochberg, Rötteln und Unterbaden, letteres auch das "weiße Regiment" geheißen. Dieses Regiment, deffen Name von hervorragender geschichtlicher Bedeutung ist, gablte 9 Kompanien, wovon 2 auf Stadt und Amt Durlach, 1 auf das Amt Graben, 1 auf bas Amt Mühlburg, 1 auf das Amt Stafforth nebst einem Teil von Durlach, 1 auf die Aemter Stein und Langensteinbach, sowie 1 auf die Stadt und 2 auf das Amt Pforzheim tamen. Jede Rompanie zählte etwa 300 Mann. Kommandant bes Regiments war der Oberst von Helmstädt. Stadt und Amt Pforzheim ftellten aber gemeinschaftlich mit Stein und Langenfteinbach auch ein Reiterfähnlein von 100 Mann, welches bas Pforzheimer genannt wurde, weil die meiften feiner Angehörigen von der Stadt Pforzheim ausgerüftet waren. Außerdem zählte das Heer noch ein pfälzisches und ein weimarisches Fußregiment, welche die Bergoge Wilhelm und Bernhard von Beimar dem Markgrafen zugeführt hatten. Andere Teile des Fußvoltes waren folche Truppen, die der Markgraf in der Schweiz hatte anwerben laffen. Unter den Reitern befanden sich zwei schwäbische Regimenter, mit welchen der Herzog Magnus von Bürttemberg, der Bruder bes regierenden Bergogs, zu dem Markgrafen gestoßen war, ohne daß Bürttemberg aber sich offiziell an dem Ariege beteiligt hätte. Sogar frangösische und englische Hilfsvölfer waren vorhanden.

Tillys Heer, das durch die Wieslocher Schlacht start gelitten hatte, war nicht so zahlreich, wie das martgräfliche. Es seste sich aber aus guten Truppen zusammen und genoß den Borzug einer einheitlichen, zielbewußten Leitung. Uebrigens erhielt der ligistische Feldherr namhaste Berstärtung durch die aus der Pfalz heran gezogenen Spanier unter Cordova, die noch rechtzeitig auf dem

Schlachtfeld eintrafen, um ben Gieg Tilln's zu fichern.

Junachst mag die Wahlstatt beschrieben werden. Südlich von Bimpsen, taum eine halbe Stunde von der Stadt entsernt, liegt eine mit Wald bewachsene Höhe, der höchste Punkt ringsum, und das Gelände nach allen Seiten hin beherrichend. Es in dies der sogenannte Dornatwald. Destlich von demselben fällt das Land in drei Stufen gegen den Neckar ab. Vom Walde gegen Süden ist Acerland, das langsam sich sentt die zur jog. Hollerstlinge, um dann wieder auzusteigen die zur Höhe der von Biberach nach Obereisisheim führenden Straße. Die Hollerstlinge fällt allmählich ab in der Richtung nach Obereisisheim, immer mehr

eingeengt von dem Hohlweg, welcher vom Dornatwald nach Obereisisheim zieht. Südlich von der Biberach-Obereisisheimer Straße ist ziemlich ebenes Feld, das nur einige kleine Bertiefungen zeigt und nach Osten, Westen und Süden fast gleichmäßig stark abfällt.

Das ist der Ort, wo der Markgraf sein Lager schlug und seine Kanonen, sowie die Wagenburg aufstellte. Nach Sitzingen's Bericht war die Ordnung folgende: Am äußersten Ende des rechten Flügels, Reckarsulm gegenüber standen die französischen Reiter in der Stärke von vier Kompanien.\*) An sie reihten sich vier Kompanien Sachsen an und diesen folgten die drei Fußzregimenter des Herzogs Wilhelm von Sachsen, des Obersten von Goldstein und des Obersten von Goldstein und des Obersten von Helmstädt. Diese standen in der Richtung gegen den Bellinger Bach und die Biberacher Weinberge. Bei den letzteren war die Wagenburg. An diese lehnten sich die zwei Regimenter des Markgrafen Karl und des Herzogs Magnus an, und zwar so, daß die Schweizerkompanien sich an das Regiment Helmstädt anschlossen. So bildeten die beiden Flügel ein gegen den Feind offenes Dreieck, mit der Reiterei auf den äußersten Enden rechts und links.

Die Ligisten standen verdeckt im Obereisisheimer Walde, der sich gegenüber der badischen Front hinzog. Der Kampf wurde durch die beiderseitige Reiterei früh vormittags eröffnet und bald wurde auch das Fußvolk mit einander handgemein. Im allgemeinen aber wurde nur hinhaltend gesochten. Die Ligisten gingen nicht aus ihrer Stellung heraus und hofften wohl, der Markgraf werde sie aus dieser zu vertreiben suchen, während der Markgraf umgekehrt die Feinde reizen und sie in die Nähe seiner Geschüße locken wollte.

Da ber Markgraf mit seinem Heere ben Wald nicht stürmen wollte, Tilly selbst aber vor Cordovas Eintressen keinen entscheidenden Schlag zu führen gesonnen war, so entstand um die Mittagszeit eine Pause von mehr als einer Stunde. Tilly ließ seine Leute im Waldesschatten ausruhen und Erfrischungen einnehmen, während der Markgraf die Ruhezeit benützte, seine Stellung zu verändern. Er ließ seine Geschütze von der Höhe herabbringen und ins freie Feld stellen. Die Wagendurg wurde auf einen Acker gebracht und in ihrer Nähe das grobe Geschütz ausgepflanzt. Die Truppen besetzten den sog. Setzenberg dei Obereisischeim und hatten die Straße von hier nach Biberach in ihrer Gewalt. Die Reiterei wurde auf den rechten Flügel dirigiert, weil der Mark graf olaubte, sie da vorteilhafter verwenden zu können.

<sup>\*1&</sup>quot;Die Begeichnung "Rompanie", welche jest nur noch auf die Infanterie angewendet wird, hatte damats auch für die Reiterei Giltigfeit.

Gegen zwei Uhr nachmittags brach Tilly, bei dem nunmehr auch Cordova's Spanier eingetroffen waren, mit voller Bucht gegen den Markgrafen los. Weil letterer der geänderten Auftellung wegen seine Bagen über das Schlachtfeld in der Richtung nach Heilbronn führen ließ, so waren die beiden ligistischen Generale der Ansicht, er habe ihre Vereinigung gemerkt und wolle sich zurückziehen. Dem Markgrafen war aber der Anmarsch der Spanier unbekannt; ja er hat sogar die durch denselben verursachten Staubwolken im Rücken Tillys in dem Sinne gedeutet, daß Mannsfeld den Badenern zu Hilfe komme.

Cordova ließ einen Teil seiner Reiter und seines Fußvolkes gegen Biberach vorgehen, um Bedeckung und Rückzug des linken badischen Flügels über die Brücke bei genanntem Orte unmöglich zu machen. Es gelang den Spaniern auch, die Badener von ihrer Berbindung mit Biberach abzuschneiden, da die hier stehenden markaräslichen Streitkräfte vor der Uebermacht sich zurückzogen.

Unterdessen entwickelte sich auf dem rechten Flügel auf der Ebene zwischen Ober- und Untereisisheim ein Kanupf zwischen der badischen und ligistischen Reiterei, die im Anfang zu (Junsten der ersteren aussiel, bald aber eine andere Wendung nahm. Auf der alten Römerstraße, nur durch einen schmalen Rücken von der Ebene getrennt, standen Fußvölker und Reiter von Cordova, die der badischen Reiterei in die Flanke rücken und sie so zwangen, die Ebene aufzugeben. Sie zogen sich auf die Obereisisheimer Sohe zurück und nahmen auf der Ostseite der Wagendurg Aufstellung, wo sie vor den Angriffen der ligistischen Kavallerie sicher waren.

Inzwischen war Tilly mit seinen Fußregimentern gegen die badischen Linien auf der Straße Biberach-Obereisischem vorgegangen und hatte den Kampf begonnen, wurde aber wiederholt blutig zurückgewiesen. Seine eigene Artillerie konnte ihn nur ungenügend unterstüßen, dagegen thaten die badischen (Veschüße, welche innerhalb der Wagenburg und zu beiden Seiten derselben aufgestellt waren, den Angreisern großen Schaden. Auch auf dem äußersten linken Flügel stand es nicht ungünstig für die Sache des Markgrasen. Cordovas Scharen waren im Thale dem Bellinger Bach entlang allmählich die zum Bellinger Hof vorgedrungen und beschossen dam Auch der Pochebene aus die in der Wagenburg stehenden badischen Truppen. Sie wurden aber von sünfsächsischen Kompanien vertrieben, welche den Pellinger Hof und den Uebergang über den Bach besetzen und auch behaupteten.

Um 4 Uhr zog sich Tilly wieder gegen den Wald zurück, um seine geschwächten Krafte zu sammeln und durch Cordova zu verstärten. Als dies geschehen, ging er aufs neue in stürmischem Angriff vor, wurde jedoch abermals zurückgeworfen. Die Bindrichtung war indessen dem Martgrafen ungünstig, indem sie dichte Staubwolfen gegen seine Aufstellung trieb und ihn so an der nötigen Nebersicht hinderte, während Tilly stets sehen konute, wie und wo seine Leute standen.

Die Ligisten warfen sich, da sie in der Front nichts aus zurichten vermochten, vom Biberacher Wartberg aus, den der Markgraf zu besetzen unterlassen hatte, auf die pfälzisch englischen Fußtruppen und brachten sie durch ihre Ueberzahl zum Weichen. Vom Wartberg aus kam überhaupt das Verhängnis. Die Ligisten hatten Geschütze auf denselben geschafft und beschoffen die Wagen burg, da sie die Wahrnehmung machten, daß die badischen Pulverwagen mitten in derselben standen. Die Wirkung war eine surchtbare. Mehrere Pulverwagen flogen in die Luft, alles ringsum dem Tode und dem Verderben aussetzend. Mächtig wirkte der gewaltige Donner und der Jammer auf die in der Rähe kämpfenden Truppen und ihre Kraft erlahmte.

Mit verdoppeltem Gifer drangen die Ligisten auf das in Unordnung geratene markgräfliche Heer ein. Tessen Reiterei wurde geworsen und auch das Fußvolf nach heißem Kanupse zum Beichen gebracht. Bergebens war es, daß der Markgraf mit seinen Leibsgarden herbeieilte und sich selbst in das dichteste Gewühl stürzte, wobei er eine Bunde im Gesichte erhielt, der Hu ihm vom Kopf geschossen wurde und sein Pferd tödlich getrossen unter ihm zu

jammenbrach.

Den siegestruntenen Ligisten gegenüber vermochten die Badener nicht länger mehr Stand zu halten. Ein neapolitanisches Regiment nahm 9 badische Geschüße weg und richtete diese auf die Markgräflichen, die nunmehr allenthalben zu fliehen begannen. Ein Teil des badischen Fußvolkes sammelte sich indessen um die Wagenburg und setzte hier den Kampf mit verzweiselter Ent schlossenheit fort. Es war das weiße Regiment, unter welchem sich die Pforzheimer besanden, das auch, nachdem der Markgraf das Schlachtseld schon verlassen hatte, mit heroischem Mute aus harrte, um den Fürsten vor Gesangenschaft zu bewahren, den Rückzug des Heeres zu retten.

Die Allerletten auf dem Plate waren die "vierhundert Pforzheimer", des Markgrafen Leibgarde. Sie haben nach Brombacher's Tarfiellung nicht, wie Pflüger angiebt, den Nebergang über den Bellinger Bach verteidigt, sondern bei der Bagenburg ausgeharrt und eigentlich von hier aus den Rückzug gedeckt. Bergebens fürmten Tillys Scharen auf sie ein, vergebens ließ der ob ihrer Tapferkeit zugleich erstaunte und bewegte feindliche Feldherr ihnen Gnade anbieten sie standen und kämpsten weiter. Jum zweitenmale forderte Tilly sie zur Uebergabe auf und wiederum erhielt er eine verneinende Antwort. Der lette

grausige Kampf sollte beginnen. Nach der allerdings poetisch ausgeschmückten Ueberlieferung knieten die Tapseren nieder und stimmten das Lied an: "Ein' seste Burg ist unser Gott." Der Feind, selbst ergriffen, störte nicht die Andacht der dem Tode geweihten Männer. Diese erhoben sich und ihr Führer, der Bürgermeister Bechtold Deimling, nahm die Jahne zur Hand. Ihm folgten begeissert die Anderen. Eine Rustetenkugel zer ichmetterte Deimling das rechte Bein; er ließ sich auf das linke nieder und hielt die Fahne hoch empor. Eine Traubenkugel zerriß ihm den rechten Arm; er nahm die Jahne in die linke Hand, dies er endlich, auss neue verwundet, zu Boden sank. Kun ergriss der mit Deimlings Tochter Magdalena versprochene junge Bassenschmied Albrecht Roser das zersetze Banner. Um ihn scharten sich die letzten Achtzig. Sie stürzten sich auf den Feind und sielen sechtend dies auf zwei, die von Tilly Pardon erhielten. Unter ihnen ist Albrecht Roser, der die Jahne nach Hause brachte und den Untergang seiner Mitstreiter austündete.\*)

Die Schlacht bei Bimpfen war eine äußerst blutige und betrug der beiderseitige, freilich nicht genau sestzustellende Verlust nach dem Theatrum Europaoum je 5000 Mann. Die Badener verloren außerdem ihre gesamte Artillerie, nehst Wagenburg und Bagage. Des Martgrafen Silbergeschirr, zwei Bagen mit (Veld (230,000 Thaler), sowie große Vorräte an Lebensmitteln sielen in die Hände der Ligisten. Hüben wie drüben waren vornehme Offiziere gefallen, so bei den Martgrässlichen u. a. der Prinz Ragnus von Württemberg, der nach einem zeitgenössischen Vericht nach tapferer (Vegenwehr "endlich durch viele empfangene Schuß und Hiebwunden zu Plaz und Boden gelegt, jämmerlich an seinem Leib, Angesicht und Händen durchstochen, zerhauen, zer

hadt, zerfleischt und zermezget worden.\*\*)

Der geschlagene Markgraf Georg Friedrich, über bessen serneres Schickfal hier einige Mitteilungen angezeigt erscheinen, war nach dem Berluste der Schlacht in der Richtung nach Seil bronn fortgeritten, vor welcher Stadt er abends halb acht Uhr ankam. Ohne weiteren Aufenthalt nahm er den Weg nach Lauffen a. R., um von da aus am sommenden Tage sich nach Stuttgart zu begeben, wo er zunächst Zuslucht fand. Raum hatte

<sup>\*)</sup> Die angebliche Fahne wird jest noch auf dem hiefigen Rathause ausbewahrt. Es hat indessen den Anschein, ols ob sie aus dem vorigen Zahrkundert kammte.

<sup>\*\*)</sup> Der Leichnam war nur an einem Muttermale zu erkennen. (Begen ein ansehnliches Lofegelb wurde er von Tilly ausgeliefert und in Stuttgart beigefest.

er einen Teil seiner Soldaten wieder gesammelt, so stieß er gu Mannefeld. Als aber nach der Riederlage, welche der von Rorden heranziehende Herzog von Braunichweig durch Tilly bei Höchst am 10. (20.) Juni erlitt, Die Sache ber Union verloren schien, entließ der Markgraf seine Truppen und nahm, während die Teinde sein Land besetzten, Aufenthalt auf dem Schloffe Hochberg. Bon hier begab er fich im Jahre 1625 nach (Benf, von wo aus er einen ausgedehnten Briefwechsels unterhielt, um dem unter legenen Protestantismus wieder aufzuhelfen. Mit englischem Gelde warb er, nach einem am 10. November 1626 mit Karl I. von England geschloffenen Bertrage, ein Beer an und führte dasselbe bem Ronig Chriftian von Tanemart zu, in deffen Dienfte er als General trat. In seinem Lager zwischen Oldenburg und Heiligen hofen am 27. September 1627 geschlagen und nur mit fnapper Not der Gefangenschaft entronnen, nahm Georg Friedrich seinen Abichied aus danischen Rriegsbienften, um fortan in Stragburg zu wohnen, wojelbst er ein Anwesen bejaß. Rur vorübergehend war es ihm vergönnt, in die Heimat zurückzutehren. Im Alter von 65 Jahren erlag der vielgeprüfte Fürft zu Strafburg einem Rieberanfall. Man weiß nicht, wo jein Leib die lette Ruheftätte gefunden hat.

## Die vierhundert Pforzheimer.

Th der Tod der vierhundert Pforzheimer eine Sage oder geschichtliche Thatsache ist, daüber ist schon viel ge schrieben und gesprochen worden. Fr. v. Beech behauptet in seiner "Badischen Geschichte", daß die in einem 1788 veröffent lichten Trauerspiel von Ernst Ludwig Teimling zum erstenmal erwähnte Sage vom Heldentode der 400 Pforzheimer durch eine Meihe wissenschaftlicher Untersüchungen (zulest und am eingehendsten in Sybels historischer Zeitschrift von D. Coste) als reine Ersindung nachgewiesen sei. Der von Brombacher angestellte Versuch, diese Sage zu retten und ihr eine geschichtliche Thatsache zu Grunde zu legen, müsse als gänzlich mislungen bezeichnet werden. Von Brombachers Beweisssührung wird weiter unten noch die Rede sein.

Pflüger, der umsichtige Historiter Pforzheims, nimmt in jeiner Geichichte der Stadt einen gewissermaßen vermittelnden Standpunkt ein. Er halt zunächt für erwiesen, daß das weiße Regiment bei Wimpsen vor allen andern sich durch Tapferkeit auszeichnete. Wenn in den zeitgenössisichen Schlachtberichten, ebenso in dem Briefe des Markgrafen Georg Friedrich an den Warkgrafen von Brandenburg Ansbach vom 13. Mai 1622 nichts



Figentliche Borbildung des berumpten Treffens fo zwischen dem Marg

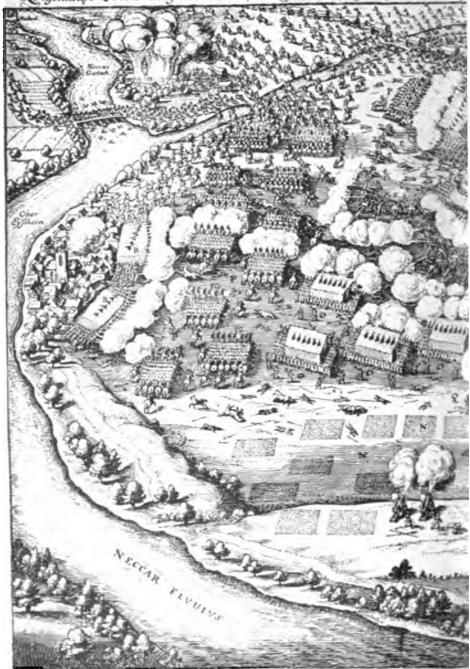

Designation. A. Marquelle R. 12 . B. Marie E.) cliebte Obe evele membleunt Quarties. C. Marie mit East Missein. F. Marge Stack. G. Marie Politice oven Stacken analongen. H. Mayor Mundaen we halten. M. der Weldt de Illië et l. in gehalten. N. Cotte Avite des Illy av nes ey te any off gefthete Regement die Ruck best ansende. G. Millie Berlougs 18 27 2.

afen von Duelach, und Gen: Tilly bey Bimpfen vorgangen, Anno 1622 ,.m.



Ander Wasselson D. Mais F. volver elem n. Watsenhauf E. Meine Wasselson von Gerna auch in Sanganann. I. Maige Baaral K. der Europofen fünde L. Plan lade. Maler verige finst die E. Tillyche Fostevelle. D. Tillych Reuteren. Q. Tillyche gestaut. R. Heeb georgen halb.

bavon enthalten fei, daß fich irgend ein Teil des Regiments noch besonders hervorgethan, jo fließe daraus teineswegs die Berech tigung, die Erzählung von der Beldenthat der Pforzheimer einfach als Mythe hinzustellen. Wollte man überhaupt bei der (Beschichts ichreibung bas Stillschweigen ber Zeitgenoffen in Rechnung gieben, io muften auch die Thaten eines Leonidas, eines Tell, eines Binkelried zc. aus dem Buche der Geschichte gestrichen werden. Die Berfaffer ber erwähnten Schlachtberichte hatten vielleicht deswegen nichts von der That der Pforzheimer gejagt, weil sie von der wackeren Haltung des weißen Regiments nur überhaupt vernommen, oder weil fie die Zusammensetzung des Regiments nicht gekannt, also auch kein bestimmtes Fähnlein zu bezeichnen in der Lage waren. Sage man, der Martgraf felber habe in ieinem Brief über die Schlacht nichts von ber angeblichen Beldenthat geschrieben, jo mußte man tonjequenter Beije die tapfere Saltung des weißen Regiments überhaupt in Zweifel ziehen, benn derfelben werde auch teine Erwähnung gethan. Die Tradition, daß das Lob einer besonders heldenmütigen Berteidigung dem Bforzheimer Fähnlein gebühre, werde zur Gewißheit, wenn man den Kern derjelben festhalte und fie aller unhistorischen Buthaten entfleide.

Bflüger hält es für wahrscheinlich, daß sich bei dem letten Rampfe an der Brude des Bellinger Baches nur noch das von ber Stadt Pforzheim gestellte 300 Mann starte Fähnlein Fugvolt beteiligte und diesen Dreihundert neben dem weißen Regiment im allgemeinen der Ruhm befonderer Tapferteit gebühre. sei es unmöglich, daß diese alle bei Wimpfen gefallen seien, denn nach dem noch vorhandenen Taufbuche (von 1607-46) habe eine Abnahme ber Geburten nach bem Jahre 1622 nicht stattgefunden, was doch der Fall hätte sein muffen, wenn 300 oder gar 400 Bürger und Bürgerjöhne in der Schlacht geblieben waren. Nach Bflüger aber "bleibt doch als wahr stehen, daß sich das badische weiße Regiment bei Wimpfen unverweltliche Lorbeeren errungen hat, und wir durfen auch der Tradition glauben, daß sich dabei in erster Reihe die beim Regiment befindlichen Pforzheimer aus gezeichnet und darum wohl verdient haben, daß die Rachwelt die Belben von Wimpfen in beständigem ehrenden Andenken behält."

Bon den übrigen lotalen Geschichtssichreibern nimmt Roller, was wenigstens aus der Form seiner Neugerung zu schließen ist, als erwiesen an, daß sich die 400 Pforzheimer für die Mettung ihres Fürsten ausopserten und auch Gehres thut dies in seiner bereits 1792 erschienenen Chronif. Es heißt hier bezüglich der in Rede stehenden That: "Dieselbe ist durch die übereinstimmenden, zum Teil schriftlichen Nachrichten der ältesten bürgerlichen Geichlechter Pforzheims außer allen Zweifel gesett und lebt noch

eingeenat von dem Hohlweg, welcher vom Dornatwald nach Obereisisheim zieht. Südlich von der Biberach-Obereisisheimer Straße ist ziemlich ebenes Feld, das nur einige kleine Bertiefungen zeigt und nach Osten, Westen und Süden fast gleichmäßig stark abfällt.

Das ist der Ort, wo der Markgraf sein Lager schlug und seine Kanonen, sowie die Bagenburg aufstellte. Nach Sitingen's Bericht war die Ordnung folgende: Am äußersten Ende bes rechten Alügels, Nedarfulm gegenüber ftanden bie frangösischen Reiter in der Stärfe von vier Kompanien.\*) An sie reihten sich vier Kompanien Sachsen an und diesen folgten die brei Fußregimenter bes Bergogs Wilhelm von Sachlen, bes Oberften von Goldstein und bes Oberften von Belmftabt. Diese standen in der Richtung gegen den Bellinger Bach und die Biberacher Beinberge. Bei den letteren war die Bagenburg. An biefe lehnten sich die zwei Regimenter bes Markgrafen Karl und bes Herzogs Magnus an, und zwar so, daß die Schweizerkompanien sich an das Regiment Helmstädt anschlossen. So bilbeten die beiben Alugel ein gegen ben Feind offenes Dreieck, mit ber Reiterei auf den äußersten Enden rechts und links.

Die Ligisten standen verdeckt im Obereisisheimer Walde, der sich gegenüber der badischen Front hinzog. Der Kampf wurde durch die beiderseitige Reiterei früh vormittags eröffnet und bald wurde auch das Fußvolk mit einander handgemein. Im allgemeinen aber wurde nur hinhaltend gefochten. Die Ligisten gingen nicht aus ihrer Stellung heraus und hofften wohl, der Markgraf werde sie aus dieser zu vertreiben suchen, während der Markgraf umsgekehrt die Feinde reizen und sie niche Rähe seiner Geschüße locken wollte.

Da ber Markgraf mit seinem Seere ben Wald nicht stürmen wollte, Tilly selbst aber vor Cordovas Eintressen keinen entscheidenden Schlag zu führen gesonnen war, so entstand um die Mittagszeit eine Pause von mehr als einer Stunde. Tilly ließ seine Leute im Waldesschatten ausruhen und Erfrischungen einsnehmen, während der Markgraf die Ruhezeit benützte, seine Stellung zu verändern. Er ließ seine Geschütze von der Höhe herabbringen und ins freie Feld stellen. Die Wagenburg wurde auf einen Acker gebracht und in ihrer Nähe das grobe Geschütz ausgepflanzt. Die Truppen besetzen den sog. Dekenberg dei Obereisischeim und hatten die Straße von hier nach Biberach in ihrer Gewalt. Die Reiterei wurde auf den rechten Flügel dirigiert, weil der Mark graf olaubte, sie da vorteilhafter verwenden zu können.

<sup>\*</sup>i"Die Bezeichnung "Rompanie", welche jest nur noch auf die Infanterie angewendet wird, hatte bamals auch für die Reiterei Giltigfeit.

Gegen zwei Uhr nachmittags brach Tilly, bei dem nunmehr auch Cordova's Spanier eingetroffen waren, mit voller Bucht gegen den Markgrafen los. Weil letterer der geänderten Auf stellung wegen seine Bagen über das Schlachtfeld in der Richtung nach Heilbronn führen ließ, so waren die beiden ligistischen Generale der Ansicht, er habe ihre Vereinigung gemerkt und wolle sich zurückziehen. Dem Markgrafen war aber der Anmarsch der Spanier unbekannt; ja er hat sogar die durch denselben verursachten Staubwolken im Rücken Tillys in dem Sinne gedeutet, daß Mannsfeld den Badenern zu Hilfe komme.

Cordova ließ einen Teil seiner Reiter und seines Fußvoltes gegen Biberach vorgehen, um Bedeckung und Rückzug des linken badischen Flügels über die Brücke bei genanntem Orte unmöglich zu machen. Es gelang den Spaniern auch, die Badener von ihrer Berbindung mit Biberach abzuschneiden, da die hier stehenden markgräslichen Streitkräfte vor der Uebermacht sich zurückzogen.

Unterbessen entwickelte sich auf dem rechten Flügel auf der Ebene zwischen Ober- und Untereisisheim ein Kanupf zwischen der badischen und ligistischen Reiterei, die im Anfang zu Gunsten der ersteren aussiel, bald aber eine andere Wendung nahm. Auf der alten Römerstraße, nur durch einen schmalen Rücken von der Schene getrennt, standen Fußvölker und Reiter von Cordova, die der badischen Reiterei in die Flanke rückten und sie so zwangen, die Ebene aufzugeben. Sie zogen sich auf die Obereisisheimer Döhe zurück und nahmen auf der Ostseite der Wagendurg Aufstellung, wo sie vor den Angriffen der ligistischen Kavallerie sicher waren.

Inzwischen war Tilly mit seinen Fußregimentern gegen die badischen Linien auf der Straße Wiberach Obereisischeim vorgegangen und hatte den Kampf begonnen, wurde aber wiederholt blutig zurückgewiesen. Seine eigene Artillerie konnte ihn nur ungenügend unterstüßen, dagegen thaten die badischen (Veschüße, welche innerhalb der Wagenburg und zu beiden Seiten derselben aufgestellt waren, den Angreisern großen Schaden. Auch auf dem äußersten linken Flügel stand es nicht ungünstig für die Sache des Markgrafen. Cordovas Scharen waren im Thale dem Bellinger Bach entlang allmählich dis zum Bellinger Hof vorgedrungen und beschoffen vom Rande der Hochebene aus die in der Wagen burg stehenden badischen Truppen. Sie wurden aber von sünssächsischen Kompanien vertrieben, welche den Bellinger Hof und den Uebergang über den Bach besetzen und auch behaupteten.

Um 4 Uhr zog sich Tilly wieder gegen den Bald zurück, um seine geschwächten Krafte zu sammeln und durch Cordova zu verstärken. Als dies geschehen, ging er aufs neue in stirmischem Angriff vor, wurde jedoch abermals zurückgeworfen. Die Bind eingeenat von dem Hohlweg, welcher vom Dornatwald nach Obereisischeim zieht. Südlich von der Biberach-Obereisischeimer Straße ist ziemlich ebenes Feld, das nur einige kleine Bertiefungen zeigt und nach Osten, Besten und Süden fast gleichmäßig stark abfällt.

Das ist der Ort, wo der Markgraf sein Lager schlug und seine Ranonen, sowie die Bagenburg aufstellte. Nach Sitingen's Bericht war die Ordnung folgende: Am äußersten Ende des rechten Flügels, Nedarsulm gegenüber standen die frangösischen Reiter in der Stärfe von vier Kompanien.\*) An sie reihten sich vier Kompanien Sachsen an und diesen folgten die brei Fußregimenter bes Herzogs Wilhelm von Sachsen, des Obersten von Goldstein und bes Oberften von Belmftabt. Diese standen in der Richtung gegen den Bellinger Bach und die Biberacher Beinberge. Bei den letteren war die Wagenburg. An diese lehnten sich die zwei Regimenter bes Martgrafen Karl und bes Herzogs Magnus an, und zwar fo, daß die Schweizerkompanien sich an das Regiment Belmstädt anschlossen. So bilbeten die beiden Flügel ein gegen den Feind offenes Dreieck, mit der Reiterei auf den äußersten Enden rechts und links.

Die Ligisten standen verdeckt im Obereisisheimer Walde, der sich gegenüber der badischen Front hinzog. Der Kampf wurde durch die beiderseitige Reiterei früh vormittags eröffnet und bald wurde auch das Fußvolk mit einander handgemein. Im allgemeinen aber wurde nur hinhaltend gefochten. Die Ligisten gingen nicht aus ihrer Stellung heraus und hofften wohl, der Markgraf werde sie aus dieser zu vertreiben suchen, während der Markgraf umsgekehrt die Feinde reizen und sie in die Nähe seiner Geschüße locken wollte.

Da der Markgraf mit seinem Heere den Wald nicht stürmen wollte, Tilly selbst aber vor Cordovas Eintressen keinen entscheidenden Schlag zu führen gesonnen war, so entstand um die Mittagszeit eine Pause von mehr als einer Stunde. Tilly ließ seine Leute im Waldesschatten ausruhen und Erfrischungen einsnehmen, während der Markgraf die Ruhezeit benütze, seine Stellung zu verändern. Er ließ seine Beschütze von der Höhe herabbringen und ins freie Feld stellen. Die Wagenburg wurde auf einen Acker gebracht und in ihrer Nähe das grobe Geschütz aufgepslanzt. Die Truppen besetzten den sog. Hebenberg dei Obereisischeim und hatten die Straße von hier nach Biberach in ihrer Gewalt. Die Reiterei wurde auf den rechten Flügel dirigiert, weil der Mark graf olaubte, sie da vorteilhafter verwenden zu können.

<sup>\*1&</sup>quot;Die Bezeichnung "Rompanie", welche jest nur noch auf die Infanterie angewendet wird, hatte damals auch fur die Reiterei Giltigfeit.

Gegen zwei Uhr nachmittags brach Tilly, bei dem nunmehr auch Cordova's Spanier eingetroffen waren, mit voller Wucht gegen den Markgrafen los. Weil letterer der geänderten Auftellung wegen seine Bagen über das Schlachtfeld in der Richtung nach Heilbronn führen ließ, so waren die beiden ligistischen Generale der Ansicht, er habe ihre Bereinigung gemerkt und wolle sich zurückziehen. Dem Markgrafen war aber der Anmarsch der Spanier unbekannt; ja er hat sogar die durch denselben verursachten Staubwolken im Rücken Tillys in dem Sinne gedeutet, daß Mannsfeld den Badenern zu Hilfe komme.

Cordova ließ einen Teil seiner Reiter und seines Fußvolkes gegen Biberach vorgehen, um Bedeckung und Rückzug des linken badischen Flügels über die Brücke bei genanntem Orte unmöglich zu machen. Es gelang den Spaniern auch, die Badener von ihrer Berbindung mit Biberach abzuschneiden, da die hier stehenden markgräslichen Streitkräfte vor der Uebermacht sich zurückzogen.

Unterbessen entwickelte sich auf dem rechten Flügel auf der Ebene zwischen Ober- und Untereisisheim ein Kampf zwischen der badischen und ligistischen Reiterei, die im Anfang zu Gunsten der ersteren aussiel, bald aber eine andere Wendung nahm. Auf der alten Römerstraße, nur durch einen schmalen Rücken von der Ebene getrennt, standen Fußvölker und Reiter von Cordova, die der badischen Reiterei in die Flanke rücken und sie so zwangen, die Ebene aufzugeben. Sie zogen sich auf die Obereisisheimer Höhe zurück und nahmen auf der Ostseite der Wagendurg Aufstellung, wo sie vor den Angriffen der ligistischen Kavallerie sicher waren.

Inzwischen war Tilly mit seinen Fußregimentern gegen die badischen Linien auf der Straße Biberach Obereisischem vorgegangen und hatte den Kampf begonnen, wurde aber wiederholt blutig zurückgewiesen. Seine eigene Artillerie konnte ihn nur ungenügend unterstüßen, dagegen thaten die badischen (Veschüße, welche innerhalb der Wagenburg und zu beiden Seiten derselben aufgestellt waren, den Angreifern großen Schaden. Auch auf dem äußersten linken Flügel stand es nicht ungünstig für die Sache des Markgrafen. Cordovas Scharen waren im Thale dem Bellinger Bach entlang allmählich dis zum Bellinger Hof vorgedrungen und beschoffen vom Rande der Hochebene aus die in der Wagenburg stehenden badischen Truppen. Sie wurden aber von sünssächsischen Kompanien vertrieben, welche den Bellinger Hof und den Uebergang über den Bach besetzen und auch behaupteten.

Um 4 Uhr zog sich Tilly wieder gegen den Wald zurück, um seine geschwächten Kräfte zu sammeln und durch Cordova zu verstärken. Als dies geschehen, ging er aufs neue in stürmischem Angriff vor, wurde jedoch abermals zurückgeworfen. Die Wind-

richtung war indessen dem Markgrafen ungünstig, indem sie dichte Staubwolten gegen seine Aufstellung trieb und ihn so an der nötigen Uebersicht hinderte, während Tilly stets sehen konnte, wie und wo seine Leute standen.

Die Ligisten warsen sich, da sie in der Front nichts aus zurichten vermochten, vom Biberacher Wartberg aus, den der Wartgraf zu besetzen unterlassen hatte, auf die pfälzisch englischen Fußtruppen und brachten sie durch ihre Ueberzahl zum Weichen. Vom Wartberg aus kam überhaupt das Verhängnis. Die Ligisten hatten Geschütze auf denselben geschafft und beschoffen die Wagen burg, da sie die Wahrnehmung machten, daß die badischen Pulverwagen mitten in derselben standen. Die Wirkung war eine surchtbare. Wehrere Pulverwagen flogen in die Luft, alles ringsum dem Tode und dem Verderben aussetzend. Mächtig wirkte der gewaltige Donner und der Jammer auf die in der Rähe kämpsenden Truppen und ihre Kraft erlahmte.

Mit verdoppeltem Gifer drangen die Ligisten auf das in Unordnung geratene markgrästliche Heer ein. Tessen Reiterei wurde geworfen und auch das Fußvolf nach heißem Kampse zum Weichen gebracht. Vergebens war es, daß der Markgraf mit seinen Leib garden herbeieilte und sich selbst in das dichteste Gewühl stürzte, wobei er eine Wunde im Gesichte erhielt, der Hut ihm vom Kopf geschossen wurde und sein Pserd tödlich getrossen unter ihm zu-

jammenbrach.

Den siegestrunkenen Ligisten gegenüber vermochten die Badener nicht länger mehr Stand zu halten. Gin neapolitanisches Regiment nahm 9 badische Weichüße weg und richtete diese auf die Markgräflichen, die nunmehr allenthalben zu fliehen begannen. Gin Teil des badischen Fußvolkes sammelte sich indessen um die Wagenburg und setzte hier den Rampf mit verzweiselter Ent ichlossenheit fort. Es war das weiße Regiment, unter welchem sich die Pforzheimer besanden, das auch, nachdem der Wartgraf das Schlachtseld schon verlassen hatte, mit heroischem Mute aus harrte, um den Fürsten vor Vesangenschaft zu bewahren, den Rückzug des Heeres zu retten.

Die Allerletten auf dem Plate waren die "vierhundert Pforzheimer", des Markgrafen Leibgarde. Sie haben nach Brom bacher's Taritellung nicht, wie Pflüger angiebt, den Uebergang über den Bellinger Bach verteidigt, sondern bei der Bagenburg ausgeharrt und eigentlich von hier aus den Rückzug gedeckt. Bergebens stürmten Tillys Scharen auf sie ein, vergebens ließ der ob ihrer Tapferfeit zugleich erstaunte und bewegte feindliche Feldherr ihnen Gnade andieten sie standen und tämpften weiter. Jum zweitenmale sorderte Tilly sie zur Uebergabe auf und wiederum erhielt er eine verneinende Antwort. Der lette

grausige Kampf sollte beginnen. Nach der allerdings poetisch ausgeschmückten Ueberlieserung knieten die Tapferen nieder und stimmten das Lied an: "Ein' seste Burg ist unser Gott." Der Feind, selbst ergriffen, störte nicht die Andacht der dem Tode geweihten Männer. Diese erhoben sich und ihr Führer, der Bürgermeister Bechtold Deimling, nahm die Fahne zur Hand. Ihm folgten begeistert die Anderen. Eine Musketenkugel zer schmetterte Deimling das rechte Bein; er ließ sich auf das linke nieder und hielt die Fahne hoch empor. Eine Traubenkugel zerriß ihm den rechten Arm; er nahm die Fahne in die linke Hand, dies er endlich, aufs neue verwundet, zu Boden sant. Nun ergriff der mit Deimlings Tochter Magdalena versprochene junge Wassenschmied Albrecht Roser das zersetze Banner. Um ihn scharten sich die letzen Achtzig. Sie stürzten sich auf den Feind und sielen sechtend dis auf zwei, die von Tilly Pardon erhielten. Unter ihnen ist Albrecht Roser, der die Fahne nach Hause und den Untergang seiner Mitstreiter ankündete.\*)

Die Schlacht bei Wimpfen war eine äußerst blutige und betrug der beiderseitige, freilich nicht genau sestzustellende Verlust nach dem Theatrum Europaoum je 5000 Mann. Die Badener verloren außerdem ihre gesamte Artillerie, nehst Wagenburg und Bagage. Des Markgrasen Silbergeschirr, zwei Bagen mit Geld (230,000 Ihaler), sowie große Vorräte an Lebensmitteln sielen in die Hände der Ligisten. Hüben wie drüben waren vornehme Offiziere gefallen, so bei den Markgrässlichen u. a. der Prinz Wagnus von Württemberg, der nach einem zeitgenössischen Vericht nach tapferer (Vegenwehr "endlich durch viele empfangene Schuß und Hiebwunden zu Plaz und Voden gelegt, jämmerlich an seinem Leib, Angesicht und Händen durchstochen, zerhauen, zer

hadt, zerfleischt und zermezget worden.\*\*)

Der geschlagene Markgraf Georg Friedrich, über bessen serneres Schickfal hier einige Mitteilungen angezeigt erscheinen, war nach dem Berluste der Schlacht in der Richtung nach Seil bronn fortgeritten, vor welcher Stadt er abends halb acht Ilhr ankam. Dhne weiteren Aufenthalt nahm er den Weg nach Lauffen a. R., um von da aus am sommenden Tage sich nach Stuttgart zu begeben, wo er zunächst Zuflucht fand. Raum hatte

<sup>\*)</sup> Die angebliche Jahne wird jest noch auf dem hiesigen Rathause ausbewahrt. Es hat indessen den Anschein, ols ob sie aus dem vorigen Jahr-hundert kammte.

Der Leichnam war nur an einem Muttermale zu erkennen. (Begen ein ansehnliches Lösegelb wurde er von Tilly ausgeliefert und in Stuttgart beigefest.

er einen Teil seiner Soldaten wieder gesammelt, fo ftieß er zu Mannefeld. Alls aber nach der Riederlage, welche der von Norden heranziehende Herzog von Braunschweig durch Tilly bei Böchst am 10. (20.) Juni erlitt, die Sache ber Union verloren schien, entließ der Markaraf seine Truppen und nahm, während die Teinde fein Land besetzten, Aufenthalt auf dem Schloffe Hochberg. Bon hier begab er fich im Jahre 1625 nach Genf, von wo aus er einen ausgedehnten Briefwechsels unterhielt, um dem unter legenen Protestantismus wieder aufzuhelfen. Mit englischem Gelde warb er, nach einem am 10. November 1626 mit Karl I. von England geschloffenen Bertrage, ein Deer an und führte dasselbe bem Rönig Chriftian von Danemark zu, in beffen Dienfte er als General trat. In seinem Lager zwischen Oldenburg und Beiligen hofen am 27. September 1627 geschlagen und nur mit fnapper Not der Gefangenichaft entronnen, nahm Georg Friedrich jeinen Abschied aus dänischen Kriegsdiensten, um fortan in Straßburg zu wohnen, wojelbst er ein Anwesen bejaß. Rur vorübergehend war es ihm vergönnt, in die Heimat zurückzufehren. Im Alter von 65 Jahren erlag der vielgeprüfte Fürft zu Strafburg einem Fieberanfall. Man weiß nicht, wo jein Leib die lette Rubestätte gefunden hat.

## Die vierhundert Pforzheimer.

Th der Tod der vierhundert Pforzheimer eine Sage oder geschichtliche Thatsache ist, daüber ist schon viel ge ichrieben und gesprochen worden. Fr. v. Weech behauptet in seiner "Badischen Beichichte", daß die in einem 1788 veröffent lichten Tranerspiel von Ernst Ludwig Teimling zum erstenmal erwähnte Sage vom Beldentode der 400 Pforzheimer durch eine Meihe wissenichaftlicher Untersuchungen (zulest und am eingehendsten in Sybels historischer Zeitschrift von D. Coste) als reine Erfindung nachgewiesen sei. Der von Brombacher angestellte Versuch, diese Sage zu retten und ihr eine geschichtliche Thatsache zu Orunde zu legen, müsse als gänzlich mislungen bezeichnet werden. Von Brombachers Beweisssührung wird weiter unten noch die Rede sein.

Pflüger, der umsichtige Hitorifer Pforzheims, nimmt in seiner Geschichte der Stadt einen gewissermaßen vermittelnden Standpunft ein. Er halt zunachst für erwiesen, daß das weiße Regiment bei Wimpsen vor allen andern sich durch Tapserkeit auszeichnete. Wenn in den zeitgenössischen Schlachtberichten, ebenso in dem Briese des Markgrasen Georg Friedrich an den Markgrasen von Brandenburg Ansbach vom 13. Mai 1622 nichts

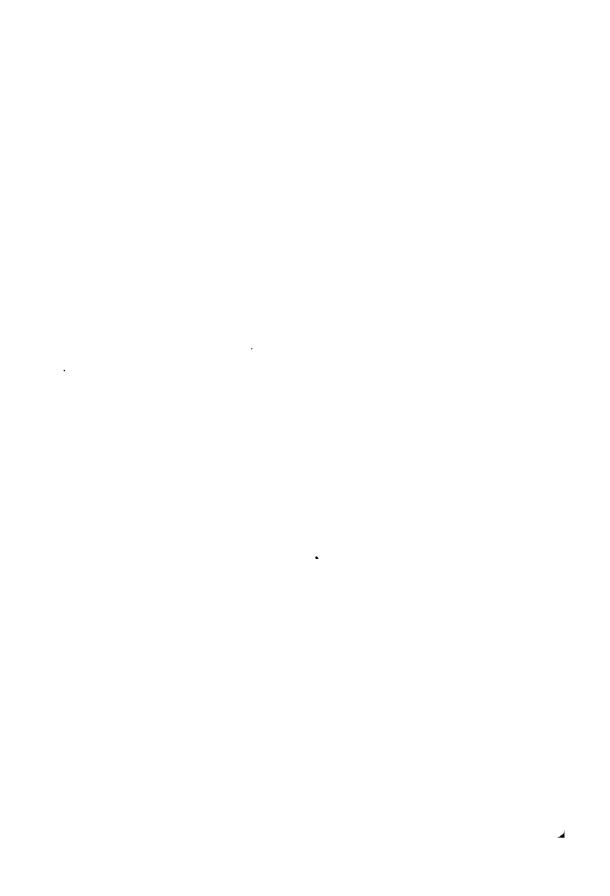

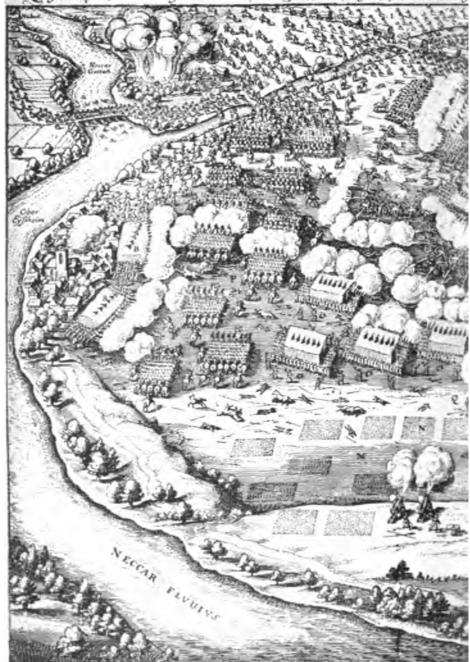

Defenction. A. Manuelish Restain. B. Marin Friendskin Christofism in Hospi Question. C. Manuel. Econ Meestern. F. Marin Study. Study. G. Manuel. Philate Seven Study in anguagem. H. Marin Mulmiters at latter, M. dee Welds de Tilly collision account. N. Fester bases are I've as less on the assurff auffische.

Regiment die Stuck bewahrenste. S. Tilly Service at 18 p. 18 p.

afen von Duelach, und Gen: Tilly ben Mimpfen vorgangen, Anno 1622 ,.m.

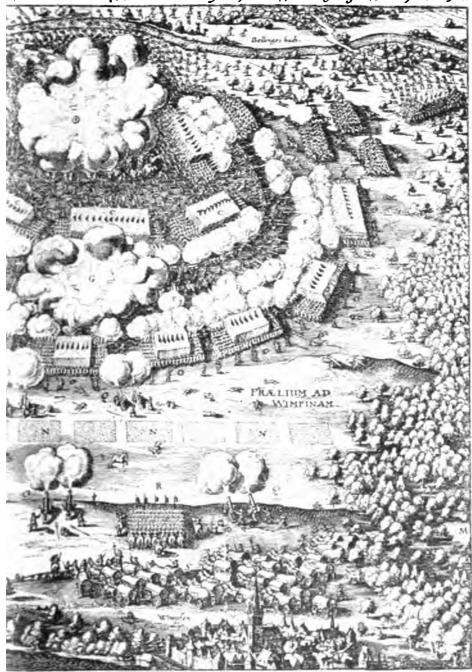

The des Wasselman D. Mara F. Color chee and William E. Morre Warrellian C. Cortan sort of Canadaran I. Mary Banga K. to Europ Son Cloth L. Plan lade Malin recipe Stale for the C. Tilly the Entireles. P. Tilly in Routeres. Q. Tilly the Entireles. R. Hosh, he made

i. Rus dem Theatrum Laropaeum.

davon enthalten fei, daß fich irgend ein Teil des Regiments noch besonders hervorgethan, jo fließe daraus teineswegs die Berech tigung, die Erzählung von der Beldenthat der Pforzheimer einfach als Mythe hinzustellen. Bollte man überhaupt bei der Geschichts ichreibung das Stillschweigen der Zeitgenoffen in Rechnung ziehen, jo müßten auch die Thaten eines Leonidas, eines Tell, eines Binkelried ze. aus dem Buche der Geschichte gestrichen werden. Die Berfasser der erwähnten Schlachtberichte hätten vielleicht deswegen nichts von der That der Pforzheimer gejagt, weil fie von der waderen Saltung des weißen Regiments nur überhaupt vernommen, oder weil sie die Zusammensetzung des Regiments nicht getannt, also auch tein bestimmtes Fähnlein zu bezeichnen in der Lage waren. Sage man, der Markgraf felber habe in jeinem Brief über die Schlacht nichts von der angeblichen Beldenthat geschrieben, jo mußte man tonjequenter Beije die tapfere Saltung bes weißen Regimente überhaupt in Zweifel ziehen, benn derselben werde auch feine Erwähnung gethan. Die Tradition, daß das Lob einer besonders heldenmütigen Berteibigung dem Bforzheimer Sahnlein gebühre, werde gur Bewigheit, wenn man den Kern derjelben festhalte und fie aller unhistorischen Buthaten entfleide.

Pflüger halt es für wahrscheinlich, daß sich bei dem letten Rampfe an ber Bricke des Bellinger Baches nur noch bas von ber Stadt Bforzheim gestellte 300 Mann starte Fähnlein Fugvolt beteiligte und diesen Dreihundert neben dem weißen Regiment im allgemeinen der Ruhm besonderer Tapferteit gebühre. fei es unmöglich, daß diese alle bei Wimpfen gefallen seien, denn nach dem noch vorhandenen Taufbuche (von 1607-46) habe eine Abnahme ber Geburten nach dem Jahre 1622 nicht ftattgefunden, was boch der Fall hätte sein muffen, wenn 300 ober gar 400 Bürger und Bürgerjöhne in der Schlacht geblieben wären. Nach Bflüger aber "bleibt boch als mahr stehen, daß sich bas badische weiße Regiment bei Wimpfen unverwelkliche Lorbeeren errungen hat, und wir durfen auch der Tradition glauben, daß sich dabei in erfter Reihe die beim Regiment befindlichen Pforzheimer aus gezeichnet und darum wohl verdient haben, daß die Rachwelt die belben von Bimpfen in beständigem ehrenden Andenten behalt."

Bon den übrigen lotalen Geschichtsschreibern nimmt Roller, was wenigstens aus der Form seiner Neußerung zu schließen ist, als erwiesen an, daß sich die 400 Pforzheimer für die Rettung ihres Fürsten aufopferten und auch Gehres thut dies in seiner bereits 1792 erschienenen Chronif. Es heißt hier bezüglich der in Rede stehenden That: "Dieselbe ist durch die übereinstimmenden, zum Teil schriftlichen Nachrichten der ältesten bürgerlichen Geichlechter Pforzheims außer allen Zweisel gesetzt und lebt noch

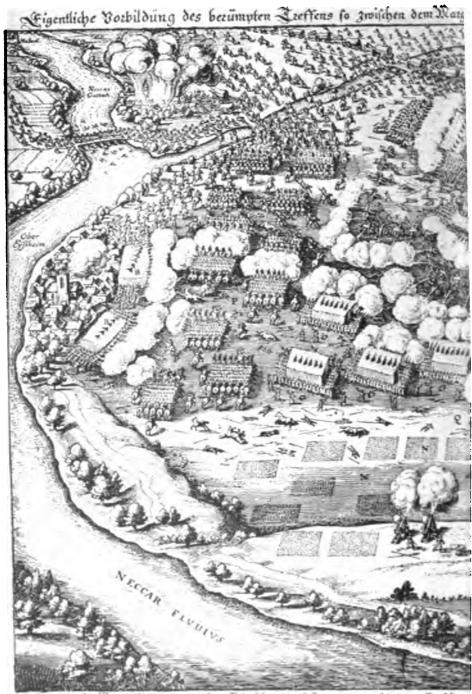

Definition. A. Maraufile Restore B. Marai Fritzelichte Christofferen in Heiser Gastlere. C. Maraill Tree Merlein. F. Maige. Stack. G. Marail Piliure forem Stacken analogen. M. Maraill. Mallen. M. der Wilde de Till et H. in periode n. N. Criter states are 17 year des systems of any of arthur Resemble de Stack beneattere. S. Till St. Bern 41 W47 v.

tion von Duelach, und Gen: Tilly ben Dimpfen vorgangen, Anno 1622 , ....

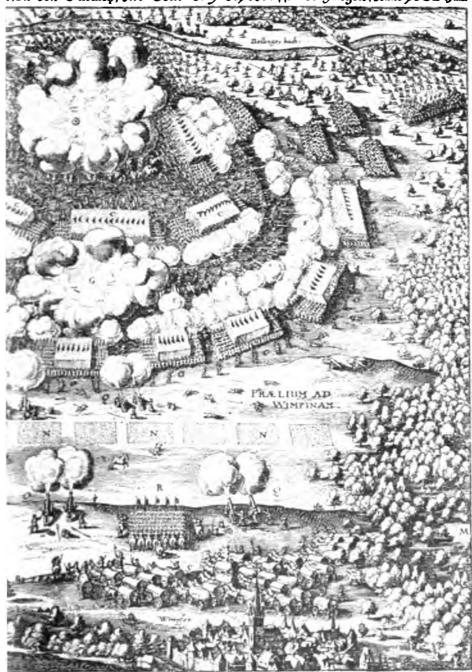

1 I water Womenhard D. Mera F. voles vehor a. Wilsonhard E. Mera Watersham von Gestra einer - Fanaansen I. Mayer Baarra K. von Eu en for Mucht L. Plate lade, Melle worde, from it en D. Thyshe Efficield. D. Thigh's Restreet. Q. Thighthe giftant. R. Heiby bergift hatch

Rus dem Theatrum Europaeum.

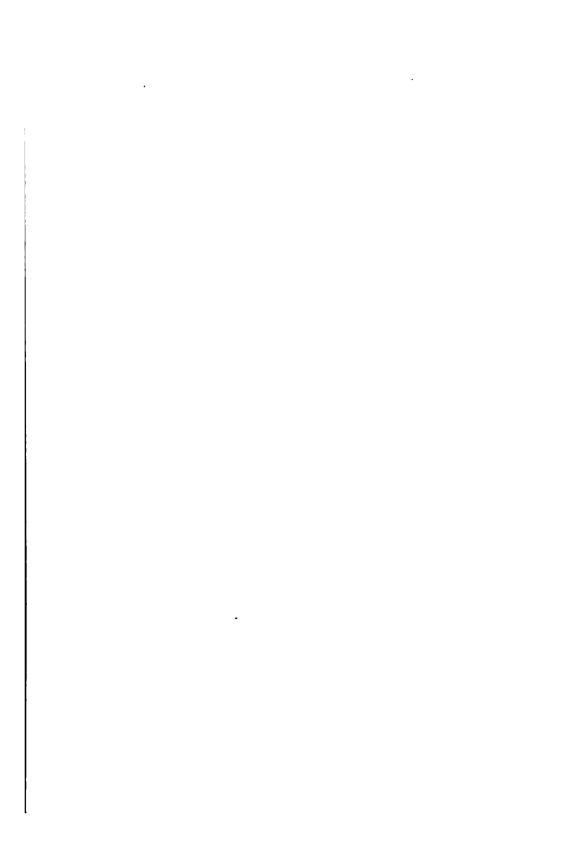

bavon enthalten fei, daß fich irgend ein Teil des Regimente noch besonders hervorgethan, jo fließe daraus feineswegs die Berech tigung, die Erzählung von der Beldenthat der Bforzheimer einfach als Mythe hinzustellen. Wollte man überhaupt bei der Geschichts ichreibung das Stillschweigen der Zeitgenoffen in Rechnung ziehen, io mußten auch die Thaten eines Leonidas, eines Tell, eines Binkelried 2c. aus dem Buche der Geschichte gestrichen werden. Die Berfaffer ber erwähnten Schlachtberichte hätten vielleicht beswegen nichts von der That der Pforzheimer gejagt, weil fie von der wackeren Haltung des weißen Regiments nur überhaupt vernommen, oder weil sie die Zusammensehung des Regiments nicht gefannt, also auch fein bestimmtes Fähnlein zu bezeichnen in der Lage waren. Sage man, der Martgraf felber habe in ieinem Brief über die Schlacht nichts von ber angeblichen Belben that geschrieben, jo mußte man tonsequenter Beise die tavfere Saltung des weißen Regiments überhaupt in Zweifel ziehen, denn derselben werde auch teine Erwähnung gethan. Die Tradition, daß bas Lob einer besonders heldenmutigen Berteidigung dem Pforzheimer Fähnlein gebühre, werde zur Gewißheit, wenn man den Rern derfelben festhalte und fie aller unhistorischen Buthaten entfleibe.

Bflüger hält es für wahrscheinlich, daß sich bei dem letten Rampfe an der Brilde des Bellinger Baches nur noch das von der Stadt Pforzheim gestellte 300 Mann starte Fähnlein Fußvolt beteiligte und diesen Dreihundert neben dem weißen Regiment im allgemeinen der Ruhm befonderer Tapferteit gebühre. jei es unmöglich, daß dieje alle bei Wimpfen gefallen seien, denn nach dem noch vorhandenen Taufbuche (von 1607-46) habe eine Abnahme ber Geburten nach bem Jahre 1622 nicht ftattgefunden, was boch ber Kall hätte sein müssen, wenn 300 ober gar 400 Burger und Burgerjohne in ber Schlacht geblieben maren. Nach Bfluger aber "bleibt boch als mahr stehen, daß sich bas babische weiße Regiment bei Wimpfen unverweltliche Lorbeeren errungen hat, und wir durfen auch der Tradition glauben, daß sich babei in erfter Reihe die beim Regiment befindlichen Pforzheimer aus gezeichnet und darum wohl verdient haben, daß die Rachwelt die Belben von Bimpfen in beftändigem ehrenden Andenten behält."

Bon den übrigen lokalen (Beschichtssichreibern nimmt Roller, was wenigstens aus der Form seiner Neugerung zu schließen ist, als erwiesen an, daß sich die 400 Pforzheimer für die Rettung ihres Fürsten ausopserten und auch (Behres thut dies in seiner bereits 1792 erschienenen Chronik. Es heißt hier bezüglich der in Rede stehenden That: "Dieselbe ist durch die übereinstimmenden, zum Teil schriftlichen Nachrichten der ältesten bürgerlichen Beichtechter Pforzheims außer allen Zweisel gesetzt und lebt noch

jest wie neu in dem Munde der Urentel." (Hier mag auch angeführt sein, daß am 29. Januar 1788 Prof. Dr. Ernst Ludwig Posselt, Privatselretär des Martgrafen Karl Friedrich, im Auftrage des letzteren das Andenten der Vierhundert in schwungvoller Rede in einem besonderen Festalt geseiert hat, bei welchem Anlaß die Pforzheimer Abordnung vom Martgrafen empfangen und

glänzend bewirtet wurde.)

Bang besonders hat es fich der verstorbene Pforgheimer Stadtpfarrer Brombacher angelegen fein laffen, in feiner 1886 erschienenen Schrift "Der Tod der vierhundert Pforzheimer bei Wimpfen, nicht eine Sage, sondern eine Thatsache" den Beweis für die Existenz der Bierhundert zu erbringen. Gegen dieje stute sich die Kritik vor allem auf die von Pflüger behauptete, weiter oben schon berührte Thatsache, daß Pforzheim zu Beginn bes 17. Jahrhunderts höchstens 600 Bürger gezählt habe. Wenn von diesen 400 gefallen, so wären nur noch 200 und zwar ältere übrig geblieben. Gegen diese Annahme erhebe aber die hohe Bahl ber Geburten in den Jahren nach der Wimpfener Schlacht einen beachtenswerten Protest. Bon weiteren Ginwänden der zweifelnden Kritit seien anzuführen: erstens der bald nach der Schlacht geschriebene Brief des Markgrafen, der eine besondere Heldenthat der Pforzheimer nicht erwähne; zweitens, daß der Markgraf als General der protestantischen Union im Namen der selben Truppen geworben, diese also nicht ausgehoben und auch teine aus Landwehr bestehende Armee nach Wimpfen geführt habe.

Bunächst bemüht sich Brombacher nachzuweisen, daß Pforz heim zu Beginn des 17. Jahrhunderts weit mehr Burger und jomit auch Bewohner gehabt, wie Pflüger angiebt, der höchstens 600 Bürger gelten laffen will. Pflüger selbst berichtet, daß im Jahre 1643 die Burger Pforzheims bei Ueberreichung einer Eingabe an den Aurfürsten von Bayern die Berficherung gaben, Bforzheim habe an Aricaskontribution vier Tonnen (Vold bezahlt und 1900 Burger verloren. Es verstehe fich von jelbst, daß unter den 1900 Bürgern nicht folche gemeint fein könnten, welche eines natürlichen Todes gestorben, sondern solche, die im Rampfe gefallen oder durch Beit und Gewalt umgefommen feien. tonne aber eine Stadt von 1622 43 jo viele Burger verlieren, wenn sie vor dem Ausbruch des Aricaes faum 600 gezählt habe? Much jonit liefere Billiger Material, ihn zu widerlegen. Go jolle nach ihm um das Sahr 1600 die Bahl der Burger Pforzheims größer geweien fein, als um 1700. Bergleiche man aber nach den Taufbüchern die Geburten, so ergebe sich für die Zeit von 1607-22 die jahrliche Durchschnittszahl von 128, für das Jahr 1700 von nur 80. Die eritere Zahl fei also erheblich größer wie die zweite und nach ihr mußte die Burgerichaft wenigitens

960 Köpfe gezählt haben. Diese oberklächliche Berechnung werde aber von der Birklichkeit weit übertroffen, denn das nach dem Taufbuch in alphabetischer Ordnung aufgestellte Berzeichnis von 1607—46 weise 1733 Namen auf, die adeligen Familien nicht eingerechnet. Hierzu kämen dann noch die Bürger der Altstadt, ungefähr 450 an der Zahl.

Uebergehend zu anderen Beweisen, stellt Brombacher fest, daß eine große Bahl von Chen, aus ber Beit vor dem Rriege geschlossen, nur ein Rind zählte und die Ramen der Taufväter im Taufbuche nach 1622 nicht mehr vorkommen, was doch der Kall fein mußte, wenn diefe am Leben geblieben wären. Auch der Umstand, daß nach 1622 bei Taufen Frauen häufig mehr Batenftelle übernahmen als Männer und die zu Baten gewählten Männer vielfach schon hoch bejahrt waren, wird als bedeutsam erachtet. Brombacher führt die Namen von 132 Vätern an, welche von 1607 bis über 1622 hinaus als Taufpaten nebst ihren Frauen im Taufbuche vortommen. Deftere werben auch Töchter erwähnt. Ihre Sohne und Töchter find indeffen por 1607 geboren. Bahrend aber die Töchter Batenftelle vertreten, tommen bis 1647 teine Sohne vor. In ben fpateren Rirchen buchern fehlen ebenfalls die Ramen weitaus der meisten, denn die Familien starben aus. Der Berfasser rechnet insgesamt 357 fehlende Bürger und 321 ledige Sohne zusammen und fommt zu dem Schluffe, daß bei Wimpfen nicht nur 400, jondern mehr als 600 Pforzheimer gefallen find. In einem jeiner Schrift anaebangten, auf Grund des Kirchenbuches gefertigten Berzeichnis wird dargethan, daß nur das Jahr 1616 eine genügende Bahl von Geburten aufweift, alle übrigen über zu wenig, und daß ebenjo die Bahl der Taufväter eine beachtenswerte Abuahme zeigt. Thatsache ist freilich auch nach dieser Tabelle, daß 1623 und 1624 mehr Rinder geboren wurden als in dem Unglücksighr 1622.

Die Nichterwähnung der Heldenthat der Pforzheimer in dem Briefe des Markgrafen erklärt Brombacher u. a. damit, daß die Erinnerung an sie für Georg Friedrich keine angenehme sein konnte. Er habe ein weiches, edles Gemüt gehabt und sei für seine Unterthanen sehr beforgt gewesen. "Die That der Bier hundert hatte etwas Rührendes, etwas Erschütterndes für ihn, und wenn er auch die Pforzheimer nicht vergaß und die gefallenen Selden ehrte und liebte: er wollte doch an ihren Tod nicht erinnert sein, weil er die Regeln der Kriegskunft, die er so gut kannte, nicht beachtet und zu sehr auf den Sieg vertraut hatte."

Dem Einwand, daß der Markgraf nur mit geworbenen und nicht mit ausgehobenen Truppen ins Teld gezogen sei, begegnet Brombacher mit einer Reihe von Hinweisen darauf, daß das Konstriptionsspitem in der Markgrafichaft und so auch in Pforz heim in Anwendung fam. Einer derselben gründet sich auf die Behauptung, daß bei Wimpsen verhältnismäßig mehr Söhne reicher und angesehener als wie armer Familien geblieben sind. Wäre der Martgraf nur mit Söldlingen ausgerückt, so hätten sich hierunter nur ausnahmsweise Söhne begüterter Familien gefunden, weil diese ja nicht aus Not Soldat geworden sein würden. Es sei doch nicht anzunehmen, daß die Väter ihre Söhne freiwillig zur Anwerbung trieben, oder daß lettere wider den Willen ihrer Eltern der Werbetrommel nachgelausen. Auch der schon berührte Umstand der großen Jahl von Einkinderehen spricht nach der Ansicht des Berfassers dasür, daß konskripiert wurde.

Daß die That der Vierhundert bei den Zeitgenossen sast ganz in Vergessenheit geriet, sindet Brombacher begreislich. Wer will Feste feiern, wenn man geschlagen worden ist? Die Feier von großen Heldenthaten sett Begeisterung, eine frische, freudige Stimmung voraus, welche über die Zeit des ganzen 30jährigen Krieges nicht vorhanden war. Nach dem Ende des Krieges mußte das Bolf sich erst wieder erholen, und kaum war dies einigermaßen geschehen, als Ludwig XIV. wieder Jammer und Elend, an vielen Orten ebenso groß oder noch größer wie im 30jährigen Kriege, über das Land brachte. Auch Pforzheim wurde schwer heimgesucht und verlor hierbei gerade diesenigen Urfunden, welche über den Tod der Vierhundert hätten Ausfunst

geben fonnen.

Daß dieser Tod erstmals in dem Deimling'schen Drama von 1788 erwähnt worden sei, läßt Brombacher nicht gelten. Wenn dem jo ware, jo hatte Martgraf Rarl Friedrich nicht den Brof. Boffelt beauftragen konnen, eine Gedächtnisrede für Die Befallenen zu halten, was auch, wie ichon bemerkt, am 29. Januar 1788 geschehen ist. Ferner finde fich in dem 1770 erschienenen vierten Bande der badiichen Geschichte von Chr. Sachs folgende bezeichnende Stelle über die Schlacht bei Wimpfen: "Man meldet, daß bei 400 Mann von der Burgerichaft zu Pforzheim, welche dem Markgrafen zu einer Leibgarde gedient, fast bis auf einen Mann fich haben niederhauen laffen." Außerdem berichte Bfarrer Lotthammer, der Rirchenrat Guenlohr, welcher von 1708 bis 1712 Pfarrer in Remchingen und von 1719 an Rirchenrat in Durlach mar, habe in feiner firchengeschichtlichen Borlefung den Tod der vierhundert Pforzheimer bei Wimpien als Thatfache erwähnt. Hier handle es fich also um einen Mann, der in der Nähe von Biorzheim wohnte idas Dorf Remchingen lag da, wo fich jest der Bahnhof Bilferdingen befindet, als die lepten Sohne ber Bierhundert ftarben oder geftorben maren, die Entel aber noch hatten Bericht eritatten fonnen von dem, mas fie gehört. Brombacher hat aus den Rirchenbuchern die Ramen einer langeren Reihe von Personen ausgezogen, die von 1620 an bis in das 18. Jahrhundert herein gelebt, um damit zu beweisen, wie die mündliche Tradition sich leicht fortsetzen und reine Wahrheit

berichten fonnte.

Noch einen seiner Auffassung nach gewichtigen Zeugen führt Brombacher an: die Fahne der Bierhundert, welche auf dem hiesigen Rathaus als eine "heilige Reliquie" aufbewahrt werde. Habe die Sage von dieser Fahne irgend ein müßiger Kopf crfunden? Sei dieses Märchen im 30jährigen Krieg erdichtet worden oder später, oder habe es am Ende gar auch Deimling erdacht? Benn die Kritiker Recht hätten, dann wäre absolut kein Grund vorhanden gewesen, den Pforzheimern eine Fahne zu lassen, welche doch eigentlich dem Staat gehörte. Daß die Fahne aber hier geblieben, sei ein weiterer kräftiger Beweis für die That der Vierhundert, die bei Wimpfen ihr Banner dis auf den letzten Mann verteidigten.

Ber vermag in der Streitfrage über die Existenz der Bierhundert von Pforzheim zu entscheiben, ob bem Für ober bem Biber größere Berechtigung zutommt? Wo Belege fehlen und Schluffe und Bermutungen an ihre Stelle treten, ift die Beweis führung immer eine unzulängliche, während die Kritit es fich verhältnismäßig leicht macht, indem fie einfach Thatsachen verlangt. So gang zu verneinen ift aber ber Wert ber munblichen Ueberlieferung nicht, zumal in diefer Frage, wo es fich nicht um ein Weschehnis aus alteregrauer Borzeit, sondern mehr um ein Er eignis der neueren Geschichte handelt. "Aus nichts wird nichts", tann auch hier als Regel gelten und die historische Erfahrung widerspricht ber Unnahme, bag Sagen von berartiger Bedeutung und Bragifion des geschichtlichen Untergrundes völlig entbehren, also auf "reiner Erfindung" beruhen, wie Fr. v. Weech meint. Dhne Zweifel enthält die Erzählung von dem aufopferungsvollen Beldentode der Pforzheimer Burger einen fehr beachtenswerten Rern von Wahrheit, und wenn Dieselbe auch mit manchen Bu thaten ausgeschmückt sein mag, so bleibt doch wohl noch genug übrig, um Die Streiter von Wimpfen in ehrendem Andenten zu behalten.

### Die Beit von 1622 - 1684.

Im Gegensat zu Pflüger ift Brombacher ber Anficht, baß turz nach ber Schlacht bei Wimpfen General Tilly hier war, aber wider Erwarten die Stadt milbe behandelt hat. Er

habe wohl die Tapferkeit der vierhundert Pforzheimer zu schäßen gewußt und deshalb die Bürgerschaft von Brand und Plünderung verschont. Durlach sei, wie aus Briefen von Weingarten bei Offenburg und von Freiburg hervorgeht, von den Ligisten ein genommen worden, und wenn Tilly in Durlach gewesen, so hätten seine Truppen auch Pforzheim besetzt. Für diese Annahme spreche noch folgende Thatjache:

Der Pforzheimer Spezial Philipp Jakob Bücklin, der von 1735 42 in Pforzheim war und im letztgenannten Jahre als Mirchenrat nach Marlsruhe übersiedelte, habe bei den Kirchen visitationen genauen Bericht verlangt über die tirchlichen Gebäude und über die Denkmäler, welche sich in denselben und auf den Mirchhöfen fanden. In einem dieser Bistiationsprotokolle befinde sich unter der Rubrit "Merkwürdigkeiten" aus Königsbach eine Notiz nachstehenden Inhalts:

"Hierher mag ein in der Mauer des Gottesackers zum Gedächtnis einer anno 1622 verstorbenen Frau N. Barbara auf gerichteter Stein gerechnet werden, auf welchem Folgendes zu lesen: es haben in diesem Jar die Kirch mit denen an der Kirch stehenden Gedäuden die bairischen Soldaten in den Brand gesteckt, da dann Alles im Rauch aufgegangen. Zu der Zeit kostete das Malter Tinkel 30 fl., die Chm Wein 100 fl., ein Kind vor 200 fl. Der grundgütige Gott behüte uns und die lieben Unsrigen, daß wir solche betrübte Zeiten nicht erleben dürsen."

Tillys Aufenthalt in Pforzheim falle unmittelbar in die Zeit nach dem 23. Mai 1622. Lange habe er aber nicht gedauert, weil der ligitische Feldherr dem hessisch darmitädtischen Landgrafen

zu Silfe eilen mußte.

Historisch sicher ift übrigens, daß unsere Gegend in der zweiten Halfte des Jahres 1622 von faiserlichen wie ligistischen Ernppen bart bedrückt wurde. Die Feinde plünderten, sengten und mordeten und verichiedene Dorfer, u. a. auch Ronigsbach, gingen in Flammen auf. Der Pfarrer Joh. Chriftof Reller von Stein wurde von den plündernden Arvaten dreimal in ber Bfarr icheuer aufgehängt und tam doch noch mit dem Leben davon. Huch in den benachbarten württembergischen Gebietsteilen hauften Tillys unmenichliche Horden gang entsetlich. In dem Amte Meuenburg wurde ein Dorf nach dem andern ausgeplundert und abgebrannt und mit den Einwohnern gang barbarijch verfahren und nicht beifer erging es den Bewohnern des Amtes Maulbronn. So wurde in Delbronn am 26. Juli 1622 ein Teil des Landes ausichuffes nebit über 400 Einwohnern von den Aroaten nieder gehauen, auch Brandstritung und Plünderung verübt. Und diefe Greuel geichaben, obwohl der Herzog von Burttemberg ichon einen Monat juvor zu Beilbronn einen Neutralitäts Bertraa

abgeschlossen hatte. Man kann sich also eine Borstellung machen, wie die Barbaren in der badischen Markgrafschaft, die Feindeßland war, verfahren sein mögen. Auf erhobene Vorstellungen entschuldigte Tilly die Ausschreitungen seiner Truppen mit dem Mangel an Lebensmitteln und insbesondere an Fleisch.

Die Not war allerdings eine große und trieb die Preise ber Lebensmittel auf eine fast unerschwingliche Sohe. Sie wurde noch vergrößert durch großen Geldmangel, der die Münzen zulet

auf das Bierfache ihres festgesetten Wertes steigerte.\*)

Es war eine vergebliche hoffnung des Markgrafen Georg Friedrich gewesen, burch die Niederlegung der Regierung in bie Sande feines Sohnes fein Land von den Folgen feiner Haltung in dem Kriege gegen den Raifer und die tatholischen Reichsstände zu befreien. Bergebens wandte fich fein Sohn, Markgraf Friedrich V., bei seinem Regierungsantritt an ben Raifer mit der Bitte, den Sohn nicht dafür buffen laffen zu wollen, was etwa der Bater verbrochen habe, und vergebens wurde er in gleichem Sinne bei bem Bergog Maximilian von Babern und dem (Veneral Tilly vorstellig. Benige Monate nach der Bimpfener Schlacht erließ der Raiser die Berfügung, daß der Martgraf die feit 1594 widerrechtlich bejette Markgrafichaft Baben Baden dem rechtmäßigen tatholischen Erben, bem Martgrafen Wilhelm, gurud zugeben und benselben für die Beit ber Besithaltung zu ent ichabigen habe.\*\*) Raiserliche Exetutionstruppen unter Erzherzog Leopold besetten das ganze Land Baden Durlach und somit auch die Stadt Pforzheim, während der Markgraf Wilhelm in die

\*) Steinhofer berichtet: Im Jahre 1623 machte die "von den Soldaten zimblich lang betrengt geweßene und in großen Röthen gestedte" Gemeinde Langenald bei dem Plorzheimer (Verichtsverwandten Hans Trauz ein Anleben von 2000 fl., welche Summe im Jahre 1630 der veränderten Geldverhältnisse wegen durch gegenseitiges llebereinsommen auf 800 fl. herabgeseht wurde. Ein von derselben Gemeinde auf Pfingsten 1623 dei Rath. Krauß in Malschausgenommenes Anleben von 1200 fl. wurde später auf 288 fl. vermindert.

On der Markgrasichaft Baden-Baden herrichte seit 1589 der Markgras Ednard Fortunatus, ein Sohn des Markgrasen Christos II. Eduard, welcher 1584 zur katholischen Kirche übergetreten war, führte ein verschwenderisches Leben und häufte Schulden auf Schulden, für welche schließlich auch nach dem vorhandenen Hausgesetz die Markgrasschaft Baden-Durlach mithaltdar gemacht wurde. Indem die Kläubiger sich anschiedten, zu ihrer Befriedigung die Einsehung in den Besits fürstlicher Güter zu erwirken, wurde dem Markgrasen von Baden-Durlach die Kunde, daß der Markgras Eduard die Klücht habe, Gebietsteile seines Landes zu veräußern, um sich die Mittel zur Fortsetzung seines leichtsinnigen Haushaltes zu veräußern, um sich die Mittel zur Fortsetzung seines leichtsinnigen Haushaltes zu veräußern, die Steinklauses durch Uebernahme der Berwaltung der oberen Markgrassichaft zu wahren. Er ließ diese im Rodember 1594 besehen und sich als deren Berwalter huldigen. Unter ihm und seinem Rachsolger Georg Friedrich war Baden-Baden mit Baden-Purlach vereinigt geblieben. Der oben erwähnte Markgras Wilhelm war der Erde des Markgrassen Eduard Fortunatus.

Regierung von Baden Baden eingesett wurde. Auf des Marfgrasen Friedrichs Bitte zogen zwar die Kaiserlichen im Wai 1623 wieder ab; aber im kommenden Jahre rücken auß neue Exekutionsmannschaften, diesmal ligistische unter Tilly, in das Land. Einen Tag lang leistete Pforzheim Widerstand, dann öffnete es Tilly seine Thore. Was damals Pforzheim widersahren ist, darüber liegt keine nähere Mitteilung vor. Pstlüger glaubt an nehmen zu sollen, daß Tilly alsbald nach der Einnahme der Stadt die Franziskaner und die Dominikaner, deren Röster 1555 aufgehoben wurden, wieder in ihre alten Rechte eingesett hat. Trifft dies wirklich zu, so kann ihr Ausenthalt in Pforzheim nur ein vorübergehender gewesen sein, denn wenige Jahre nachher wurden, wie wir gleich sehen werden, diese Orden abermals dort

jelbst eingeführt.

Nachdem im Suden und Norden Deutschlands der Brotestantismus niedergerungen mar, erließ Raifer Ferdinand II. am 6. Marg 1629 bas jog. Restitution Beditt, wonach alle feit dem Baffauer Bertrag von 1552 von ben Protestanten eingezogenen aciftlichen Stifter und Rirchenguter ben Ratholiten gurudgegeben werden und die Reformierten vom Religionsfrieden ausgeschloffen fein follten.\*) Huch Pforzheim murde von bem Editt betroffen. Am 3. (13.) Januar 1631 erschienen die mit der Ausführung desselben im schwäbischen Kreife ernannten Kommissare in der Stadt, deren Einwohner der Markgraf zuvor zu ruhigem Berhalten hatte ermahnen laffen. Die Kommiffare verlangten in erfter Linie die Berftellung bes St. Michaelftifts und ber fruheren Rlöfter der Dominitaner und Franzistaner, sowie des Saufes zum heiligen Geifte und bes Hirschauer hofes nebst ben bagu gehörigen Bütern. Schon am 29. Januar (8. Februar) wurden die Dominitaner und Franzistaner in Pforzheim eingeführt und in den Befit der Bloftergebaude gefett. Bon der ehemaligen Dominifanerfirche, welche seit Aufhebung des Klofters als Stadt firche gedient hatte, wurde ben Dominitanern ber Chor gur Benützung überwiesen. Wegen die übrigen Forderungen der Rommiffare legte der Martgraf Berwahrung ein und ebe in der Sache entschieden war, hatte fich auf dem Rriegotheater wieder eine Wandlung vollzogen, deren Wirfung alsbald anch in Pforz heim fühlbar wurde.

Der Schwedenkönig Gustav Adolf hielt den Zeitpunkt für günftig, sich in die deutschen Wirren einzumischen, nachdem er sich zuvor der Unterstützung Frankreichs versichert hatte. Er landete mit einem zwar kleinen, aber wohlgerüsteten Geere an der

<sup>\*</sup> Der Raifer hat übrigens im Frieden von Brag (1685) einstweiten und im westfalischen Frieden ganglich auf die Durchsuhrung des Restitutions editts verzichtet. Rur in den ostreichischen Erblanden blieb dasselbe in Geltung.

pommer'schen Küste und drang, nachdem sich ihm die protestan tischen Stände teils freiwillig, teils gezwungen angeschlossen hatten, in raschem Siegeszuge nach den oberdentschen Ländern vor. Aus der Pfalz, welche die Schweden Ende des Jahres 1631 eroberten, waren einzelne Abteilungen derselben auch in die Markgrafschaft eingedrungen, um sie von den Kaiserlichen zu säubern, und eine Abteilung kam am 23. Januar (2. Februar) 1632 über Bruchsal und Bretten nach Pforzheim. Bor ihrer Ankunst schon hatten sich die Insassen der das Jahr zuvor wiederhergestellten Klöster geflüchtet und nur der Vorsieher der Franziskaner, Petronius Widmann, hatte den Mut, auf seinem Posten zu bleiben. Die Schweden erdrosselten ihn am Altar der Kirche.

Bis zur Schlacht bei Nördlingen scheint Pforzheim im Besitz der Schweden gewesen zu sein, wie den Einträgen der Kirchenbücher zu entnehmen ist. Als im Jahre 1632 die kaiserlichen Obersten Ossa und Montecuccoli mit 25 Kompanien Reiter und 1000 Fußtruppen vom Elsaß aus in die markgräflichen Lande einsielen und Durlach brandschatten, suchte Markgraf Friedrich mit seiner Familie hier in Pforzheim Schuß. Die Kaiserlichen eroberten im August Bretten und brannten Knittlingen nieder.\*) Sie scheinen keinen Bersuch gemacht zu haben, Pforzheim in ihre Gewalt zu bekommen. Um so schlimmer aber erging es dem flachen Lande.

Bon Pforzheimern, die in fremden Kriegsdiensten standen, nennt Pflüger einige Namen: Bernhard Gremp, ein Flößer, war schwedischer Soldat im Mai 1633; Andreas Erbach, Wagner, tam ebenfalls als solcher vor im Mai 1633 und im März 1644. Beide hatten Weib und Kind. Hans Cssig stand 1636 in ligistischen Diensten, Iohann Niethammer war 1638 Reiter unter Bernhard von Weimar und der Schuhmacher Albrecht Weeber war 1644 Fahnensattler uuter dem bayerischen Hauptmann von Erlisheim. Gar weit hat es Kaspar Schoch gebracht, der zum Rang eines schwedischen Obersten emporstieg.

<sup>\*)</sup> Am 15. August 1632 rudten die Kaiserlichen vor Anittlingen, das von einer Kompanie "Landesauswahl" besett war. Rachdem die seindlichen Dragoner sich der Thore bemächtigt hatten, warf die Besatung die Gewehre weg, wurde aber trotdem zusammengehauen. Auch viele Einwohner traf das gleiche Schässel. Ueber 3(1) Menschen tamen um. Das Städtchen wurde ausgeptlindert und in Braud gestedt, so daß nur dei Haufe stehen blieben. Der mit über finn Braud gestedt, so daß nur dei Haufer stehen blieben. Der mit über finn Beraud gestedt, so daß nur der Horzog Julius Friedrich, ein ganz unsächiger Herersührer, war unterdessen über Pforzheim und Enzberg berangerudt und drängte die Raiserlichen mit seiner Uebermacht an die Anittlinger Steige zurück. Später wurden diese von dem schwedischen General Horn bei Wiesloch gepackt und über den Rhein gejagt.

#### Die ichlimmen Beiten nach der Rördlinger Schlacht.

hatte die Stadt Pforzheim bis jest ben Rrieg nur von ber milberen Seite fennen gelernt, fo follte fie nunmehr alle Schrecken besselben zu koften bekommen. Um 6. September 1834 erlitten die Echweden, in beren Reihen auch die Mannschaften des badischen Landsturms fochten, bei Nördlingen eine furchtbare Niederlage und in wilder Saft floh das geschlagene Beer durch Bürttemberg und die Martgrafschaft auf das linke Rheinufer. Prangfalierten ichon die Befiegten mit brutaler Hudfichts= lofigfeit die arme Bevolkerung der von ihrem Ruckzuge berührten Gegenden, jo benahmen fich die verfolgenden Kaiserlichen geradezu unmenschlich. Wie ein reißender Strom ergoffen fie fich über Edwaben und näherten fich rafch ber Markgraffchaft. Schreden und Entsetzen eilte ihnen voraus und in angstvoller haft flüchtete fich die Bevolkerung. Go ftromten auch aus der Umgegend von Pforzheim (aus Brötingen, Dietlingen, Deschelbronn, Birfenfelb, Eisingen, Nöttingen, Buchenfeld, Rieselbronn, Bauschlott 2c.) Die Landleute in die Stadt, um bortfelbst Schut zu suchen. Die Bewohner Pforzheims hielten sich aber in ihren Mauern felbst jo wenig sicher, daß sie ebenfalls in großer Bahl floben und bald weder ein Pferd, noch ein Fuhrwert zu haben mar.\*) Much die übrigen Beamten, fo der Obervogt Sans Georg Bertram von Benschbach, der Untervogt Dienft, der Einnehmer Bfisterer, sowie die Lehrer des Badagogiums brachten fich in Sicherheit. Die Beiftlichen bagegen: ber Spezial Georg Wibel, ber Spitalpfarrer Schaupp und ber Altstädter Bfarrer Joh. David Langenberger harrten mutig aus, ebenso ber madere deutsche Schulmeifter Andreas Tarer.

Was Pforzheim von den Kaiserlichen, die ohne Widerstand in die Stadt eingerückt zu sein scheinen, zu erdulden hatte, darüber sind keine Belege vorhanden. Auf alle Fälle aber war das Loos der Bürger kein beneidenswertes und aus dem Wüten der Kaiserlichen an anderen Orten der Nachbarschaft\*\*) ist zu schließen, daß auch Pforzheim übel mitgespielt wurde. Nach Angaben der Kirchensbücher haben die Kaiserlichen viele Bürger um's Leben gebracht und sind hier nach Pflüger solgende Namen zu nennen: Christof Jakob Maier, (Veorg Mitschoorfer, Hans Georg Oftertag, Wartin Rüb, Martin Straub, Martin Desmann, Rudolf

<sup>&</sup>quot;) Damals hat der Bforzbeimer Amtsteller Raspar Maler mit Silse seiner beiden Sohne seine hochbetagte Mutter auf einem Karren in das zwölf Stunden entsernte Landau gesahren und hiermit ein erhebendes Beispiel findlicher Liebe gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Enzberg 3. B. war nach ber Nördlinger Schlacht faft gang verobet und die Orte Türrmenz und Mühlader zählten zusammen nur noch 11 Burger.

Eichelin, Hans Martin Hartmann, Michael Rienle, Georg Weiß, Hans Beter Meerwein, David Viehmann, Wichael Ungerer, Hans Baumhauer, Martin Breidt, Georg Karlin, Michael Treper, Hans Jakob Hertenstein, Michael Kiefer, Valentin Koch, Jacharius Bogeler, Hans Cisinger, Christof Wilderstinn, Christof Abrecht, Hans Abrecht, Christof Teimling, Hans Jakob Geiger und Christof Geiger. Daß sich zu dem Blutvergießen die Plünderung gesellte, daß wehrlose Menschen in bestialischer Weise mißhandelt und an Frauen und Mädchen schandbare Gewaltsthaten verübt wurden, ist leider als selbstverständlich anzunehmen. Viele Bewohner hatten sich in die Wälder gestüchtet, aber sie wurden mit Hunden aufgespürt, zurückgeschleppt und so lange gequält, dis sie etwa verborgene Habe den Raubgierigen preissgaben.\*)

") Hören wir einmal, wie der General Johann von Werth, der die Berfolgung des protestantischen Heres übernommen batte und von Calw der in unsere Segend rücke, mit der Stadt Calw versahren ist. Am 10. Sevtember schon stadte, mit der Stadt Calw versahren ist. Am 10. Sevtember schon stadte, mit der Stadt Calw versahren ist. Am 10. Sevtember schon stadte, mit der Vor Calw und sagte dieser Stadt gegen 6000 st. Schonung zu. Nichtsdesschwenger aber behandelte er die Einwohner mit deiner Lebensbeschreibung:
"Er wütete gegen die Einwohner mit dem Schwerte und siderzah die arme und unschuldige Stadt der grausamsten Bestrasung, sodas weder geweißtes noch ungeweißtes, weder össentliches noch privates Eigentum verschont wurde, auch kein Geschlecht, Alter oder Stand; alle waren dem Mord, der Wollus, dem Raud und einer mehr als tierischen Grausamseit vreisgegeben." Als die Einwohner auf die schreichste Weise geguält und ausgeraubt worden waren, deschloß Jodann von Werth, die Stadt mit allem, was drinnen war, asiglich zu vernichten. Er ließ die Thore schließen und mitten in der Nacht an verschiedenen Stellen Feuer anlegen. Dennoch entsam ein aroser Teil der Einwohner, indem sie teils durch geheime Ausgange sich retteten, teils von der Stadtmauer hinabsprangen. Draußen wurden sie steils der Einwohner, indem sie teils durch geheime Ausgange sich retteten, teils von der Stadtmauer dinabsprangen. Draußen wurden sie steils der Balber zu gewinnen, wo ihr Seelsorger Andred war. Raum graute der Tag, so begannen die Kroaten eine sowenden wer despund der Baldern und Schwertern der Goldaten empfangen, aber doch gelang, die armen Menschen, so sie krieben aus die kroaten den Weiden sie kroaten eine Kreinden zu ergeisen. Bochenlang irrten sie nun
der Tag, so begannen die Kroaten eine sowenlang irrten sie nun
der Tag, so begannen die Kroaten eine Schwenken der keinde, weiden die Reinden die Reinden, die Kallebren. Auch dies aber rettete nur das
Mitleid eines Obersten, der nicht litt, daß sein Kroaten den weinenden
und um Inade slebenden da

Bu ber Not, welche die robe Solbatesta verübte, tamen noch die Heimsuchungen ber Teuerung und ber Seuche. Das Malter Korn ftieg in unserer Gegend auf 24 fl., ein Pfund Schmalz fostete 8 Bagen, ein Meglein Galz ebensoviel, ber Bierling Schwarzbrot 6 Rreuger, ein Gi 1 Bagen und ein Subn Das Fleisch von Froschen, Ragen, Hunden und gefallenen Bierden murde mit Gier verschlungen, und trothdem starben

Taufende eines qualvollen Hungertobes.

Furchtbar wütete die Best, und auch in Pforzheim, wo schon in den Jahren 1633 und 1634 die Sterblichkeit eine große mar, erlagen 1635 und 1636 viele Burger bem Sunger und ber Krankheit. Bu nennen find: Marx Mangold, Sans Jakob Mann, Hans Jakob Mayer, Peter Schoch, Hans Simmerer, Peter Abrecht, Hans Jakob Beckh, Paul Berblinger, Jobst Dages, Michael Dengler, Hans Jakob Eichelin, Wendel Linß, Konrad Linß, Philipp Hartmann, Hans Jakob Jung, Hans Joachim Riefer, Hans Christof Kienlin, Hans Georg Wolf, Konrad Landzwinger, Leonhard Meyer, Christof Ofterried, Mathäus Schroth, Lorenz Kienlin, Peter Bauer, Georg Bauer, Berchthold Deimling, Chriftof Doll, Martin Fischer, Johann Joachim Grieninger, Hans Jakob Hertenstein, Michael Jelin, Ronrad Kastner, Beter Kienlin, Mathäus Rückenbrob, Ludwig Mayer, Jakob Ringer, Gall Ungerer, Hand Jakob Bürger, Peter Geiger, Christof Lienhard, Hans Georg Rehling, Hans Joachim Schneiber, Hans Burkard, Niklas Fink, Balentin Heint und Hans Anaut.

Hunger, Best und Kriegsbrangfale hatten zur Folge, daß schon im Jahre 1835 bie Bevölkerung ber Stadt um die Balfte sich verminderte und natürlich auch die Zahl der Geburten entsprechend zurückging. Während das Jahr 1634 noch mit 121

Geburten verzeichnet fteht, murben geboren:

```
im Jahre 1635
                78 Kinder.
          1636
                 80
          1637
                 79
          1638
                 66
          1639
                 74
     ..
          1640
                 68
                 69
          1641
          1642
                 7ō
          1664
                 72
          1644
                 72
     ,,
                       ,,
          1645
                 56
          1646
                 55
```

Es ergiebt sich also für die Jahre 1635-46 bei einer Durchschnittszahl von 80 Geburten einschließlich der Altstadt eine Seelenzahl von 2280. Uebrigens find auch die hier zur Belt gekommenen Soldatenkinder unter den Geborenen aufgeführt.

Raifer Ferdinand behandelte die Markgrafschaft als erobertes Land. Der obere Teil wurde durch einen österreichischen Statthalter verwaltet, den unteren Teil schenkte er seinem General, dem katholischen Markgrafen Wilhelm von Baden-Baden, am 5. Mai 1635. In Pforzheim wurden von dem neuen Herrn die Klöster der Franziskaner und Dominikaner neuerdings wieder hergestellt und mit Mönchen bevölkert; ebenso errichtete er wieder das Sankt Michaelsstift in der Schloßkirche und ließ seinen

neunjährigen Sohn jum Probit besfelben inveftieren.

Kurfürst Maximilian von Bayern hatte die Hand auf die Pfalz gelegt; dabei fand er, daß das Lehensverhältnis, in welchem sich die badischen Aemter Graben und Pforzheim zur Pfalz befanden (seit dem Gesecht bei Seckenheim) noch nicht ausgehoben war. Die badischen Markgrasen hatten die betreffende Schuld noch nicht getilgt und Maximilian annestierte diese beiden Nemter. Am 13. Dezember 1635 erschienen die bayerischen Rommissarien und die Bürgerschaft mußte huldigen. Die Stadt hatte von nun ab eine ständige bayerische Garnison. Religionsfreiheit war zugesichert worden. Man trennte sogar in der Dominikanerkirche das Chor vom Schiff durch ein hölzernes Gitter. Ersteres wurde den Mönchen zugewiesen, das Schiff den Bürgern.

Karl Wilhelm beschwerte sich bitter beim Kaiser über die Gewaltthat Maximilians. Es wurden mehrfache Bersuche gemacht, die Sache zu ändern, aber die Bürger wollten von Karl Wilhelm sehst nichts wissen und so blieb Pforzheim nun

vorerst pfalzisch-banerisch.

Die Einquartierung murbe zu einer schweren Laft. Hatte Rarl Wilhelm die Dominikaner und Franziskaner guruckgerufen, so bolte Maximilian noch Rapuziner von Beilderstadt herbei und wies ihnen das St. Georgsstift als Hospiz an. Man versuchte, so nach und nach Pforzheim zur katholischen Religion auruckauführen. 3m November 1636 wurde von ber Regierung ben protestantischen Geiftlichen in ber Stadt und in ben Landorten ber Behalt entzogen. Gie konnten zwar bleiben, burften auch gottesbienftliche Bandlungen versehen, maren aber auf freiwillige Baben angewiesen. So ging es bis 1642. Bürgerschaft blieb standhaft. Da berichtete ber banr. Untervogt Faber im Berein mit dem Rapuzinerpater Fulgentius nach Munchen, daß in der Stadtfirche am Martinstag ein protest. Bettag mit Te deum gehalten worden sei aus Freude über den Sieg, welchen ber schwedische General Torstenson bei Leipzig errungen hatte, und als das frangofticheichwedische Beer von

Breifach aus einen Streifzug bis in den Kraichgau und gegen den Rectar ausführte, habe sich der Rat in Berhandlungen mit dem Teinde eingelaffen. Obgleich Hat und Beiftlichkeit die übertriebenen Berichte auf ihren mahren Bert guruckführten, fam doch vom Kurfürsten der Bejehl, daß in Stadt und Amt Bforzheim das unkatholische Exergitium lutherischer Religion unverzüglich abzuschaffen sei. In der Stadt waren der Spezial Wibel, der alte Spitalpfarrer Wolfgang Schaupp, die beiden Diakone Sauterlin und Karcher und der Pfarrer der Altstadt Joh. Dav. Sauter. Von den 14 Landorten des Amtsbezirks hatten nur Brögingen, Eifingen und Niefern je einen Pfarrer. Beistlichen, jowie den Reftor der lateinischen Schule und den Schulmeister der deutschen Schule ließ Faber am Dienstag vor Ditern zu fich entbieten und eröffnete ihnen, daß die protest. Religionsübungen unverzüglich einzustellen feien und die Beiftlichen innerhalb zweier Tage das Land zu verlaffen hatten. Bürgermeister und Rat schickten eine Abordnung nach Beidelberg, welche mit beruhigenden Bujagen guruckfehrte; sofort ging nun eine Deputation nach Munchen. Dort murde fie von dem Rurfürsten und Kanzler ungnädig aufgenommen und erhielt nur einen verschlossenen Brief nach Beidelberg. Bier murde ihr ber Bericht, daß der protestantische Gottesdienst abgeschafft sei und Die Beistlichen bis jum 17. Dlai die Stadt ju verlaffen hatten. Eine zweite Deputation ging nach Munchen mit Begleitschreiben des Berzogs von Bürttemberg und des Landgrafen von Beffen; fie erhielt gar feine Antwort. Bürgermeister und Rat wandten fich nun an den Bergog von Burttemberg, er moge erlauben, daß die Beiftlichen in seinem Lande eine Buflucht suchen durfen; das wurde bereitwilligft gewährt. Bittichriften gingen außerdem an den Rurfürsten von Sachsen und die anderen Reichsstände.

Ter 17. Mai war herangerückt. Ter 83jährige Wolfgang Schaupp bat, man möge ihn und seine betagte Frau in der Baterstadt belassen; er schilderte seine Armut; seit 9 Jahren habe er keinen Gehalt bezogen. Es war alles vergebens; am Mittwoch nach Psingsten zogen die Geistlichen sort, Neuenbürg zu, von Freunden und Bekannten bis zur Landesgrenze begleitet. Ter Rat hatte die Fuhrwerfe gestellt und Unterstützung versprechen; die Bürgerschaft hatte Beiträge gesammelt.

Untervogt Faber machte bekannt, daß um Geld gestraft werde, wer den katholiichen Gottesdienst nicht besuche oder seine Kinder nicht katholiich tausen lasse. Bürgermeister und Rat wurden ermahnt, mit gutem Beispiel voran zu gehen und die Fronteichnamsprozession mitzumachen. Tieser Erlaß hatte keinen Erstelg. Um Fronteichnamstag versammelte Bürgermeister Weber den Rat und die Zunstmeister der 24 Jünite, um über den

Antrag der Regierung abstimmen zu lassen. Georg Weber eröffnete die Berfammlung, teilte das Unfinnen der Regierung mit und ersuchte, daß jeder ber Unwesenden feine Unficht frei und offen tund thun folle. Gein Standpunkt fei: "Nachdem bie Stadt, seit fie vom Rurfürsten in Gid genommen, in allem Erdenklichen demselben gehorsam gewesen und es auch in Bukunit fein werbe, fei boch bieje Sache, welche die Bewiffen und Seelen betreffe, berart, daß er wenigstens sich von der Religion nimmermehr trennen laffen fonne, die er fein Lebenlang befannt, jollte er alles Zeitliche auch barüber einbugen. Gott ber Berr wolle ihm dazu seinen heiligen Geist geben." Nach einander gaben nun in ahnlicher Beije famtliche Ditglieder bes Rats und Gerichts und die Vertreter der Bunfte ihre Meinung zu Protofoll. Rats- und Gerichtspersonen waren: Altburgermeister Bans Friedrich Kern, Joachim Bub, Apotheter Joh. Barthold, Wendel Fisch, Beter Schoch, Baumeister Seb. Scherb, Jatob Berm, D. Bernh. Erhard, B. Michel Felbner, B. Caspar Aberlin, Bans Stieß, Michel Simmerer, Christof Gauß, Philipp Frauen preis, Christian Fleischmann, Claus Aichelin, Martin Fagnacht, Jakob Wanner, Balthafar Schill, Rudolf Sold. Hans Bech war trant; er scheint ber einzige gewesen zu sein, welcher nachgab und sein Kind tatholisch taufen ließ. Die Altstadt stimmte auch in gleichem Sinne ab; ber bortige Biertelmeister hatte bie Bürger gehört. Die Pforzheimer Bürgerschaft war also ihrem Glauben treu geblieben.

Untervogt Faber mutete, brobte mit Gelbstrafen und verstärfter Einquartierung. Der Rat wendete sich wieder an die Regierung in Beidelberg, schilderte das allgemeine Elend, hervorgerufen durch den Krieg und die Ginquartierung. Neulich fei wieder ein lothringisches Regiment zu Pferd und eins zu fuß in ber Stadt gelegen; banach Oberft Invercourt mit 8 Rompagnien 14 Wochen lang und habe 44 000 Gulden gefostet. In den 71/2 Jahren unter baperischer Regierung sei mehr als die Hälfte ber Einwohner durch hunger und sonstiges Glend ums Leben getommen. Die Regierung moge ben Berichten Fabers nicht alles glauben und auch die Burger hören. (Beorg Weber und Apotheter Barthold hatten dies alles felbst in Beidelberg vorgetragen und erhielten bas Berfprechen, daß Faber die angedrohten Strafen vorerft nicht ausführen burfe. Die Bforgheimer besuchten Die Gottesdienste in den umliegenden württembergischen Ortschaften, ließen auch ihre Kinder dort taufen. Spezial Wibel trug später biefe Taufen in das hiefige Kirchenbuch ein. Um 18. Juni ging eine neue Bittichrift an den Rurfürsten nach München ab: Rechtsgelehrter Rauschelmann war der lleberbringer. Die Bilie tam jedoch unerwartet mo anders her.

Im befestigten Stäbtchen Bennfelben oberhalb Strafburg lag der schwedische Oberst Friedrich Moser von Filseck, ein geb. Bürttemberger, mit feinen Truppen. Diefer brobte, baf menn Bapern die Bitten der Pforzheimer nicht erhöre, er alle Kapuziner und Zesuiten verjagen werde, soweit seine Macht reiche. Das reiche und schone Jefuitentollegium zu Molsheim hatte von ihm alles zu befürchten, wenn er feine Drohung zur That werben Das wirfte. Alle Deputationen und Bittschriften nach Beidelberg und München und an die evangel. Reichsstände hatten nicht so viel vermocht, als das entschlossene Auftreten Mosers, von welchem man wußte, daß er, wenn nötig, feiner Drohung rücksichtslos Rachdruck geben werde. Um 21. August eröffnete die Regierung zu Beidelberg ein vom Rurfürsten unterzeichnetes Defret, in welchem es hieß, daß er auf die inständigen Bitten hin die wohlverdiente Strafe indulaieren wolle. Die Beamten iollten jedoch auf das Berhalten der Untergebenen ein besonderes Aufmerten haben und so fie fich fürderhin ungebührlich verhalten, jogleich barüber berichten.

Schon am 4. August 1643 kehrten die Geistlichen zuruck und die allgemeine Freude war groß. Der Rat vergaß es nicht, dem Landgrafen von Hessen, dem Aursürsten von Sachsen, den evangel. Reichsständen zu Frankfurt, ganz besonders aber dem Herzog von Württemberg zu danken. Letterer war es ohne Iweisel gewesen, welcher sich mit dem Obersten Moser ins Benehmen geseht und denselben zu seinem Borgehen veranlaßt hatte.

Es waren eigentlich nur die Bürger Pforzheims, welche dem Versuche, sie zur Annahme des katholischen Glaubens zu zwingen, hartnäckigen Widerstand leisteten. In anderen Gegenden der Markgrafschaft schickte man sich in das Unvermeidliche und that den fremden Gewalthabern, wenn auch mit der Faust im Sacke, im Allgemeinen den Willen. — —

#### Die letten Rriegejahre.

Wohl waren schon 1643 Frieden Sunterhandlungen zwischen den friegsmüden Mächten angeknüft worden, aber es sollte noch geraume Zeit vergehen, bis unser zerrissenes Baterland sich der Segnungen des Triedens wieder erfreuen durfte. Auch der Stadt Pforzheim widerfuhr in den folgenden Jahren noch manches Ungemach. Bis zum August 1644 war Pforzheim von den Bayern besetzt, dann rückte ein schwedisch-französisches Geer unter dem Kommando des Gerzogs von Enghien vor die Stadt und nahm sie mit Sturm ein. Als Besatzung blieb ein schwedisches Reiterregiment dier, dessen Besehlshaber der Oberst

Reinhold Roser war. Er scheint ein wohlwollender Kriegsmann gewesen zu sein, denn er schenkte den Geistlichen und Lehrern der Stadt ein Quantum Früchte, ebenso auch Wein. Im Oktober 1645 nahmen die Bayern Pforzheim den Schweden wieder ab. Johann von Werth, der ebenso tapsere als schonungslose bayerische General, nahm selbst in der Stadt (bei Kronenwirt Schnell) Quartier und schried starke Kontributionen aus. Als die Bayern abzogen, wurde Pforzheim teilweise eingeäschert. Nach den Bayern kamen wieder die Schweden, diesmal das Regiment des Obersten Kaspar Schoch, eines geborenen Pforzheimers. Die Bürger hatten von Feind und Freund eigentlich gleich viel zu leiden, denn die Schweden hatten ihre frühere Mannszucht verloren und standen an Grausamkeit den Kaiserlichen nicht nach. Was man übrigens die "Schweden" nannte, waren im Grunde genommen kaum mehr solche, sondern ein Mischmasch von Anhängern aller Nationen und Bekenntnisse. Dasselbe mosaikartige Gepräge trugen des Kaisers und der Liga Heere.

Endlich nach Erschöpfung aller Mittel zum Kriege, der längst nicht mehr des Glaubens, sondern seiner selbst wegen geführt wurde, erfolgte der Abschluß des Friedens zu Münster und Osnabrück am 24. Oktober.\*) Markgraf Friedrich V. von Baden hatte es nur schwedischer Berwendung zu danken, daß seine Bevollmächtigten zu den Friedensunterhandlungen zugelassen wurden. Er erreichte die Wiedereinsetzung sowohl in geistlichen als in weltlichen Sachen in den Stand von 1618 hinsichtlich der Markgrafschaft Baden-Durlach, die Zurückstellung der Alemter Stein und Remchingen, sowie die Aushebung der jährlichen Bein- und Getreidelieferung an die Markgrafschaft Baden-Baden.

<sup>&</sup>quot;) Der west fälische Friede bildete die Grundlage aller tolgenden Friedensschlässe bis zur französischen Revolution und das Grundgeset der späteren deutschen Reichsversassung. Nach den wesentlichten Bestimmungen desselden erhielten die deutschen Meichspände das Recht der Bündnisse unter sich und mit semden Mächten, nur nicht gegen Kaiser und Reich. Das Rurdaus Psalz erhielt die Bfalz am Abein zurück mit der neuerrichteten 8. Kurwürde. Der Augsdurger Religionsstiede von 1555 wurde bestätigt. Dinsichtlich der Religionsausübung und des Besitzes der kirchlichen Stistungen wurde das Jahr 1624 als "Normaljahr" sestgesetzt und nur Desterreich biervon ausgenommen. Die Resormierten bekamen gleiche Rechte mit den Augsdurger Konsessionsverwandten zugestanden. Frankreich erhielt das österreichische Elsaß, Schweden erhielt Borpommern, die Bistümer Bremen und Berden, die Stadt Wissmar, sowie die Rechte der Reichsstandschaft und eine Kriegsentschädigung von 5000000 Thalern. Brandenburg bekam die Stister Dalberstadt, Minden, Kammin und die Anwartschaft aus Magdeburg. Die Niederlande und die Schweiz wurden als selbständige Staaten anersannt. Das deutsche Beind verlor durch den westfälischen Frieden über 100 000 qkm und seine ganze politische Machtsellung.

Sein Anspruch auf letztere selbst fant keine Berücksichtigung. Der Markgraf erhielt durch den Frieden diejenigen Besitzungen seines Hauses, welche nach der Landesteilung von 1535 der

Ernit'ichen Linie zustanden.

Da die Dominikaner und Franziskaner im Jahre 1618, also zur Zeit des Kriegsbeginnes, in Pforzheim nicht anfässig maren, so hatten sie die dortselbst innegehabten Alöster zu räumen und die Stadt zu verlaffen. Bereits am 9. Februar 1649 ging ihnen von Basel aus, woselbst sich damals Markgraf Friedrich aufhielt, ein diesbezüglicher fürstlicher Befehl zu. Die Franziskaner kamen noch um eine kurze Frist ein, um ihre Angelegenheiten zu ordnen und zogen bann am 20. März von Pforzheim ab, nachdem fie die Schluffel zur Kirche und zum Rlofter bem Oberamt ausgeliefert hatten. Schwieriger zeigten fich die Dominikaner. Diese wollten noch bis nach den Ofterfeiertagen im Rlofter bleiben, und als fie hierzu feine Erlaubnis erhielten, nahmen sie Wohnung im Sause ber Witme bes Freiherrn von Ow, von wo sie, nachdem das Osterfest vorüber war, nach Philippsburg zogen. Die Schluffel lieferten fie indessen nicht dem Oberamt, sondern dem evangel. Spezial Erat In den freigewordenen Kirchen murde alsbald wieder evangel. Gottesdienst "öffentlich und in großer Frequenz" gehalten.

Dreißig Jahre hatte die Kriegsfurie durch Deutschland getobt — ein Menschenalter voll Blut, Mord und Brand, der radikalen Bernichtung ber beweglichen Sabe, ber Berftorung ber unbeweglichen, des geistigen und materiellen Berderbens ber Nation. Fast alle Bölker Europa's sagt Bustav Frentag, sandten ihre schlechtesten Göhne in den langen Krieg. Nicht nur einzeln zogen fremde Söldner den Werbetrommeln nach, wie Rrähen eine Wahlstatt: das ganze christliche Europa wurde in den Kampf hineingerissen. In Rompagnien und Regimentern zertraten die Fremden den deutschen Acter. Die Feldherren schrieben unerschwingliche Kontributionen aus und bargen einen Teil davon in ihrer Tasche. Der Oberst und der Hauptmann brandschapten die Städte und Törfer, in denen ihre Truppen lagen. Erbarmungslos wurde das Unerschwingliche zugemutet, dann begann ein Sandeln und Geilschen: auf der einen Seite milde Trohungen, auf der anderen demutige Bitten. 3m besten Falle murde gulekt ein Abkommen getroffen und durch große Geschenke an die Oberoffiziere besiegelt. Gelten aber murde das Abkommen gehalten. Die Gurften ichickten ihr Silbergeschirr und die Pferde ihres Maritalls an die Generale, die Stadte Geldsummen und

Fasser Wein an die Obersten und Hauptleute, die Dörfer Reitpferde und goldene Treffen an Cornet und Wachtmeister, fo lange von folchen Bestechungsmitteln noch etwas vorhanden war. Lagerte das Heer in einer Landschaft, so suchten sich angesehene Butsbesiger, Stifter und Dorfer burch eine Schutgarbe ju ichunen. Sie murde teuer bezahlt, mußte gut behandelt und ernährt werden und verübte tropbem arge Ungebühr. Lag ein Ort awischen awei Beeren, so mußte er von beiden Barteien die Schukgarde erbitten. Dann lebten wohl die Feinde auf Rosten ihrer Wirte in friedlichem Einvernehmen. Aber nur felten maren Einzelne oder Ortschaften so glücklich, diesen ungenügenden Schut fich zu sichern, denn das Beer mußte leben. Schnell wurden die Erpreffungen ju einem Spftem ausgebilbet, die Zerstörung und Qualerei zu einem teuflichen Wenn die Truppen im Dorf oder der Landschaft Plunderung, Raffinement. einruckten, sprangen die Solbaten wie die Teufel in die Baufer. Die größte Dungerstätte locte am meisten, benn bort mar ber größte Wohlstand zu erwarten. Die Qualen, welche ben Ginwohnern jugefügt murben, hatten meift ben Bweck, bas verftectte But aus ihnen herauszuloden. Auch fie wurden durch besondere Namen unterschieden, von welchen ber "Schwebentrant"\*) am bekanntesten ift. Es bestand barin, daß ben armen Opfern mit Gewalt große Mengen ekelerregender Flüssigkeiten eingeschüttet und bann burch Stoge auf ben Magen wieder zur Entleerung gebracht murben. Ferner schraubten Die Plunderer Die Steine von den Biftolen und zwängten an ihre Stelle die Bandbaumen ber Bauern; fie rieben die Fußsohlen mit Salz und ließen fie von Biegen ableden; fie banden die Bande auf ben Ruden, rogen mit durchlöcherter Ahle ein Roßhaar durch die Zunge und bewegten dies leife auf und ab; fie banden ein Seil mit Anöpfen um die Stirne und brehten es hinten mit einem Anebel gusammen; fie schnürten zwei Finger an einander und fuhren zwischen benselben mit einem Ladestock so lange hin und her, bis Haut und Fleisch auf den Knochen verbrannten; sie drängten ihre Opfer in ben Bactofen und gundeten Stroh hinter ihnen an, bann mußten die Gequalten durch die Flammen friechen. Und das waren die abscheulichsten Qualen noch nicht. Was sie den

<sup>\*)</sup> Der "Schwebentrant" ist keine Erfindung der Schweden, sondern der Raiserlichen, welche mit demselben ihre Opfer zum John auf des Schwedenkönigs Gesundheit trinken ließen. Auch Erimmels-bausen läßt den Schwedentrank schon 1631 angewendet werden, also zu einer Zeit, wo die Schweden kaum in Deutschland waren und die eiserne Zucht ihres Königs zudem derartiges gar nicht geduldet hätte. Daß die Schweden später aber die armen Bürger und Bauern so gut mit dem schweden krank traktierten, wie die Raiserlichen, ist freilich Thatsache.

Frauen und Mädchen, Greisinnen und Kindern zufügten, bleibe verschwiegen. Ueberall fand sich Gesindel, das sich zu ihnen

schlug und ihren eigenen Nachbarn verriet.

So hausten die Beere im Bolf, jedes Bett entehrend, jedes Baus beraubend, jede Glur verwüstend, bis ber allgemeine Ruin ihnen felbst Berderben brachte. Und dies dreißigjährige Berderben vollendete fich in einer gemiffen Steigerung. Die Jahre 1635-1641 waren es, welche die lette Kraft der Nation vernichteten. Bon da bis zum Frieden lag eine tötliche Ermattung auf bem Lande, die sich auch dem Heere mitteilte. Weil der Unterhalt besselben immer schwieriger murbe, tam mehr Methobe in die Raub- und Erpressungfucht und die gewandtesten Räuber murben Oberbefehlshaber. Es lohnte sich wohl, damals an der Spike eines Beeres zu stehen und die Generale trieben den Krieg nicht nur handwerksmäßig, sondern vor allen Dingen erwerbemäßig. Als der schwedische Feldherr Wrangel die erste Nachricht von bem geschloffenen Frieden erhielt, trieb er den Gilboten mit Scheltworten von sich, marf feinen Sut grimmig auf ben Boben und trat ihn mit Füßen. Er hielt sich noch nicht für reich genug, baber feine But. Graf Königsmart, einft ein armer Ebelknabe und später einer der äraften Raubvogel, welche durch Deutschland flogen, führte so viele Wagenladungen von Gold und Rostbarkeiten nach Schweden, daß er seiner Familie ein jährliches Einkommen von 130 000 Thalern hinterließ, für jene Zeit eine gang foloffale Rente. Gelbft als ber Krieg beenbet mar, murbe noch einmal das übrig gebliebene Bolt bis zur Berzweiflung angestrengt, die Unterhaltungstoften und Friedensgelder für die stillestehenden Truppen zu gahlen, bis die Beere unter ber Bevölferung gerrannen. -

Wie alle übrigen beutschen Lande, so hatte auch die Markgrafschaft Baden schrecklich unter der Einwirkung des Krieges zu leiden, und die Bevölkerung war um volle drei Viertel vermindert. Necker, Gärten und Weinberge waren verwüstet und seit Jahren nicht mehr angebaut, in den meisten Ortschaften sämtliche Gebäude teils durch Brand, teils durch Einsturz zerstört.

Auch in Pforzheim herrschen traurige Zustände. Aller Wohlstand war vernichtet, die Bevölkerung außerordentlich vermindert, und der stüher nicht unbedeutende Handel lag ganz darnieder. Noch lange nach dem Kriege fanden sich allenthalben in der Stadt öde Plage. Um 17. April 1667 erging ein fürstlicher Beschl, die baufälligen Säuser zu reparieren und die öden Pläge wieder zu bedauen. Geschah dies nicht, so sollten sie verfauft und der Erlös den Eigentümern zugestellt werden. Nur langsam erholte sich die Stadt von den bitteren Nachwehen des Krieges, um kaum vier Zahrzehnte später wiederum dem Verderben preißgegeben zu sein.



| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# **You** 1648—1688.

#### Innere Berhältniffe.

Auf Markgraf Friedrich V., welcher am 8. September 1659 im 66. Jahre seines Lebens zu Durlach starb und in Pforzheim beigesetzt wurde, folgte sein ältester Sohn Friedrich VI., der sich mit Eifer und Pflichtgesühl der Regierung widmete. Unter ihm wurde auch das Pforzheimer Schloß wieder aufgebaut, wie er überhaupt fördernd auf das Bauwesen in seinem Lande einwirkte. Die Seelenzahl Pforzheims, welche zur Zeit des westfälischen Friedens kaum 2000 betragen haben dürste, nahm allmählich wieder zu und belief sich vor Ausbruch des orleans'schen Krieges wohl auf 3500.

Die Zusammensekung der städtischen Behörden war in der Hauptsache dieselbe, wie in früherer Zeit.\*) Un der Spike bes Gemeinwefens ftand ber Burgermeifter, ber in dem aus zwölf "Ratsverwandten" zusammengesetten Rate ben Borfit führte. Das Gericht hatte Dieselbe Bahl von "Gerichtsverwandten" und murbe vom Untervogt prafidiert. Die Stelle eines Bürgermeisters befleibeten in ber Beit von 1650-1690: Georg Weber, Nifolaus Euchele, Sans Martin Jagnacht, Sans Ball Rittel, Michael Beter Stieß, Johann Jatob Deimling und Martin Boller. Dbervögte maren: Engelhard Goler von Ravensburg, Sugo Ernst von Landenberg, Tobias Spindler und Philipp Jatob von Bolzheim; Untervögte: Joh. Ferber, Joh. Burth. Reller und Erhardt Rirchherr. Gemeinschaftliche Sitzungen (bes Rats und Gerichts) follten eigentlich jede Woche stattfinden, fielen aber häufig auch aus. Der Obervogt nahm bin und wieder, der Untervogt aber häufig an denselben teil. Jedes Mitglied bes Rats und Gerichts durfte den Ehrentitel "Berr" führen, ber fonft nur ben fürstlichen Beamten und Beiftlichen gutam. Die vollständige Anrede an Burgermeifter,

<sup>\*)</sup> Rach Pfluger, S. 465 u. ff.

Gericht und Rat, welche dienstlich gebraucht werden mußte, hatte folgenden Wortlaut: "Wohlehrenfeste, ehrenfeste, hoche und wohlgeachtete, fürsichtige, ehrsame, hoche und wohlweise Herren amtstragender Bürgermeister, Gericht und Rat, gnädigst, hoche geehrteste, hoche und vielgeehrte Herren!"

Ihre Umtswürde wußten die Herren streng zu mahren und wer sie verlette, hatte dafür zu bugen, wobei Beld- und Gefängnisstrafen in Unwendung famen. Der Burger Bans Lug hatte die städtische Behörde bei ber fürstlichen Ranglei ungerechtfertigter Beife ber Ginschüchterung ber Bunftmeister bezichtigt und murbe beshalb "in's Käficht" bes Brötinger Thores gesteckt, mußte sich aller ehrlichen Busammenfünfte. Gesellschaften und Bechen bei einer Strafe von 10 Bfund Bfennia enthalten und durfte bei gleicher Strafe bis auf Beiteres die Pforzheimer Gemarkung nicht verlaffen. Auch das Ansehen der städtischen Bediensteten murbe thunlichft geschütt. Go mußte ber Megger Rapp 10 Schilling Bfennig gahlen, weil er gesagt hatte, man muffe ben Gleischichatern Brillen auffegen und ben Megger Buck traf eine Strafe von 1 Bfund Pfennig, weil er Die bespektierliche, wenn auch zutreffende Meußerung gethan: "man hange Keinen, man habe ihn benn zuvor".

Die Mitglieder der Kollegien bezogen keine Besoldung; nur der Bürgermeister erhielt auß der Stadtkasse jährlich 10 fl. 40 kr., welche Summe 1683 auf 32 fl. erhöht wurde. Auch Diäten gab es nur selten. Dafür wurde aber von Zeit zu Zeit ein "Trunk" gethan und eine Mahlzeit veranstaltet. Da aber dieses die Stadt viel Geld kostete, so wurde es Brauch, den sonst mit einer Einladung bedachten Personen an Stelle einer solchen silberne Löffel zu schenken. So wurden 1688 bei der Abhör der Bürgermeisterrechnung (die sonst immer Anlaß zu einer Mahlzeit gab) 30 silberne Löffel ausgeteilt, wofür der Goldschmied

Mifolaus Burfhardt 92 fl. 71/2 fr. ausbezahlt erhielt.

Die eigentlichen städtischen Bedien steten bezogen Befoldungen, die allerdings nach unseren heutigen Verhältnissen lächerlich gering, dem damaligen Geldwerte aber schon einigermaßen auskömmlich und übrigens teilweise Nebenämter waren. Es erhielten: der Stadtschreiber 88 fl. 20 fr., der Stadtphyssus 20 fl., der Baumeister ebensoviel, der Kornschreiber 5 fl., der Weinsiegter 4 fl. 17½ fr., der Maßofennigeinzieher 2 fl. 20 fr., der Fleischwäger 5 fl., der Waschhausverwalter 6 fl., der deutsche Schulmeister 15 fl., der Binkenist 10 fl., drei Debeammen je 7 fl. und 3 Klaster Holz, der Waldschüß 24 fl., der Stadtsnecht 26 fl., die Brodbeschauer je 2 fl. 30 fr., die Fleischschäßer ebensoviel, ein Erganist 10 fl., der Thorwächter des Alltstädter Thores 7 fl. 51 fr., der Büchsenhalter und Beschließer daselbst

6 fl. 30 fr., der Thorwächter am Brötzinger Thor 14 fl. 21 fr., ber Beschließer 2 fl., ber Thorwachter am Auerbrunnenthor 8 fl., zwei Bormitternachtswächter je 13 fl., zwei Nachmitternachts= wächter je 11 fl., der Hochwächter auf dem Bröhinger Thor 16 fl., Die Schließerin bes hillerthors 1 fl., bes Schaferthors 2 fl., ber Schließer ber Wehre an ber Altstädter Brude 1 fl. 30 fr., ber Thorwächter am Heiligenkreuzthor 2 fl., ber Thorwächter beim oberen Grabenthor ebensoviel und der Sagverwalter 20 fl. Der Stadthauptmann hatte freie Station anzusprechen und die zwei Stadttrommler erhielten zusammen 10 fl. Die Gesamtsumme ber Besoldungen belief sich 1683 auf 387 fl. 48 kr. Die jährlichen Einnahmen ber Stadt betrugen im genannten Jahre 15 399 fl. 333/4 tr., wovon aber an Rest (meistens Gulten) 11 294 fl. 51 fr. in Abzug tamen,\*) sodaß die thatsächlichen Einnahmen 4104 fl. 428/4 fr. waren, welchen Ausgaben in Höhe von 3709 fl. 39 fr. gegenüberstanden, also ein Kassenüberschuß von 395 fl. 38/4 fr. verblieb.

Die bedeutenbste unter den Einnahmen bildete der Pfundzoll, d. h. die Accise für Käufe, Erbschaften u. s. w. Sie wurde nicht nur von Gütern, sondern auch von Waren erhoben. Im Privilegienbrief von 1491 war der Pfundzoll in Pforzheim auf 1 Pfg. vom Gulden ermäßigt worden, wogegen sich die Herrschaft den Bezug desselben nach althergebrachter Sitte vorbehielt. Diese Bestimmung wurde 1675 durch einen Bertrag zwischen der Stadt und der Herrschaft dahin abgeändert, daß der Pfundzoll in gleicher Höhe wie sonst im Lande zu erhöhen sei und die Stadt den vierten Teil desselben zu beanspruchen habe. Einen ansehnlichen Einnahmeposten bildete auch das Weggeld, das ziemlich hoch war und wiederholt den umliegenden Gemeinden Anlaß zu Beschwerden gab.

Unter den in den Ausgaben vorkommenden "Berehrungen" sind Geschenke zu verstehen, welche die Stadt, ungeachtet ihrer mißlichen Finanzlage, bei besonderen Anlässen spendete, namentlich in solchen Fällen, wo Einladungen an sie ergangen waren. So wurde z. B. dem Untervogt Faber auf seinem hochzeitlichen Ehrentag ein silberner Becher im Werte, von 32 fl. verehrt; Daniel Weeber erhielt für seine Tochter eine Hochzeitisgabe von 8 Thalern, ein Ratsherr 3 fl., der Sohn eines Gerichtsherrn ebenfalls 3 fl. u. s. w.

<sup>\*)</sup> Die Gulten waren in Einnahme mit 10964 fl. 271's fr. angeset, wovon aber 10896 fl. 32 fr. nicht eingingen. Es ruhrt dies ohne Zweifel daber, daß die Rapitalien, aus welchen fie flossen, nicht mehr ermierten, da fast samtliche Sauser, auf welchen die Stadt Gelder stehen hatte, im 30jahrigen Rriege abbrannten. Tropbem wurde der Posten in den Stadtrechnungen weiter geführt.

Direkte Steuern waren nicht zu entrichten, indem der Privilegienbrief von 1491 die Bürger ausdrücklich auf "ewige Zeiten" von ihnen befreite. Umsomehr wurden diese aber durch indirekte Abgaben in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Jöhrigen Kriege wurde indessen wiederholt eine Vermögenssteuer unter dem Namen einer "Schatzung" erhoben, die bei der Bürgerschaft aber böses Blut machte und viele Beschwerden hervorrief. 1663 wurde auch eine "Türkensteuer" eingefordert, bei welcher verschiedenen Einträgen nach ebenfalls die "fröhlichen Geber" sehlten.

Schwer brückten auf den Wohlstand der Stadt die großen Schulben. Waren der Stadt einerseits die meisten Kapitalien, welche sie auf Häusern stehen hatte, durch die Einäscherung berselben im Jojährigen Kriege verloren gegangen, so war sie andererseits häusig genötigt, zur Deckung dringender Bedürsnisse Gelber aufzunehmen. So machte die Stadt 1611 bei Dr. Sigmund Hafner in Speier ein Anlehen von 2000 fl., welcher Betrag 1689 auf 5276 fl. 22 fr. angewachsen war, da nie Zins bezahlt wurde. Auch sindet sich kein Beleg dafür, daß die Schuld überhaupt getilgt worden ist. Ebensowenig erhielten Melchior und Martin Nördlinger, welche 1629 der Stadt 1100 fl. vorstreckten, ihr Geld wieder. Der Kanzlist Joh. Karl Allgener in Durlach hatte an die Stadt 300 fl. und vieljährige rückständige Zinsen zu fordern und erlangte endlich auf dem Wege gütlicher Vereinbarung 112 fl., womit er sich befriedigt erklärte.

Der bedeutenbste Gläubiger war das Kloster Herrenald, von welchem die Stadt während des 30jährigen Krieges verschiedene Posten im Gesamtbetrage von 4300 fl. erborgt hatte. Auch bei dieser Summe häuften sich die Zinskuckstände so an, daß sie nach und nach sast die Höhe des Kapitals erreichten. Nach langen Berhandlungen wurde endlich 1717 zwischen der Stadt und dem Kloster ein Abkommen getroffen, laut welchem sich erstere verpflichtete, die auf 2300 fl. herabaesekte Schuld in

drei Terminen abzutragen.

Nicht besser als ben übrigen Gläubigern erging es der Herrichaft, welche der Stadt mehrsach mit Geldvorschüssen aus der Verlegenheit geholsen hatte, so 1661 mit 1000 Thalern zur Annchaffung von Brotsrüchten. Auf eine 1672 erfolgte Mahnung antwortete die Stadt mit einer Eingabe an den Fürsten und als die Mahnung im solgenden Jahre wiederholt wurde, mit dem Bescheide: "man solle Geduld haben". 1679 wurde das Geld nochmals zurückverlangt und jetzt gab die Stadt die Erklärung ab: sie habe kein Geld, wolle aber die schuldigen 1000 Thaler in Abzug bringen von den 3000 fl., welche die Herrschaft der Stadt schulde. Erst 1730 wurde bei einer

allgemeinen Abrechnung zwischen ber Herrschaft und ber Stadt auch diese Angelegenheit geregelt. Die Stadt scheint mit der Zeit in Mißtredit gekommen zu sein, denn zu einem von ihr 1663 gemachten Anlehen von 300 fl. mußte der Bürgermeister Georg Weeber seinen Namen hergeben, weil jedenfalls die Stadt als solche dem Darleiher eine zu ungenügende Sicherheit bot.

### Das Conlwefen in Pforzheim.

In der zweiten Balfte des 17. Jahrhunderts bestand hier, wie früher schon, eine lateinische und eine beutsche Schule. Rektor ber lateinischen Schule war von 1638—54 Albrecht Berold; auf ihn folgte bis 1668 Georg Rumpler und diesem Sebastian Rempf, der noch 1698 lebte. Die Schüler traten mit dem 6. ober 7. Lebensjahre ein und mußten in jeder Rlaffe zwei, auch drei Jahre zubringen. Der Hauptunterrichtsgegenstand war natürlich die lateinische Sprache, mit welcher schon in der untersten Rlasse ber Anfang gemacht wurde. Um ben Lerneifer zu fördern, wurden alljährlich aus Stiftungsmitteln Pramien ausgeteilt, welche für bie Schüler ber unterften Rlaffen 5, ber mittleren 8, ber oberften 15 Rreuzer betrugen. Diese Pramien wurden bei den auf dem Rennfelde abgehaltenen jahrlichen Schulerfesten verabfolgt. Denjenigen jungen Leuten, welche ihre Studien weiter fortsetzen wollten, tamen naturlich bie vorhandenen Stipendien febr gu Einzelne derfelber beliefen fich auf mehrere hundert Gulben. Auch bas Schulgelb für arme Rinber murbe aus biefen Stipendien bestritten.

Die deutsche Schule teilte fich in eine Rnaben, und in Madchenschule. Bubenschulmeister mar bis 1679 Georg Edhardt, bis 1692 Mathaus Probsthan, dem sodann R. Erab folgte. Die Stelle eines Magbleinsschulmeisters hatten inne: Joh. Jat. Raufchelmann, Friedrich Menging, vorber Schulmeifter in Stein und Benedift Niethammer. Der Anabenschulmeifter bejog, wie ichon ermahnt, aus ber Stadtlaffe einen festen Behalt von 15 fl. jährlich, erhielt freie Wohnung und freies Bolg und erhielt außerdem noch das Schulgeld. Der Madchenlehrer mar lediglich auf letteres angewiesen und hatte weber freie Wohnung noch Holz anzusprechen. Für die Schulen mußte die Stadt natürlich bas bolg auch liefern. Die Lehrer an ber beutschen Schule betrieben neben dem Schulhalten meistens noch ein anderes Geschäft. Go mar ber Madchenschulmeister Menzing zugleich Tuchmacher, sein Nachfolger Niethammer Tuchscheerer und der Anabenschulmeister Probsthan 1685 sogar Zunftmeister ber Tuchmacher und Schneiber.

Das Präsentationsrecht ber beiden Schulstellen besaß die Stadt. Die Schulmeister wurden gewählt von den Beamten, dem Spezial, dem Bürgermeister und den Mitgliedern des Gerichts und Rats, welche zu diesem Zweck zu einer Versammlung sich vereinigten. Vor seinem Dienstantritt hatte der Schulmeister zu schwören, dem Fürsten und der Stadt Pforzheim getreu und hold zu sein, die Kinder nach bestem Verständnis zu unterweisen und die ihm gewordenen Vorschriften sleißig zu vollziehen. Die Entslassung eines Lehrers konnte übrigens nur mit fürstlicher Gesnehmigung erfolgen.

Außer ben üblichen Prügeln wird unter den Strafmitteln ber Schule auch der "Esel" erwähnt. Faule Schüler erhielten ein Täfelchen auf den Rücken gebunden, auf welches ein Esel gemalt war. Trogdem wurden wiederholt Klagen laut über schlechte Zucht und den Lehrern wurde deshalb strenge eingeschäft,

beffere Ordnung zu halten.

Der Schulunterricht war ziemlich einfach und umfaßte nur Religion, Lesen und Schreiben. Wer das Rechnen erlernen wollte, mußte besonderen Unterricht nehmen und hierzu erst die Ersaubnis des Spezials einholen. Das Buch Sirach, der lutherische Katechismus und ein Gesangbuch mit den Evangelien — das waren die Quellen der Weisheit für die Zöglinge der Pforzheimer deutschen Schule. Da ist es nicht zu verwundern, daß viele Bürger nicht die geringsten Kenntnisse besaßen. Und dabei war die Pforzheimer Schule noch eine der besten unter den Elementarsschulen des Landes.

Alljährlich zur Sommerszeit wurde, wie schon erwähnt, auf bem Rennfelde ein Schüler fe st abgehalten. Sämtliche Schüler (auch die Lateiner) und Schülerinnen zogen unter Musikbegleitung, mit Fahnen und Kränzen geschmückt, auf das Rennfeld hinaus, woselbst Zelten und Laubhütten aufgeschlagen waren. Dort ergöpte sich die Jugend nicht nur an allerlei Spielen, sie wurden auch auf Kosten der Stadt reichlich bewirtet.

# Allgemeine Berhaltniffe.

Das Zunftwesen war sehr ausgebreitet und hatten die alten Satungen in der Hauptsache wohl noch ihre Giltigkeit. Das Handwerk war sehr stark vertreten. So besanden sich hier im Jahre 1698: 49 Bäcker, 19 Treher, 38 Färber und Zeugsmacher, 10 Schlosser, 34 Schuhmacher, 17 Nagel-, Messer und Grobschmiede, 10 Hafner, 23 Kufer, 33 Leineweber, 23 Rotgerber, 8 Seiler, 10 Schreiner, 16 Schneider, 17 Weißgerber, 19 Hutsmacher 22. Um zahlreichsten waren die Wirtshäuser. 3war

zählt man zu angegebenen Zeit nur 17 Krämer und Wirte, aber die meisten Wirte gehörten anderen Zünften an und wurden unter diese gerechnet. So war Bäcker Johann Mich. Deschler zugleich Lammwirt, Johann Bech Bäcker und Rosenwirt, Otto Bech Bäcker und Höllwirt, Johann Hafner Mehger und Hirschwirt, Lorenz Ratz Rotgerber und Greisenwirt, Johann Kittel Weißgerber und Laubwirt, Johann Alex Schuhmacher und Wildersmannwirt u. s w. Außerdem durfte jeder Bürger, der eigene Rebpstanzungen besaß, den aus denselben gewonnenen Wein selbst in Ausschant bringen. Die Zahl dieser Gassens oder Heckenwirte,

wie man fie nannte, war teine geringe.

Beitaus die meisten Burger trieben ein Sandwert und waren gunftig. Nur 55 Burger befanden fich 1698 bier. welche teiner Bunft angehörten, nämlich Weingartner, Fuhrleute u. f. w. Um bei dieser unverhältnismäßig großen Sandwerkerzahl Erwerbslosigkeit zu verhüten, bestimmte das Bunftgeset bei einigen Bewerben, daß tein Meifter mehr als einen Gefellen halten folle. In der Regel mar der Meister an bestimmte Runden gebunden und er hatte Strafe ju gewärtigen, wenn er einem anderen Meister einen Runden abwendig machte. Dem Unternehmungsgeist und ber Spekulation waren durch die Bunftbestimmungen Schranten gezogen und genau wurde barauf gefehen, daß tein Gewerbetreibender seine Befugnisse überschritt. An Beschwerben und Streitigkeiten fehlte es nicht. Eine Rlage der Rotgerber richtete sich gegen die Herrschaft, weil diese eine Gerberei nach niederlandischem Mufter errichtet hatte, wodurch die Rotgerber viele Runden verloren. Die Berrichaft antwortete den Beschwerdeführern, daß es dem Handwert wohl bekannt sei, wie sich die fürstlichen Rate und das Amt bemüht hatten, die Gerber dabin zu bringen, ihre Gerbereien nach nieberlandischer Art einzurichten, wobei denselben durch Geld und auf andere Beije geholfen worben mare. Sie hatten fich aber wiberfvenftig gezeigt, auch bas Angebot bes Fürsten, in die niederlandische Gerberei einzutreten, ausgeschlagen. Bei fo bewandten Umftanden hatten es nun freilich die Gerber fich felbst und ihrem Gigenfinn guguschreiben, wenn sie durch die neue, jedenfalls vorteilhaftere Einrichtung in Schaden famen.

Auch in andere gewerbliche Unternehmungen und dem hiermit verbundenen Sandelsbetrieb ließ sich die Berrschaft ein. Neben der erwähnten Gerberei führte sie eine eigene Leder- und Zeughandlung und wurde hierzu das sog. "Landschaftshaus" in der Bröginger Gaffe verwendet. 1654 ließ die Herrschaft außerhalb der Bröginger Borstadt einen Schmelzosen und 1678 eine Hammerschmiede dazu bauen, welche Betriebe sie indessen in Bacht gab. 1673 wird eine durch Michel Bachmann in der

Nähe der Schießhütte errichtete Pulvermühle erwähnt. Der Unternehmer hatte sich erboten, für die erhaltene Erlaubnis der Stadt jährlich 1½ Zentner Pulver zu liesern. 1663 wurde dann Obervogt Tob. Schneider die Genehmigung erteilt, an der Bürm einen Kupferhammer, eine Rohrschmiede und eine Sägmühle zu erbauen. 1684 hatte sich in Pforzheim auch ein Tabalmacher" niedergelassen.

Daß bei dem Zunftwesen auch der "Trunt" eine Rolle spielte, liegt im Charafter der guten alten Zeit, in der verhältnismäßig weit mehr getrunken wurde, wie heutzutage. An Bormänden zum Trinken sehlte es nicht. Getrunken wurde beim Antritt der Lehre, beim Austritt aus derselben, bei der Aufnahme in die Zunft u. s. w. Die Innungsstrasen wurden in der Regel auch vertrunken. Die Maß Wein kostete 4—5 kr. und diese billige Trinkgelegenheit wurde von der ehrsamen Bürgerschaft weidlich ausgenüht.

Bon Interesse sind einige Angaben über die Söhe der Arbeitslohne. Im Jahre 1678 murbe festgesett, daß ein Schneiber für Unfertigung eines Rockes nicht mehr wie 4 Bagen fordern durfe. Der Flickerlohn für ein Baar Männerschuhe betrug 5 und für ein Baar Frauenschuhe 4 fr. Nach der amtlichen Bebertage toftete Die Elle von wertenem Garn 11/2-2 fr., von hanfenem Garn 2 fr. und von flachsenem Garn 21/2-41/2 fr. Ein Bimmermeister arbeitete mit Gesellen 1663 einen halben Tag an der Rindenmuble der Gerber und erhielt 16 fr. Lohn. 1683 murde ein Teil ber Stadt neu gepflastert, wofür die Pflästerer für das Klafter 16 fr. in Unrechnung Die Feldmeffer bekamen 1665 vom Morgen Feld brachten. 20 fr., für das Segen eines Marksteines 4 fr. (Die Feldmeffer mußten zweimal im Jahre Umgang halten und Alles besichtigen.) Die Raminfeger erhielten für das Reinigen eines Kamins 4-6 fr., eine ziemlich hohe Gebühr.

Den Arbeitslöhnen entsprachen die Preise der Leben 8 = mittel und sonstigen Bedarssartikel. 1667 war die Frucht so billig, daß das Simri Kernen nur 13—16 kr. galt. Ein fünfpfündiger Laib Kernenbrod kostete 4 kr. 1679 herrichte dagegen große Teuerung. Für das Simri Kernen wurden bis zu 43 kr. bezahlt. Das Pfund Rindsleisch wurde 1667 zu 3 kr., Ochsensleisch zu 3-3 kr., Ralbsleisch zu 2½ kr. und Schweinessleisch zu 3½—4 kr. verkaust. Der Wein kostete 4—6 kr. die Maß, das Pfund Salz 4 kr. Letzteres mußte vom Ausland bezogen werden und stand deshalb so hoch im Preise. Das Klaster Holz wurde 1698 im Hohberg mit 15 kr. bezahlt, ein Eichenstamm mit 1 fl. bis 1 fl. 20 kr., 100 Tannen zum Bauen

mit 12 fl. und 100 Dielen mit 6-7 fl. 50 Latten tofteten

50 fr. Das Pfund Lichter galt 1662 10 fr.

Was die Güter- und Häuser- Preise betrifft, so wurden 1662 11/2 Morgen Acker an der St. Georgensteige um 30 fl., 1666 41/2 Morgen Acker um 150 fl., 1676 1/2 Morgen Biesen um 21 fl., 1667 5 Viertel Beinberg am Bartberg um 50 fl. und 1682 1/2 Morgen Bald an der Burmberger-Straße um 15 fl. verkauft. — 1665 wurde das Trautwein'sche Haus um 30 fl., ein Hausplat mit Hof und Garten in der Brötzinger Borstadt um 54 fl., 1676 das Kauschelmännische Haus um 250 fl., ein Häuslein in der Ochsengasse um 190 fl., 1677 ein halbes Haus in der Au 130 fl., 1653 ein Haus in der Kirchgasse um 461/2 fl., 1656 die Herberge zum Ochsen um 450 fl. und 1662 die drei Häuser von Beter Gößlin am Markt um 1115 fl. veräußert.

In Maß, Gewicht und Gelb herrschte nichts weniger wie Harmonie, wie aus einem Gutachten hervorgeht, das 1682 der Rat erstattete, als die Regierung den Versuch machte, einheitliche Normen zu schaffen. In Pforzheim, heißt es in demsselben, sei das Pfund zu 32 Loth wie in Württemberg, mit Ausnahme des Metzergewichts, wo das Pfund nur 29½ Loth habe, weil die Metzer vom Fleisch Umgeld zu zahlen hätten; die Elle sei wie zu Durlach und Simri und Viertel vermutlich hier wie dort; nur rechne man hier bei rauher Frucht 9, in Durlach aber 10 Simri auf das Malter. In Pforzheim werde das alte Schankmaß gebraucht: in trüb Eich 13, in lauter Eich 12 Viertel auf die Ohm. Mehr und mehr wurde mit Gulden und Kreuzern gerechnet, aber die Pfunde, Schillinge und Pfennige blieben doch noch in Geltung, namentlich bei Strasansähen. Im Verlehr waren: Dukaten, Thaler, Dreibähner, Halbdhaner, Schillingspfennige u. s. w.

## Sitten und Gebrauche.

Die Kirchen zucht war in jener Zeit eine sehr strenge. Besonders eifrig hielt die Geistlichkeit auf die außere Feier des Sonntags, worin sie auch von der Obrigkeit bereitwillig unterstützt wurde. So wurde 1683 verordnet, "daß nicht nur an Sonns, Feiers und Festtagen während des Gottesdienstes, sondern auch in der Wochen zwischen der Freitags-Amts-Predigt alle Thore verschlossen, die dazwischen auss oder einpassierende Spaziergänger, Viehhändler und Fuhrleute, Regelschieber und andere der Sonntagsentheiligung verdächtige Leute genau observieret, die Schlupswinkel, Decken und Wirtshäuser sleißig visitieret, alle Buden und Kramläden zugeschlossen, und auch sogar alle Dies

jenigen, so zwischen benen Gottesbiensten von benen Kirchenrügern nur auf ben Gassen ober vor einem Hause angetroffen würden, unter was Vorwand es auch beschehen sein möchte, nur Diejenigen, welche nach der Apotheke gehen oder eine Hebamme holen wollen, ausgenommen, ohne einiges Ansehen der Person, des Geschlechtes, Standes oder Alters, gleichbalden aufgezeichnet, bei Rat und bei Kirchencensur eingegeben, auch daselbst mit ohnnachläßlicher Geldstrase in das Almosen, oder nach Beschaffenheit der Sache mit härterer Strase angesehen werden sollten. Wer notwendiger Geschäfte halber über Feld reisen wolle, solle vorher eine schristliche Erlaubnis bei dem Spezialat ausbringen und so er wiederum heimkomme, einen Schein oder schriftliches Attestat von dem Pfarrer des Orts, dahin er gegangen, daß der Reisende dem Gottesdienst baselbst mit beigewohnt, vorweisen."

Sier einige Beispiele firchlicher Ahndung: Als ber Bäcker Bans Georg Storr am 1. Abvent 1661 zwei Schweine schlachtete. so wurde er, trop seiner Entschuldigung, daß es nach ber Abendpredigt geschehen fei, wegen "unverantwortlicher Entheiligung bes Feftes" um 2 Bfund Pfennig in das Almofen und mit Gefangnis bestraft. Als 1686 ber Auer Thorwart David Drexel am Tage, ba er jum Abendmahl gegangen, fich "vollgefoffen", feine Frau geschlagen und über die Beiftlichen geschimpft hatte, sperrte man ihn zur Strafe einen Tag in bas Narrenhäuslein auf ber Auer Auch Flucher und Gotteslästerer wurde in strenge Strafe genommen. So wurde im Februar 1666 der Schufter Albrecht Beeber 48 Stunden eingesteckt und mußte bem Spezial und Untervogt Abbitte thun, weil er fich "graufamen Schwörens und Gottlästerns, auch gräulicher Schmähungen" schuldig gemacht hatte. Das Jahr zuvor mar hans Burg megen Fluchens und ungebuhrlichen Wesens mit 24 Stunden Urrest und 10 Schilling Bfennig in's Ulmofen gestraft worden.

Daß in einer solchen Zeit auch geschlechtliche Berirrungen eine harte Beurteilung fanden, ist selbstwerständlich. Wo es sich um uneheliche oder zu frühe geborene eheliche Kinder handelt, sind den diesbezüglichen Einträgen in den Kirchenbüchern immer Ausdrücke des Abscheuß beigefügt. Die Hebammen hatten die Weisung, unehelichen Wöchnerinnen, wenn diese den Vater ihres Kindes nicht angeben wollten, während der Geburtsschmerzen mit Fragen so lange zuzusehen, die sie sich hierzu verstanden. Uneheliche Geburten waren übrigens, die Kriegszeiten ausgenommen, nicht häusig.

Religiöse Duldung war damals eine unbekannte Tugend. Im Mai 1698 wollte ein Katholik Bürger in Pforzheim werden; er wurde aber seiner Konsession wegen nicht angenommen. Das Jahr darauf wurde einem andern Katholiken das Bürgerrecht erteilt unter der Bedingung, daß er seine Kinder evangelisch erziehen lasse und selbst seines Glaubens "still und unärgerlich" lebe. Der Schaffner Delendroit, welcher der Stadt während des orleans'schen Krieges mehrsach wichtige Dienste geleistet hatte, wurde am 23. August 1694 ohne Klang und Sang, überhaupt ohne alle "Ceremonie" begraben, weil er kalvinischer Religion war.

Ausbunde von Tugend scheinen die alten Pforzheimer auch nicht gewesen zu sein, wenigstens wurde ihnen von der Kanzel herab mehr als einmal vorgeworsen, "daß sie den Sabbath entheiligten mit schnöder Berachtung der Predigt des göttlichen Bortes, unnötigem Aufschub der Rommunion, lüderlicher Bersäumung der Gottesdienste, hingegen aber öfters angestellter weltlicher Ergöhlichseiten, sündlicher Zeitvertreibungen, z. B. Spazierenzgehen, Reiten und Fahren, Schießen, Spielen, Fressen, Saufen, Musizieren, Tanzen, Exerzieren, Tribulieren oder sonst der Nahrung halber Ausreisen, Handeln und Wandeln, Kausen und Berkaufen, Arbeiten und Schaffen" u. s. w.; den Töchtern und Mägden wurde vorgehalten, mit deutschen und undeutschen Soldaten Umgang getrieben und durch unsinniges Tanzen bei dem "versluchten Fastnachtsschmäusen" und bei Nachhochzeiten ("hin und wieder in abgelegenen Scheuern angestellt") die Rache des himmels heraus.

geforbert zu haben.

Begen ben übertriebenen Luxus bei Taufen und Hochzeiten erfolgten wiederholt obrigkeitliche Berordnungen. 1696 murde verfügt, daß kunftighin nicht mehr als vier Taufpathen zugelaffen und in bas Rirchenbuch eingetragen werden burften. Bezüglich ber Hochzeiten mar vom Stadtrat 1684 eine Berfügung ergangen. welche Folgendes festsette: Bei Sochzeiten foll fünftig eine Mannsperson 8, eine Beibsperson 7 Bagen Beche geben. Die Geschente follen ber Sochzeiterin über ben Ehrentisch gereicht werben. Die Spielleute sollen nicht mehr als 1 fl. pro Dlann erhalten. Den erften Tag follen um 3 Uhr Nachmittags die ledigen Weibspersonen nach altem Gebrauch in ber Bochzeiterin Saus zusammen tommen und den fog. Bfeffer genießen. Die ledigen Gefellen follen nach Belieben in ein Wirtshaus gehen und einen Trunk thun, Nachts aber, wenn die Bochzeitsgafte nach Saus gegangen, ju bem Schlafensingen kommen und nachher einen Tanz thun. Als Grganzung dieser Berordnung folgte 1686 eine andere, welche lautete: "Beilen zeither bei ben Hochzeiten mit ben Schenkungen einige Unordnung vorgegangen, die Musikanten auch mit ihren Bechen allzuviel Untoften verurfacht, alfo ift heute Berordnung geschehen, daß fürderbin, wie es vor Alters gewesen, vor Auftragung des britten Ganges die Schenkung vor fich geben, den Musikanten aber Bormittags swifchen der Predigt ein Frühftuck auf bes Birts Rosten, Nachmittags aber zwischen dem andern und dritten

Gang auf bes Hochzeiters Rosten ein Abendzehrgericht gegeben werben solle. Und weil es sich mit Auftragung bes ersten Ganges bisher allzulang verzogen, also solle ber Wirt förberhin präzis um 1/212 Uhr unrichten laffen, wo nicht, wird nach Umftanden ber Wirt ober ber Hochzeiter gestraft." Die Hochzeitstänze murben sehr häufig auf dem Rathause gehalten, wofür 5 Schillinge bezahlt werden mußten. Mit Cheversprechungen wurde es strenge genommen, mas aus nachstebendem Eintrag bes Rirchenbuches zu ersehen ist: "Den 17. Juni 1697 wurde nach gehaltener Betstunde auf besonderen hochfürstlichen Befehl topuliert Lorenz Jung der Anmald zu Göbrichen mit Unna Margaretha Gerstenauerin, einer Bittib baselbsten. Nota: Beilen ber Anwald seinen Cheverspruch zurudgeben und nicht hat halten wollen, hat fich feine Braut bei Sereniffimo beklagt und darauf diefes erhalten, daß der Brautigam nolens volens kopuliert werde. Es bat bei der Ropulation aber biefes fich ereignet, daß ber Anwald anstatt bes Jaworts "Nein" gesagt und auf meine des Archidiakoni Frage geantwortet: 3ch sag nein. Darauf hab ich diese Wort gebraucht: Ob ihr mir schon mit nein antwortet, so sage doch ich als ein Diener Christi auf Befehl unseres gnädigsten Landesfürsten in Guerm Namen ja! Weilen nun die Braut des Ja willig von fich gegeben, fo geschah barauf die Ropulation; es mochte auch ben guten Gesellen so sauer ankommen, als es wollte."

Neben ben Hochzeitstänzen waren auch die sog. "Hoppeltänze", welche auf öffentlichen Plätzen gehalten wurden, sehr beliebt. Des damit verbundenen vielsachen Unsugs wegen sand sich jedoch der Stadtrat veranlaßt, diese Tänze abzustellen. Jedoch kam es noch immer vor, daß junge Burschen sich auf offener Gasse von Musikanten aufspielen ließen, wobei zum Nerger ruhebedürftiger Nachbarn mitunter allerlei Lärm verübt wurde.

Biel zu schaffen machte ben Behörden auch das "Tabatsaufen", wie man damals den Gebrauch des nach dem 30jährigen Kriege mehr und mehr zur Berbreitung gelangten Rauch tabats nannte. Richter, Geistliche und wohlgesinnte Laien wetteiserten im Kampse gegen das "Teufelstraut", welches aber trot aller Strafen, trot mündlichen und schriftlichen Ermahnungen immer größere Liebhabertreise sand. Daß auch in Pforzheim diesem "Laster" gehuldigt wurde, zeigt ein im April 1667 erlassens Berbot, daß bei hoher Strafe Niemand in Feld und Wald Feuer anzünden oder "Tabat trinken" dürse ohne der Forstbedienten Wissen und Erlauben. Als aber im August 1688 auf der gedeckten Auer Brücke durch das "lüderliche Tabaktrinken" beinahe ein gefährlicher Brand entstanden wäre, wurde vom Stadtrat beschlossen, das "schändliche Tabaktrinken" nicht mehr zu dulden, ein Berbot dagegen öffentlich anschlagen zu lassen und eine

Strafe von 3 Pfund Pfennig darauf zu setzen. Aber auch durch diese Maßregel wurde das Rauchen in Pforzheim nicht verhindert.

Bon Interesse sind die Borkehrungen, welche in sanitärer Beziehung getroffen wurden, als einmal (im Jahre 1666) in vielen Orten eine ansteckende Krankheit umging und es sich darum handelte, derselben das Eindringen in Pforzheim zu verwehren. Es wurde vom Stadtrat verfügt, daß an bequemen Orten Rauchwerk von Wachholder, Forchen- und Eichenholz oder Gesträuch, auch etwa mit Schwefel und Pulver gemacht werden solle. Nach einem in Verdindung hiermit stehenden fürstlichen Erlaß durste man an keinem verdächtigen Orte handeln, keine Tyroler, Schweizer oder Baiern ohne Amtserlaubnis in die Stadt lassen, überhaupt Niemand ohne Attestat. Die Gassen sollten sleißig gekehrt, auch die Wohnungen sauber gehalten und Gänse und Enten aus der Stadt entsernt werden.

Alberner Düntel und Aberglauben maren fozusagen ein Borrecht aller Stände. Der Megger Bans Martin Borter hatte sich 1664 auf Anzeige eines Bunftgenoffen zu verantworten, weil er mit dem Bafenmeifter getrunken, und die Unna Barbara Fauler war überall als Bere verschrieen. Auf ihre Beschwerde erging ein fürstlicher Befehl, man folle sie mit dieser Nachrede verschonen ober aber, wenn die Bererei bewiesen werden tonne, bei ber Berrschaft Anzeige erstatten. Die Möglichkeit, daß die Fauler eine Bere fein konne, hielt man alfo auch in Durlach nicht für ausgeschlossen. Selbst gebildete Leute, wie der Spezial Rummer, glaubten an "Zeichen und Bunder" in der Natur. In feinem Abschiedsbrief an Die Pforzheimer heißt es: "Dentet nur jurud an die entsetliche Große besjenigen Schweif-Rometen. ber uns zu allervorderst von der Bohe des himmels erschreckte;\*) an die öftermals mit großem Schein und Rrachen aus ber Luft hernieder gefallenen Teuerkugeln, so uns gleichwie viel Tausend Andere anderswo nicht wenig ergeisterten; an das abscheuliche Studgebonner aus ben Wolken, fo ein- und andersmal nicht anders aus der Ferne fich horen laffen, als ob immer ein Ranonenschuß über den andern in der Nachbarschaft geschehe; an bas Strahlschießen in unferm Schlofturm und mehrere bergleichen hohe Gebaube im Lande hin und wieder; an die nach lauter Schwefel riechenden Wetterregen, jo eben auch vorher fich bei uns niedergelaffen und unfere Stadt und Begend gang feuerrot illuminiert haben, indem die Häuser und Alles am

<sup>•) 1680</sup> zeigte fich ein Romet mit einem Schweif in der Ausdehnung von mindeftens 70 (Brad; auch 1682 erschien ein solcher Bandelstern, aber ohne Schweif.

hellen Tage nicht anders geschienen, als ob sie in vollem Feuer und Brand stünden." Weiter berichtet Kummer von einem "nadenden Mann", welcher furz vor der dritten großen Blünderung im Juli 1691 von Bielen außerhalb der Stadt gesehen worden sei, "und barauf hin die meisten unter uns fo rein ausgezogen und ihrer in ben innersten Rellern und Gewölben vergrabenen und vermauerten Guter, so vorher niemals geschehen, ganzlich beraubt worden, daß fie hernach bloß genug baher gingen und fich faum mehr bedecken konnten." Denfelben "nadenden Mann" will auch der Berr v. Leutrum wenige Wochen por ber Blunderung feines Schloffes Liebened gefeben haben. (Benn die Erscheinung nicht auf Ginbildung guruckzuführen ift, und dieser gab man in früheren Beiten noch viel weiteren Spielraum wie heute, so hat es fich hierbei jedenfalls um eine geistesgestörte Berson gehandelt.) Der Spezial Rummer erinnerte seine Pfarrkinder auch noch daran, wie kurz vor dem Brande im September 1692, bei welchem die Au eingeäschert murbe, in ben Garten diefer Borftadt Feuerflammen ziemlich boch aus ber Erde geschlagen hatten.

Heute wurde man lächeln über derartige "Wahrnehmungen". Bor zweihundert Jahren aber scheint man sie ernst genommen

zu haben.

L

## Rene Kriegslaften.

Ein Bierteljahrhundert war noch nicht recht verfloffen, als wiederum ein langer Krieg ausbrach, unter beffen Wirkungen auch Bforzheim empfindlich zu leiden hatte, wenn schon die Stadt bireft nicht vom Feinde behelligt murbe. Der frangofische Konig Ludwig XIV. fiel mit einem großen Beere in die Niederlande ein und gab so ben Anlaß zu einem Kriege, ber von 1672-79 bauerte und in der Beschichte als der hollandische Rrieg befannt ift. Obwohl er junächst nur gegen Solland gerichtet mar, so murde in seinem Berlaufe doch fast die meisten europäischen Staaten in benfelben verflochten und unter biefen fehlte natürlich auch das deutsche Reich nicht. Der Krieg zog sich von Holland in die mittel- und oberrheinischen Gebiete und mar den Frangofen meift gunftig. Diese hatten ausgezeichnete Führer, jo u. a. den am 27. Juli 1675 bei Casbach gefallenen Turenne, der übrigens durch barbarische Verwüstung der pfälzischen und frankischen Lande seinen strahlenden Feldherrnruf arg besteckte. Im Frieden von Rymwegen verlor das deutsche Reich nicht nur die Stadt Freiburg im Breisgau, sondern es mußte fich auch die größten Demütigungen gefallen laffen.

Als die Kriegsfurie rheinaufwärts drang und die Gefahr nabe lag, daß auch unsere Gegend von ihr heimgesucht murbe, wurde den Wachen an den Thoren Pforzheims doppelte Vorsicht anempfohlen und eine Berftartung derfelben vorgenommen, außerdem bas Schloß in Berteidigungszustand gefett und mit der nötigen Munition versehen. Die Stadt hatte im Mai 1674 bie Auflage erhalten, einige Dragoner zu werben und auszuruften, wodurch ihr schon bedeutende Kosten erwuchsen. hierzu tamen noch die beträchtlichen Ausgaben, welche durchmaschierende und einquartierte Truppen verurfachten, namentlich aber die Kriegsgelder, die der Stadt in verschiedener Form aufgeburdet murden. Bald handelte es sich um "ordinare", bald um "extraordinare" Rontributionen, bald um Beu-, Stroh- und Quartiergelber, bann wieder um Brandschatzungen, um Schutz und Sicherheitsgelder 2c., ju beren Beftreitung regelmäßige und außerordentliche Monatsumlagen erforberlich maren. Wer von ben Burgern mit ben Bahlungen im Ruchtande blieb, verfiel ber Eretution. Lettere tam in recht rudfichtslofer Beije gur Anwendung. Die Stadttnechte hatten Auftrag, die Restanten einzusteden, Diejenigen, welche Pferbe befagen, nicht jur Stadt hinauszulaffen und folche, welche fich bei Tag nicht seben ließen, Nachts aufzuheben und in ben Arrest zu verbringen. Dazu tamen noch die Frohnden, insbesondere die Schanzarbeiten, welche von der Stadt mahrend ber von bem Markgrafen Friedrich VI. im April 1676 begonnenen Belagerung von Philippsburg geleiftet werden mußten. Stadt hatte einen eigenen Schanzwagen zu unterhalten und noch Schanzgelber zu zahlen, die sich in kurzer Zeit auf 300 fl. beliefen und balb auf 542 fl. stiegen.

Im August 1678 wurde von Stadt und Amt Pforzheim noch eine "freiwillige" Fruchtsteuer im Betrag des Zehntens verslangt und gleichzeitig sollte sie noch 200 fl. Schutgelber bezahlen. Der Stadtrat wurde bei dem Landesfürsten vorstellig, indem er in einer Eingabe in beweglichen Worten auf die mißliche Lage der Bürgerschaft hinwies, was aber ohne Erfolg blieb. Im November genannten Jahres verlangte der Kommissär Silbermann zu Philippsburg unter irgend einem Titel von Pforzheim 122 fl. 30 fr. Der Stadtrat behauptete, nur 52 fl. 80 fr. schuldig zu sein, da der Kommandant von Philippsburg 60 fl. erlassen habe. Da man sich nicht verständigen konnte, so wurde beschlossen, einen eigenen Boten nach Philippsburg zu schicken und demselben einen Fischer mit einer "Tracht Grundels und Forellen"\*) mitzugeben. Lettere wurde angenommen, aber der Abgesandte der Stadt, der

<sup>\*)</sup> Die Tracht "Grundeln und Forellen" fpielte als "Berehrung" auch fpeter, im orleans'ichen Kriege, eine Bolle.

Bürger Hans Jakob Holzhauer, in Arreft gesteckt und Pforzheim sollte für seine Freilassung 150 Thaler zahlen. Seinetwegen wurde der Markgras um Verwendung seitens des Stadtrats ansgegangen. Gegen den Schluß des Krieges hin wurden von der Stadt wiederum 375 fl. Winterquartiergelder und Beiträge zu den Philippsburger Schanzarbeiten verlangt. Aber kaum 20 Personen, so heißt es im Stadtratsprotokoll vom Januar 1679, haben hieran bezahlt, und man sah sich deshalb genötigt, ein Anlehen aufzunehmen, wodurch der ohnedies große Schuldenstand der Stadt noch erhöht wurde.

Bu den steten Geldopfern kam noch eine empfindliche Teuerung. Der Sester Rernen, welcher vor dem Kriege noch um 14 - 16 fr. zu haben war, stieg schon im Spätjahr 1674 auf 30-36 fr. und im Juni des folgenden Jahres sogar auf 45 fr. Die Preise der Lebensmittel blieben über die ganze Kriegsdauer außerordentlich hoch und zu Beginn des Jahres 1679 fostete das Walter Kernen immer noch 8—9 fl. Der Laib Brot für 4 fr. wog nur 21/4 Pfund, während das Gewicht desselben in gewöhnlicher Zeit 4-5 Pfund betrug. Auch die Menger waren um Erhöhung der Fleischtare eingefommen und murde bezahlt: für Ochsenfleisch 3-31/2 fr., für Ralbfleisch 3 fr. und für Schweinefleisch 31/2-4 fr. das Pfund. Im Zusammenhang mit diefer Teuerung ftand ein ungewöhnlicher Rückgang ber Buter- und Bauferpreise. 6 Biertel Acter am Riefelbronner Weg wurden um 16 fl., 16 Biertel Acer um 30 fl. und 2 Chm Wein, 13 Viertel Acker und 11.2 Viertel Wiesen um 34 fl. verkauft und ein Baum. Rüchen- und Grasgarten in der Brökinger Vorstadt. ber gegen eine Summe von 250 fl. versetzt worden mar, aber einen mehrfach höheren Wert hatte, fand nicht einmal um den genannten Betrag einen Liebhaber.

Als der Krieg näher rückte, flüchteten sich im Sommer 1674 eine Menge Landbewohner von Grombach, Bruchsal, Malsch, Mingolsheim, Odenheim, Gochsheim, Ettlingen und Heidelsheim mit dem wertvollsten Teil ihrer Habe nach Pforzheim. Wie schon bemerkt, wurde Stadt und Umgegend nicht direkt vom Kriege berührt. Toch samen Streissorps mehrmals in die Nähe, und die Unsicherheit war im Sommer 1675 so groß, daß man während der Ernte die Früchte nicht auf dem Felde liegen lassen sonnte.

Des 1679 geichloffenen Friedens durfte fich der Bürger nicht lange erfreuen, denn neun Sahre später begann jener unglückleige Krieg, der namenloses Etend über unsere Stadt brachte und sie wiederholt in Schutt und Niche legte.

Bevor wir aber diese Zeitereignisse schildern, wollen wir eine Beichreibung der alten Stadt Pforzheim vor ihrer Zerstörung geben.



progarten o I Das Schloss. a. Thurm b Pallas Egelsee c Kellerei d Schener e Stall F Schl Kirche II Die innereStadt .tdelige Höfe . 1. Remelingen op Stift 2 Schauentig 3. Genium 4. Hohenby 5 Reindigir 6 Flehungn 7. Merveingn 8 hedder g Lentrum 10 Riepur 11 Kochendf Offentl. Gebande. 14. Rattiliaus 15 Staolt schreibergi ik Lat Schule 18 Apothedie 19. Bad 20 Schlachth 21 Spital 22 Deutsdu Schule.. Kirchhof+; Bremer Hof agenlan Die Enn St Geory Staff Nach den ältesten Stadtplanen zus gestellt u gez v J Nacher.



# Pforzheim vor seiner Berftörung im Jahre 1689.

#### Aussehen und Befestigung der Stadt.

Aus der zu Anfang dieser Schrift wiedergegebenen, von Merian aus dem Jahre 1646 stammenden, vom Weiherberg aufgenommenen Ansicht ist zu ersehen, daß das Pforzheim der damaligen Beit eine noch im unversehrten charakteristischen Schmucke des Mittelalters prangende Stadt war. So eine Stadt mit ihren turmreichen Kirchen und Klöstern, ihren überragenden Giebeln und ihren hohen Ringmauern bot freilich einen interessanteren Anblick als unsere heutigen Städte mit ihren unbegrenzten Häusermassen, die sich wie verloren auf dem Gesilde ausbreiten. Ein besonderes Gepräge erhielt das alte Psorzheim noch durch die auf beherrschender Söhe stehende markgrässliche Burg und die große Schloßlirche, zwei weithin sichtbare Bauwesen.

Wie schon bemerkt, war Pforzheim eine turmreiche Stadt, wesentlich verschieden von heute. Neben den vielen Thor- und Mauertürmen waren noch manche andere vorhanden. It Merian's Bild richtig, so erhob sich auch auf der Schloßtirche ein hoher schlanker Turm. Einen noch höheren Turm besaß das Barsüßerkloster und soll derselbe nach gothischer Art gebaut und eine besondere Zierde der Stadt gewesen sein. Das Prediger kloster schmückte ebenfalls ein hochaufragender Turm; ein kleinerer gothischer, der jest noch steht, besand sich auf dem Spital, der gegenwärtigen Heil- und Pflege Anstalt. Bon den übrigen Türmen ist zu erwähnen der auf der Altstädter Kirche, sowie der Turm auf der Heiligenkreuztirche in der Bröhinger Vornadt und der Turm der Rapelle der St. Georgspslege.

Bon welcher Seite der Wanderer auch einen Blid auf das alte Pforzheim geworfen baben mag fein Auge wird stets mit Wohlgefallen und Interesse auf demselben geruht baben, und bei aller Anertennung der Borzüge unserer Zeit mit ihrem lust und raumbedürftigen Geschlecht fühlt man sich doch fast versucht, das Dahinschwinden ber alten Herrlichkeit zu beklagen.

Die Stadt war gut befestigt und konnte auch noch nach Einführung bes Schießpulvers als ein wohlverwahrter Plat gelten. Es ist hier zu unterscheiden zwischen Stadt und Schloß. Unter letterem ist nicht nur bas ehemalige Schloß:



gebäude, sondern der ganze, befestigte Raum zu verstehen, den das Schloß mit der Schloßfirche und den übrigen dazu gehörigen Gebäuden einnahm. Das Schloß war mit seiner starken Ringsmauer und einem hohen Wehrturm (Bergfried) versehen. Im oberen Schloßraum erhob sich die Schloßfirche. Der Pallas

ober das Wohngebäude des Schloßherrn lehnte sich mit dem nördlichen Flügel an die Schildmauer an, während im Borhof sich die zum markgräflichen Haushall erforderlichen Gebäude (Zehntscheuer, Kellerei und Marstall) erhoben. So bildete die Burg eine für sich verteidigungsfähige Bauanlage, die auch nach der Stadt zu durch eine Ringmauer abgeschlossen war. Ein tiefer und breiter Wallgraben begrenzte ihre Außenseite. Wo die Ringmauer mit der Stadtbesestigung zusammentraf, stand einerseits der Leutpestturm\*) und im Westen ein auf dem Merianischen Bilde sichtbarer ähnlicher Turm. Der Verkehr nach Außen und mit der Stadt wurde durch das obere und untere Thor vermittelt.

Bezüglich ber Frage, ob der Hauptwallgraben um das Schloß bei Kriegsgefahr mit Wasser gefüllt werden konnte, schreibt 3. Storcher in einem Beitrag zu dieser Schrift: "Als Abwehrmittel waren im Mittelalter die nassen Gräben bei allen Besestigungsanlagen sehr gesucht und wir sehen bei den Ruinen mancher Schlösser die Spuren dieser Wasserzuführungen. So beim Heidelberger Schloß, das hinsichtlich der Lage viel Aehnslichseit mit dem Pforzheimer hat. Ich vermute, daß der Egelsee an der Brettener Straße zu diesem Zwecke angelegt wurde und von hier das Wasser in den obersten Teil des Hauptwallgrabens geleitet werden konnte Im Hauptgraben selbst (bis zum Möhlsbach) wurde durch Stauanlagen das Wasser seitgehalten, so daß

stellenweise dasselbe eine größere Tiefe erhielt."

Die innere Stabt, deren erste Befestigungsanlage nur bis zum Mühlbach ging, wurde Ende des 15. Jahrhunderts mit einer erweiterten Umfassungsmauer verseben, an welcher erferartig vortretende Wachtturmchen angebracht waren. Mit Ausnahme der dem Enzfluffe zugekehrten Seite, welche durch das Baffer eine gewiffe naturliche Dedung hatte, mar die um die Stadt führende Ringmauer mit einem Zwinger ausgestattet, worunter ber freie Raum zwischen ber ersten niedrigeren und ber zweiten hoheren Mauer zu verstehen ift. Die Ringmauer wird wohl 6-10 m hoch und bis zu 11/2 m ftart gewesen fein. Sie hatte eine mit Schießscharten versebene Bruftwehr und mar überbacht. Der Hauptgraben hatte eine Tiefe von 4-5 m. Als die Geschütze im Belagerungsfriege ihre verderbenbringende Rolle spielten, erwiesen fich die Berteidigungsanlagen der alten Städte als ungenügend und man mar genötigt, durch Borwerke und Batterieturme die Widerstandsfraft berfelben zu erhöhen. Go entstand wohl auch das Vorwert an der Rogbrude vor dem Schäferthor, das übrigens nicht zu verhindern vermocht, daß Welac gerade

<sup>\*)</sup> Bur Beit Eigentum bes Bijouteriefabrifanten Jad.

an dieser Stelle in die Stadt drang. Thore zählte die innere Stadt nur drei, nämlich das Bröhingers, das Altstädters und das Steinbrücker-Thor an der Enz. Das obere Schloßthor diente in früheren Jahrhunderten nicht dem öffentlichen Verkehr. Die von Bretten her kommenden Fuhrwerke mußten durch das obere Grabenthor in die Bröhinger-Vorstadt und von da in die Stadt sahren. Die Thore waren noch durch besondere Sperrvorrichtungen geschützt. Im oberen Stock des Thorturmes wohnte der Wächter, welcher jede seindliche Annäherung, ebenso auch den Ausbruch eines Brandes in der Stadt oder deren Umgebung zu melden hatte.

Die Fest ung swerte zogen sich vom oberen Schloßthor hinter dem Taubstummeninstitut und an der oberen Vorstadt vorbei zum Bröhinger Thor, welches von einem hohen und sinstern Turm überragt war. Bon hier aus lief die Umwallung gegen die sog. Schäferbrücke hinunter, dem Mühlkanal entlang, der den Stadtgraben ersehte, die zur oberen Mühle. Diese war zwischen die beiden Stadtmauern hineingebaut, weshalb sie auch früher die Zwingermühle hieß, unterbrach aber, wie auch die Nonnenmühle, zum Teil die äußere Mauer, was dei Belagerungen mehrsach mißliche Folgen hatte. Bei der oberen Mühle gestattete das Obermühlthörlein, für welches ein eigener Beschließer bestellt war, den Eingang in die Stadt. Unterhalb dieser Mühle, ebenso bei der Vonnenmühle gewährten zwei mit Fallgittern versehene Schoßzgatter dem Wasser den nötigen Durchlaß.

Die Südseite der Stadt hatte als Mauerfrönung eine Anzahl fleiner runder Türme und bei der jetigen Seils und Pfleges Anstalt erhob sich ein hoher vierectiger Turm, oben mit einer Gallerie und einer Wohnung für den Turmwächter. Bei der Nonnenmühle besand sich ebenfalls ein ziemlich hoher runder Turm, der sog. "weiße Turm", während auf dem Lindenplatzem massiver runder Turm stand, der aber bereits auf dem Bilde von 1643 starfe Spuren des Zerfalls zeigt. Auf der Cstseite sührte die Stadtmauer von der Enz dis hinauf zum Gasthaus zur Traube; hier war das Altitädter Thor nebst einem Wachthaus.

Wie das Schlest und die eigentliche Stadt, so hatten auch die Borstadte ihre besondere Beseitigung. Die Bröginger Borstadt besaß drei Thore: das obere Grabenthor mit Thorebauschen, das Heiliafrensthor am westlichen Ende der Borstadt und am unteren Ende desielben das Schäferthor, beschützt durch einen seiten Bassertum und außerdem noch durch einen auf der anderen Seite besindlichen vierectigen Turm. Die Auer Borstadt war ebenfalls mit einer starten Mauer umgeben. Beide sehlten indessen nach der Alusierte bin, weil die Ragold selbst Schutz gewahrte und zudem die ihr zugesehrten Hauser einzugummen gebaut waren. Am Ende der durch die Au suhrenden Haupt-

straße stand das Auer Brunnenthor, mit einem Turme geziert, am Ende der oberen Augasse, auch "Hiller" geheißen, das Hillerthor und am Ende der unteren Augasse das Gauchs oder Schelmenthor. Außerdem führten mehrere Thörlen zur Nagold und Enz, wie solche auch auf der andern Flußseite, auf der Südfront der inneren Stadt, angebracht waren. Die Au hatte neben dem Turm des Brunnenthors noch einige andere Türme aufzuweisen: einen zwischen dem Hillers und Brunnenthor, einen zweiten an der entgegengesetzten Ecke der Stadtmauer und sodann den heute noch erhaltenen Schelmenturm. Die Altstadt, früher einstens ohne Zweisel ebenfalls start befestigt, besaß nach dem 30jährigen Krieg keine Thore und Mauern mehr und wurden diese auch nicht wieder hergestellt, worüber sich im Jahre 1661 die Altstädter bei dem Stadtrat lebhast beschwerten, freilich ohne den gewünschten Erfolg. Die Altstadt war und blieb ein offener Plat.

#### Bforgheim im Innern.

Im Innern der Stadt, die von vier Hauptstraßen durschnitten war, welche sich beim Marktplat kreuzten und den Berkehr nach Außen vermittelten, hatten die dürgerlichen Wohnshäuser gewöhnlich einen steinernen Unterdau, die oberen Stockwerke waren in reichem und oft verziertem Holzriegelbau aufgeführt und der ebenso gestaltete Giebel stand stets der Straße zu. Die Höse der Abeligen dagegen und die Klöster hatten meist eine ganz von Stein hergestellte Giebelfront. Die Häuser waren meist schmal und tief, dabei hart aneinander gebaut.

In einer vor einigen Jahren erschienenen ebenso interessanten wie instruktiven Schrift\*) giebt Naeher ein anschauliches Bild ber alten Stadt, beren hervorragenosten Gebäude er in Ueber-einstimmung mit Pflüger namhaft macht und ihre Lage bezeichnet.

Das jest Beltman'sche Haus in der oberen kleinen Kirchgasse gehörte den Hofmeister von Schauenburg. In der unteren Pfarrgasse waren die Wohnungen der Stiftsherren und Geistlichen der Schloßlirche. Gben dort besand sich auch die lateinische Schule. Der Hof derer von Gemmingen war in der Altstädter Gasse gelegen. An der Westseite des Kirch oder Schloßberges hatte die Familie von Remchingen ihren Hof, welchen nach der Zerkörung das abelige Damenstift erward. Weiter unten, Ecke der Barfüßergasse war ein Hof, welcher noch zu Beginn dieses

<sup>\*) &</sup>quot;Echlon und Stadt Pfortheim por ber gernerung 1688", Pfortheim, Berlag von Mar Ringer.

Jahrhunderts der Familie Wohnlich gehörte. Dann folgte Ecke des Marktplaties und Schloßberges die Stadtschreiberei, die vermutlich 1551 erbaut worden ist.

Auf der westlichen Seite dieses Stadtteils bis zur Stadtmauer lag das um 1270 entstandene Franziskaners oder Barfüßers kloster, von welchem nur noch der Chorteil der Klosterkirche (die jetige alte katholische Kirche) erhalten ist. Der kunstvolle Turm wurde 1748 abgebrochen und befindet sich nunmehr auf der Heils und Psteges-Unstalt.

Um Marktylak stand an der Stelle des jekigen Rathauses das unter Markgraf Rarl II. 1557 erbaute Rat- und Kaufhaus. Diefem gegenüber, wo fich jest bas Schend'iche Unwesen befindet, hatten die Mengingen ihren Wohnsitz. Unten an der Westseite des Marktes (Pregizer) war eine Apotheke. (Die obere Apotheke am Markt [Dr. Hof] wurde 1690 errichtet.) Unten am Markt (Aug. Kanser) lag der Hof derer von Rieppur und auf der Ditfeite des Plages standen die Boje berer von Rechler, von Leutrum und von Reischach. Das Biertel, wo heute die Bolksschule mit dem Reuchlinplate sich befindet, beherrschte das 1279 errichtete Dominifaner- oder Predigerkloster. Nach der Reformation diente das Klofter den Zwecken der Lateinschule und die Klofterfirche wurde als Stadtfirche benütt. In diesem Stadtteile waren noch: Der Lichtenthaler Zehnthof (Aug. Riehnle), der Hof derer von Gentringen und derjenige berer von Rochendorf. Westlich vom Marktplage befanden sich die Sofe der Familien von Hohenberg (Erhard Becker), von Remchingen (Mority Müller), von Klehingen (Brauerei Sof).

Unten bei der Obermühle lag die obere Badstube. In der Metzgergasse, dem Mühlkanal zu, stand der Hof der Kechler von Schwandorf, welche auch noch einen Hof in der Ochsengasse besaßen. Südlich vom Mühlbache war das Kloster der Tominikanerinnen (1250 entstanden), auch unter dem Namen Francenkloster zu Maria Magdelena oder Kloster der Büßerinnen bekannt.

An städtischen Gebäuden sind außer den angesührten noch zu erwähnen: Die deutsche Schule in der unteren Pfarrgasse; das sichon vermerkte obere Bad und das untere Bad, beide am Mühlkanal gelegen; das Eichhaus mit den Eichgerätschaften und in deisen Nahe das Werthaus im Mosterhof, worin sich allerlei stadtische Gerätschaften besanden und auch verschiedene Arbeiten für die Stadt besorgt wurden; das Armbrusthaus auf dem Lindenplatz, die Brodhutte und das Backhaus, sowie die Waschbäuser beim Steinbrückerthor, die beiden Branutweinhütten, das Landichafts oder Handlungshaus in der Bröhingergasse usw.

Mühlen waren vorhanden: Die Obermühle (heute die Bfeiffer'sche Bafferfraft), außerhalb an die Stadtmauer angebaut; die Nonnenmuhle beim Kloster der Dominifanerinnen (heute Gigentum ber Stadtgemeinde, welche das Anwesen von G. Abel täuflich erworben hat); die Nichmuhle, früher Spitalmuhle genannt (heute Brent); die Klostermuhle (heute Sauger), sowie die Wagmuble (heute die Nellingersche Baffertraft). Die meisten anderen ber heutigen Bafferfrafte eriftierten ebenfalls ichon vor ber Berstörung. Die Bafferfraft bes heutigen Bendifer'ichen Sammerwerts murbe fruber zu einer Buf- und Baffenschmiebe benutt. (Bei dieser Baffenschmiebe ließ die Markgräfliche Berrichaft, wie an anderer Stelle bereits mitgeteilt, 1654 einen Schmelzofen und 1678 eine hammerschmiebe errichten.) Beiter abwarts waren Balt- und Schleifmühlen, sowie Del-, Stampf- und Rindenmublen. In ber Altstadt bei der Nitolaustapelle befand fich eine Delfchlag und Schleifmuble. Es gab auch eine untere Sage, welche markgräflich mar und von ber Stadt durch einen städtischen Sager betrieben murde. Die heutige Rompagniesagmuble murde schon 1617 erbaut. Die Wehre wurden schon im 13. Jahrhundert angelegt, um für die Werke die notige Baffertraft zu gewinnen.

Biegeleien waren auch zwei vorhanden, ferner zwei Schafhäuser (eines in der Altstadt und eines beim Schäferthor); außerdem bestand in der Altstadt eine markgräfliche Relter, da an den Abhängen des Wartbergs ziemlich viel Wein gebaut wurde.

Mit Gasthäusern und Berbergen war das alte Pforzheim mehr als genugend verfeben. Die eigentliche Stadt besaß folgende Gasthäuser: Das "Lamm" (Rudolf Sold), Ede ber Brötinger- und Lammgasse; das "weiße Laub" (Christian Sold) in der Lammgasse; die "Höllen" (Christof Ganser, später Otto Bedh), Ede ber Brötinger- und Blumengaffe; Die "Blume" (Bans Jerg Schonhen, spater Beinrich Bauer) in der Blumengaffe; das "goldene Laub" auf dem Markte neben dem "schwarzen Abler", ber auf ber gleichen Stelle wie jest stand und damals einem Beiger gehört zu haben scheint; Die "Krone" (Martin Echnell, fpater Bernhard Heuschlof) unten am Markt, welches Gasthaus bas Recht hatte, jahrlich 15 Ohm Wein frei auszuichenten; das "goldene Ralb" in ber Meggergaffe; den "Rappen" (Ulrich Lut) in der untern Trankgaffe; die "Kante" (Hans Peter Boll, später Christof Abrecht) ebenfalls in der Trankgasse; den "Ochsen" (Martin Boller) in der Ochsengasse; den "Löwen" (Bans Jatob Mitichborfer, fpater Balth. hoppius) in der Altstädter Straße unterhalb dem Rathause; die "Rose" (Bans Bedh) in der Rosengasse; das "Schwert" (Christof Leonhardt) und den "goldenen Schwan" (Hans Schick, später Bans Scheidle). Ermahnt wird ferner eine Berberge von Johann Mlichael Tefchler

und ein "Jubenhof" in der Tränkgasse. Auch an Biersiedern sehlte es nicht und werden als solche genannt: Jakob Betsch (1676), Joh. Becker (1679) und Michael Peter Stieß. Die Stadt betrieb selbst einen eigenen Bierhandel, der erst zu Ansang des 17. Jahrshunderts aufgegeben wurde. Rechnet man noch die früher schon erwähnten Gassen und Heckenwirte hinzu, so gelangt man unschwer zu der Ueberzeugung, daß die alten Pforzheimer keinen Durst zu leiden brauchten.

Die Vorstädte waren ebenfalls mit Wirtschaften wohl versehen. In der Bröginger Borstadt befanden sich die Gasthäuser zum "Trappen" (Balthes Rentschler), zum "goldenen Abler" (Hans Georg Oftertag), zum "Bären" (Math. Kiefer) und zur "Sonne" (Seb. Scherlin); in der Au: zum "weißen Rößle" (Otto Bech), zum "Einhorn" (Christian Bech), zum "Hirsch" (Johann Hofner) und zum "wilden Mann" (Ambros Lötterlin); in der Altstadt: zum "Engel" (Christof Hassert), zum "Sternen" (Hans Jerg Lotthammer) und zur "Tanne" bei der Altstädter Brücke.

Ueber die Borstädte, deren Thore und Befestigungen schon erwähnt worden sind, sollen hier noch einige turze Mit-

teilungen folgen.

In ber Brög inger Vorstabt befand sich das sog. Seelshaus (ein schon 1546 bestandenes Spital), das 1323 von der Markgräfin Luitgard gestiftete Hospitalhaus zum heiligen Geist und das hübsche Heiligkreuzstricklein in der Nähe des gleichnamigen Thores. Durch die Vorstadt führte in der Richtung von Westen nach Osten eine breite Straße, an welcher die Werkstätten der Schmiede und Wagner lagen, die bei dem ausgedehnten Fuhrswerksverkehr vollauf zu thun hatten.

Die Auer Vorstadt, welche hauptsächlich durch die Anssiedelung von Fischern und Flößern entstanden ist, war von drei Hauptgassen: der Kreuzs, der Schelmens und der Hillergasse durchzogen. An der Steige vor dem Brunnenthor stand das St. Georgenstift, welches als Aspl für ansteckende Kranke diente und mit einer ziemlich geräumigen Kapelle verschen war. Das Wasser des St. Georgbrunnens stand in dem Ruf, eine gewisse Geilwirkung auszuüben und wurde deshalb auch mit Vorliebe benützt.

In der Altstadt stand die dem heiligen Martin geweihte erfte driftliche Rirche, außerdem befand sich hier der dem hirsauer Mloster gehörige Hirichauer Hof bei der Nifolausfapelle, wovon

<sup>\*)</sup> Das Beiliafreinkirchlein ift 1824 abgebeoden, nachdem ber an ichliekende Friedbof brieits 1800 geschionen morben mar. Schon 1692 hatten die Fransolen das Mirchlein geritort. Dasjeibe murde aber wieder bergefiellt.



Scholmenturm - Auerbrücke - Steinbrückenthur.

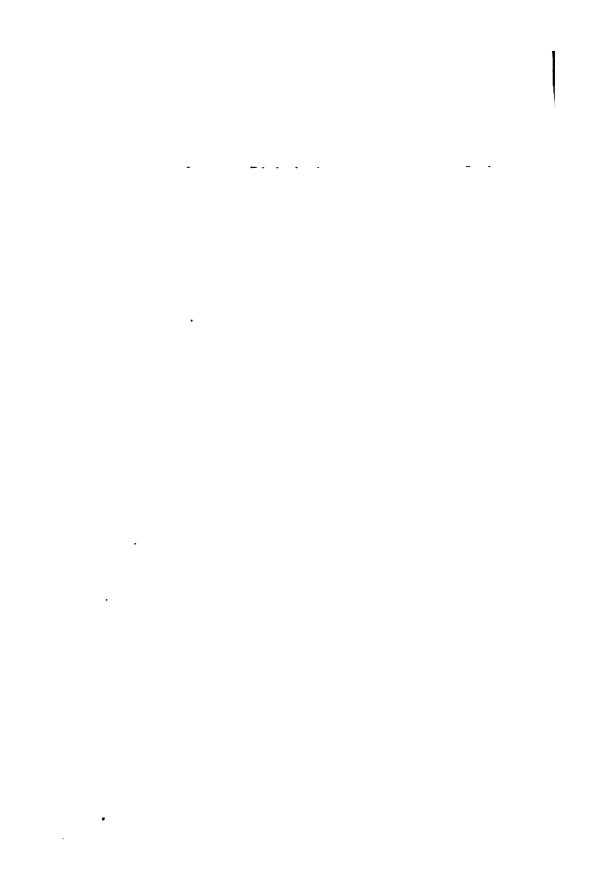

ber heute noch bestehende Flurname "Kapellenhof" herrührt. Wie schon mitgeteilt, lag auch das Kloster der Cisterzienserinnen in der Altstadt. Bor dem Altstädter Thore, unten am Wasser, war der in alten Urkunden oft genannte Biehmarkt. Der Hirschauer Hof nebst Kapelle und dem Cisterzienserinnenkloster ist übrigens schon im 30jährigen Kriege zerstört worden. Daß die Altstadt zur Zeit des orleans'schen Krieges ein offener Platz war, wurde bereits früher mitgeteilt.

# Pforzheim im orleans'schen Kriege.

(1689 - 1697.)

## Die Greiquific bis gum zweiten Braude.

Brachte ber 30jährige Krieg Elend und Jammer in Hulle und Fulle über unsere Stadt, fo hatte biefe noch mehr zu leiden unter ben Schrecken bes fog. orleans'ichen Rrieges.

Ludwig XIV., der frangofische "Sonnenkönig", war bes beutschen Reiches schlimmster Nachbar und auf die Schwächung und Schädigung besselben unausgesett bedacht. Nach dem Frieden von Ilymwegen (1679) ftellte er die Behauptung auf, eine größere Ungahl Bebietsteile, Städte und Ortschaften hatten ehemals zu den im westfälischen und nymwegener Frieden an Frankreich abgetretenen Ländern gehört und um diese zu ermitteln sette er in Met, Breisach, Tournai und Besançon besondere Gerichtshöfe, sog. Reunionskammern\*) ein. Diese waren benn auch "findig" genug, gegen 600 Berrichaften, Städte, Borfer zc. herauszufinden, die dann einfach in frangofischen Befit genommen wurden. Das deutsche Reich war so schwach, daß es diese Vergewaltigung sich ruhig gefallen laffen mußte.

Der Appetit tam bem frangofischen Ronig mit bem Effen und barum maßte er fich nicht lange nachher (im September 1681) an, die freie Stadt Strafburg bem Reiche zu entreißen, mas er ebenfalls ungestraft thun tonnte. Damit ließ sich aber ber ländergierige Selbitherricher nicht genügen. Er benütte die pfalgische Erbichaftsjache und die Rölner Rurfürstenmahl, um Deutschland

mit Mord und Brand zu überziehen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Rame ruhrt her von Reunion (Wiedervereinigung).

<sup>\*\*)</sup> Als Murfurft Rarl bei Abein ohne mannliche Erben ftarb und bas Land an die fatholiiche Geitenlinie Biali-Reuburg fiel, fprach Ludwig XIV. fur die an feinen Bruder, ben Bergog von Orleans, vermabite Echweiter bee verstorbenen Rurfurften, Glifabeth Charlotte, nicht nur Die bewegliche Sabe, fondern auch die Liegenichaften als Erbieil an und ließ, weil er mit biefer Forderung nicht burchdrang, feine beere an ben Abein ruden. - Der weitere Artegsvorwand beitand barin, daß Raifer und Bapft bem frangolich gefinnten Wilhelm von Burftenberg, beifen Wahl um geiftlichen Rutfurften Ludwig XIV. burch Bestechung burchgefest batte, Die Bestatigung verlagten.

Schon im September 1688 marschierten die Franzosen in die Pfalz ein, woselbst sie in einer Weise hausten, daß die Türken jener Zeit im Bergleich zu ihnen als humane Menschen zu bezeichnen sind. Auch die angrenzenden Länder, insbesondere die markgrästlich badischen Gebietsteile hatten Schweres zu erdulden und Durlach, Rastatt, Baden und andere Städte gingen in Flammen auf. Gar übel wurde aber der Stadt Pforzheim mitgespielt, die noch vom 30jährigen Krieg her aus vielen Wunden blutete.

Anschaulich und anziehend zugleich schildert Herr Lotthammer in "Pforzheims Vorzeit" die Drangsale unserer Stadt in jenem langen schreckensvollen Kriege. Diese begannen mit der Belagerung von Philippsburg, während welcher die Pforzheimer Bürgerschaft durch harte Fruchtlieserungen bedrückt wurde. Vald erschien aber

auch der Feind selbst.

Es war am 10. (20.) Cttober als sich eine starke Abteilung französischer Truppen unter den Generalen Montclar und de Fequier der Stadt näherte. Die Mehrzahl der Bürger war wohl zum Widerstand entschlossen, aber die Herren, so auf dem Rathaus saßen, zeigten Furcht und gewährten den Franzosen Einlaß. Montclar quartierte sich im Schlosse ein und de Fequier als Rommandant in dem Menzing'schen Hause auf dem Markt. Die übrigen höheren Offiziere suchten sich andere schöne Häuser in der Stadt aus. Die Hauptwache wurde in die "Herberge zur Höllen" von Otto Bech verlegt.

Der französische Befehlshaber merkte wohl die gereizte Stimmung ber Burgerschaft und um diefe zu befanftigen, versicherte er hoch und teuer, daß er der Stadt kein Unrecht zufügen und ihre Einwohner als Freunde behandeln werde. Es wurde auch anfänglich ziemlich Ordnung gehalten, aber bald lockerte fich die Mannszucht und die Bedrückungen begannen. General Charmazel. der de Fequier im Rommando abgelöst hatte, ordnete an, daß tein Bürger ohne ausdrückliche Erlaubnis die Stadt verlassen, noch weniger Mobilien 2c. außerhalb verkaufen dürfe, womit viele Burger fich in ihrer Geldnot hatten helfen wollen. Weil die Frangosen die Absicht hatten, in Pforzheim Winterquartier zu nehmen, so suchten sie die Stadt so gut als möglich in Berteidigungszustand zu feten und zwangen die Burger zu Schangarbeiten. Da der Strich zwischen der Ober und Monnenmuhle Die schwächste Stelle ber alten Befestigungen mar, fo follte fie durch Balle und Pallisaden verstärft werden. Bierzu mußten die Burger das erforderliche Boly herbeischaffen und "Handdienfte" ibun.

Selbstverständlich sträubte sich hiergegen der freie Sinn der Pforzheimer, die ja schon zwei Jahrhunderte vorher durch ihre

"Brivilegien" von allem verfönlichen Dienst befreit worden waren. Die Stimmung der Bürger wurde mehr und mehr verbittert und viele derselben verabredeten sich, die Stadt, wenn nötig mit Bewalt, zu verlaffen, mas hinwiederum die Frangofen zu ber Drohung veranlaßte, die gange Stadt auszuplündern und niederzubrennen, sobald ein Burger zu entrinnen fuche. Der Stadtrat wurde sowohl bei der markgräflichen Regierung, wie bei dem General Charmagel vorstellig, um eine Berminderung der mehrere taufend Mann ftarten Ginquartierung zu erlangen. Die Regierung aber mar in dieser Angelegenheit ohne Ginfluß und ber französische Rommandant fehrte sich nicht an die Bitte des Stadt-Bahrscheinlich um die Burgerschaft einzuschüchtern, brannten die Frangojen am 11. (21.) Januar 1689 eine Unjahl Gebäude (darunter das Raufhaus) nieder, obichon die Bürger furz vorher eine beträchtliche Brandichakungsjumme hatten zahlen muffen.

Die Geldnot wurde immer drückender und die Einfünfte der Stadt verminderten sich ganz erschreckend. Bon den 14 117 fl., welche die Stadt für das Jahr 1688 einzunehmen hatte, blieben nicht weniger als 12 264 fl. im Rückstande. Handel und Gewerbe lagen darnieder, die Märkte konnten nicht abgehalten werden und der Ertrag des Feldbaues wurde von der Einquartierung aufgezehrt. Der geringe Erlös, welchen die Stadt noch durch Holzverkäuse erzielte, mußte ebenfalls zum größten Teile für die fremden Truppen verwendet werden und der Rest wurde zur

Unterftügung armer Bürger verwendet.

Das Pforzheimer Stadtarchiv war bei der Annäherung des Feindes nach Liebeneck verbracht worden. Die raublustigen Franzosen, welche hiervon Nachricht erhalten hatten und wohl Geld vermuteten, durchwühlten das ganze Archiv und weil sie nicht fanden, was sie suchten, zerrissen und zerstreuten sie die Schriststücke. Ein beträchtlicher Teil des Archives ging auf diese Weise verloren, da die im Walde umherliegenden Bücher und Urkunden von den nachträglich mit ihrer Sammlung beaustragten Personen selbstverständlich nicht mehr alle beigebracht werden konnten.\*)

<sup>\*)</sup> Bet ben "Ansilugen", welche das fransolische Lumpengesindel von Pforzheim aus unternommen, wurde auch die Bonnung des Forsmeisters in Durrmens verbrannt. – In Setisbeim wehrten sich die Burger gegen die ungebetenen Gate und erschienen werd derselben. – Auch Reuenburg wurde bericht. In der Racht vom 30.31. Teismoer (9.10. Januar 1689) übersel Feguier von Portsbein aus mit 600 Dragonern der starfem Schneachieder die Stadt, deren 100 Mann farle vollgang nach furser Gegenwehr die Aludit ergrift. Reuenburg wurde alsbald vollbandig ausgeraubt, in welchem Geoch ist die Fransosen eine wahre Birtwolität beianen, und der Bogt Bollmar gefangen nach Portsbeim gest leppt. – Andere Stirbalten batten ebenfalls von den walchen Schnap habnen zu leiden und wurden teilweite geplundert. Die Huderschaften hatten burgh Beltane die Lege gesperrt und blieben zu verschont.

Bis in den Sommer hinein verblieben die Franzosen in Pforzheim. Die Qualereien und Leiden, welche sie den Bürgern zufügten, wurden immer arger. Die Bürger hatten nicht nur die Einquartierung zu erhalten, sie mußten auch noch Wintersquartiergelder aufbringen. Die Markgraftschaft Baden-Durlach hatte 24 000 fl. Brandschatungs- und 45 000 fl. Winterquartiersgelder zu zahlen, und Pforzheim, damals die größte und bedeutendste Stadt der Markgrafschaft, mußte von dieser Summe einen sehr namhaften Teil aufbringen. Wie schwer diese Verspslichtung auf der Bürgerschaft lastete, ist daraus zu entnehmen, daß am 18. (28.) April 1689 alle Thore der Stadt gesperrt werden mußten, um die Kriegsgelder einziehen zu können.

Im Laufe des Sommers zogen endlich die Franzosen wieder ab, nachdem sie der Stadt schweren Schaden zugefügt hatten. Pforzheims Wohlstand war zuvor schon ein geringer und litt unter den Nachwirkungen des 30jährigen Krieges, von welcher

Beit ber noch viele Familien in tiefster Urmut lebten.

## Ginnahme, Blunderung und Riederbrennung ber Stadt.

Den Pforzheimern war es nicht vergonnt, sich von den ausgestandenen Drangsalen zu erholen und noch weit Schwereres

stand ihnen bevor.

Am 24. Juli (3. August) drangen die Franzosen unter General Duras wieder über ben Rhein und breiteten fich in ber Bfalg aus, mobei fie Bruchfal und Bretten einascherten. Teil des frangösischen Heeres erschien am 3. (13.) August vor Durlach, mabrend eine andere Abteilung, vermutlich von Bretten ber, auf Pforzheim marichierte. Sie wurde befehligt von dem berüchtigten Mordbrenner Melac, der die Stadt am 31. Juli (16. August) zur Uebergabe aufforderte. Bon einer folchen wollten aber die Burger, gewitigt durch die gemachten Erfahrungen, nichts wiffen. Gie maren fest entschlossen, diesmal ihre Stadt nach Rraften zu verteidigen, welch' hober Mut um fo mehr anerkannt werden muß, als sie weder eine Besatung, noch Hoffnung auf Hile von außen ber hatten. Riet doch der Markgraf Friedrich ihnen selbst, sich mit dem Feinde auf gutlichem Beae abzufinden. Dichtsbestoweniger ruftete fich die bedrobte Stadt jum Biderstande und die Burger stiegen auf die Mauern. Biele Familien verließen übrigens auch die Stadt, um in den umliegenden Balbern Schutz zu suchen. Da aber die Frangofen in der ganzen Umgegend die Lebensmittel aufgezehrt hatten, fo war das Loos der Flüchtlinge ein trauriges und sie jahen sich der bitterften Not preisgegeben, die manche von ihnen wegrafften.

Die Frangosen begannen ihre Angriffe bei ber Obermuble. bem schmächsten Berteidigungspunkte, da hier die Stadtmauer durch die Mühlgraben unterbrochen war. Wohl leifteten die Burger eifrige Gegenwehr, aber fie konnten schließlich doch ben Einbruch des Feindes nicht verhindern und suchten nunmehr ihr Beil in der Flucht. Bielen gelang diefelbe, aber viele murben auch von dem unbarmherzigen Teinde niedergehauen. (Bon den beim Sturme gefallenen Burgern werben genannt: Rotgerber Chriftof Eberlin, Beiggerber Sans Michael Feldner und Seiler Jatob Flach.) Gin Teil ber Bürgerschaft mar beim Gindringen ber Geinde auf bas Schloß geflohen und wurde hier gefangen genommen. Die Gefangenen schleppten die Franzosen in das Unter ihnen befanden fich: Rögleswirt Joh. Bech, Rufer Beinrich Braun, Menger Johann Bud (ber frangofische Kriegsdienste nahm und es bis jum Sauptmann brachte), Bader Michael Dengler, Hafner Sebastian Dien, Schneider Beter Denninger, Bandelsmann Matthaus Enderlein, Schreiner Lufas Glachmüller, Flößer Bans Georg Gerwig, Schloffer Bans Georg Rechler, Rotgerber Michael Kercher, Matthäus Lotthammer, Schreiner Johann Lang, Metger Johann Jakob Meerwein, Schuhmacher Johann Beter Mutschler, Zeugmacher Joh. Martin Niclaus, Sigmund Pfinder, Tuchmacher Friedrich Gold, Schmied Matthaus Stattler, Burgermeifter Stieß (ein 82jahriger Greis), Metger Jakob Wirth u. f. w. Nur wenige von den Weggeschleppten kehrten wieder in die Heimat zurud. Daß ber Erstürmung von Pforzheim württembergische Kreistruppen, welche im Sagenichieß lagerten, unthätig jufaben, ift ein Beweiß bafür, wie mangelhaft bas Solidaritätsgefühl der beutschen Stämme bem gemeinsamen Feinde gegenüber mar. Zwischen ber Pforzbeimer Bürgerschaft und den Kreistruppen mar die Berabredung getroffen worden, daß lettere die Frangofen angreifen und die Bürger gleichzeitig einen Ausfall machen follten. Derfelbe murde auch alsbald unternommen, als man in ber Stadt die Rreistruppen die St. Georgensteige herabmarschieren fab. Diese ließen die Burger im Stich und zogen fich wieder in ben Sagenichieß zurück.

e MELAC /

Nach der Einnahme der Stadt befahl Melac die Plünderung und die Niederbrennung derfelben. Bergebens flehten ihn auf dem Marktplat die übrig gebliebenen

Bürger auf ihren Knieen um Schonung der unglücklichen Stadt Melac wollte und fonnte folche freilich nicht gewähren. Bon Berfailles aus mar nämlich der Befehl an die frangofischen Beerführer ergangen, durch Berbeerung der Rheingegenden eine Buftenei zwischen dem Reiche und Frankreich zu schaffen, um bas Eindringen in letteres Land zu verhindern, und die Banditen mit den Generalshuten auf dem Ropfe famen diefer Beifung nur allzu gewissenhaft nach. Melac foll zwar, als die Bforzbeimer ihn umjammerten, eine Anwandlung von Rührung gezeigt und seinen Offizieren zugerufen haben: "Ich glaube, daß ber Teufel im Rriegsrat ju Baris Brafident ift!" aber von Schonung war keine Rede. Am 5. August sperrten die Franzosen die Thore der Stadt und legten Feuer in alle bedeutenderen Gebäude (das Schloß, das Rathaus, die Stadtschreiberei zc.), ebenso unter alle Bruden und Thore und am Abend biefes Tages loberten die Flammen an vielen Orten zugleich auf, weithin die Gegend beleuchtend. Rur ein Teil ber Stadt (bie Strecke vom Altstädter Thor bis zur Enz, die Schloßfirche samt einigen in der Nähe stehenden Gebauben, ebenfo das Dominitanerkloster und die Stadtfirche) blieb vom Feuer verschont, weil es dem aufopfernden Mute einer Anzahl Burger gelungen mar, mit Lebensgefahr burch die frangofischen Bachen ju bringen und an mehreren Orten das untergelegte Feuer und Bulver wegzubringen. (Go ift namentlich ben aufopfernden Bemühungen des Burgers Bechtold die Erhaltung der Schloffirche zu verdanken.) Die Vorstädte find von den Franzosen zwar geplundert, aber nicht angezündet morben.

## Rach ber Berftorung.

Die Stadt gewährte nach bem Abzuge ber Franzosen einen traurigen Anblick, benn sie bildete eine ungeheure Brandsstätte, aus der nur spärliche Häuserreste hervorragten. Die Straßen waren so mit Schutt und Asche angehäuft, daß selbst in den oberen Teilen der Stadt die Keller, welche eine Zeit lang von vielen Bürgern als Wohnungen benützt wurden, sich mit Wasser füllten, das keinen Absluß mehr fand und jeder Verkehr gehemmt war. Diejenigen Vürger, welche sich beim Anrücken der Franzosen geslüchtet hatten, kehrten nunmehr wieder zurück. (Das Lager der im Hagenschieß sich aushaltenden Bürger war mehrmals den Angriffen französischer Streistorps ausgesetzt gewesen, wurde aber mit dem Mute der Verzweislung stets erfolgreich verteidigt.) In dem noch übrig gebliebenen Reste der Stadt drängte sich jest die Einwohnerschaft zusammen. Wer

keine Unterkunft mehr fand, der erbaute sich eine Hutte, wo es ihm gerade bequem war. Auch auf dem Marktplatze standen mehrere solcher Hütten, denn der Platz selbst war in jener Zeit so ziemlich entbehrlich. Bei den damaligen Notbauten wurde natürlich auf Regelmäßigkeit der Straßen zc. nicht gesehen und auf einige Schuhe Bauplatz mehr oder weniger kam es garnicht an. Erst später, als die Bürger wieder geordneter zu bauen ansingen, wurde es auch mit den Bauplätzen genauer genommen, was aber Schwierigkeiten hatte, da die meisten Kausbriese versbrannt waren. Hierauf ist wohl die auffallende Unregelmäßigkeit, wie sie in einzelnen Gassen jetzt noch zu beobachten ist, zurücksauführen.

Richt minder groß als die Unordnung war die Not der Bürger und ihrer Familien. Handel und Wandel war versnichtet und die Einwohner hatten keinerlei Mittel zum Lebenssunterhalt. Wohl zogen schon nach dem ersten Brande zwei mit einem Patente versehenen Bürger aus, um milde Gaben für die Beschädigten in ganz Deutschland einzusammeln und sie brachten auch eine ziemlich bedeutende Summe mit; aber dem durch den zweiten Brand geschaffenen Elende vermochte diese nicht annähernd zu steigern. Jeder Bürger, der durch daß Feuer sein Haus verloren hatte, erhielt eine Unterstützung von nicht mehr als 10 fl., und diese nur dann, wenn er sich verbindlich machte, seinen Hausplatz wieder zu überbauen. Die meisten hatten aber nicht einmal daß, waß zu deß Leibes Rahrung und Notdurst erforderlich war und darum zogen es Viele vor, die Stadt zu

verlassen. Unter denen, die am Platze blieben, herrschte nicht gerade die beste Ordnung. Es war ein schweres Stuck Arbeit, in dieses Durcheinander eine einigermaßen erträgliche Ordnung

zu bringen, und daß dieses schließlich doch gelang, kann der damaligen Stadtverwaltung nur zum Lobe gereichen.

Die erste Sorge war und mußte bei den unruhigen Zeiten die Sicherheit nach außen hin sein. Die Thore standen zum Teil noch, denn sie waren durch die erfolgreichen Bemühungen der Bürger, das von den Franzosen untergelegte Pulver wegzubringen, erhalten geblieben. Sie sind früher schon angeführt worden, sollen hier aber doch im Zusammenhang nochmals erwähnt werden. Bon der Brößinger Vorstadt war die Brößinger Gasse durch das Brößinger Thor mit seinem hohen, schon aus ziemlicher Ferne sichtbaren sinsteren Turme getrennt; außerdem war diese Vorstadt durch drei Thore gesichert. In der oberen Vorstadt stand das obere Grabenthor, in der unteren, bei der Schäserbrücke, das Schäserthor, beschützt durch den dicht dabei stehenden sesten Wasserturm. Um westlichen Ende der Stadt besand sich das Heiligtreuzthor, in der Nähe der gleichnamigen

Ebenso wie das Brökinger Thor waren das Auer (Steinbruder) und Altstädter (Altheimer, Altdorfer, Gutinger) Thor durch Turme und Zugbruden gefichert. Die Au besaß, wie schon erwähnt, brei Thore: Das Hillerthor an ber oberen Gaffe, bas Gauchthörlein und bas Bronnenthor am Ende ber Rreuggaffe. Um forgfältigften mar ber Bugang gur Stabt von der Nordseite her durch das obere und untere Schloßthor und mehrere feste Turme verwahrt gewesen. (Die Altstadt befaß damals keine Thore mehr.) Bon diesen Thoren waren durch ben erften und zweiten Brand bas Schlofthor und bas Auer Thor zerftort, mahrend die übrigen Thore teilweise starte Beschädigung erlitten hatten. Sie murben, so gut dies eben anging, wieder hergestellt und befett. Die Burgerschaft mußte immer auf der hut sein und war verpflichtet, auf ein gegebenes Lärmzeichen mit ber "Apbsglode" (Sturmglode) ober mit ber Trommel in voller Baffenruftung auf bem Marktplage gu erscheinen. Gine Angahl Burger mußte gubem ständig unter ben Baffen fein, einmal um die Thore zu bewachen, sobann auch jum Schutz ber auf dem Felde beschäftigten Einwohner vor den beständig berumstreifenden Marobeuren.

Diese Borsicht war aber nicht allein nötig, um die Stadt vor einem Handstreich zu schützen; sie diente vielmehr auch dazu, das Ent weichen der Bürger aus derselben zu verhindern, von welchem, wenn nicht Einhalt gethan wurde, eine gänzliche Entvölkerung der Stadt zu befürchten war. Es erging deshalb auch ein fürstlicher Befehl, daß Niemand die Stadt verlassen dürse. Die Bürgerschaft ließ auf diesen durch eine Abordnung erklären, daß sie bereit sei, dem Besehle nachzukommen, wieder Bohnungen zu bauen, sobald dies geschehen könne und in Allem ihrem Fürsten mit Gut und Blut unterthänig sein und bleiben wolle; zugleich müßte sie aber auch bitten, Stadt und Bürgerschaft bei ihren alten Freiheiten zu erhalten und den beschwerlichen Pfundzoll aufzuheben, welch' letztere Bitte allerdings keine

Berücklichtigung fand.

Bei weitem die schwerste Arbeit war die Aufbringung der vielen notwendigen Gelder. Da die Einkunfte der Stadt entweder ganz aufgehört hatten oder nur sehr unregelmäßig eingingen, so mußten die vielen außerordentlichen Ausgaben für die Wiederherstellung der öffentlichen Gebäude, Thore u. s. w., sowie für die noch immer fortwährenden Lieferungen an die Franzosen und die schwädische Kreisregierung durch außerordentliche Umlagen gedeckt werden. Dies hielt um so schwerer, als unter den unausgesetzen Drangsalen und Ausopserungen der Gemeinsinn der Bürger sich abgestumpst hatte und zudem die Ueberzeugung herrschte, daß ein neuer feindlicher Einfall ja doch

wieder alle Anstrengungen zu nichte machen würde. Die Bürger wurden widerwillig und weigerten sich nicht selten, weitere Opfer zu bringen. Als beispielsweise zur Erkundigung der Bewegungen des französischen Heeres Kundschafter ausgesandt und die Kosten hierfür durch eine Umlage gedeckt werden sollten, entstand eine allgemeine Verstimmung unter der Bürgerschaft. Der Kausmann Terell erklärte geradezu, "er gebe den Beschoresmachern nichts" und der Bärenwirt Deschler meinte, "die Stadt solle ihm vorher die

100 fl. bezahlen, welche sie ihm schuldig sei."

Bu diesen Lasten kamen noch Anforderungen anderer Art. Beil Bforzheim im Bergleich zu anderen Städten noch gludlich schien, da es nicht von Grund aus zerftort worden mar, wie Durlach, so fiel auf basselbe auch ber größte Teil ber öffentlichen Abgaben, welche die untere Markgrafschaft au tragen hatte. (So wurde ber Stadt u. a. zugemutet, nebst bem Amte 56 fl. jur Unterftugung bes in frangofischer Gefangenschaft zu Philippsburg sittenden Untervogtes Scheid und des Durlacher Burgermeisters Bild zu bezahlen, mogegen aber ber Stadtrat Bermahrung einlegte.) Das Durlacher Gymnafium wurde aus ähnlichen Gründen hierher in das vom Brande verschont gebliebene Predigerkloster verlegt, deffen Monchszellen zu Schulzimmern eingerichtet murben. (Den 13. März 1690 erfolgte die Eröffnung des Unterrichts mit 60 Schülern, beren Bahl im folgenden Jahre nach Errichtung einer weiteren Klaffe auf 150 stieg.)

Der französische Befehlshaber, General Turas, hatte in Ersahrung gebracht, daß die Pforzheimer Besestigungen wieder in Stand gesetzt worden seien und verlangte deshalb von der Bürgerichaft die vollständige Schleifung derselben. Auch sollten die Stadtmauern teilweise niedergelegt und die Gräben ausgefüllt werden. Endlich begnügte er sich doch auf erhobene Borstellung mit der Forderung, daß die von den Franzosen vor dem Prözinger Thore, der Au und bei der Obermühle angelegten Wälle und Pallisaden abzutragen seien, was auch geschah, aber natürlich erneute Beschwerden und Ausgaben verwisachte.

Es tamen überhaupt wieder schlimme Zeiten. Mitte November 1689 verbreitete sich das Gerücht, daß die Stadt in dem bevorstehenden Winter eine starte (Varnison erhalten werde. Schrecken und Beiturzung verbreitete sich unter die Bürgerichaft. Der Bürgermeister Johann Jakob Teimting erklärte in der Ratssitzung die Aufnahme einer Besatzung für rein unmöglich. Die Stadt sei nicht nur durch die zwei vorausgegangenen Brände saft gänzlich in Asche gelegt worden, auch die Einwohner habe der Krieg um Besitz und Nahrung gebracht. In einer diesbezüglichen Eingabe an die Regierung wurde darauf hingewiesen, daß

bie wenigsten Einwohner über Nacht das liebe Brod im Hause hatten. Die Häuser seien dergestalt mit Einwohnern überfüllt, daß kein Plat vorhanden, Jemand weiter unterzubringen; zudem würde es schon unmöglich fallen, nur das Nötige an Holz und Lichtern für die Wachen beizuschaffen, weil die dazu erforderlichen Mittel weder bei der Stadt, noch bei der Bürgerschaft anzutreffen seien. Die Antwort auf diese bewegliche Vorstellung war ein surstlicher Befehl, sich zur Einquartierung einiger hundert Mann bereit zu halten, und diesem Befehl auf dem Fuße folgten die vorläusigen Anordnungen des Oberkriegs-Kommissarius Hölder.

Den 10. (20.) November zogen 200 Mann Kreistruppen unter einem Hauptmann v. Hagen in die Stadt ein. Sie kamen zwar als Freunde, aber bessen ungeachtet trat ihr Kommandant recht rücksichtsloß aus. Er verlangte sogleich die Räumung der Stadtmauern, die Errichtung von Wachthäusern, die Verschanzung des Schleisthores u. s. w., ebenso Pallisaden an verschiedenen Orten. Das vorhandene Geld reichte aber nicht einmal hin, um nur das allernotwendigste anzuschaffen. Man wußte keinen anderen Rat, als einen Weggeldstod aufzuschließen, der 26 st. 25 tr. enthielt. Die auf die Bürger umgelegten Kriegsgelder gingen nicht ein, weil die Bürger nicht bezahlen konnten. Auch die Erekution fruchtete nichts, sodaß sich der Stadtrat schließlich zu dem harten Schritte genötigt sah, dem Truppenkommandanten um militärische Erekution zu ersuchen.

Ende Dezember rudte eine neue Garnison in Pforzheim unter dem Kommando des Obersten Palffy ein. Letzterer nahm Quartier bei Bärenwirt Deschler, der wöchentlich ein Klaster Brennholz ertra dafür erhielt. Palffy's Truppen, zu welchen später noch eine Abteilung Hufaren sich gesellte, drückten Pforzheim das ganze Jahr 1690 hindurch sehr hart. Zwar sollte nach Kreisbeschluß Augsdurg die Garnison unterhalten und Pforzheim ihr nur Untertunft gewähren; aber das reiche Augsdurg tam seiner Berpslichtung nicht nach und so siel die ganze Last der Einquartierung auf das arme ausgesogene Pforzheim. Dazu waren noch fortdauernd Kriegsgelder an die Franzosen zu entrichten, die sast jedesmal mit militärischer Execution eingezogen werden mußten. Pforzheim hatte zwar eine deutsche Besahung, aber dem Feinde war es trohdem noch tributpslichtig. Den ganzen Jammer der damaligen Zustände charakterisiert die eine Thatsache.

Um das Maß des Ungemaches voll zu machen, trat zu Anfang des Jahres 1690 ein Eisgang mit verheerender leberschwemmung ein, wodurch die Auer Brücke gänzlich zerstört wurde, ebenso teilweise die Altstädter Brücke, auch die Tämme und Wehre bedeutende Schäden erlitten. Die zur Wiederherstellung nötigen

Kosten aufzubringen, siel der Bürgerschaft doch zu schwer und der Stadtrat griff daher zu einem, für jene Zeit ganz außersordentlichen Mittel. Die seither von außergewöhnlichen Abgaben befreit gewesenen adeligen Personen, Staatsdiener und Juden wurden zu den Umlagen herangezogen und die Juden mußten Einquartierung aufnehmen. Dierdurch entstanden Mißhelligkeiten, die noch vermehrt wurden, als in der Mitte des Jahres die Mehgerzunft sich hartnäckig weigerte, die "extraordinären Kriegsgelder" zu zahlen und auch die Bürgerschaft schwierig zu werden begann. Ende Dezember kam Markgraf Friedrich Magnus hierher, an dessen Besuch die bedrängte Einwohnerschaft mancherlei Hoffnungen knüpfte, die indessen nicht in Erfüllung gingen.

#### 3weite Ginnahme Pforzheims.

Das Bahr 1690 war aber noch erträglich im Bergleich zu den tommenden Kriegsjahren. Lettere rafften den Pforzheimern weg, mas ihnen bis jett noch verblieben mar. Die Franzosen setzten im Juli 1691 mit großer Beeresmacht bei Philippsburg über ben Rhein und marschierten von Graben ber in der Richtung gegen Pforzheim und Stuttgart. Bei Unnaberung bes Feindes floh in Pforzheim, wer fliehen tonnte, unter Ditnahme ber besten Babe. Aber viele ber Glüchtlinge murben por ber Stadt von den schnell anrudenden Frangofen ergriffen und beraubt. In Bforzheim tommandierte ein Graf v. Fürstenberg, ber einige hundert Mann schmäbischer Kreistruppen unter seinem Befehle hatte. Er machte einen Ausfall auf den Bortrab ber Franzosen, totete bemselben einige Mann und erbeutete 35 Pferde. Die Feinde zogen nun aber bas Geschütz heran und richteten ein beftiges Feuer auf die Stadt, welches nur aus einigen fleinen Studen ermidert werden tonnte. Nachdem Breiche in Die Mauer gelegt war, bot Fürstenberg die Uebergabe ber Stadt gegen freien Abzug der Barnison an. Bahrend der Unterhandlung fam Radfricht von dem Cberften Balffn, daß er am tommenden Tage mit 4000 Mann der Stadt zu Bilfe tommen werde, wenn diefe fich jo lange halten tonne. Besatung und Burgerichaft faßten wieder friiden Mut. Bon den Burgern waren einige fogar so gehobener Stimmung, daß sie die folgenschwere Dummbeit begingen, auf einen frangofischen Unterhandler gu ichiegen. Rur zu idmell follte fich die frobe hoffnung in helle Berzweiflung permandeln.

Die Silfstruppen erschienen wohl am anderen Tage, aber in einem weit geringeren, als ber angegebenen Stärke; fie wurden von den Grangofen im Gesichtefelbe ber Besatzung

angegriffen und zurückgeschlagen. Da an Entsatz nun nicht mehr zu denken war, so übergab Fürstenberg Stadt und Garnison. Lettere wurde mit den vornehmsten Bürgern, die man in Ketten legte, nach Frankreich abgeführt.\*) Der Graf v. Fürstenberg wurde dis auf das hemd ausgeplündert und nicht viel besser erging es der unglücklichen Bürgerschaft. Die beutegierigen Horden raubten, was zu rauben war und ließen, wie man zu sagen psiegt, nichts liegen als Mühlsteine und glühendes Eisen. Die Franzosen nahmen auch, wie sie dies anderswo ebenfalls thaten, die Kirchenglocken mit, so die vier Glocken der Altstädter Kirche, nachdem sie schon zwei Jahre vorher das Geläute der Barfüßer- und Stadtkirche geraubt hatten. Diesmal war es wohl auch, daß die Gruft der Schloßkirche erbrochen und die zinnernen Särge derselben zerschlagen wurden.

Lange hielt sich das militärisch organisierte Raubgesindel hier nicht auf, weil es dem französischen Besehlshaber darum zu thun war, rasch nach Stuttgart vorzudringen. Es blieb in Pforzheim wenigstens ein kleiner Borrat von Mehl und Bein übrig, aber das war auch alles. Rurz vorher hatten die Bürger ihre vor dem zweiten Brande glücklich geretteten Habseligkeiten, welche sie in anderen Städten untergebracht hatten, wieder geholt, und jest sahen sie sich auch dieser beraubt. Die Bevölkerung nahm abermals rasch ab, denn kaum Jemand hatte noch ein Interesse, in der ausgeplünderten, sortwährenden Heimsuchungen ausgesetzten Stadt zu wohnen. Das von Purlach nach Pforzheim verlegte Gymnassium wurde wieder ausgesöst und die Lehrer besselben suchten im Auslande eine neue Eristenz.

## Beitere Prangfale.

Bei Pforzheims Lage an einer Hauptverbindungsstraße ist es erklärlich, daß die Stadt viel unter Truppendurchzügen und Einquartierungen zu leiden hatte, wie ja auch Plünderung und Berwüftung sich wiederholten, so insbesondere im Jahre 1692.

Die Bürger, welche sich nach der Einnahme Pforzheims im Borjahre zerftreut hatten, sammelten sich nun allmälig wieder. So klein ihre Zahl auch war, so ist es doch fast unbegreislich, wie sie nur ihren Lebensunterhalt zu bestreiten vermochten, da allenthalben Not und Elend herrschten. In einem schreienden Mißverhältnis hierzu standen die Geldforderungen, welche auch in diesem Jahre an die Bürgerschaft gestellt wurden. Die

<sup>\*)</sup> Biele unter ihnen mutden nachher unter die fransorichen Truppen gefteck und mußten mit dieben im ipaniichen Erbfolgefrieg fampien.

Summe ber zu zahlenden französischen Kontribution für 1692 betrug 833 fl. Bur Ausrüstung von 3 Reitern, 3 Dragonern\*) und 24 Infanteristen, die von der Stadt Pforzheim zu stellen waren, mußte die Stadt 410 fl. bezahlen.\*\*) Dazu kamen noch die Unterhaltungskosten für die zu Straßburg in der Gefangensichaft besindlichen Bürger, welchen für dieses Jahr 200 fl. zugesandt wurden.

Im September 1692 brach wiederum das Kriegswetter über Pforzheim los. Die Franzosen waren unter der Anführung des Herzogs von Lorges bei Philippsburg, ihrem gewohnten llebergangsort, neuerdings über den Rhein gedrungen, um in Schwaben einzufallen. General Chamilly zog mit einem Teil des Heeres voraus und rückte rasch vor Pforzheim, das er ohne Mühe einnahm, nachdem die Franzosen an mehreren Orten die Stadtmauern gesprengt bezw. unterminiert hatten.

Der Administrator von Württemberg, Herzog Friedrich Rarl, vereinigte die ihm gur Berfügung ftehenden 4000 Mann faiserlicher und murttembergischer Truppen bei Bretten mit den unter seinem Bruder Ludwig und dem baperischen General Soper stehenden Streitfraften und bezog bei Detisheim, unweit Maulbronn, in fehr vorteilhafter Stellung, ein festes Lager. Als aber die Franzosen vorrudten, glaubte er mit seinen schwachen, meist aus neuangeworbenen Leuten bestehenden Truppen dem Feinde nicht gewachsen zu sein und beschloß deshalb einen "anständigen Ruckzug". Derfelbe artete aber in eine fehr unanständige Flucht aus, taum daß fich die Frangofen auf einer gegenüberliegenden Unhohe hatten bliden laffen. 3mar gelang es dem Bergog, etwa 2000 Mann gum Stehen zu bringen, aber nur für furze Zeit. Von den Seinen schmählich im Stiche gelaffen, mußte fich Friedrich Rarl ben ihn umringenden feindlichen Pragonern gefangen geben : ein gleiches Schickigl batte General Den Bringen Ludwig rettete nur fein türkischer Diener, Soner. der dem Frangoien, der ichon des Bringen Pferd am Bügel genommen hatte, ben Ropf spaltete. Durch biefes furze, flägliche Treffen bei Cetisheim\*\*\*) am 17. September 1692 verloren die Deutschen 50 Tote, 160 Befangene und 5 Gahnen.

Runmehr verbreiteten sich die Franzosen in der gangen Umgegend und wüteten mit Brennen und Plündern in Städten und Torfern. Vom 18, bis 24. September wurden Cetisbeim,

<sup>\*)</sup> Unter Diagoner verftand man fruber berittene Infanteriften.

<sup>\*\*)</sup> Om Reiter foficte damais 130 fl., ein Pragoner 120 fl. und ein Infanteint 20 fl.

<sup>\*\*\*</sup> Lotthammer und mit ibm Biliger, berichtet von einem Gefecht "bier, bei Pforgheim", mas indenen unrichtig in, ba bei Detibheim geichlagen murbe.

Mühlacker, Illingen, Baihingen, Neuenburg und Liebenzell ausgeplündert, Calw, hirfau mit dem Kloster und dem fürstlichen Schloß, Zavelstein, sowie Knittlingen eingeäschert. In Calw wurden 400, in Knittlingen 130 Gebäude durch Feuer zerstört. Auf mehr als 100 Wagen sollen die Franzosen die Beute fortgeschleppt haben, wobei zu bedenken ist, daß sie nur wertvolle Dinge mitnahmen.

Den Pforzheimern erging es auch schlimm genug. Was frühere Brande verschont ließen, wurde jest vollends ein Raub der Flammen. Diesmal vernichtete das verheerende Element auch die bisher stehen gebliebene Brötzinger Vorstadt, sowie die Aue, ebenso den 1689 geretteten östlichen Teil der Stadt, nebst der Stadtsirche. Auch eine Menge der schnell hingebauten Wohn-

hutten nahm das Feuer wieder weg.

Nachdem sich die Franzosen den 8. (18.) Oktober wieder aus der Gegend entfernt hatten, kehrten die Bürger, welche bei ber Annäherung des Feindes abermals die Flucht ergriffen hatten, zu ihren Schutthäufen zurud und bauten fich wieberum Butten. Bforzheim bot nach der Schilderung eines Augenzeugen einen traurigen Anblick. "In der ganzen Stadt fah man nur rauchende Trummer, und aus diesen ragten die noch ftehenden, aber zum Teil ihrer Turme beraubten, schmucklosen Rirchen bufter empor. Eine Menge Bande maren beschäftigt, aus ben Schutthaufen das noch erhaltene Sausgerät herauszusuchen. Auf dem Markte, vor den Baderladen standen die Kinder haufenweise und schrieen um Brod, und die Burger liefen angstlich umber, bald da, bald dort um Bilfe ansprechend." Es murbe fein Ratstag und feine Amtssitzung mehr abgehalten und im Ratsprotofoll findet fich die Bemerfung, daß durch die jüngst erlittenen "Troublen" alles wieder in Konfusion geraten sei.

Damit nicht genug, fam bald nach dem Brande ein Befehl des französischen Kommandanten zu Straßburg, daß Pforzheim für das Jahr 1693 an Kontribution 400 Reichsthaler zahlen und damit innerhalb 14 Tagen beginnen solle. Die Bürger mußten mit dem Reste ihres beweglichen Eigentumes hausieren gehen, um mit dem Erlöse die Kriegsgelder entrichten zu können.

Nicht lange genossen die Bürger die traurige Freude, wieder in ihren Säusern und Sütten zu wohnen. Eine französische Heeresabteilung unter General Molineaux nahm Quartier in der Stadt, wie auch die ganze Umgegend von den Franzosen besetzt war. Die Bürger hatten zwar vorher schon sur die Erlangung einer Schukmache bedeutende Lyser gebracht, aber nur soviel erreicht, daß nicht allermals ihre Wohnungen niedergebrannt wurden. Von der Plünderung dagegen, die im Juli 1693 vorgenommen wurde, blieben sie nicht verschont. Die

Truppen, welche in der Stadt und deren Umgebung lagen, hatten fast alle Lebensmittel aufgezehrt und da der Feldbau gänzlich darniederlag, so entstand ein höchst empfindlicher Fruchtmangel, der eine allgemeine Entwertung des Grund und Bodens zur Folge hatte. Die Bürger traten ihre Aecker für die auf denselben ruhenden Kriegssteuern an andere ab oder gaben sie sonst um eine Kleinigkeit hin. So wurden 9 Morgen Acker für 24 fl. und 3 Morgen Wiesen für 25 fl. verpfändet. Die Waldungen standen nicht besser im Preise: 1½ Morgen Wald im Weyrich am sog. Bürgerwäldchen 9 fl. 14 kr., 6 Morgen Eichen- und Tannenwald ebendaselbst 32 fl.

Die Not zwang viele Bürger, bie Stadt wieder zu verlaffen. Andere hielten fich in ben umliegenden Balborten verborgen. Raum der vierte Teil ber früheren Bevölkerung war Ende 1693 noch ortsanwesend. Wie Sohn klangen unter folchen Umständen die an die Bürgerschaft gestellten Forderungen, welche mitunter recht anmaßender Art waren. Die Dienerin eines französischen Intendanten zu Strafburg war hier langere Zeit an einem Beinbruche trant gelegen. Die Stadt mußte nicht nur die Kurkosten tragen, sondern dem Frauenzimmer auch noch Reisegelb nach Strafburg verabfolgen. Letteres mußte, weil in ber Stadtfaffe nichts enthalten mar, erft bei ben Burgern eingezogen werden. Um einer frangösischen Magd die befohlenen Reisemittel zu verschaffen, wurden die darbenden Bürger exekutiert! Auch die markgräfliche Regierung zeigte fich unverständig in ihren Forderungen. Um dem französischen Kommandanten von Philippsburg bei guter Laune zu erhalten, wollten fie demfelben ein Pferd schenken und hierzu mußten die Pforzheimer 42 fl. geben.

Auch schwäbische Kreistruppen lagen einmal im August, als die Franzosen abgezogen waren, in unserer Stadt. Sie waren aber nicht nur lästig, sondern auch unnut, denn so oft die Franzosen sich Pforzheim näherten, wurde dasselbe von den tapseren Kreissoldaten geräumt.

Das Jahr 1694 brachte ebenfalls feine Besserung. Während besselben lag hier das Durlach'sche Regiment, ebenso waren Abteilungen des surstenberg'schen, sowie des horn'schen Regiments einquartiert und außerdem noch Mannschaften des Kreisregiments. Diese besreundeten Truppen betrugen sich nicht viel besser, wie die Franzosen, sodaß sich die Bürgerschaft veranlaßt sah, Klage über sie zu führen. In der betreffenden Eingabe heißt es u. a., daß ein Lieutenant Steck vom horn'schen Regiment einige Bürger bereits hart geprügelt und sie franzosische Spione genannt habe; daß aus Mangel an Kaiernen die Burger die Soldaten in ihren eigenen Stuben liegen lassen müßten, wovon beide Teile ertrankten, und

baß ferner bie Offiziere bie Solbaten nach Belieben einquartierten,

mas boch die Frangofen nicht einmal gethan hatten.

Die Geldlieferungen an die Franzosen und den schwädischen Kreis dauerten fort. Unter den außerordentlichen Lieferungen waren die sog. Melac'schen Fouragegelder, die im Grunde genommen nur zur Bereicherung der Privatkasse Melac's dienten. Und da doch einmal außerordentliche Forderungen an der Tagesordnung waren, so wollte auch die badische Regierung nicht zurückbleiben. Sie erließ den Besehl, daß von den hiesigen Bürgern außer dem gewöhnlichen Zehnten auch der "Dreißigste" geliefert werden sollte. Diese Abgabe wurde in Geld verwandelt und dafür die Summe von 600 fl. verlangt. Später erfolgte die Herabsehung derselben auf 200 fl. unter der Bedingung, daß letztere ohne jeden Berzug geliefert werde. Die gesorderten 200 fl. wurden deshalb von den vermöglicheren Bürgern eingezogen und erst nachträglich umgelegt.

## Die letten Rriegszeiten.

Im Monat Mai 1695 näherte sich die französische Armee unter Marschall de Lorges wieder unserer Gegend und lagerte bei Bruchsal. Die bedrohliche Nähe des Feindes veranlaßte wieder eine allgemeine Flucht und, was mit derselben unzertrennlich war, neue Berluste. Doch konnten die Bürger Mitte Juni wieder in ihre Bohnungen zurückehren. Es wiederholten sich indessen bald die Klagen über die in der Stadt liegenden Kreistruppen unter Hauptmann Krummhaar, der den Bürgern ohne weiteres ihr Waldholz wegnehmen ließ. Wie mancherlei Rückssichten genommen werden mußten, geht daraus hervor, daß die Stadt dem französischen Kommandanten von Philippsburg "ein gut Essen Forellen" übersandte, um bei ihm gut Wetter zu machen.

Mit bem Jahre 1695 schloß die härteste Leiben szeit ber Pforzheimer im orleans'schen Kriege. Die Not der Bürger war zwar immer noch groß und Kriegslasten hatten sie auch ferner zu tragen; aber sie konnten doch wenigstens nun in ihren Hütten wohnen, ohne Brand und Plünderung preisgegeben zu sein.

Ein im Mai 1696 befürchteter, jedoch nicht zu Stande gekommener, abermaliger Uebergang der Franzosen über den Rhein hatte zur Folge, daß der Kommandant in Philippsburg abermals mit einer "Verehrung" seitens der Stadt bedacht wurde. In dem Ratsprotokoll findet sich hierüber nachstehender Eintrag: "Gerr Bürgermeister Gerbster proponirt, es seye bekannt, daß die Stadt erst nur einen einzigen Termin an der dießjährigen französischen Contribution geliefert, indem die letzt überschickten 100 Athle. vor das geforderte Fouragegeld angenommen worden; weilen es nun verlaute, ob sollte die französische Armee diesseits Rheins gehen, und deßwegen einig Gesahr zu besorgen, als wollte er vernehmen, ob nicht rathsam und nöthig senn würde, ben leberschickung eines Stück Gelds uff Abschlag der Contribution auch zugleich dem Herrn Commandanten und Commissario zu Philippsburg etwas von Forellen und Grundeln in die Rüche zu schicken. — Hierauf ist bei gehaltener Umbfrage dahin einhellig votirt worden, daß man keine Zeit verlieren solle, so viel möglich uff Abschlag der Contribution nacher Philippsburg und zugleich eine gute traget Grundel und Forellen zu überschicken."

Seit Anfang des Jahres 1696 wurden durch den ganzen Sagenschieß Berhaulinien angelegt, ebenso im Kallhardt. Im hohberg allein wurden 1230 Stud Ballifaden gehauen.

Unter den außerordentlichen Geldern, welche Pforzheim in den Jahren 1696 und 1697 zahlen mußte, befanden sich: 500 fl. "Beihilfsgelder der unteren Markgrafschaft" an die badische Regierung, 631 fl. 30 kr. Fouragegelder an die Franzosen, 128 fl. 30 kr. Habergeld an dieselben, sodann eine Wenge von Auslagen für die Kreistruppen und außerdem Verpflegungsgelder für auswärtige Garnisonen, z. B. für die damals in Menzingen

und Flehingen liegenden Sufaren.

Endlich kam es zu dem langersehnten Frieden. Spanien, Holland und Savoyen schlossen benselben mit Frankreich am 30. September 1697 und am 30. Oktober traten Kaiser und Reich ihm bei. Durch diesen Frieden, den man den Frieden zu Ryswick nennt, weil er auf Schloß Ryswick in Haag vereinbart wurde, mußte das Reich Straßburg und die reunierten Orte den Franzosen überlassen, während diese die gemachten Eroberungen (Philippsburg, Rehl, Freiburg, Altbreisach 20.) zurückgaben.\*) In Deutschland bestand der Krieg in der Hauptsache aus wechselsseitigen Hins und Hermärschen, wobei zwar wenig geschlagen, aber im Sengen und Plündern um so Größeres geleistet wurde, mehr wie im 30jährigen Kriege.

Erst nach bem Frieden konnten wieder ernste Bersuche zur Erneuerung der in allen Teilen zerkörten früheren Ordnung gemacht werden. Auch in Pforzheim machte sich eine rege Thätigkeit geltend. Die weggezogenen Bürger sammelten sich

<sup>\*)</sup> Pfluger nennt in seiner Chronif auch England unter den frieg subrenden Rachten, aber mit Unrecht. England hat sich an dem orleanssichen Arriege nicht beteiligt. Chenso ist es ein Arrtum Pfluger's, wenn er sagt, Ludwig XIV. bei durch den Arreden zu Roswick gewungen worden, alle rennierten Erte an Deutschland urruckungeben. Das direkte Gegenteil ist der Fall.

wieder und begannen mit dem Aufbau der zerftörten Wohnstätten. Die Straßen, welche noch von 1692 her voller Schutt lagen, wurden gereinigt, sodaß der Verkehr auch wieder ermöglicht war.

Rühmlich hervorzuheben ist unter den Bestrebungen des bamaligen Stadtrats beffen Fürforge für das Schulmefen. Als bei dem fast völligen Berfiegen aller Quellen der städtischen Einkunfte ben Lehrern ihre Behalte nicht mehr hatten ausbezahlt werben können, vereinigte man die beiden bestehenden Burgerschulen, da der Besuch derfelben ohnedies in jenen Zeiten der Not ein geringer mar. Raum aber hatte man auch nur einige hoffnung auf Befferung ber Buftanbe, als ber Stabtrat ichon (August 1696) in einer Eingabe die Aufmertsamfeit der Beborbe auf das Schulwesen lenkte. Die Schulen seien seit dem Brande von 1692 so ichlecht bestellt, daß die Schuljugend unverantwortlich verfaumt werde, "und bas rubre jum Teil baher, daß feine wöchentlichen Bisitationen oder Eramina mehr gehalten murben". Im Mai 1697, also noch vor dem Friedensschlusse, schlug der Stadtrat bem bamals als hofprediger bei bem martgräflichen Bofe in Bafel fich aufhaltenden Superintendenten Matthäus Rammerer (früherer Spezial in Pforzheim) vor, die bisher vereinigte Knaben- und Mädchenschule zu trennen, welche Trennung auch bereits im Juli vorgenommen wurde.

Die Regierung ließ es sich gleichfalls angelegen sein, helsend und fördernd einzugreisen, besonders seitdem Markgraf Friedrich Magnus, der seit 1688 sich ständig in Basel aufgehalten, in sein Land zurückgekehrt war. Außer mehrfachen Bauinstruktionen, welche den Zweck hatten, eine allzugroße Unregelmäßigkeit in der Bauart zu verhindern, erschienen auch mehrere, das Abgabenwesen regelnde Berordnungen, sodaß die Bürger wenigstens wieder wußten, woran sie waren. Freilich war noch unendlich viel zu thun. Immer noch lagen Truppen in Pforzeheim und die rückständigen Zahlungen mußten noch geleistet werden. So rar das Geld war, so rar waren auch die Lebensemittel, die sehr hoch im Preise standen, da in den Kriegsjahren der Feldbau spärlich betrieben worden war.

Marz 1698 erging der fürstliche Besehl, ein Berzeichnis sämtlicher Bürger, sowohl derer, die sich vor dem Kriege hier befunden hatten, als derjenigen, welche nach demselben noch übrig waren, aufzustellen und die Todesart der Verstorbenen beizusügen. Nach dieser im April 1698 gesertigten Liste bestand die Bürgerschaft vor dem Kriege aus 548 Mann. Von diesen starben während des Krieges durch Krankheit, Hunger und Feindeshand 226; nach auswärts besanden sich 28 und verschollen

waren 27.\*) Es befanden sich also nach dem Kriege nicht mehr wie 267 Bürger, wozu noch 849 Kinder sowohl der verstorbenen, als auch der noch lebenden Bürger kamen. Rechnet man zu dieser Zahl noch ebensoviel Ehefrauen, als sich Bürger hier befanden, sowie 200 Witwen und dazu noch 200 Gesellen, Dienstboten zc. nebst 200 Seelen von hintersäßigen Familien, so ergiebt sich eine Seelenzahl von 1700, welche dis zum Beginn des 18. Jahrhunderts auf 2000 stieg.

Der Bevölkerungsrückgang und die Berarmung maren indessen nicht die einzigen Folgen des Krieges. Auch Beift und Charafter der Pforzheimer Burgerschaft erfuhren eine Umgestaltung, nicht minder bas gesamte städtische Befen. Seit Jahrhunderten war Pforzheim von den Martgrafen von Baden bevorzugt und mit Privilegien ausgestattet worden, aus welchen fich mit der Zeit eine (abgesehen von der Landesoberhoheit) ben Reichsstädten ähnliche Verfassung herausbildete. Diese Verfaffung mit ihren Privilegien bildete gleichsam den Mittelpunkt bes öffentlichen Pforzheimer Lebens und alle Gebanken und Bestrebungen maren auf ihre Erhaltung gerichtet. Der 3mang der Not hatte aber mahrend des Krieges die Regierung wiederholt veranlaßt, an die Stadt Forderungen zu ftellen, welche mit ben verbrieften Rechten ber Stadt aber nicht im Ginklange ftanben. Bohl protestierten die Burger jedesmal; fie mußten fich jedoch in bas Unabanderliche fügen, aber fie tonnten fich in bie Schmälerung ihrer Privilegien nie finden. Die Reuordnung aller Dinge, die nach dem Kriege vor fich ging, untergrub die alte städtische Berfaffung und ftellte für Pflichten und Rechte ber Bürgerschaft gang andere Gefichtspunkte auf. Unhänglichkeit an die frühere Sonderstellung blieb den Pforg-

<sup>\*)</sup> Von Mitgliedern vorhandener Burgersamilien werden in der Liste als "Hungers gestorben" bezeichnet: Jasod Barthold jung, Ho. Id. Beder (mit Weib und Rind), Christmann Mieser, Treher, Ho. (Org. Mieser, Schneiber, Ho. Jerg Mieser, der Aromme, Ho. Id. Mieser, Treher, Ho. Jrg. Mienle, Aloker, Gristbammer, Michel Lotthammer, Ho. M. Maule, Aloker, Christoph und Mathaus Muller, Lemeweber, Friedr. Sold, Schulmacher, Christoph Unaerer, Zeugmacher, Johnmes Unaerer, Joh. Wolf; — als "elendiglich" oder "im Clend umgetommen": Joh. Aab, Mehger, Ho. Bech, Bader, Etto Bech, Mehger, Maus Bub, Aloker, Irg. Bolf Feldner, Bechh, Bader, Ctto Bech, Mehger, Mans Bub, Aloker, Irg. Bolf Feldner, Etto Mienle, Michel Lotthammer, Ho. Irg. Stick, Beingerber, Ho. Irg. Stick, Beingerber, Ho. Irg. Stick, Beingerber, Ho. Irg. Stick, Beingerber, Ho. Ingerer, Lemeweber, Joachim Ungerer, Lemeweber, Ho. Bradam, Mollen": Chao Barthold, Bagner, Jerg Barthold, Jo. Bech, Molenwirt, Ho. Breidt, Bader, Jh. Bodh, Floher, Christoph Bud, Lemeweber, Job. Cuchele, Inchmacher, Machel, Wath. Lotthammer, Derrido Mierren, Hunder, Ho. Christoph Bud, Lemeweber, Job. Cuchele, Inchmacher, Math. Lotthammer, Tietrich Meerwein, Hunder, Jo. Jb. Oreiwein, Respace, Christian Memer, Hand Murrle, Farber, Ho. Schnecher, Stick, Burgermeister, Job. Ungerer, Lemeweber, Kissaw Ungerer, Heigher, Schnecher, Stick, Burgermeister, Joh. Ungerer, Lemeweber, Kissaw Ungerer, Halaus Ungerer, Heine, Earber, Heine, Edmenter, Joh. Ungerer, Leneweber, Kissaw Ungerer, Heineweber, Kathaw Ungerer, Heineweber, Mathaw Ungerer, Heineweber, Kathaw Ungerer, Heineweber, Heineweber, Kathaw Ungerer, Heineweber, Hein

heimern und mit ihr das Berlangen, dieselbe zurückgewinnen. Es dauerte geraume Zeit, dis die Bürgerschaft den Berlust ihrer Privilegien verschmerzen gelernt hatte und eine Reihe von Jahren ist angefüllt mit Streitigkeiten, welche hierauf zurückzuführen sind.

Der von Ludwig XIV. geführte Morbbrennerfrieg bat aber nicht nur die oberrheinischen Städte bis in bas Berg von Schwaben hinein vermuftet und furchtbares Elend gebracht: er hat fie auch ihres anziehenden, landschaftlich schonen und fünstlerischen Schmuckes beraubt, burch ben fie fich vorher ausgezeichnet hatten. Wohl erstanden sie nach der Zerstörung wieder, aber es fehlte an Mitteln, mehr als das Allernotwendigste zu thun. An eine Wiederherstellung architektonisch schöner Bauwerke war eben fo wenig zu benten, als an ben Wiederaufbau ber gebrochenen Befestigungen mit ihren stolzen Thorturmen und bewehrten Ringmauern, und so erhielten die Städte nach dem Rriege vielfach ein armfeliges und verfümmertes An feben. Erft die Neuzeit hat ihnen wieder einen anderen, wenn auch mehr uninformen Charafter verlieben. Bie fehr biefer aber von bem früheren absticht, ergiebt am besten ein Bergleich zwischen einer mobernen Stadt und einer solchen, Die uns in ihrer früheren Eigenart erhalten blieben ift, 3. B. Rothenburg ob der Tauber, das heute noch im ganzen Bollglanz feines mittelalterlichen Schmuckes zu feben ift. Ja, man baut in unferer Zeit bequemer und zweckmäßiger, aber auch nuchterner und das besagt Alles.

# Bis ju garl friedrichs Regierung.

## Der Biederaufban der Stadt.

Beil die Bohnverhältnisse in dem Schlosse zu Grötzingen, woselbst der Markgraf Friedrich Magnus nach seiner Rücktehr von Basel zunächst Aufenthalt genommen hatte, viel zu wünschen übrig ließen, so wurde im Oktober 1698 die Residen zunäch Pforzheim verlegt. Ein Teil des dortigen Schlosses, das sog. "alte Gebäu", war nämlich von den Flammen verschont geblieben und diesen bezog der Hof. Wenn der Aufenthalt deseselben auch nur dis zum Frühjahre 1699 dauerte\*), so gereichte er Pforzheim doch zum Borteil, da der Markgraf es sich angelegen sein ließ, den Wiederauf dau der Stadt nach Möglichseit zu betreiben. Schon von Basel aus hatte er Häusermodelle nach Pforzheim geschickt und auch bezüglich des Baues mehrere Berordnungen erlassen, wie im vorigen Kapitel bereits angeführt worden ist.

Mit Eifer machten sich die Bürger daran, ihre zerstörten Wohnstätten wieder aufzubauen, womit schon in der letzten Zeit des Krieges, alsbald nach dem dritten Brande, begonnen worden war. Es ist nur zu beklagen, aber freilich mit den Umständen zu entschuldigen, daß hierbei ziemlich planlos versahren wurde, worauf auch die große Unregelmäßigkeit einzelner Straßen zurückzusühren ist. Namentlich muß bedauert werden, daß man nicht darauf bedacht war, die Bröhinger Straße, welche doch auch in der Folgezeit die Hauptverkehrsader bildete, breiter anzulegen. Die meisten der noch vorhandenen älteren Häuser wurden damals ausgeführt. Noch während des Krieges wurde die obere Apothese neu errichtet (1695) und 1697 auch die untere wieder ausgebaut. (Tem Besitzer der oberen Apothese, Konrad Wilhelmi, war im Jahre 1690 ein markgräslicher Privilegien-

<sup>\*)</sup> Um biefe Zeit erfolate bie llebersiedelung nach Größingen in bas inzwischen baulich erweiterte Schloft. Spater wurde die Reitbeng nach Durlach zuruchverlegt.

brief verliehen worden, der ziemlich ausgedehnte Vorrechte enthielt. Sein Besitzer war frei von Abgaben jeder Art, sowie von Quartiers, Frohns und anderen Lasten. Fremde und einheimische Quadfalber und Beilmittelverfäufer durften hier ihr Befen nicht treiben und auch den Badern mar es verboten, das zu thun, was einem Apotheker etwa zukam. Dagegen mußte sich Bilhelmi verpflichten, seine Upothefe in gutem Stand zu halten und die Medikamente billig zu verkaufen. Dem fürstlichen hofe mußten, wenn berfelbe in Pforzheim mar, die verlangten Rrauter unentgeltlich abgegeben und den Armen jährlich für mindeftens 10 fl. Arzneiwaren umsonst verabreicht werden. 1705 entstand das Franzmann'sche Haus am Markt, ebendaselbst 1706 das Haus von Schend, und in den Jahren 1709 und 1710 bauten auch die Berren von Leutrum ihre beiben Säuser in der Altstadt wieder auf.\*) Durch die vielen Neubauten waren in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts die städtischen Waldungen so in Anspruch genommen worden, daß die Behörde im Mai 1709 beschloß, tein Bauholz mehr abzugeben, bis ber Waldbestand wieder ein befferer fei.

Wie die Brivatbauten, so erhoben sich nach und nach auch die öffentlichen Gebäude wieder aus der Asche. Im Jahre 1700 wurde mit bem Wieberaufbau bes Rathaufes begonnen und dasselbe am 14. Februar 1701 aufgeschlagen. Eine Glocke erhielt das Gebäude 1715 und 1730 auch eine Uhr. Schon 1718 findet sich aber auch eine Rlage barüber, daß bas neue Rathaus baufällig sei. Um es gegen das Wetter widerstandsfähiger zu machen, murbe ein steinerner Giebel aufgeführt. Buvor schon war das 1692 niedergebrannte Beiligfreugfirchlein wiederbergestellt worden, wozu die Stadt 200 Stämme Holz bewilligt hatte. 1711 wurde die Kapelle auf dem Friedhof an der Eutinger Strafe vollendet. Die Roften beftritt man teils aus öffentlichen Mitteln, teils aus den Erträgnissen einer in Stadt und Land veranstalteten Rollette. Das nämliche Jahr fab auch das Auers und Heiligkreuzthor wieder erstehen. Ausbefferung bezw. Neuerrichtung ber Stadtmauer erfolgte 1714. Auf markgräflichen Befehl murde 1713 ein besonderes

Beibergefängnis erbaut.

<sup>\*)</sup> An dem einen derselben, der heutigen "Bavaria", findet sich ein Stein mit folgender Inschrift: "Friedrich Christoph Leutrum von Ertingen hochsurst. Bartenbergischer Borsmeister am Stomberg und seine Fram Anna Juliana geborene v. Gemmingen haben dieses Freundelich hauß nach denn es anno 1689 von Franzosen verdrant worden durch Gottes Beystand anno 1710 wiederum neu auferdauet welches seine Gottliche Allmacht under seinem Schut und Seegen vor allen wider wertigkeiten in gnaden bewahren wolle." Reben dieser in schrift befinden sich die Wappen derer von Leutrum und von Gemmigen.

Im Jahre 1715 kam auch ein neues Schulhaus zu Stande und zwar an der Stelle des alten abgebrannten in der unteren Pfarrgasse. Es hatte zwei Stockwerke und wurde von der Anaben- und Mädchenschule gemeinsam benütt. Diese beiden Schulen waren in der schlimmen Zeit von 1692 zu einer Schule vereinigt, 1697 aber wieder getrennt worden, nachdem die Verhältnisse sich inzwischen gebessert hatten. 1716 wurde nach langer Unterbrechung wieder das erste Schulfest auf dem Rennselde abgehalten. (Diese Schulfeste fanden die 1749 regelsmäßig statt, hörten aber von diesem Jahre an aus.) Die lateinische Schule wurde 1718 ebenfalls verbessert.

Besonderen Wert legte die Geistlichkeit auf den Wiederausbau der abgebrannten Stadt firche. 1714 erfolgte ein diesbezüglicher Beschluß und wurde hinsichtlich der Beschaffung der ordentlichen Mittel beschlossen: zwei Kollekteure in das Reich, das Elsaß und die Schweiz zu senden, eine Lotterie zu veranstalten, am Platzelbst zu sammeln, das Almosen zu beschränken und die demselben zugehörigen Kapitalzinsen zu verwenden. Schon 1716 war so viel Geld beisammen, um den Bau beginnen zu können. Am 23. September 1721 sand die Einweihung des neuen Gottespauses unter entsprechenden Feierlichkeiten statt. Später erhielt dasselbe auch eine prachtvolle Orgel, zwei Glocken und eine

Sammlung schöner Gemälbe.

Da der Krieg die Stadt Pforzheim um alle ihre Glocken gebracht hatte, so war die Notwendigkeit eingetreten, neue anzuschaffen. Bereits 1693 hatte die Stadt durch Bermittelung des damaligen Kammerrats Zandt wieder ein Glöcklein erhalten. 1699 schenkte die Markgräsin Maria Augusta der Stadt eine in Basel gegossene Glocke, welche nebst einer weiteren, zu gleicher Zeit von der Stadt angeschafften Glocke im Turme der Schloßstirche aufgehängt wurde. Eine dritte Glocke erhielt die Schloßstirche 1715, zu welcher Zeit fünf neue Glocken dei Glockengießer Gosmann in Landau bestellt wurden. Zwei davon kamen in die Altstädter Kirche, eine in die Kreuzstirche und eine auf das Rathaus. 1710 erhielt die Altstädter Kirche auch eine Trgel. Die Kosten derselben wurden meist aus freiwilligen Gaben bestritten.

Bu vermerken ist auch die 1714 erfolgte Anschaffung einer Feuerspriße, deren Lieserung dem Aupserschmied Rudhardt in Birkenseld übertragen wurde. Der Auswand für diese, sowie noch eine kleinere, dei demselden Meister bestellte Spriße betrug 410 fl. nebst 2 Dukaten "Trinkgeld" für die Frau des Aupserschmieds.

Besonders erwähnenswert ist die Erbanung eines Waisenhauses, wozu Ende 1714 geschritten wurde. Martgraf Rarl

Wilhelm, der Sohn und Nachfolger des 1709 zu Durlach verstorbenen und in der Pforzheimer Schloffirche beigesetten Markgrafen Friedrich Magnus, faßte den Entschluß, zu Pforzheim ein Landeswaisenhaus zu grunden und mit demfelben ein Irren-, Siechen- und Buchthaus zu verbinden. Man mahlte hierzu benjenigen Blat, welchen früher bas von ber Markgräfin Irmengarb geftiftete Siechenhaus famt bem anftogenden Dominitanerflofter, beffen Gebäulichkeiten nach der Reformation mit ersterem vereinigt worden waren, eingenommen hatte. Um 1. Mai 1718 konnte ber Bau bereits eingeweiht werden und die Ginführung ber aufgenommenen 60 Böglinge erfolgen. Der Markgraf selbst beteiligte fich mit einigen Raten an der Feier und wohnte auch bem in der Anftalt hergerichteten Festessen bei. Bald nachher wurde auch die Waisenhaustirche vollendet, deren Einweihung am 15. Januar 1719 erfolgte. Um diefe Beit mar die Bahl ber Anstaltspfleglinge schon auf 200 angewachsen. Sie murben, someit sie hierzu verwendbar maren, in nugbringender Beise beschäftigt. An Gelegenheit bazu fehlte es nicht, ba man in der Anstalt verschiedene Betriebe eingerichtet hatte. Go gunftig die Bedingungen für die Eristenz der Anstalt, die ansehnliche Ginfünfte zugewiesen erhielt, aber auch maren, so entsprach fie boch lange nicht den auf sie gesetten Erwartungen. Mehrfache ungunftige Umftande, insbesondere die Schwierigfeit, die in ihrer Art so verschiedenen Pfleglinge unter eine einheitliche Ordnung zu bringen, wozu sich noch eine unzulängliche Leitung gesellte, lockerten das innere Gefüge, führten zur Unordnung und Berwirrung und mit ber Beit zu einem folchen Berfall ber Anftalt, daß eine gang neue Organisation berselben notig murbe, die unter Karl Friedrich, bem genialen politischen Reformator Babens, auch erfolate.

# Innere Berhältniffe.

Tros aller Bemühungen der Behörden und der Bürgerschaft blieben die Nachwehen des Krieges noch lange fühlbar. Die Finanzen der Stadt befanden sich noch immer in einem sehr zerrütteten Zustande und von den aufgenommenen Kapitalien konnten nicht einmal die Schulden bezahlt werden. Dazu kam noch die lächerliche Sitte, hochgestellten Persönlichkeiten "Geschenke" zu machen, die allerdings manchmal nichts weniger als "freiwillig" geschahen. So "schulte" die Stadt im Jahr 1697, also zu einer Zeit, wo sie das Geld selbst gar nötig hätte brauchen können, dem Erdprinzen Karl Wilhelm zu seiner Vermählung 266 fl. und um dieselbe Zeit dem Markgrafen Friedrich Magnus, der in

Basel einen Brandschaden erlitten hatte, 200 fl. "als Zeichen ihrer Liebe und Teilnahme." Weil 1709 die Markgräsin zum erstenmal nach Pforzheim kam, beeilten sich Stadt und Umt mit Darbringung einer "Berehrung", obschon die Stadt den auf sie fallenden Anteil von 106 fl. 23 fr. erst aufnehmen mußte, um ihn entrichten zu können. Weniger generös war die Stadt ihren Gläubigern gegenüber, die einfach, mit Ausnahme des Klosters Frauenalb, nichts bekamen.

Daß Handel und Berkehr noch sehr darniederlagen, ist einem Berichte zu entnehmen, welchen die Zunftmeister namens der Zünfte am 2. März 1716 vor Oberamt, Gericht und Rat erstatteten, und worin sie sich über den elenden, nahrungslosen Zustand der Stadt beklagten, so daß die Zünfte nicht nur in gänzlichen Ruin verfallen seien und aller Aredit außerhalb in Handel und Wandel sich verliere, sondern auch kein neuer Bürger mehr in die Stadt hinein ziehe, vielmehr einige hinauszuziehen

vorhätten.\*)

Die Verhältnisse besserten sich indessen bald wieder, da auch die Regierung den Berkehr nach Kräften zu fördern suchte. So ließ sie z. B. von 1735 ab eine Heerstraße von Karlsruhe nach Pforzheim und an die württembergische Grenze ausführen, welche an Bedeutung bald die seither besonders wichtige Straße von Pforzheim nach Bretten übertraf.

Durch eine Berschärfung der Polizeiordnung suchte man allerlei Auswüchsen des geselligen Lebens, wie sie sich in gewissen Bolksgebräuchen bemerkbar machten, entgegen zu treten, ebenso dem übertriebenen Auswand bei Familiensesten. Der Schüßenkompagnie wurde das Schießen am Sonntag untersagt, die in Abgang gekommene Kirchenrügung wieder eingesührt und eine neue Ordnung bezüglich der Berteilung der Plätze in der Kirche, des Weggehens aus derselben und sonstige Gebräuche festgesett.

Ein im Richenbuch enthaltener Eintrag des Spezials Bergsmann vom Jahre 1722: "Ucht Gott, steure dem überhandnehmensdem Laster der seelenschädlichen Trunfenheit!" wirst kein günstiges

Licht auf die Mäßigfeitsbestrebungen jener Beit.

Daß auch der Aberglaube noch recht üppig wucherte, beweist der aus jener Zeit stammende "Pforzheimer Zaubers balsam", welcher auch außerhalb des Landes berühmt oder berüchtigt war. Er wurde sogar innerlich empsohlen gegen Bersherungen und Zaubereien.

<sup>\*)</sup> In Birtlidsleit find aber im erften Biertel bes 18. Jahrhunderts viele Bersonen von auswarts jugezogen.

Die Bevölkerung nahm nach dem orleans'schen Kriege und besonders zu Beginn des 18. Jahrhunderts rasch wieder zu. Die Zahl der Geburten überstieg diejenige der Todessälle in den meisten Jahren und außerdem wanderten viele Familien von auswärts ein. Unter den Eingewanderten befanden sich auch französische Protestanten, welche schon 1699 eine kleine Kolonie in hiesiger Stadt hatten und zu ihren Gottesdiensten die St. Georgskapelle zur Verfügung gestellt bekamen. Noch heute befinden sich Nachkommen dieser Emigranten hier.

Um 1725 hat die Einwohnerzahl Pforzheims über 3000 Personen betragen, vermehrte sich indessen in der Folge

widriger Berhaltniffe fehr langfam.

#### Allgemeine Mitteilungen.

Gegen das Ende des ersten Biertels des 18. Jahrhunderts befanden sich in Pforzheim von 492 Bürgern Gewerbertreibende in nachstehender Anzahl: 45 Metger, 41 Bäcker, 21 Rotgerber, 36 Schuhmacher, 17 Krämer und Wirte, 14 Zeugmacher, 5 Tuchmacher, 8 Weißgerber, 7 Schlosser und Büchsenmacher, 17 Schmiede und Wagner, 7 Seiler, 11 Schreiner, 10 Hafner, 22 Küfer, 24 Hosenstricker, Hutmacher und Dreher, 19 Schneider, 25 Goldschmiede und Glaser, 16 Leineweber, 4 Sattler, 20 Zimmerleute und Maurer, 9 Müller, 70 Flößer und 22 Unzünftige.

Bürgermeister waren von 1698—1725: Christof Wohnlich, Leonhard Herbster, Heinrich Baurittel, Joh. Christof Deimling und Konrad Schober. Das Amt eines Obervogts bekleideten: Wolfgang Kuno v. Wallbrunn, Johann Daniel v. St. André, Wilhelm v. Traubnis, Daniel Dietrich Scheidt

und Joh. Wilh, jur Gloden.

In die Regierungszeit Karl Wilhelms fällt auch die Anlage des Seehaus einer der beliebtesten Ausstlugsorte der Pforzbeimer Bevölkerung. Der Markgraf kauste 1732 von der Stadt Pforzheime einen ungefähr 7 Morgen großen Plat an der Tiefenbronner Straße, der "wüste See" genannt, für 200 fl., auf welchem ein Weiher ausgegraben und mit Fischen besetzt wurde. Zugleich sollte derselbe dem Wild als Tränke dienen. Die Fischzucht wurde von einem Fischmeister regelmäßig betrieben und hierüber besondere Jahresrechnung erstattet. Neben dem See wurde eine Wohnung für den Fischmeister erbaut, während das Seehaus in seiner jezigen Gestalt als Jagdpavillon erst in den 1770er Jahren erstanden ist. Es hatte den Zweck, den markgrässichen Herrschaften zur Jagdzeit Unterkunft zu gewähren.

Daneben wurde eine Scheuer zur Aufbewahrung bes Jagdzeuges errichtet.

Am 2. Mai 1721 stiftete das Chepaar Gottfried und Elisabeth von Menzingen das Pforzheimer abelige Fräuleinstift, über welches Markgraf Karl Wilhelm für sich und seine Nachkommen die Schutherrschaft übernahm und ihm verschiedene Privilegien erteilte. Der genannte Fürst erward u. a. auch 1726 das Schloß zu Bauschlott. Dasselbe war zwar schon von dem Markgrasen Georg Friedrich im Jahre 1604 gekauft, aber bereits 1609 wieder an Erhard von Rammingen veräußert worden. Außerdem brachte Karl Wilhelm 1730 auch das Schloß Karlshofen samt einem Teil des Fleckens Dürrn (dessen anderer Teil schon 1687 durch Tausch von Württemberg an Baden gekommen war) in den Besitz seines Hauses.

Bon Naturereignissen verdienen Erwähnung: der furchtbar strenge Winter von 1708—9, in welchem die Kälte so groß war, daß die Bäume zersprangen, die Bögel tot aus der Luft herabsielen und des tiefgefrorenen Bodens wegen die Leichen kaum beerdigt werden konnten. Der Kälte folgte im nächsten Jahre eine große Teuerung, während 1724 und 1728 der Wein in außerordentlichen Mengen geherbstet wurde. 1729 riß das Hochwasser die 1694 neu erbaute Auer Brücke weg und 1740 hatte die Altstädter Brücke dasselbe Schicksal.

## Singer- und Schützengesellschaft.

Bald nach dem Kriege erfolgte die Wiederbelebung der Singergesellschaft, deren Bersammlungen mahrend ber Dauer desfelben unterblieben maren. Die erfte Beneralverfammlung wurde wieder im Jahre 1701, also zwei Jahrhunderte nach Brundung ber Gesellschaft, abgehalten. Beil durch den Brand von 1692 alle Schriftstude verloren gegangen, fo murbe ein neues Stammbuch mit neuen Statuten angelegt, meldjes jest noch vorhanden ift und zu den üblichen Gintragen benützt wird. Das Buch enthält u. a. auch die Ramen berjenigen Bersonen, welche bei einer Zusammenfunft im Jahre 1694 Mitglieder der Gesellschaft waren und derselben nun wiederum beitraten. Es ist nicht ohne Intereffe, fie fennen zu ternen. Folgende 49 Berjonen find verzeichnet: Rammerrat 3b. Chrift. Bandt, Rirchenrat und Spezial Rummer, Rammerrat Erhardt Rieffer, Dr. Joh. Burthart Mögling, Landichreiber Joh. Ernft Rauffmann, Amtsverwefer 3b. Heyland, Amtsfeller Chriftof Meerwein, Archidiafonus Ronrad Stattmann, Diakonus Ronrad Sutor, Altstadtpfarrer Berchthold

Deimling, Kammerrat Joh. Popp, Joh. Konrad Schäffer, Joh. Rafpar Bacher, Stadtschreiber Got, Beinrich Bachmann, Joh. 36. Buchjenstein, Pfarrer zu Ellmendingen, Joh. Burth. Ehrat, Pfarrer zu Eutingen, 36. Mitstörffer, Pfarrer zu Dietlingen, Sammerschmiedbeständer 30h. Theobald Sahler, Bürgermeister Leonhard Berbster, Boller Joh. Rafp. Durr, Apotheter Konrad Bilhelmi, Goldschmied Nitl. Burthardt, Goldschmied Chriftof Bohnlich, Schwertfeger Rudolf Kornmann, handelsmann Bernhard Minderer, Zeugmacher Sans Georg Rau, Schönfärber Rudolf Ihstein, Barbier Joh. Ulrich Schäffer, Bader Ludwig Ruff, Bandelsmann Burthard Weeber, Sofenstricker Joh, Berbster, Seiler Andreas Bertenftein, Friedrich Baumann, Farber Andreas Rienlen, Glafer Chriftof Wilberfinn, Schneider Joh. Bugmeper, Sergler Benedift Röhle, Bans Georg Anauß, Sattler Bans Georg Simmerer, Bans 3b. Traut, Sattler Bans Georg Siegele, Dreber Christof Rieffer, Joh. 3b. Rüding, Schloffer Burthardt Anapp, Bortenmacher Joh. Ulrich Gerbster, Nagelschmied Joh. Leperle, Hafner Sans Georg Zais und Zeugmacher Joh. 3b. Lötterle. Als neue Mitglieder traten im Jahre 1701 bei: Stadtschreiber Karl Friedrich Boch, geistlicher Berwalter 3b. Friedr. Mahler, Schatzungseinzieher 3b. Durr, Forstverwalter Rarl Meerwein, Apothefer Mich. Salzer, Apothefer Beinrich Baurittel, Baber Daniel Theodor, Bortenmacher Hans Mich. Bunther, Seiler Chrift. Schnell, Kurschner Dietrich Benning und Sergler Joh. Röhl. Die Gesellschaft zählte somit bei ihrer Biederbelebung 60 Mitglieder, welche Bahl fich in ben folgenden Jahren jedoch erheblich vermehrte. Zum Obermeister wurde Bans Ulrich Berbster gewählt.

Auch die Schütengen gefellschaft begann im Jahre 1700 ihre regelmäßigen Uebungen wieder. Ihre Akten wurden im orleansschen Kriege vernichtet und nur erhaltene Amtökellereis Rechnungen von 1683 und 1690 geben Kunde, daß auch in diesen Jahren die "auf Armbruste und Büchsen-Schützen geordnete Bensteuer" mit 5 fl. 10½ fr. vergütet wurde.\*) Nachdem im Jahr 1700 das Schießen nach dem Stand wieder seinen Ansang genommen hatte, erhielt die Gesellschaft wie früher nach altem Brauch aus der Amtökellerei einen jährlichen Beitrag von 15 fl. und außerdem aus der Stadtkasse eine Beisteuer von 5 fl.

Die Gesellschaft bildete damals auch eine "Schützen-Rompagnie", die bei unruhigen Zeiten zu militärischen Dienstleistungen, namentlich zu Wachdiensten verpflichtet war, auch wenn eine Garnison in der Stadt lag. Neben dem Militär-, das in

<sup>\*)</sup> Rach Aufzeichnungen von Rarl Maurer, jur Beit ber Borftand ber Schubengefellicaft.

Pforzheim sein Standquartier hatte und neben der Schützengesellschaft besaß die Stadt auch sog. Bürgermilitär (die
Stadtkompagnie), welches gleich jener unisormiert und ausgerustet
war. Mehrere Jahre lang mußte die Schützengesellschaft die ihr zukommende Beisteuer von 20 fl. mit dieser Stadtkompagnie,
auch "Ausschußkompagnie" geheißen, teilen, weil man sich hiervon
für die jungen und ungeübten Bürgermannschaften einen "guten Effekt" versprach.

Auf eine von der Schützengesellschaft an den Landesfürsten gerichtete Eingabe wurde durch Defret, datiert "Carlsburg, 18. Juny 1712" bestimmt, daß der Gesellschaft "nunmehr wiederumd die bey der Kellerey Pfortheimd und von der Stadt empfangen gehabte zwanzig gulden allein und ohne solche Participirung überlassen werden möchten." Gleichzeitig wurde der Stadt die Auslage gemacht, "da der Augenschein ergibt, welcher gestalten das Pfortheimber Schützen Hauß übel zugerichtet und gant einfällig seine, so soll von ihrem Beamten dessen Reparation erstmöglich ins Werf zu sehen behörige Erinnerung geschehen."

1721 erhielt die Schützen-Gesellschaft eine Einladung zu einem Freischießen, welches Markgraf Karl Wilhelm in seiner neuen Residenz Karlsruhe\*) veranstaltet hatte, und beteiligte sich an demselben eine große Anzahl Pforzheimer Schützen.

Aften vom Jahre 1736 ergeben, daß in diesem Jahre der Schützengesellschaft die markgräfliche Beisteuer von 15 fl. von der sog. "Stadt-Rompagnie" streitig gemacht wurde. Auf Ansuchen der Gesellschaft erfolgte hierauf eine markgräsliche Entsichließung, "Carolöruhe, den 20. September 1736", in welcher

<sup>\*)</sup> Markgraf Rarl Wilhelm mar ein leibenschaftlicher Zager und um fich bem Waidwert in ben ausgebehnten Walbungen ber Sardt um fo beffer hingeben zu können, fam er auf ben Gebanten, fich mitten im tiefften Balbe ein Jagdichloß zu erbauen. Um 17. Juni 1715 legte er ben Grundstein gu bem "Marteruhe" genannten Echloffe, wobei fein ganger hofftaat anwefend war. Balb tamen Gefuche von folden Perforen, Die begehrten, fich in ber Umgebung bes neuen Echloffes anzufiedeln, und weil ber Martgraf Damals auf Die Durlacher nicht gut zu iprechen mar, fo murbe biefen Gefuchen ftattgegeben. Er felbit zeichnete ben Grundriß, auf bem er ber Stadt eine girfelformige Beitalt voridrieb, beren Mittelpunft bas Echlog bilbete. Im 23. September 1715 erließ Mart Wilbelm eine Berfugung, burch welche er Muen, Die fich bier anfiedelten, Religionsfreiheit, Steuerfreiheit und Befreiung von allen gollen und Abgaben fur Geritichaften und Waren, von ber Leibeigenichaft und ben Frobinden bemilligte und ben Bauluftigen Bauplage und Baumaterial anwies. 21m 31. Oftober 1717 murbe bereits Die Echlofiftrebe eingeweiht und 1722 Die Stadtfirche. Die Reformierten erbauten fich 1719 eine Rirche, Die Ratholifen ein Bethaus und die Buben eine Sinnagoge. 1724 wurde bas Gumnafium von Durlach nach ber neuen Reidenwiadt Rarlerube verlegt, nachdem borthin icon 1718 bie furfiliche Ranglei mit ben in ihr vereinigten Behorben ubergenebelt mar.

verfügt wurde, daß der Gesellschaft "dieses 1736. Jahr und

fürterhin" ber genannte Betrag zu überreichen fei.

Daß es mit der öffentlichen Sicherheit in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nicht zum besten bestellt war, beweisen die "Streisen", welche von Zeit zu Zeit namentlich in den Grenzwaldungen abgehalten wurden. Um 3. Ottober 1726 erging ein markgrässlicher Besehl, Beisungen bezüglich einer auf 14. Ottober angeordneten Streise betreffend.\*) Es heißt in demselben: "Absonderlich wird nötig sein, daß im Hagenschieß und anderen angrenzenden Baldungen den dortigen Jägern und Baidzgesellen eine Anzahl bewährter Mannschaft zugegeben werde, damit die Baldungen zu durchsuchen. Die Reiterei aber soll zwischen den Baldungen gebraucht werden. Auch aus Pforzheim wird hierzu eine Anzahl junger bewährter Bürger zugezogen und alle aus dem Bürttembergischen und Gemmingerischen sührenden Bege wohl observiert werden.

### Ariegerifche Beiten.

Der langjährige orleans'sche Krieg war erst wenige Jahre beendet, als aus's neue die Kanonen bonnerten und wiederum ein Krieg ausbrach, der volle dreizehn Jahre anhielt und in welchem in den Niederlanden, in Deutschland, Italien und Spanien Ströme von Blut vergossen wurden: wir meinen den spanischen Erbsolgekrieg von 1701—1714.\*\*) Bon Brand und Plünderung blieb Pforzheim wohl während der Dauer desselben verschont; nichtsdestoweniger aber hatte die Stadt unter Truppendurchmärschen, Einquartierungen, Lieferungen u. s. w. empfindlich zu leiden.

<sup>\*)</sup> Mone, (Befchichte bes Oberrheine.

<sup>\*\*)</sup> Der Rrieg brach aus nach bem Erlofchen ber fpanischen Linie ber habsburger mit dem 1. November 1700 erfolgten Tode Karls II., auf beffen Reich Ludwig XIV. von Frankreit im Ramen feines Entels Philipp von Anjou Anspruch machte, mahrend ber beutiche Raifer Leopold I. das Erbe fur feinen Sohn Rarl forberte. Auf bes Raifers Seite ftanben bie meiften Gurften Deutschlande, ebenso England und Solland, spater auch Savonen und Biemont, wahrend der Rurfurft von Bagern, Mar Emanuel und fein Bruder, der Rurfurft von Roln, offen die Bartei Frankreichs ergriffen. Die Feldherren ber Berbunbeten, ber Bring Gugen und ber englische Beriog v. Martborough, erfochten feit 1704 fo glangende Siege, baß Ludwig XIV. jum Bergicht auf die Erbicaft bereit mar, ale 1711 ber fpanifche Thronanwarter Rarl auf ben Sabsburgischen Thron tam, was einen Umichwung ber englischen Politik ver anlagte. England und die Rieberlande ichloffen 1718 mit Granfreich ben Frieden ju Utrecht, bem ber beutiche Raifer in Raftatt und bas beutiche Reich in Baben (Margau) beitreten mußten. Philipp V. erhielt Spanien mit ben Rolonien, ber Raifer die spanischen Riederlande, Reapel, Giulien und Mailand. Die Rurfürften von Bapern und Roln murben in ihre ganber mieber eingefest.

Als 1702 die Gefahr des Krieges der Markgrafschaft naheruckte, erging unterm 10. Marz ein fürstlicher Befehl, daß sich die Bürger mit gleichförmigen falibermäßigen Gewehren versehen und die Bermöglicheren unter ihnen die Kosten baar erlegen, die übrigen in Terminen bezahlen sollten. Die Feinde kamen indeffen nicht nach Pforzheim, aber im November 1702 rudten beutsche Truppen hier ein, um ihre Winterquartiere zu beziehen. Im folgenden Frühjahr, als der französische Marschall Billars die berühmten Linien bei Buhl und Stollhofen angriff, murben die Aften des Pforzheimer Rathaufes und der Stadtschreiberei nebst ben herrschaftlichen Bapieren in Sicherheit gebracht. blieb jedoch bei dem bloßen Schrecken, indem der Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, der bekannte Turkenbezwinger, die Franzosen glänzend zurückschlug. Dafür aber mußten Stadt und Amt Pforzheim das Jahr 1703 hindurch bedeutende Lieferungen leiften. Für die Proviantfuhren ber bei Buhl stehenden faiserlichen Armee hatte die Stadt allein zwölf vierspännige Wagen zu stellen; auch mußte sie fortwährend Schanzarbeiter nach dort abgehen laffen. Um 22. Dezember 1703 erschien ein fürstlicher Befehl, daß die Stadt Pforzheim den dritten Teil der auf das gesamte Umt fallenden Naturallieferungen an die Truppen zu übernehmen habe, nämlich wöchentlich 27351/3 Pfd. Brot, 56 fl. 461/2 fr. für Hausmannstoft, 686 Simri Haber, 13 6262/3 Pfd. Heu und 8176 Pfd. Stroh, ebenso 8 Klafter Holz und 123/3 Pfd. Lichter. Der Stabtrat wurde zwar hiergegen vorstellig, mas aber erfolglos war. Es famen vielmehr im Januar 1704 neue Forderungen. Go mußte Pforzheim u. a. mit ben Memtern Stein und Langenfteinbach eine Schanze am Rhein auf eigene Roften berftellen. Ebenfo mußte die Stadt bei ber Alucht des Bofes nach Basel 75 fl. jum Juhrlohn beifteuern.

Wegen des Truppenkontingentes, das die Markgrafschaft Baden-Durlach zu stellen hatte, wurden der Stadt Pforzheim außer den gewöhnlichen und regelmäßigen Beiträgen für dasselbe in Höhe von jährlich 1934 fl. im Jahre 1705 verschiedene Aufslagen gemacht: Sie hatte täglich 66 Mund- und 11 Pferderationen zu bezahlen, zur Vervollständigung des Pferdebeitandes 495 fl. beizutragen und mußte außerdem 21 Mann zu Fuß und zu Pferd sogleich anwerben und stellen. Jur Vestreitung aller dieser Ausgaben mußten außerordentliche Schatzungsgelder eingezogen werden, die aber bei vielen Vürgern ohne Erefution

nicht einzutreiben maren.

3m Mai 1707 saben die Pforzheimer die Frangofen unseligen Angedenkens wieder in ihren Mauern. Die hinter den Stollhofener Linien verschanzten beutschen Truppen hatten ber feindlichen Uebermacht weichen mussen und zogen sich bis an den Neckar nach Cannstatt zuruck. Bei der Annäherung der Franzosen herrschte in Pforzheim allgemeine Bestürzung, da die Schreckensszenen des orleans'schen Krieges noch frisch in Erinnerung waren. Die meisten Bürger suchten den wertvollen Teil ihrer Habe zu flüchten oder zu verstecken; auch wurden die öffentlichen Bücher in Sicherheit gebracht. In manchen Orten des Bezirks, so in Eutingen und Brögingen, gingen damals alle älteren Kirchensbücher verloren. Sogar die Glocken nahm man herunter, weil man von früher her die Vorliebe unserer westlichen Nachbarn für diese wohl kannte.

In den letzten Tagen des Mai marschierten die Franzosen durch Pforzheim. Am 30. Mai war Marschall Villars selbst hier. Er ließ den Bürgern viel Frucht gewaltsamer Weise wegnehmen, scheint aber sonst ziemliche Mannszucht dewahrt zu haben. Als die Franzosen ihren Marsch nach Schwaden sortsetzen, ließen sie in Pforzheim eine 600 Mann starke Garnison unter Oberstlieutenant de Barbaren, der sogleich die Stadt in besseren Berteidigungszustand zu setzen suchte. Um ihn dei guter Laune zu erhalten, "verehrte" ihm die Stadt 100 st. und zwei anderen höheren Ofstzieren je 32 fl. Für zwei Sauvegarden (Schutztruppen), welche die Stadt von Villars erhalten hatte, mußte sie in 19 Tagen nicht weniger als 717 fl. 48 kr. zahlen. Ihres bedeutenden Weinkonsums wegen nannte der Volkswitz diese Sicherheitswächter "Saufgarden".

Am 23. Juni erfolgte ein Wechsel ber Garnison. Der Rommandant erhielt wieder ein Geschenk von 75 fl. und auch andere Offiziere wurden entsprechend bedacht. Die neu einrückenden Truppen suchte man durch reiche Bewirtung unter den Thoren in gute Stimmung zu versehen. Die hierüber von Kantenwirt Beck, Mohrenwirt Geiger, Kronenwirt Wagner, Posthalter Rieffer und Sternenwirt Stieß eingereichten Rechnungen bewiesen, daß es Offizieren und Gemeinen an Hunger und Durst nicht fehlte.

Ende Juli kam die französische Armee bei ihrem Rückzuge aus Schwaben neuerdings hier durch, eine kleine Garnison zurucklaffend, die indessen bald wieder abzog. Die ungebetenen Gäste blieben in diesem Kriege auch künftighin der Stadt ferne. Diese wurde von den deutschen Truppen unter dem Generalwachtmeister v. Enzberg besetzt.

Das Kriegswetter verzog sich nach einer anderen Gegend und so fühlte man sich in Pforzheim im September 1707 bereits sicher genug, um wenigstens die Glocken wieder aufzuhängen. Auch die seit dem Einfalle der Franzosen im Mai unterbrochenen Ratssitzungen wurden von Ende Juli an wieder regelmäßig abgehalten. Am 4. Oftober besuchte der Markgraf Friedrich Magnus unsere Stadt und nahm in der "Krone", damals das vornehmste Gasthaus, Absteigequartier. Das Jahr 1707 hatte der Stadt bedeutende Geldopfer auferlegt. Bon den 58 000 fl., welche die Regierung zur Bestreitung der Kontributionen dei Kaufmann Leisler in Basel anlehensweise erhoben hatte, kamen auf Pforzheim 6444 fl. 26 kr., die auch erst aufgenommen werden mußten. An Schutzgardes, Berpslegungss, Einquartierungsund anderen Geldern hatte die Stadt 4751 fl. und an Schanzsgeldern 1690 fl. zu entrichten.

Die noch folgenden Kriegsjahre verliefen erträglich und nur das Jahr 1713 erforderte wieder größere Opfer. Alle Welt atmete erleichter auf, als endlich 1714 der Friede zu Baden geschloffen wurde.

Zwei Jahrzehnte später brachte ber polnische Erbfolgekrieg\*) der Stadt wiederum eine andere Menge Unzuträglichkeiten. In demselben wurde die Markgrafschaft von österreichischen,
französischen und russischen Heeren überschwemmt, deren Unterhalt
viele Opfer erforderte. Die Seerführer übten indessen ziemliche
Schonung. Immerhin war Pforzheim vom November 1733 an
durch Lieferungen, Fuhren und Schanzarbeiten start in Anspruch
genommen und mußte deshalb im folgenden Jahre zur Bestreitung
der Kriegskosten ein Anlehen von 2000 fl. machen. Bei Annäherung der Franzosen hatten manche Bewohner der Stadt
und des Bezirks die Flucht ergriffen und ihre Habe in Sicherheit
gebracht. Es wäre dies aber nicht nötig gewesen, denn die
Feinde führten sich diesmal manierlicher auf, als man erwartet
hatte.\*\*)

Auch Ruffen unter dem General Lacy lagen in Pforzheim im Quartier. Aber ihre Unwesenheit erzeugte eine an ft eden de Krantheit, der viele Bewohner erlagen. So überstieg beispiels-weise 1735 die Zahl der Todesfälle die der Geburten um 170.

1740 begann ber öfterreichifche Erbfolgefrieg. Derfelbe wurde veranlagt badurch, daß nach bem Erlöschen ber

<sup>•)</sup> Der von 1733 38 dauernde Krieg murde hervorgerusen durch die nach dem Tode Mugust II. ersolate Doppelwahl von Stanislaus Leskeumst und Mugust III. von Sachen zum Konig von Polen. Leskeren unterstutzten Deiterreich und Rustand, ersterer fand die Sitte Frankreichs, das im Runde mit Spanien und Saloimen Cesterreich am Mein und in Italien befriegte und 1735 aum propuorischen, 1738 aber unm desinutiven Frieden von Bien gwang. Mugust III. wurde war als Konig von Bolen anerkannt, Stanislaus aber ethielt Lothringen und die spanischen Hourdonen besamen Reapel und Statien.

<sup>\*\*)</sup> Beniger eintsichtsvoll verführen die Aransofen in den benachbarten wurttemb. Gebieten. Go plunderten 3. B. im Ru 1734 vier Regimenter die Erte Knittlingen, Glock und seien staats, sowie Celbronn. Raulbronn blieb von dietem Schichal nur duich die entschlovene haltung feiner Butger bewahrt.

österreichischen Habsburger burch ben Tob Kaiser Karls VI. (20. Oktober 1740) ber Kurfürst Karl Albert von Bayern die Erbfolge der Tochter Karls, Maria Theresia, nicht anerkannte und selbst Erbansprüche erhob. Ihm zur Seite standen Spanien, Frankreich, Sachsen und Preußen, die mit wechselndem Glück Oesterreich bekriegten. Im Frieden von Aachen (18. Oktober 1748) wurde Maria Theresia als Erbin anerkannt, verlor aber Schlessen an Preußen und Parma an die spanischen Bourbonen. Während dieses Krieges zogen wiederholt größere Truppenabteilungen durch Pforzheim. Februar 1743 waren hier Franzosen einquartiert, wobei der Küfer Berthold Gerwig in der Au von einer französischen Schildwache erschossen wurde.

#### Der Brivilegieuftreit.

Es ist früher schon barauf hingewiesen worden, daß die Bürgerschaft Pforheims gar eifrig auf die Erhaltung ihrer Privilegien bedacht war und letztere gewissermaßen den Mittelpunkt ihres öffentlichen Lebens bildeten. Wohl hatte sich die Stadt in Zeiten, wo die Not kein Gebot kannte, manche Durchlöcherung und Umgehung ihrer Rechte gefallen lassen müssen; aber nie ist dies geschehen, ohne daß hiergegen Verwahrung eingelegt worden wäre und immer nur sind berartige Beeinsträchtigungen als Begleiterscheinungen abnormer Verhältnisse

angesehen worden.

Wie bekannt, hat die von Markgraf Christof den Bforgbeimern gegebene Städteordnung diese von allen direften Abgaben. sowie von Herrschaftsfrohnden auf "ewige Zeiten" befreit, was aber nicht hinderte, daß die Stadt "zur Erzeugung ihres Behorfams, auch zur Berminderung der schweren fürstlichen Schulben, sowie endlich gur Beftreitung ber Roften ber fürftlichen Hofhaltung" mehrfach zu ftandigen Abgaben herangezogen wurde, wozu nicht felten, wie wir vernommen haben, noch außerordents liche Bablungen tamen. Die Erhebung von Abgaben bilbete schließlich nicht mehr eine Ausnahme, sondern wurde zur Regel, als nach bem orleans'schen Kriege bas Staatswesen auf einer gang anderen Grundlage organisiert murbe und die Pflichten bes Staates und mit diesen auch seine Bedürfniffe eine wesentliche Erweiterung erfuhren, die nicht mehr im Ginklang ftand mit ben Sonderrechten, welche in früheren Zahrhunderten einzelnen bürgerlichen Gemeinwesen zugestanden worden maren.

To waren auch die Pforzheimer gehalten, eine "Schatzung" zu entrichten, die anfänglich 40 fr., später 2 fl. von 100 fl. Steuerkapital betrug, in manchen Jahren aber auf das Doppelte stieg. Die Pforzheimer wurden wiederholt vorstellig bei dem Markgrafen und beriefen sich hierbei auf ihren Privilegienbrief von 1491, sowie darauf, daß der Markgraf denselben bei seinem Regierungsantritt 1709 ja selbst feierlichst bestätigt habe. 1717 erklärte die Regierung auf eine erneute Beschwerde der Stadt, daß sie mit dieser "zum Schaden und Nachteil der übrigen getreuen Unterthanen" keine Ausnahme machen könne, sondern beschle, die Bürgerschaft künftig mit allem Ernst zum genauen Beitrag an Schahung und Landesunkosten anzuhalten.

Während der Stadtrat sich geneigt zeigte, jährlich zwölf Monatsgelder, d. h. 2 fl. von 100 fl. Steuerkapital als freiwillige Beisteuer zu dem Staatsauswand zu bewilligen, wollte die Bürgerschaft von einer Bezahlung der Schatzung überhaupt nichts wissen und verübelte dem Stadtrate sehr sein entgegenkommendes Verhalten. Bereits 1720 kam es zu heftigen Auftritten auf dem Rathause und trug damals schon das Oberamt bei der Regierung auf militärische Erekution an, vorerst aber ohne Erfolg.

Mit dem Jahre 1723 nahm bie Stimmung ber Burgerschaft einen bedrohlichen Charafter an. Als am 12. Januar Die iungen Burger auf bas Rathaus geladen murden, um bem Berkommen gemäß dem Landesherrn den Gid der Treue ju leisten, erklärten fie, daß fie das nicht eher thun murben, als bis die Privilegien ber Stadt vollständig wieder bergeftellt feien. Bohl bemühten fich die in ber Stadt wohnhaften fürftlichen Beamten, die Eidverweigerer anderen Sinnes zu maden, unter Sinweis darauf, daß manche Bestimmungen der Privilegien veraltet bezw. durch Bertrage abgeändert worden seien; wohl bat der Stadtrat flehentlich Die Bürger, burch ihren Widerstand fein Unglud beraufzubeschwören. - Die Buldigungspflichtigen, welche fich einig mußten mit ber Bürgerschaft, beharrten auf ihrem Standpunkt und leisteten ben verlangten Gid nicht. Die Regierung zogerte, aus ber entschlossenen Haltung der Bürger die üblichen Ronsequenzen zu gieben, und hierdurch ermutigt, ertlärte die Burgerschaft im April 1723, vom nächsten St. Georgstag an nichts weiter, als was fie vermöge ihrer Freiheiten der Berrichaft zu geben schuldig fei, entrichten zu wollen.

Auch jetzt noch icheute die Regierung gurud vor ernften Magnahmen. Gie erbot fich, bezüglich des Salzhandels, des

<sup>\*)</sup> Rach ber Stadteordnung von 1491 sollten die Pfortheimer ben Markgrafen nur dann zu buldigen verwilchtet sein, nachdem legtere zwor in "riemlicher Form" die Freibeiten, Sahangen und Ordnungen der Burgerschaft bestätigt hatten.

Metelumgeldes und des Pfundzolles auf die Bestimmungen bes Brivilegienbriefs von 1491 gurudgufehren, ebenfo ber Stadt ben vierten Teil des Maßfreugers zu überlaffen. Bergebens. Die Burger bestanden auf dem, was fie als ihr Recht erachteten, und Bericht und Rat ber Stadt lehnten in feierlicher Sigung jede Berantwortlichkeit ab für die zu fürchtenden Folgen. Hauptradelsführer der Burgerschaft wurden bezeichnet: Wagner Chriftof Schnell, Michel Bruder, Krämer Joh. Ramfer, Sattler Michel Mitschdörfer, Joh. 3b. Ungerer, Dreikonigwirt Philipp Ungerer, Michel Faut, Hans Jorg Bauer, Barbier Lacofte und Mathaus Seyboldt. - Mitglieder bes Rats und bes Berichts waren damals: Burgermeister Schober, Altburgermeister Joh. Chr. Deimling, G. 2B. Schmid, Baumeister Boning, Bans Georg Siegle, Bans Georg Meerwein, Lorenz Rat, J. Flach, Joh. Gunther, Abr. Trautwein, J. G. Stieß, D. W. Dertle, J. Holz-hauer, H. Ph. Erad, 3b. Meier, 3b. Gerwig, Daniel Geibel, Burfard Simmerer, Konrad Rat und E. M. Rummer.)

Die Regierung griff nunmehr zu bem Mittel ber militärischen Exekution. Bon Durlach rückten markgräfliche Grenadiere und Reiter am 30. Juni 1723, früh 2 llhr, unter bem Obersten Basoldt in Pforzheim ein, besetzten das Schloß und zogen später mit klingendem Spiel den Schloßberg hinab vor das Rathaus, während gleichzeitig die Thore der Stadt besetzt und die Bürgerwachen entfernt wurden. Mit den Truppen kamen als fürstliche Kommissäre Geheimratspräsident v. Uerküll, Geheimrat Stadelmann und Hofrat Ressel, welche den Auftrag hatten, mit aller Strenge, wenn nötig mit Waffengewalt, vorzugehen.

Am 1. Juli murden die Mitglieder bes Gerichts und bes Rats, sowie die Borstande der 26 Bunfte auf das Rathaus beschieden, woselbst auch die eidweigernden jungen Bürger Lettere maren inzwischen boch etwas augstlich erschienen. geworben, benn fie erklarten fich bereit, ben Bulbigungseid ohne Borbehalt zu schwören. Die Bunftvorstände aber wollten sich auf nichts Beiteres einlaffen, als die Berftellung ihrer Privilegien von 1491. Tagelang wurde hin und her verhandelt, ohne daß eine Berftanbigung zu erzielen gewesen ware. Der Markgraf erließ bierauf unterm 12. Juli einen Interimsbefehl, in welchem verschiedenen Bunichen und Beschwerden der Pforzheimer in Bezug auf bas Umgelb, Die herrschaftlichen Regale zc. Rechnung getragen, im Uebrigen aber festgesett murbe, daß einstweilen für bie Beit vom Juli 1723 bis Juli 1724 die Burger zwölf Monatgelber zu 10 fr. von 100 fl. Steuerkapital zu bezahlen batten. Auch follten die rudftandigen Schatzungsgelber, sowie bie Rommiffions. und Eretutionstoften entrichtet werden.

Auch hierauf verhielt sich die Bürgerschaft ablehnend, immer wieder die alte Forderung nach den von Markgraf Christof verliehenen Privilegien stellend. Im August rückte deshalb eine in Kehl gelegene Kreiskompagnie in Pforzheim ein, und es wurde angeordnet, daß diejenigen Bürger, welche sich sernerhin widerssehlich zeigen und ihre Rückstände nicht bezahlen sollten, mit Einquartierung zu belegen und, wenn dieses Mittel nicht helfe,

ihre Mobilien ju versteigern feien.

Bas thaten nun die Burger? Ohne Borwissen ber städtischen Behörden einigten sie sich babin, den Markgrafen beim Reichstammergericht in Wetlar zu verflagen, und zur perfonlichen Betreibung der Sache schickten fie nach dort eine Abordnung, welche aus dem Schsenwirt Jakob Borth, dem Beißgerber Andreas Bauer und dem Rotgerber Hans Gall Eberle bestand. Auch bann murden die Burger nicht murbe, als die Regierung Ende August eine weitere Kompagnie Solbaten und eine Abteilung Landmiliz nach Pforzheim verlegte und außerdem Magregeln anderer Urt ergriff, fo die Schließung fämtlicher Meteln (mit Ausnahme berienigen bes Abr. Trautwein. welcher es mit ber Berrichaft hielt) und ben Befehl an Die Amtstellerei und geistliche Berwaltung, zu ben bevorstehenden Berbstarbeiten nur gehorfame Burger ju verwenden. Trautwein kaufte fast niemand Fleisch ab, wie überhaupt jeder Bürger, der zur Regierung ftand, geschäftlich in den Bann gethan und in jeder Beise angefeindet wurde. Als mit der längst angebrohten Bfandung bei sieben Burgern endlich ber Anfang gemacht murbe und die diefen weggenommenen Begenftanbe zur Berfteigerung tamen, fand fich fein Liebhaber ein, obgleich man durch Befanntmachungen in verschiedenen Orten die Juden förmlich hatte nötigen wollen, nach Pforzheim zu kommen.

Der Markgraf hatte schon zu Beginn des Juli die Universitäten Halle und Gießen um juristische Gutachten über seinen Streit mit den Pforzheimern angegangen und Ende August war auch von Gießen eine Antwort eingelaufen. Frage eins: "ob die Bestätigung der Privilegien durch den Markgrasen im Jahre 1709 so verstanden werden müsse, daß er sie nach dem Buchstaden, ohne Berücksichtigung dessen, was seither vertragsmäßig geändert worden sei, wieder herzustellen habe", wurde verneint; Frage zwei: "ob die badische Regierung nicht berechtigt sei, sich nach dem seit 1491 veränderten Geldwert statt eines Pfennigs deren je nach Umständen zwei, drei oder vier bezahlen zu lassen", wurde bejaht; Frage drei: "ob die Bürgerschaft von Pforzheim nicht verbunden sei, die durch sie selbst verursachten Eresutionssosten zu bezahlen", wurde bejaht; Frage vier: "ob die Bürgerschaft zu Pforzheim durch ihre Widersetlichkeit

ihre Privilegien nicht geradezu verwirft hätten", wurde bejaht; Frage fünf: "ob nicht die Stadt Pforzheim zu den Staatslasten, wie Apanagen, Aussteuern, fürstlichen Reisegeldern, Salarierung der fürstlichen Kanzlei, zur Tilgung der Schulden und Bezahlung von Zinsen, zu Gesandtschaften und dergleichen allgemeinen Notwendigkeiten des gesamten Landes durch Bezahlung einer direkten Steuer beizutragen habe", wurde ebenfalls bejaht. (Das bald nachher eingelaufene Haller Gutachten lautete ähnlich, mit Aussnahme der vierten Frage, welche verneint wurde.) Das am 4. September auf dem Rathause verlesene Gutachten blieb ohne Wirkung auf das Verhalten der Bürger, die selbst dann ihre Sache noch nicht verloren gaben, als sie vom Reichstammergericht mit der erwähnten Klage gegen den Markgrasen ab gewiesen worden waren, wobei man es ihnen indessen freigestellt hatte, ihre Angelegenheit vor ein Schiedsgericht zu bringen.

Weil es unmöglich schien, die manchen Bürgern gepfändeten Gegenstände in Pforzheim selbst zu verwerten, so kam der Befehl, diese unter militärischer Bedeckung nach Durlach zu verbringen, was auch geschah. Es wurden aus ihnen insgesamt 1373 fl. erlöst, die aber nicht einmal zur Bezahlung der Unkosten, welche

in Durlach allein 627 fl. betrugen, ausreichten.

Das Militär war inzwischen von Pforzheim wieder weggezogen worden, aber ber Streit dauerte in unverminderter Heftigkeit fort. 1725 verweigerten die jungen Bürger abermals die Gidesleiftung, und die Regierung antwortete mit Gelbstrafen und Exekution, Sandwerksniederlegung und Ausweisung; auch wurden drei der "Hauptradelsführer", der Sattler Mitschdorfer ber Bader Scheerer und der Hafner Holzhauer gefanglich eingejogen, mas große Erbitterung unter ber Burgerichaft hervorrief. Diefelbe Abordnung, welche nach Wehlar zum Reichskammergericht geschickt worden mar, wurde nunmehr beauftragt, beim Reichshofrat in Wien Rlage zu erheben und fie begab fich auch, mit den nötigen Geldmitteln versehen, am 14. Rovember 1725 auf die Reise nach dort. Unberührt hiervon fuhr die Regierung in ihren Magnahmen fort, um den Widerstand der Pforzheimer zu brechen. Mit besonderer Strenge murbe bas Erelutionsverfahren durchgesett, aber die Bürger hatten dafür gesorgt, daß bei ihnen nicht mehr viel zu holen mar. Biele berselben hatten ihre bewegliche Babe über die mürttemb. Grenze gebracht und fich jum Teil selbst in das Nachbargebiet begeben, von wo aus fie auch nicht auf die Drohung zurückfehrten, daß im Falle weiteren Fernbleibens ihre Liegenschaften eingezogen und ihre Angehörigen aus Stadt und Land ausgewiesen murben.

Am 18. Februar 1726 traf die Entscheidung des Reichshofrats in Wien hier ein, laut welcher berselbe es ablehnte, sich mit der Angelegenheit zu befaffen, da das Kammergericht die zuständige Behörde sei. Schon am folgenden Tage ließ der Obervogt zur Glocken die Bürgerschaft auf das Rathaus rufen, um sie im Hindlick auf die Bergeblichkeit ihrer Schritte zur endlichen Unterwerfung unter den Willen der Behörde zu bewegen. Aber im Namen der überwiegenden Mehrzahl der Bürger erklärten der Sattler Mitschörfer und der Bardier Lacoste, daß die Bürger auf ihrem Rechte beharren und störmische Zurufe aus der Menge bestätigten ihre Worte. Nur etwa 90 Bürger erklärten sich erbötig, ihre Unterwerfung zu Protokoll zu geben.

Es wurde beschlossen, Mitschdörfer und Lacost zu verhaften und auf das Rathaus zu verbringen. Die beiden Inhaftierten aber schrieen auf die Gaffen hinaus: "Ihr Buben, holet euere Bater und Mutter mit Gewehren und Brugeln und helft uns, fie wollen uns einsperren." Sie hatten fich für ihren Fall an Die richtige Ubreffe gewandt. Den Buben mar bas "Baffer auf bie Mühle". Gie liefen mader in ben Stragen ber Stadt und ber Borftabte umber und forgten burch ausgiebiges Geschrei für das Aufgebot aller wehrhaften Dlänner, Weiber und Buben. Den Weibern namentlich war es heiliger Ernst mit der Wahrung der Pforzheimer Freiheit. Das amtliche Protokoll sagt: "Es fennd in Laubwirts Rufles Baus ichon an die 100 Weiber versammelt gestanden." Sie stürmten auf das Rathaus. wo fie nicht nur einen Söllenspektakel vollführten, sondern auch Thätlichkeiten verübten. Weil ihnen verwehrt wurde, in das Belaß einzudringen, wo Mitschdörfer und Lacoste gefangen sagen, hieben fie auf einige ber autgefinnten Burger mit Schluffeln. Brügeln und Stoden ein, "vornehmlich aber mit benen durch fie zertretenen und zerschlagenen, auf dem Rathaussaal befindlich gemesenen, zu Jahrmarftszeiten baselbst benötigten Schrägen und beren Gugen", wie es in bem amtlichen Protofoll heißt. Dagu hat "bes Lacosten Frau ben Burgermeister Schober bei ben haaren zu paden befommen, jo daß fie die hand voll haare behalten;" die markgräflichen Beamten wurden von den wutenden Beibern getreten und gestoßen (auch die Ratsherren, die noch lange nachher blaue Maler herumtrugen) und dem Amtmann Ruthardt ichlugen fie gar die Perrucke vom Rovie. Unter folden Umftanden zogen fich die Beamten und die "Gehorfamen" zurud und fo konnten die Wefangenen befreit merben.

Bei dieser Weiberrevolte thaten sich, außer den Frauen ber beiden Inhastierten, noch besonders hervor: die Frauen des Schlossers Till, des Wagners Schnell, des Hachners Widmann, des Stadtsuhrmanns Schaf, sowie die Hirchwirtin Pasner. Einige derielben wurden alsbald gefänglich eingezogen, nachher aber wieder entlassen.

Auf die Kunde von den Borgängen auf dem Pforzheimer Rathaus wurden sogleich drei Kompagnien Infanterie, 100 Mann Landmiliz und eine Abteilung Kavallerie nach Pforzheim beordert. Am 22. Februar, also drei Tage nach dem Kravalle, rückten dortselbst die Truppen mit klingendem Spiele ein und nahmen Quartier in den Häusern der renitenten Bürger, von welchen sich viele bei Annäherung der Soldaten gestüchtet hatten. Allen Bürgern wurden die Gewehre abgesordert und die Häuser nach solchen untersucht, alle Zusammenkunste verboten und die Thore geschlossen. Unter Trommelschlag wurde verkündet, daß die Entstohenen binnen drei Tagen, welcher Termin nach Ablauf besselben verlängert wurde, dei Verlust ihres Bürgerrechts zurücktehren sollten. Hinter Tacoste und Mitschörfer wurden Steckbriefe erlassen, nachdem deren augenblickliche Festnahme nicht gelungen war. Ihr Bermögen wurde mit Arrest belegt.

Die Bürgerschaft hielt es nun doch an der Zeit, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Schon unterm 4. März konnte das Oberamt berichten, daß die meisten Bürger, die noch etwas besäßen, ihre Rückstände bezahlt und zugleich die verlangte Unterwerfungs-Erklärung unterschrieben hätten. Die Entslohenen sanden sich nach und nach wieder ein, zum Teil auch deshalb, weil sie aus den württembergischen Orten auf Betreiben der badischen Regierung ausgewiesen wurden. Im Frühjahr kehrten auch Lacoste und Mitschoorfer, welche sich in der Reichsstadt Beil ausgehalten hatten, wieder zurück, nachdem ihnen auf ihr

Ansuchen sicheres Geleite verheißen worden mar.

Mai 1726 erschien eine eigene fürstliche Kommission, um wegen des Aufruhrs eine Untersuchung einzuleiten. Sie scheint die Sache milde aufgefaßt zu haben, denn sie machte der Regierung den Vorschlag, einen Generalpardon zu erlassen und so alle Weiterungen zu beseitigen. Unterm 26. Mai 1727 erklärten die Zünfte in einer Eingade an den Markgrasen ihre Vereitwilligkeit, sich dem Interimsbesehl zu unterwersen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß dies ohne Abbruch ihrer Privilegien geschehe. Auch baten sie um die Einsetzung eines Schiedsgericht. Der Markgraf antwortete, daß er die Unterwersung ohne Vorbehalt verlange. Er sei dann aber geneigt, den Bürgern an Freiheiten zum Nutzen der Stadt noch Manches zu gewähren, was sie ihm bezeichnen und von ihm verlangen würden.

Als Abichluß des Streites, welcher eine chakteristische Eigenschaft der alten Pforzheimer, Ausdauer und beharrlichen Mut, wieder einmal in recht bemerkenswerter Weise zu Tage treten ließ, ist die Abrechnung zwischen der Stadt und der Herrschaft zu betrachten, welche 1730 erfolgte und die gegen-

seitigen Forderungen ausglich.

## Rachrichten von einzelnen Familien und hervorragenden Männern Bforzheims.

#### 1. Die Familie Ungerer.

Die Familie Ungerer gehört unter die ältesten hiesigen Familien. Schon vor der Reformation lebten hier zwei Bürger dieser Familie, Christmann und Johann Ungerer. Aus einer derselben stammte Johannes Ungerer, über welchen bereits früher berichtet wurde (Seite 47). Gleich merkwürdig für die badische wie für die Pforzheimer Religionsgeschichte ist Benedikt Ungerer durch seinen Anteil an dem Religionsstreit in unserer Stadt, als Markgraf Ernst Friedrich in verkehrtem Religionseiser seine streng lutherischen Pforzheimer mit Gewalt zum Nebertritt zur resormierten Kirche nötigen wollte. Er wurde in jenen Unruhen seiner Superintendentenstelle entsetz und erlangte sie, wenigstens solange Markgraf Ernst Friedrich lebte (bis 1604), nicht wieder.

Sein Sohn, der auch Benedikt hieß, hatte ein ähnliches Schickfal. Er war Pfarrer in Ellmendingen. Als sich die ersten Truppen Herzog Ernsts von Weimar im Juli 1637 unserer Gegend näherten, floh er nach Pforzheim und blieb

baselbst, bis es wieder etwas ruhiger geworden war.

Fajt noch Beitgenoffe besfelben mar Johann Ungerer, geboren am Schluffe des Jahrhunderts. Er erlebte die traurigen Beiten bes 30jährigen Krieges und starb auch noch vor bem Schluffe besselben. - Ploch harter traf bas Schickfal feinen 1602 geborenen Sohn Johannes. Nachdem berfelbe mahrend des Bojährigen Krieges mehr als einmal die Flucht ergreifen und feine Wohnung hatte in Glammen aufgehen feben muffen, erlebte er auch die Zeiten des frangofischen Raubkrieges, in dem er endlich nach vielfachen Dighandlungen im Jahre 1693 auf ber Flucht starb. Er wurde bei Thumringen im Breisgau auf dem Felde tot gefunden im Alter von 92 Jahren. Im nämlichen Jahre raffte eine hungersnot auch seinen jungeren Sohn Joachim Der ältere, Johann, murde nebst seiner Frau und zwei erwachienen Sohnen ebenfalls ein Opfer bes frangofischen Rrieges. Jener Rrieg ichwächte Diefe Linie fo, daß fie bald barauf ausstarb. Der britte Sohn Johann starb 1726 ohne mannliche Rachfommen, wie die beiden Gohne Joachims, Bans David († 1715) und Hans Joachim († 1715). •

Ebenfalls im 30jahrigen Kriege lebte hier ein Weingärtner namens David Ungerer. Er wurde später Hausmeister in der damals noch blübenden St. Georgenpslege und starb in dem unglücklichen Jahre 1693. Sein Sohn David, ein Zeugmacher um 1642, war lange Mitglied des Stadtrates und starb 1724.

Seine drei Brüder raffte der französische Krieg weg. Johann starb nebst seiner Frau Hungers. Christoph Ungerer hatte 1694 mit Frau und Kindern ein ähnliches Schickfal. Martin Ungerer starb hier im Elende 1694. Und so ging es durch alle Linien dieser äußerst zahlreichen Familie hindurch. Wohl keine hiesige Familie hat im orleans'schen Kriege so gelitten wie diese, und wir haben sie darum etwas aussührlicher dargestellt als es sonst unsere Psticht ist. Uebrigens hat sich die Ungerer-Familie dis heute wieder auf die Bahl 37 vermehrt.

#### 2. **R**at.

Der gemeinschaftliche Stammvater dieser sehr zahlreichen Familie ist Konrad Rah, ein Rotgerber. Er kommt, wie der Name "Rah" überhaupt, zum erstenmale im Jahre 1625 vor. Konrad Kah starb um daß Jahr 1640. Bon seinen beiden Söhnen, Hans Konrad (geb. 1628), Rotgerber und Ratsverwandter und Lorenz (geb. 1636), Flößer, hinterließ jener drei Söhne, Konrad, Lorenz und Joseph. Der älteste unter ihnen, Konrad, Rotgerber und Ratsverwandter, hat sich besonders um die städtische Berwaltung verdient gemacht. So ist ihm vorzüglich die Wiedererbauung der 1692 von den Franzosen niedergebrannten Heiligkreuzstriche zu verdanken (im Jahre 1698). Bei weitem zahlreicher aber ist die Linie, welche Flößer Lorenz Kah sitistete. Er selbst starb zwar während des französsischen Krieges, hinterließ aber vier Söhne, Johann Georg, Lorenz, Sebastian und Konrad, alle Flößer, welche meist zahlreiche Rachsonimenschaft hinterließen, wodurch die Familie ihre große Ausbehnung erlangt hat.

#### 3. Rienle.

Eine in Baden wie in Württemberg an vielen Orten sich sindende sehr zahlreiche Familie. Fast ebenso vielsach ist auch die Rechtschreibung des Namens in Künlin, Künle, Kühnle, Riehnle, Kiehnle, Kiehnle, Kiehnlin. Die älteste und richtigste ist wohl die lettere, deren Berkleinerungssilbe lin (lein, ein spezisisch schwäbisches Merkmal) mit der Zeit in "le" abgeschliffen wurde. Aus der großen Berbreitung der Familie ist es auch herzuleiten, daß nichts sicheres über die Gerkunft des Pforzheimer Zweiges derselben bekannt ist. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, daß er von Tübing en abstammte; denn im Jahre 1562 am 6. Ottober zog Seba stian Kienlin, Dostor der Arzneikunde von Tübingen, nach Pforzheim. Er war von Tübingen gebürtig und erlangte 1551 zugleich mit Johann Lorenz von Weil der Stadt, dem bekannten Reformator, die Magisterwürde. Markgraf Karl II. von Baden berief ihn im Jahre 1562 als

seinen Physikus nach Pforzheim, woselbst er 1592 noch lebte. Um nun einige seiner Borfahren zu ermähnen: 3m Jahre 1477, da die Universität Tübingen gegründet murde, ließ sich auch Beorg Rienlin aus Dlagftadt als Afademiter einschreiben. Ebenjo Nifolaus Rienlin 1511 von Tübingen, Wilhelm Rienlin 1546 von Blaubeuren zc. Gin naher Bermandter Sebaftian Rienling, Magifter Ronrad Rienlin, mar Bfleger des Bebenhauser Hofes in Stuttgart. — Wenn auch wirklich der Name Rienlin durch den nach Pforzheim berufenen Sebastian Rienlin sich hier fortpflanzte, so ist damit keinesfalls erwiesen, daß alle dieses Ramens hier von ihm abstammen. Bereits im Jahre 1520 lebten hier Peter und Sans Rienlin. Much im Jahre 1565 lebten hier mehrere Rienlin: Martus, Martin und Jatob Rienlin. Doch scheint es, als ob jener Sebastian Rienlin keine Nachkommen in Pforzheim hinterlaffen habe, da fich, was in früheren Zeiten fehr feltsam gewesen fein murbe, der Hame Gebaftian nicht mehr findet. Die Familie mar zu Anfang bes 17. Jahrhunderts bereits fehr zahlreich: Martin, Matthäus, Blafius, Lorenz, Otto, Michael, Hans, Hans Stoffel, Andreas, Peter Ulrich, Cafpar, Hans Georg 2c. Bu Diefer Zeit lebte auch in Durlach Johann Georg Rienlin, Hofgerichtsrat und Rirchenratsdirektor. Er scheint von hier gebürtig zu sein, da er wiederholt bei Angelegenheiten hiefiger Burger ermahnt wird. Go bei ber Sequestrations: sache der Gößlinischen Güter 1620, wo er sich selbst Johann Georg Rientin unterschrieb. Ferner in einer Streitsache zwischen der Stadt Pforzheim, dem Wagemüller Michael Deimling und Färber Leonhard Lump, welche er und Geheimrat Engelhard Goler von Ravensburg auf Bejehl des Markgrafen Georg Friedrich unterluchte. Der Bojahrige Krieg scheint Die Familie stark vermindert zu haben; denn sie mar zu Ende des 17. Jahrbunderts nicht mehr jo gablreich, wie zu Anfang besfelben. Den Hauptverluft aber erlitt fie durch den frangofischen Rrieg. Bon neun Bürgern diejes Namens maren im Jahre 1698 nur noch zwei vorhanden; die übrigen hatten die Trangfale des Rrieges, meist in den fraftigiten Jahren — 25, 30, 48, 50, 52 weggerafft. Die Samilie vermehrte fich jedoch in ruhigen Zeiten wieder ichnell. Hach dem Adreffalender beträgt die Bahl ber Richale in Pforsbeim beute 25, die der Riente 2.

Unter den Pforzheimern, die sich auf gelehrtem Gebiete einen Namen gemacht haben, und die es daher wohl verdienen, hier erwahnt zu werden, nennen wir:

1. Johann Beinrich Man.

Er war am 5. Jebruar 1653 bier geboren und ftammte

aus einer alten Burgerfamilie, beren ichon 1339 Erwähnung Ein May steht auf dem Denkmal ber 400 von Bimpfen, das fich in der Schloftirche befindet. Johann Beinrich May besuchte junachst die Pforzheimer Lateinschule und bezog spater die Universität Bittenberg, um dafelbft Theologie gu studieren. Nach Bollendung feiner Studien machte er verschiebene Reisen zu wiffenschaftlichen Zwecken und lehrte zu Leipzig, Bittenberg und Strafburg namentlich die morgenländischen Sprachen. Ginem Ruf des Pfalzgrafen von Beldenz als Hofprediger leistete er zwar Folge, tehrte jedoch in sein Baterland jurud, als ihm vom Martgrafen Friedrich Magnus 1679 bie Stelle eines Bfarrers und zugleich Lehrers ber orientalischen Sprachen zu Durlach übertragen murbe; zu feiner Ausbildung in diefen Sprachen ließ ihn der Markgraf eine Reife nach hamburg zu dem damals fehr berühmten Orientalisten Eduard machen, bei welchem fich May zwei Jahre lang aufhielt. Nachbem er, nach Durlach zurückgekehrt, noch mehrere Jahre an der Durlacher Schule gewirkt hatte, unterbrach 1689 ber verheerende orleans'iche Krieg die Thatigteit der bortigen Lehrer. Man tam als Professor an die Universität Gießen, wo er später Ronfistorialrat und Superintendent wurde und eine gesegnete Thatigleit entfaltete. Er ftarb daselbst im Jahre 1719. Unter feinen zahlreich hinterlaffenen sprachwissenschaftlichen und geschichtlichen Schriften, nennen wir die schon 1677 in Durlach berausgegebene Biographie Reuchlins, worin er all das niederlegte, was er feit einer Reife von Jahren aus der Beschichte feiner Baterstadt gesammelt hatte. Es war dies der erste Bersuch einer, wenn auch ludenhafte Beschichte ber Stadt Pforzheim.

# 2. Johann Burthard Man,

der ältere Bruder des vorigen, war 1652 ebenfalls hier geboren (der Bater war früher Pfarrer in Bauschlott). Er studierte in Bittenberg und hielt sich 6 Jahre lang im Sause des berühmten Schurzsleisch auf. Bon hier kam er als Hosmeister einiger junger Edelleute nach Franksurt, wo er auch das Umt eines Korrektors in einer dortigen Druckerei bekleidete. Nachdem er hierauf einige Zeit als Pozent in Gießen gewirft hatte, wurde er gleichzeitig mit seinem jüngeren Bruder an das Gymnasium nach Durlach berufen, wo er als Prosessor der Beredtsamkeit und als Bibliothesar wirkte. Port gab er u. a. auch eine in lateinischer Sprache geschriebene Schrift heraus, worin er zu den am 5. März 1687 in Durlach zu begehenden Sätularfeierlichkeiten des dortigen Gymnasiums einlud und die zahlreichen Reden ankündigte, die in lateinischer, griechischer, hebräischer, chaldäischer, sprischer, arabischer und äthiopischer Sprache gehalten werden sollten. Im

A.

orleans'schen Kriege hatte er wenigstens den Trost, daß seine Bibliothek vor Plünderung und Zerstörung verschont blieb. Doch blieb er nicht länger in Durlach. Nachdem er verschiedene Reisen gemacht hatte, wurde er 1692 an der berühmten Marhofs-Stelle als Prosessor der Beredtsamkeit und Geschichte nach Kiel berufen, wo er 1727 starb. Gleich seinem Bruder hatte er sich durch seine tiese wissenschaftliche Bildung, besonders durch seine hervorvorragenden physologischen und geschichtlichen Kenntnisse einen geseierten Namen erworben.

### 3. Karl Joseph Bouginé.

Derfelbe ist am 22. März 1735 zu Pforzheim geboren. Sein Bater mar der hiefige Kaufmann, Buckerbacker und Rats-verwandte J. J. Bougine, der früher aus Balenciennes in Frankreich ausgewandert war und fich in Pforzheim niedergelassen hatte. Rach Absolvierung der Schule feiner Baterstadt und bes Gymnasiums in Karlsruhe (1724 von Durlach nach dort verlegt) bezog er die Universität Tübingen, wo er theologische und Sprachstudien trieb. Nach abgelegtem Eramen als Bfarrkandidat war er zunächst in Pforzheim thätig, wurde jedoch schon 1758 dritter Lehrer in Karlerube, wo er 1767 eine Brofessur erhielt und allmählich bis zur ersten Klasse vorrückte. 1780 erhielt er ben Charafter eines Kirchenrates und 1790 wurde ihm bas Reftorat bes Gymnasiums übertragen, bas ihn zwar vom Rlaffenunterricht befreite, mogegen er aber Borlefungen verschiedener Art übernahm und auch bas von Reftor Sachs 1775 gegründete lateinische Redeinstitut fortsetzte. Im Jahre 1794 erhielt er die Eigenschaft als geheimer Kirchenrat und starb am 29. Mai 1799. Unter seinen vielen lateinischen und beutschen Schriften ift feine Litteraturgeschichte, die in Zürich von 1789-1792 in fünf Banden ericien, am befannteften geworben.

# Pforzheim unter Karl Friedrich.

#### Allgemeines.

Im Jahre 1746 trat Markgraf Karl Friedrich im 18. Lebensjahre die Regierung an, nachdem er durch eine vortreffliche Erziehung durch den Unterricht ausgezeichneten Lehrer, durch den Besuch der Akademie zu Lausanne, durch Reisen in Frankreich, den Niederlanden und England, sich für seinen hohen Beruf vorbereitet hatte. Hochbegabt und von edelster Gesinnung war sein Leben von nun an ausschließlich dem Wohle seines Landes gewidmet. Alle seine Regierungshandlungen waren von dem Bunsche geleitet, über "ein freies, wohlhabendes, gesittetes und christliches Bolf" zu gebieten.

Bor allem lag ihm die geistige Bildung und die religiössittliche Erziehung der Jugend am Herzen. Daher vermehrte
und verbesserte er die Schulen und errichtete Bildungsanstalten
für Geistliche und Lehrer, veranlaßte den Bau zweckmäßiger
Schulhäuser und führte zur Fortbildung der aus der Schule

entlaffenen jungen Leute Die Sonntagsschulen ein.

Bur Steigerung des Wohlstandes begünstigte und unterstützte er die Errichtung von Fabriken und trug Sorge für eine bessere Ausbildung der Gewerbetreibenden. Den Landleuten ließ er Belehrung über zwecknäßige Betreibung der Landwirtschaft geben und Sämereien von nusbaren Pflanzen austeilen, wie von Tabak, Luzerne, Esparsette, Krapp zc., welche bis dahin nur spärlich oder gar nicht angebaut worden waren. Seine Hofgartner wurden angewiesen, edle Obstsorten zu ziehen und Pfropfreiser unentgeltlich an die Landwirte abzugeben. Um die Viehzucht zu heben, ließ er aus andern Ländern bessere Rindviehrassen, edlere Pferde, besonders auch aus Spanien Merinoschase einführen. Seinem Sprüchworte gemäß: "Reicher Bauer, reicher Fürst", that er überhaupt alles, was das Los des Bauersmannes verbessert konnte.

Geleitet von dem in Frankreich entstandenen System der "Physiofratie"\*), dem "freien Spiel der Kräfte" vertrauend, das dem Bürger die Freiheit beliediger Berwendung aller seiner Borteile und Güter lassen wollte und den reinen Ertrag der Grundstücke als alleinigen Gegenstand einer Auflage bezeichnete, wollte der Markgraf diese Grundsäte in die Praxis umsehen. Jedoch gebrauchte er die weise Borsicht, das Experiment zuvor an drei Dörfern des Landes, darunter auch Dietlingen, zu machen. Die Probe siel weder für das System, noch für die Gemeinden günstig aus, wie bei der Einseitigkeit des ersten nicht anders zu erwarten war.

Bas Karl Friedrich für das hiefige Runftgewerbe gethan, darüber wird in einem späteren Auffage Ausführlicheres

mitgeteilt werden.

In der Diözese Pforzheim wurden die Sonntagssichulen im Jahre 1755 eingeführt. Herr Tekan Posselt erließ 1768 hier eine Schulordnung. Gleiche Sorgsalt wie den Bolksschulen erwies Karl Friedrich auch den Mittelschulen. Ebenso duldsam wie aufrichtig fromm, gestattete der Markgraf den katholischen Bewohnern seiner Residenz und anderer Städte Bethaus und

Schule und vermehrte die Bahl ihrer Geiftlichen.

Die wichtigste und folgenreichste Unordnung des edlen Markgrafen aber mar die Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1783. Gin großer Jubel ichallte im gangen Lande Diefer menschenfreundlichsten aller seiner Magregeln entgegen, die einem Bolt die Freiheit gab, welche es verdiente und zu ichagen mußte. Ein Denkstein vor der Rirche in Gutingen ist heute noch ein stummer und doch beredter Zeuge des Tankgefühls unserer Bevolkerung. Die Infichrift lautet: "Badens Rarl Friedrich, bem Bater feines Boltes, als er die Leibeigenichaft mit ihren Folgen, famt dem Abzug aufhob und die Rechte der Menschheit berstellte, fette dieses Tenkmal des Pankes die Gemeinde Entingen am 23. Juli 1783. Wanderer Diefer Strafe, jag' beinem Lande und ber Welt unfer Gluck; bier ift der edelite Rame Gurft." In der gesamten Staatsverwaltung berrichte die größte Ordnung und gewiffenhafteite Sparfamfeit, bei den Gerichten Billigfeit und Gerechtigfeit ohne Ansehen der Berion. Rarl Friedrich schaffte die Tortur, den barbarischen Gebrauch, daß man durch ausgesuchte Martern einen Angeflagten zum Gestandnis zwang, ichon 1767 ab, beichräntte die Anwendung der Todesitrafe und traf Anordnungen, durch welche die Etraibaufer zugleich Befferungsanstalten für die Verbrecher werden follten. Müßiggang, Landstreicherei und Bettel murben nicht geduldet, dagegen murbe

<sup>\*)</sup> Bon ber Anficht ausgebend, ban die Entwidlung von Gewerbe, Sandel und Induftite nur auf ber Grundlage eines gefunden Aderbaucs erfolgen tonne.

burch Armenstiftungen und Beschäftigungsanstalten bafür Sorge getragen, daß der unverschuldeten Armut ihr Los erleichtert wurde.

In einer Zeit, da an vielen Fürstenhösen Religion und Sitte mit spottender Leichtfertigkeit behandelt wurden, gab Karl Friedrich das Beispiel streng sittlichen Wandels und tieser, ernster Religiosität. Er selbst schried: "Eine jede Sache, die zum Nugen eines Menschen gereichen soll, und also noch vielmehr eine solche, die zur Ruhe und Aufrechterhaltung eines Staates unternommen wird, soll mit Glauben und Gebet angesangen werden; nur alsdann kann sie zur Ehre Gottes und zum Besten der Menschen gereichen und mit Segen gekrönt werden." Aus dieser religiösen Gesinnung ging es auch hervor, daß er für die verschiedenen Religionsgenossenossenschaften in seinem Lande nicht nur Duldung, sondern aufrichtiges und werkthätiges Wohlwollen hatte.

Da die beiden Sohne des Türkenbesiegers Ludwig Wilhelm kinderlos starben, gingen Kraft des Erbvertrages von 1765 die Baden-Baden'iche Lande 1771 in den Besig Karl Friedrichs über, und so wurde nach 238jähriger Trennung die untere und die obere Markgrafschaft wieder zu einem einzigen Staatswesen

vereiniat.

Einen großen Teil des Verdienstes, das sich Karl Friedrich um Land und Bolf erwarb, teilte mit ihm dessen Gemahlin Karoline Luise von Sessen-Darmstadt. Sie war eine Frau von reichem Geiste, tiesem Gemüte und edler Gesinnung und wurde deshalb nicht nur die Begründerin von ihres Gemahls häuslichem Glück, sondern wußte auch sein hohes Streben für des Landes Wohl anzuseuern und zu bestärken und besaß dabei die edle Bescheidenheit, ihren stillen Einfluß nur zur Erhöhung seiner Würde, niemals aber zur Besriedigung eigenen Herrschzgelüstes anzuwenden. Wir werden in unsern Aufsate über die Entwicklung der Bijouteriebranche Gelegenheit haben, die Richtigkeit dieses Urteils zu zeigen.

Aus der Ehe mit der Markgräfin Karolina, die 1783 starb, und am 18. April jenes Jahres in Psorzheim beigesett wurde, gingen außer einer Tochter, die im zartesten Alter starb, drei Söhne hervor, Karl Ludwig, der als Erbprinz 1801 zu Arboga in Schweden durch den Sturz des Wagens verunglückte, und von dem am 16. Februar 1802 zuerst das Gerz, am 2. Juni desselben Jahres der Leichnam in der Gruft zu Psorzheim beigesetzt wurde, Friedrich, gestorben 1817, und Ludwig Wilhelm August, der 1830 verstorbene Größberzog. Aus Karl Friedrichs zweiter Ehe mit der Freiin Karoline Gener von Genersberg, späteren Gräfin von Hochberg, ersprossen drei Söhne: Leopold, Wilhelm und Maximilian, sowie eine Tochter Amalie,

die spatere Fürstin v. Fürstenberg.

#### Die Revolutionsfriege.")

3m Innern bes Landes, wie in feinen Begiehungen nach außen jehen wir das babifche Land unter der weisen Regierung Rarl Friedrichs gedeihen und feine Stellung behaupten. ruhiger und besonnener Fortschritt auf allen Gebieten der Berwaltung, die eifrige und verständnisvolle Bflege der Kunfte und Biffenschaften, die umfichtige und fluge Gestaltung ber Berhältnisse, sowohl zu ben europäischen Grogmächten, als auch zu ben Einzelstaaten bes beutschen Reiches schienen bie Gemahr einer meiteren fegensreichen Entwickelung zu bieten.

Da stellte plöglich der Ausbruch der französischen Revolution in Frankreich alle Errungenschaften einer mahrend langer Beit planmäßig geleiteten und von dem besten Erfolge gefronten Regierungsthätigkeit in Frage. Das babifche Hauptland, an langer Grengftrede nur burch ben Rhein von Frankreich getrennt, Die auf bem linken Ufer Diefes Stromes gelegenen Bebietsteile im Elfaß und in Luxemburg, tonnten fich ben Ginwirfungen Diefer gewaltigen Bewegung nicht entziehen. Gie machte fich vielmehr alsbald und in fehr empfindlicher Beise geltend.

Mit dem Jahre 1789 beginnt ein Zeitraum, mahrend beffen Baben an den großen Umgestaltungen, welche infolge der französischen Revolution alle Staaten Europas betrafen, an den Leiden und Drangsalen langjähriger Kriege in erster Reihe mit teilnahm. Ein Zeitraum, welcher Baben eine bedeutende Bergrößerung des Gebietes, die Erhöhung des Ranges innerhalb ber Reihe ber beutschen Staaten, viel Glud und Ruhm, aber

auch viel Glend und Demütigung brachte.

Es bleibt das unvergängliche Berdienst Karl Friedrichs, daß auch die alles umwälzenden Ereignisse dieses Zeitraums in dem badischen Lande feste und gefunde Grundlage fanden, auf denen, als die Jahre der Brüfung vorbei maren, der Neubau des Staatsmesens in dem Beifte, welcher ber neuen Zeit entsprach, und doch in bewußter Unknüpfung an die bewährten Ueberlieferungen der Bergangenheit erfolgen konnten.

Die Bewegung in Frankreich, die ursprünglich von wirtschaftlichen Fragen ihren Ausgang nahm, für die unsere Regierung eine besonders rege Teilnahme hegte, beschäftigte die Gemuter in Rarlsruhe zunächst nur insofern, als man sie wie eine mertwürdige Ericheinung aufmerkfam beobachtete, "mit dem Auge des Philosophen", wie Edelsheim fagte. Aber bald zeigten fich doch Erscheinungen, welche zu einer ernsteren Auffassung aufforderten.

<sup>1)</sup> v. Weech, bab. (Beidichte. Rart Griedrich von Baden von Er. Arthur Rleinichmidt. Biluger.

Den Gewaltthaten, die aus Paris gemeldet wurden, folgten bald ähnliche in den Provinzen, auch in denen, die an Baden grenzten. Im Sundgau vollzog sich unter dem Landvolk eine Bewegung, die an den Bauernkrieg erinnerte. Solchen Ereignissen gegensüber hielt man es für nötig, auf der Hut zu sein. Nach Rötteln, Badenweiler, Hochberg und Kehl wurden Truppen geschickt, um einen etwaigen Einbruch fremden Gesindels zurüczuweisen. Als sich im August auch in der Markgrafschaft Neigung zu Ausschreitungen zeigten, stellte Karl Friedrich mit einigen hundert Mann rasch die Ordnung wieder her und ließ die Rädelsführer ins Pforzheimer Zuchthaus abführen.

Die Einwirfungen der Borgänge in Frankreich machten sich auch bald und in sehr erheblichem Umfange auf anderen Gebieten geltend. Zwischen der französischen und der badischen Regierung kam es zu Reibereien bezüglich des im Bereiche Frankreichs liegenden badischen Amtes Beinheim und der in Luxemburg liegenden Herrschaft Rodemachern, deren Landesoberhoheit

Frantreich beanipruchte.

Der Reichstag erklärte die Angelegenheit der solchermaßen geschädigten Reichsstände für die seinige und beriet darüber so lange und gründlich, dis der Krieg den Berhandlungen ein Ende machte. Noch schärfer wurden die Gegensäte im Sommer 1790 wegen des Berhaltens der deutschen Grenzländer in Betreff der Aufnahme französischer Ausgewanderter. Biele derselben hatten am Karlsruher Hofe Gastfreundschaft gefunden, doch sorgte man dafür, daß aus ihrem Berhalten der französischen Regierung teine Schwierigkeiten erwuchsen.

Inzwischen war die Gesahr eines Krieges zwischen Frankreich einerseits und Desterreich-Preußen anderseits nahe gerückt, die für Baden um so größer war, als ein Ueberfall der im Elsaß ansgesammelten französischen Truppen zu gewärtigen stand. Auf das Ultimatum, welches am 25. Januar 1792 die Nationalversammlung an Orsterreich richtete, folgte am 7. Februar der Abschluß eines Bundnisses zwischen Desterreich und Preußen, und auf die Beantwortung der französischen Note am 21. April die französische

Rriegsertlärung an Defterreich.

War auch die Markgrafschaft vorerst von den Borgängen noch nicht betroffen, so mußte sie doch in Mitleidenschaft gezogen werden, sobald der Krieg die oberrheinischen Gebiete berührte. Karl Friedrich ließ die wichtigsten Archivalien, viele Pretiosen und einen Teil der Kasse nach Pforzheim schaffen. Um aber den Unterthanen ihre Beklommenheit zu nehmen, erging an sie am 30. April ein beruhigendes Generalrestript. Im Mai schrieb Maisonneuve an Edelsheim, der Markgraf werde von Frankreich für etwaige Berluste entschädigt, wenn er mit dem schwäbischen

Rreise neutral bleibe. Immer wieder betonte Frankreich, die Defterreicher mußten Baden verlaffen, bas nicht befugt fei gur Aufnahme öfterreichischer Truppen. 218 im Juli 1792 Die Desterreicher plöglich Rehl besetten und die Frangosen die Brucke abhoben, beschwerte sich Karl Friedrich in Freiburg über dies eigenmächtige Borgeben und trieb am schwäbischen Kreise, Rehl raich mit Rreistruppen zu besethen, aber vergebens. Begen Ende Juli 1792 begannen die Durchmärsche österreichischer Truppen. Much Pforzheim fah in Balbe Kriegsgafte aller Urt. Um 1. Oftober schon verbreitete sich in Karlsrube das alarmierende Gerücht, die Franzosen seien über den Rhein. Der Markgraf beschloß, mit seiner Familie nach Raftatt zu gehen, sein Militär dorthin zu ziehen und fich ben Defterreichern zu nähern. Alles Wertvolle sollte nach Pforzheim geschafft werden, und eine allgemeine Flucht begann. Bereits maren die Prinzen nach Raftatt unterwegs, als fich die Brrigfeit des Geruchtes herausstellte und man brachte nur Archivalien nach Pforzheim. Doch blieb die Furcht nach wie vor dieselbe und bas Archiv wurde daher von Pforzheim nach Ulm geschafft. Um 28. Oftober erschienen bier die ersten frangofischen Emigranten, Abelige und Beiftliche aus bem Elfaß, die fich aber bald wieder entfernen mußten, weil in der Stadt "wichtige Staatseffekten aufbewahrt würden und die Emigranten ju einem Ueberfall reizen konnten". Solche Flüchtlinge erschienen auch Anfang 1794, als die Frangosen bis Speier und die obere Pfalz vorgedrungen waren, ebenjo im November. Sie trieben fich bettelnd in der Stadt herum und verließen Dieselbe nur jum Teil, als 1795 gin wiederholter Befehl erfolgte, daß fie, mit Musnahme ber Kranken, Pforzheim schleunigst verlassen mußten.

Lon 1792 an wurde Pforzheim vielfach von Durchmärschen und Einquartierungen kaiserlicher Truppen heimgesucht. Lieferungen und Kriegsfrohnden nahmen die Mittel der kaum wieder erblühten Stadt bedeutend in Anspruch. Im Jahre 1795 mußte sie 5206 Gulden auswenden. In Pforzheim besand sich ein kaiserliches Magazin, und die Stadt diente zugleich als Krankenabstoß beim Transport derselben nach Solitude. 1795 standen diesseits und jenseits gewaltige Heere einander gegenüber. Vom Niederrhein die Philippsburg unter Clersait 76 000 Mann, von da bis Basel unter Wurmser 100 000 Mann, dessen Hauptmacht oberhalb Freiburg stand.

Nachdem die verbündeten Beere von Pichegru, Jourdan und Hoche über den Rhein nach den Niederlanden und als diese erobert, noch weiter zurückgetrieben worden waren, trennten sich Cesterreich und Preußen. Letteres schloß mit Frankreich sehr unrühmlich den Baseler Frieden 1795, während Cesterreich den Ober- und Mittelrhein deckte und damit den Wunsch der

süddeutschen Reichsstände, sich gleich Nordbeutschland neutral zu erklären, durchfreuzte.\*)

Um 22. September begab sich Karl Friedrich nach Illm, und das Geheimratskollegium übernahm die Regierung. Als aber der österreichische Toppeladler sich mit aller Gewalt auf den Feind stürzte und Clersait siegreich war, kehrte der Markgraf nach Karlsruhe zurück. Auch seine Familie kam von Göppingen und Ilm Ende Oktober nach Pforzheim.

Im Juni 1796 drangen die Franzosen unter Morean, 80 0(0) Mann stark, zwischen Hüningen und Leopoldshafen über den Rhein, wodurch die Markgrafschaft Baden zum Kriegssichauplate wurde. Der Markgraf zog mit den Seinen nach Pforzheim und beschloß, im Falle der Not nach Bürzburg zu flüchten.

Am 6. Juli 1796 hatte Erzherzog Karl, wohl der einzige Beerführer, welcher als jolcher Navoleon ebenburtig mar, Stellung genommen zwischen Ettlingen und Mühlburg. Die Sachsen hatten Pforzheim, einige Abteilungen die Soben bei Langensteinbach, Rothenfol, Frauenalb, Herrenalb und Loffenau besetzt, mährend die Franzojen unter Moreau zwijchen Gernsbach und Ottersdorf, ihre Rejerven bei Eberstein, Sinzheim und Dos standen. Jede Armee war gegen 36 000 Mann ftark. Am 9. Juli griffen Die Feinde bei Rothensol\*\*) an, um gegen Pforzheim vorzudringen. 3hr linter Glügel begann erft nachmittags den Angriff bei Malich, als der rechte bereits im Borteil war. \*\*\*) Durch das Weichen seines linken Flügels aber wurde der Erzherzog Karl genötigt, fich am 10. Juli nach Pforzheim zurückzuziehen, das er auch am jelben Tag noch durch einen angestrengten Marich erreichte, und woselbst er sich mit den geschlagenen Truppen des Generals Raim und dem sächsischen Rorps vereinigte. Bon Morean bedrängt, zog er fich weiter nach Schwaben und gegen die Donau zurud. Am 15. Juli 1796 rückten die ersten Franzosen in Pforzheim ein und zeigten alsbald, daß sie ihre hier wohlbekannten Künste im Requirieren und Brandschaßen nicht verlernt hatten. Auf die Runde vom Uebergang der Franzojen bei Rehl versammelten

<sup>\*</sup> Pforzheim hatte um diese Zeit beinahe die Ebre gebabt, in seinen Rauern einen franzöhichen Thronpratendenten beherbergen zu dursen. "Monseigneur", der sich seit dem Tode des ungludlichen Tauphin Ludwig XVIII. nannte, brachte den gutherzigen Martgrafen nantlich in nicht geringe Berlegendeit durch die Notifikation teiner "Thronbeneigung" und die Bitte, sich in Pforzheim einstweiten als Graf von Litte aufhalten zu dursen. Ersteres wurde diplomatisch vermerkt, lehteres hoften abgelehnt.

<sup>\*\*)</sup> Auf ber atten Homerstrafie von Pforsbeim nach Baben Baben,

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Teil ber Hochiladie bei Neufag, wo ber Hauptfampf stattfand, hat heute noch den Namen "Aransofenader" und ist seit einigen Jahren mit Forchen bepflanzt.

sich der Magistrat, die fürstlichen Diener und viele von der Bürgerschaft, um über die Berhaltungsmaßregeln zu beraten. Gine Devutation, bestehend aus den Beamten Baumgartner und Eisenlohr, drei Mitgliedern des Magistrats, Bujard, Bohnenberger, Dennig, mit Burgermeister Geiger und fechs von der Bürgerichaft, ging den feindlichen Truppen entgegen, um eine milde Behandlung der Stadt zu erbitten. Diefe Borfichtsmaßregel war nicht unnötig; denn man weiß, daß die Sansculotten auch nach dem am 25. Juli und 22. August erfolgten Frieden und trot dem Anichlag an der Grenze "territoire de Bade, pays neutre", gar manche ihrer Bedürfnisse auf Rosten des Landes zu befriedigen wußten, daß dasselbe unter ordentlichen und außerordentlichen Requisitionen schwer zu leiden hatte. Bei dem Bordringen des Teindes im Juli fam jo eine unregelmäßige Schar desjelben nach Größingen, requirierte für 10 000 Bulden Wein und, jo beißt es in dem Bericht - plünderte dafür in der Gegend weniger, d. h. in Grötzingen nur für etwa 17 300 Gulden, in Aue für 19 600 Gulden. Unter Plünderung litt Pjorzheim jelbst allerdings weniger, härter dagegen die Landorte, wo Plünderung an der Tagesordnung war. wurden beispielsweise in Dietlingen am 15. Buli die meisten Baufer geleert und die Einwohner von Ropf bis zu Juß ausgezogen.

Um 25. Juli ichloß Rarl Friedrich einen Waffenstillstand mit der Republik. Baden hatte zu leiften: 2 Millionen Livres bar, die Lieferung von 1000 Pferden, 500 Achien, 25000 3tr. Frucht, 12 000 Sade Bafer, 50 000 Btr. Ben, 25 000 Baar Schuhe oder für jedes Stuck 5 Livres. Un Rontributionen mußte das Oberamt Pforzheim leiften: 280 000 Bulden, hiervon die Stadt allein 41 825 Gulden. Die Frohnden dauerten fort tron Waffenftillstand. Während des Monats August mußte die Stadt liefern: 16 Rarren, 60 zwei, 11 drei, 32 vierspännige Juhren, dazu 98 Boripann und 9 Reitpierde, im Ganzen 438 Stud Bieb. Ginen erhevenden Gindruck macht bas Beisviel patriotischen Opfermutes, welches die Pforzheimer Bürger in jener Beit der Not gaben. Es war der Regierung unmöglich, die allgemeine Rontributionslaft, welche dem Lande auferlegt mar, aus Staatsmitteln zu tragen, fie mandte fich daber an vermogliche Bürger um Beiftener. Bon den obnehin ichon ichwer genug beimgefuchten Pforzheimern gaben: Handelsmann Tennig 7000 Gulden, Sabrifant Riebn Le 3200 Gulden, Sammerwerfs beither Lidell und Bendifer 3000 Gulden, der Ratsverwandte Treber 2000 Gulden, andere 1000, 800, 600 Gulden u. i. w. 3m September 1796 iprach die Behorde dem Handelsmann Wohnlich ihren beionderen Dant aus, weit er "in ben dringenditen und gefahrvolliten Umitanden der Stadt mit jo ansehnlichen Geldmitteln und andern Vorschüssen auf eine bereits willige und rühmliche Weise an Handen gegangen und dadurch die Stadt vor manchem bevorgestandenen großen Unglück zu befreien aeholsen hat."

Moreau und Jourdan waren inzwischen in Banern eingedrungen und Napoleon, der die Lombardei unterworfen hatte, mar bestrebt, den beiden die Sand zu bieten. Jourdan murde in 3 Schlachten von Erzherzog Rarl geschlagen; in wilder Flucht eilte fein Beer dem Rheine zu. Moreau bewerfstelligte nunmehr seinen inzwischen berühmt gewordenen Rudzug, nach welchem 30 000 Cesterreicher ins Land rückten. 7. September ftand Erzherzog Rarl mit seinem Beere in Biestoch, Mingolsheim, Buchenau, Untergrombach, Roth, Hambrucken. Die Franzosen, welche sich aus Bruchsal zurückzogen, wurden bei Unterarombach angegriffen, retteten fich durch Umgehung des Wichelsberges und tamen nach 4tägiger Glucht vor dem nachjehenden Teinde in Rehl an. Die Desterreicher behandelten Baden, feit es fich mit Frankreich in Friedensunterhandlungen eingelassen, wie Feindesland und requirierten feit Oftober gang maßtos. Hachdem fie ichon am 14. September eine Beichießung Karlsruhes unternommen, ruckte am 3. Oftober der Bortrab unter dem Bringen von Cranien in die Residenz ein; am 4. erschien Erzberzog Rart jelbst, der aus seinem Grolle gegen die Regierung keinerlei Hehl jogar das Land jur Bewaffnung, aljo jum Neutralitätsbruch mit Frankreich aufforderte, ohne natürlich damit Erfolg zu haben.

Bis zum Friedensschluß hörten die Einquartierungen und Requisitionen bei den Pforzbeimern nicht mehr auf. Endlich trat 1797 nach einer gewaltigen Heeresaufstellung am Rhein und einigen unbedeutenden (Vesechten Waffenstillstand ein, dem später der Friede von Campo Formio, sowie der durch den Gesandten

mord berüchtigte Rongreß von Raftatt folgte.

Aber schon 1799 begann der Krieg wieder aufs neue. Er ist bekannt unter dem Namen des 2 Koalitionstrieges und wurde von Cesterreich, Rußland, England und der Türkei gegen die französische Republik gesührt. Wir erwähnen aus dem Verlaufe besielben nur das für unsern Zweit Wichtige. Im Frühjahr 1799 stand Erzherzog Karl mit 115000 Mann am Rhein und in Schwaben. Ihm gegenüber stand eine ebenbürtige feindliche Macht. Wiederholte Nebergänge des Frindes über den Rhein brachten den Krieg auch in unsere Räbe. Es sanden Tressenstatt bei Vietscheim, Obrigheim, Steinssurt, Odenheim, Cestringen, Horrenberg, Wiesloch. Im Herbit lag General Lecourbe vom 2.—4. November in Pforzheim, während kaum 12 Stunde entsernt die sranzössischen Vorposten standen. Er erklärte zwar,

die Markgrafschaft freundlich behandeln zu wollen, requirierte aber wieder in bekannter Weise. Um 5. November räumten die Franzosen Pforzheim, nachdem ihr general en chef den Einswohnern noch 500 Louisd'or abgeknöpft hatte. Durch Reichstagssbeschluß vom 8. November wurde der allgemeine Reichstrieg beschlossen. Nachdem im Dezember die Franzosen über den Rhein zurückgewichen waren, begannen sie am 25. April 1800 wieder ihre Bewegungen bei Kehl und Breisach und blieben sortan auch siegreich. Seit Juni wurde Baden als neutral behandelt und von jeder Kontribution frei gehalten.

Um 21. November hatte General Moreau eine Zusammenfunft mit Karl Friedrich in Pforzheim, wobei er wiederholt versprach, alles thun zu wollen, um die Kriegslasten von Baden

fern zu halten.

Der Friede von Lünneville machte diesem Kriege ein Ende. Er brachte das ganze linke Rheinuser an Frankreich. Philippse

burg aber murbe jurudgegeben.

Durch den sog. Reichsdeputationshauptschluß 1803 erhielt Karl Friedrich den Kurfürstentitel und als Vergrößerung seines Landes das Vistum Konstanz, Teile des Vistums Speier (den Bruhrhein), Basel und Straßburg, die Aemter Ladenburg, Vretten mit Weingarten, Geidelberg, die Gerrschaften Lahr, Lichtenau, die Abteien Schwarzach, Frauenald, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheimmünster, Petershausen, Reichenau, Dehringen, Schuttern, Salem, Stist Odenheim, die Reichsstätte Offenburg, Gengenbach, Ueberlingen, Pfullendors, Viberach und Wimpsen, im ganzen 62 Cuadratmeilen mit 250 000 Einwohnern. Baden war damals 122 Cuadratmeilen aroß und zählte 450 000 Einwohner.\*)

\*) Eines Bortommniffes aus diefer Beriode fei bier gedacht, weil es ben Charafter von Babens Bolf und Gurft gleich icharf fennzeichnet: 3m Sommer 1799 biett fich ber Marfgraf langere Beit in Mullbeim auf. Gines Abende nun batten republifanisch gefinnte Manner aus ber Umgegent, teilweise vermogende Burger von Auggen, Die ihre Bufammentunfte bielten, den albernen Einfall, bie an ben Caum bee Balbee ju fommen und ju rufen : "Ce lebe bie Republit!" worauf fich bie Belben ichnell wieber and bem Etaube machten. Rarl Friedrich aber ließ die brei befannteften bavon burch Sufaren fogleich nach Pforsbeim ins Zuchtbaus finten, und als die Borgeiekten von Auggen fich ber ihm gur Aubieng melbeten und ber gweite fich entichulbigte, er babe Die Beitrebungen des erften Borftandes nicht hindern fonnen, donnerte ihn der fonit fo milbe Burit an : "Bit benn ber zweite ein Tropi?" Dann berief fich ber Markgraf auf alles, mas er beit Antang beiner Regierung auch biefen Gemeinden gethan und außeite seine Entruttung, daß er in seinem Alter bier foldie Griabeningen maden muffe. Die Auggener baten ibn, er moge verzeihen und vergenen; ne feien teine treuen Untertonnen, verficberten fie, und er moge ihnen wieder bie Obre teines Befitches identen. Mart Attebrich gab ibren Bitten nach und nachdem er bas von republifanischer Gebinnung ereie Randern bericht, fam er auch in bas Jori Auggen, wo er mit ovenen Armen empfangen murbe. Die ine Buchtbaus Gesperrten murben gelinde behandelt und balb freigegeben.

Fait sämtliche geistliche Reichöstände wurden säkularisiert, d. h. sie hörten auf zu bestehen, und ihre Länder wurden andern zugeteilt. Bon 48 Reichöstädten blieben noch 6. Der Markgraf erhielt neben seiner Rangerhöhung den oben angesührten Länderzuwachs, um Baden als wichtiges Grenzland zu stärken. Karl Friedrichs wärmstes Bestreben war jetzt, den neuen Landen die Segnungen der alten zu bereiten und mit unermüdlicher Gewissenhaftigkeit für sie zu sorgen. Ganz im Gegensate zu andern Fürsten, die in den neuen Landen alles umgestalteten, suchte er möglichst das Bestehende zu verwerten und Neuerungen zu unterlassen, sobald sie nicht absolut notwendig waren. Milbe und versöhnend führte er die neuen Unterthanen zu den alten herüber.

Während noch Karl Friedrich mit der neuen Organisation beschäftigt war, brach der dritte Koalitionskrieg aus.

Gegen Rapoleon's Umfichgreifen schloffen Cefterreich und Rugland am 6. November 1804 eine Allianz, ber fich auch England und Schweden anichloffen. Havoleon, der fich in diefem Bahre zum Raifer ber Frangofen gemacht, fente fich im folgenden Jahre auch die tombardische Krone von Italien aufs Saupt. Bielfach ist es Karl Friedrich verdacht worden, daß er sich in ieinem Gratulationsichreiben an Napoleon "den gehorjamiten und ergebenften Diener Seiner Raiferlichen und Königlichen Majeftat" Aber die Eristenz seines Landes, Desterreichs und des morichen Reiches zweifelhafter Schutz ber Reichstande zwangen ben ionit durch und durch deutschen Fürsten zu Schritten, Die ihm sicher schwer genug wurden. Auch diesmal suchten die füddeutschen Staaten neutral zu bleiben gleich Preußen; da aber ihre Gebiete an Napoleons Beerstraße lagen, schlug er ihr Gurcht und Ehrgeig zugleich trieben die (Besuch rund ab. füddeutschen Fürsten in Ravoleons Lager und Cefterreichs Bemühungen, sie an sich zu locken, waren vergebens. Anfangs dachte Napoleon jogar daran, von Baden 8000 Mann zu fordern. In solcher Lage dachte Rarl Friedrich an die schöne, ruhige, markgräfliche Zeit zurud und oft rief er aus: "Als Markgraf war ich reich, jest bin ich Rurfürst, aber arm und ohnmächtig."

Im September begannen die Feindseligkeiten. Pforzheims Lage an der alten Heckftraße, die den Oberkhein mit Schwaben verbindet, brachte es mit sich, daß die Napoleon'ichen Heere auch diesmal wieder unsere Stadt passierten. Wie wichtig dem Eroberer diese Straße war, geht daraus hervor, daß er zwischen Auerbach und Ellmendingen die jog. Bärensteige als fürzere Trace anlegen ließ für die Marichroute Straßburg, Ettlingen, Pforzheim, Stuttgart, welche auch diesmal wieder benuft wurde.

١

Um 26. September trafen die österreichischen Dragoner Rojenberg hier ein, die von Bechingen über Nagold und Calw famen und nach Mannheim jollten. Tags darauf stießen dieselben auf den frangösischen Bortrab, wenige Kilometer von Pforzheim Die Angreifer zogen sich rasch über Stuttgart zurück. entfernt. Um 28. September famen französische Husaren, und vom 29. September bis 2. Oftober vaffierten die Korps der Marschälle Men und Lannes, jowie des Prinzen Murat unfere Stadt. Um 2. Oftober fam die faijerliche Garde unter General Dudinot und Raifer Napoleon felbst.\*) In diesen wenigen Tagen maren 60 000 Mann mit Roß und Wagen durchmarschiert; 40 000 davon hatten in der Stadt Quartier bezogen, jo daß manches Haus 40, 50 und 60 Soldaten zu beherbergen hatte. Ein Glück, daß die Maffen bald wieder weiter zogen. Baden mußte fein Contingent mit 3400 Mann als Berftarfung ftellen, das ber Generalmajor v. Harrant befehligte, und das als felbständige Abteilung dem General Lauriston untergeordnet wurde. Der Unterhalt seiner Truppen kostete Baden von 1802-8 jährlich 1 638 264 Gulden. Die von Navoleon befürchtete Wefahr, Pforzheim und fein Fort könnten den Lefterreichern in die Bande fallen, trat durch Macks erbärmliche Kriegiührung nicht ein. Terfelbe übergab am 17. Ettober Ulm und am 2. Tezember erfolgte die Preikaiferichlacht bei Aufterlig, welche den Geldzug entschied und den Prefiburger Frieden berbeiführte. In diesem erhielt Rarl Friedrich abermals für fein Land einen ftattlichen Gebietegamachs durch den Breisgan, die Ortenan und die Stadt Konstanz. Der Murstaat sählte nunmehr 1571 g. Quadratmeilen und 624 000 Cinwohner.

Um 10. Januar 1806 legte sich Karl Friedrich den Titel "ionverainer Kurfürit" bei und fügte am 16. Januar den als "Derzog von Zähringen" hinzu wegen der Stammburg.

Ter Mückmarich nach Frantreich erfolgte auf derselben Gtappenitraße, Navoleon mit der Kaiserin Fosephine kam auf ietner Reise nach Paris am 20. Fannar wieder durch Pforzheim. Die heimziedenden Truppen sührten auch die Kriegsgefangenen mit. Um 3. und 4. Fannar 1806 zogen gegen 6000 gefangene Mussen durch die Stadt. Die einzelnen Trupps wurden nachts in der Schlöftische eingesperrt. Um 12. und 13. Fannar zogen wieder 500 – 600 gefangene Russen durch, die sich infolge der Strapazen und mangelhaften Bervstegung in elendem Justande befanden. Biele starben raich weg oder blieben in dem im Schulbanse errichteten Mititarlazareth liegen, wo sie größtenteils

<sup>. 2</sup>m 30. Robember befant fich auch die Rafferin Bofephine bier im Bennighmen manne.

am Typhus starben. Vor Ankunst der Russen ging in der Stadt das Gerücht um, dieselben beabsichtigten, Feuer anzulegen und sich so zu befreien. Zur Verhütung wurden Bürgerwachen aufgeboten, die zugleich die armen Gesangenen mit Speise und Trank zu versehen hatten. Die am Typhus Gestorbenen erhielten ein gemeinsames Grab auf dem alten Friedhof, dessen Stelle ein hohes Steinkreuz und 6 malerisch gruppierte Ulmen bezeichnen. Als im Frühjahr 1898 der Friedhof zum Parke umgewandelt wurde, ließ die Stadtverwaltung dieses ernste Venkmal aus Veutschlands düsterster Zeit und der schweren Heimsuchung unserer Vaterstadt vietätvoll bestehen.

Leider griff die heimtückliche Krankheit auch rasch unter der Einwohnerschaft um sich und forderte zahlreiche Opfer. Roller schreibt die Epidemie der stark wechselnden, naßkalten Witterung zu, dem Mangel eines erwärmenden und ausheiterunden Getränkes, des Weines, und den Masseneinquartierungen mit ihren sanitären Unzuträglichkeiten. Als der Typhus immer größere Verheerungen anrichtete, kam man auf den guten Gedanken, die Militärlazarethe aus der Stadt hinaus auf den Buckenberg zu verlegen. Im Mai erlosch die Seuche. Von 5300 Einwohnern starben 130 Versonen, 74 männliche und 56 weibliche.

Inzwischen dauerten die Truppendurchmärsche und Transporte von eroberten Geschüßen und erbeuteter Munition fort, bis gegen Oftober sich der Kriegesichauptat infolge des neu ausgebrochenen französischepreußischen Krieges nach Norden hin verschob.\*)

\*) Am 12. Juli 1806 jagten fich, von Rapoleon bagu gegwungen, iechzehn deutsche Aursten, Bavern und Wurttemberg voran, von Maifer und Reich tos und ichtoffen ben Abeinbund, beifen Befiger richtiger beifen Zwingherr --, ber Raifer Ravolcon war. 3hm hatten die verbundeten Aursten ein Seer von 63 (86) Mann zu stellen und Gehorfam in allem zu leiften, wie er niemals bem Oberhaupt bes beutiden Reiches geleiftet worden war. Run blieb bem letten romiich beutiden Matier nichts anderes ubrig, ale Die Maiferfrone niederaulegen. Er richtete ein Aundichreiben an famtliche Burften bes Reiches und entband biefelben von allen Bilichten, welche fie bem Meiche ju erfullen batten, und banut war bas alte Reich aufgeloft am 6. August 1806. Heber 70 Buriten und Grafen wurden mediatifiert. Wurttemberg trat an Baben gufolge ber Abeinbundsatte ber Braiidait Bonnborf, eine Et. Blafifche Bargelle gwochen Breisgan und Gurftenberg, Die 56 (MM) Gulben eintrug, ab, terner bie Orte Braunlingen, Billingen mit angrenienben Bebieten. Dafur erhielt Burttemberg Die Stadt Biberach mit Gebiet. Außerbem erhielt Rarl Friedrich das Aurstentum Beitersbeim und alle in Baben gelegenen Benpungen des Johanniterordens. In mediatifierten Landen erhielt er Gurftenberg, jodann die Abter Beingarten, Die Grandhait Thengen, Die Land graficaft Rietigau, Das Gurftentum beimingen, Die leiningen ihnen Aemter Reubenau und Billigheim, Die Beitgungen von Lowenstein Bertheim linte bes Raines, mit Ausnahme ber Grandhaft Bowenitein, bes lowenitein'iden Anteils an Limpurg Gailbori und ber verrichaften veuberg, Breuberg und Sabisbeim und bie Bejigungen ber Guriten von Galm Rrautheim, nordlich ber Sagit, endlich alle von Baben enclavierten ritterichaftlichen Gebiete, im gangen

Im August 1808 ging ein badisches Truppenkorps unter Oberst Porbect nach Spanien. Bon 3388 Mann kehrten nach vielen ruhmvollen Schlachten und Treffen im Jahre 1814 nur noch 500 Mann zurück.

Am 3. Februar 1809 wurde der "Code Napoleon" in Baden eingeführt und mit einer Anzahl aus den einzelnen Landesverhältnissen sich ergebenden Zusähe und Abänderungen für alle Gebiete zum badischen Landrechte erflärt, wodurch die zahllosen Rechtsbestimmungen in den einzelnen Gebieten zu einem Gesethuche vereinigt wurden. Dies badische Landrecht verdankt seine Lebenssähigkeit in erster Linie dem geistreichen und durchaus praktischen Geheimrat Brauer, der bald nach Kart Friedrich starb. Der "Code Napoleon" trat erst mit dem 1. Januar 1810 bei uns in Krast, da sich Beamte und Unterthauen zunächst mit ihm vertraut machen mußten.

1809 brach der Krieg mit Ceiterreich aus. Das badische Kontingent war im März mobil. Ein Korps von 7000 Badenern hatte in diesem Kriege unter (Veneratmajor v. Harrant mitzgesochten, und es ist feine Nebertreibung, wenn gesagt wird, daß der Eroberer vornehmlich mit Hilse beutscher Truppen seine großen Siege erkämpste. Baden wurden durch diesen Krieg wieder ungeheure Lasten aufgeladen. Als Ersag dasur erhielt es im Frieden zu Wien die von Württemberg abgetretene Landschaft Rellenburg und 1810 die Orte Kieselbronn und

91,65 Quadratmeilen mit 270000 Einwohnern. Mein Staat hat sich in der napoleon'iden Zeit is vergrößert wie Baden. Es dankt dies neben der Weisheit ieines Aursten, der ungemein klugen Politik und Weichicklichkeit iemer damaligen Staatsmanner, vor allen den klugen Arciberrn v. Neikenstein und Marichalt v. Bibertiem. Die von Mart Arcedrich beberrichten Lande umfakten nunmedr 249 Quadratmeilen mit 220000 Einwohnern. Napoleon wollte, daß Karl Arcedrich den Konlastitet führe. Über er bielt iem Land und ieine Einkunfte für u klein und lehnte ab, nahm aber am 13. Angut den größberroglichen Titel mit dem Range und dem Titel einer "Konlastichen Hobeit" an.

Rarl Friedrich batte in den folgenden Jahren vollauf in thun mit Erfulung der ihr die Venerwerbungen übernommenen Bilichten. In sieden Romunitionssedikten regelte er die Michenversähung, die der Gemeinden, der Litate und Grundbeiren, das Lehensweien, die Beitraufung der verschiedenen Etande der Staatspuriger und die Verbaltnusse der landesbeitrichen Tiener.

Gegen Preumen votte Baven als Roembundsontmagent 9011 Mann an fiellen, die 1112268 Gutten fosieten. Auch der Erbatosbersog Karl aum in den Krieg, wohnte der Schools ber Zein der, nach welcher er ihm General der Zinanterie einannt warde. 1806 nenden die Bavener der Zetettin, nadmen an der Belagerung Kostinis und Zetettins teil, blockterten unter Leichre das tavete Coldeta, und wogen vor Touria, wo ne nach dessen Nederabe als Gormion verblieden, um woter vor Etialiund verwendet in weiden. Ter eble zinag ward nit seinem Zinerbatulton nach kurderen beordett, wo er sich die die finden der einstelliche die einstelliche Bereitstelliche der Etabt weisreld gegenüber unterbliede die einsolle. Noch vielen Minstalen, desimett durch stete Kampse und die m sintervommern gramerende kest tehren die Badener 1807 endlich in ihre weimat unig.

Deschelbronn. Un Bessen mußte er dafür einige kleine Besitzungen abtreten. Go war Baden 1811 auf 272', Enadratmeilen mit über 1 Million Einwohner angewachsen.

Seit 1806 fränkelte Karl Friedrich. Hinter ihm lag das bewegteste Leben. Aus einem kleinen Fürsten war er ein Kurfürst, ja ein Größherzog geworden. Als er zur Regierung gelangte, hatte sein Land einen statistischen Wert von 128367280 Gulden; bei seinem Tode repräsentierte es einen solchen von 774530990 Gulden.

Er hatte 73 Jahre Baden beherrscht und beglückt. — Ein Tranerstor inniger Wehmut umschlang alle Berzen bei seinem Hinscheiden. Baden sühlte sich verwaist und ries trauernd dem Verewigten den heißesten Tank in die Gruft nach, welche sich in unserer altehrwürdigen Schloßkirche am 24. Juni 1811 über ihm schloß. Nicht würdiger könnten wir das Andenken dessenen, den sein dankbares Volk den Vater des Vaterlandes nannte, als mit den Worten unseres vaterländischen Tichters:

"Die Stelle, die ein guter Menich betrat, Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt Sein Wort und seine That dem Enkel wieder."

# Glößereiwejen und Solzhandel.")

Die Alößerei war das älteste und ansehnlichste Gewerbe der Stadt, das sich herausbildete unter dem Einfluß des von Calw ausgehenden Geistes und unter eifriger Förderung der Regierung. Die alte, streng zunftmäßige Drganisation hatte den Großhandel des Einzelnen unmöglich gemacht und nur den Rleinhandel gesördert, wodurch fein Unternehmer sapitalfrästig, wohl aber die gegenseitige kleinliche Eisersucht genährt und einer durch den andern heruntergedrückt werden konnte. So kam es, daß die altangesehene Flößerzunft zum Proletariat herabsank und sich genügen lassen mußte an einem dürstigen Handel mit den nächsten Gemeinden, während der Gewinn den Holländern in den Schoß siel. Die raubmäßig die Wälder abwirtschafteten, ohne sich um den Nachwuchs zu kümmern.

Im Jahre 1740 wurde die Alößerzunft erneuert, aber nit all den verfehlten alten Bestimmungen. Schon sieben Jahre später jedoch kam man zur Einsicht, daß man auf diese Weise nicht weitermachen könne.

<sup>\*</sup> Bfluger, Gothein, Generallanbesardite.

Bom Jahre 1747 an datiert für die Pforzheimer Flößerei eine neue Periode, die zu einer Blüte führte, wie am Ende des 16. Jahrhunderts. Man fam zu der Ueberzeugung, daß das Beisviel Calms, das storende Bunftwejen in eine leistungsfähige Aftiengesellschaft umzuändern, von außerordent= lichem Borteil jei. Es ward eine bestimmte Angahl von Geschäfts: anteilen als Uftien ausgegeben, wobei man einer Bereinigung in zu wenig Banden flug vorbeugte.\*) Der Betrieb unterlag von nun an keinerlei Beschränkung mehr. Ze mehr er an Ausdehnung gewann, desto günstiger gestaltete sich naturgemäß die Lage des Ginzelnen. Gemeinfam murden die Kontrafte abgeschloffen, gemeinsam Raffe gehalten, gemeinsam der Gewinn nach der Aftienzahl verteilt. Der Unterschied zur früheren Berwaltung bestand darin, daß die Borsteher früher jeden Anlauf zum Großbetrieb argwöhnisch zurückdrängten, jest aber denselben förderten und selbst leiteten. Der Erfolg war ein geradezu verblüffender. Bum erstenmale zeigte fich der Betteifer zwischen Pforzheim und Calw in edlerer Form als in Eifersucht. beiderseitigen Gesellschaften vereinigten sich und 1788 war der gesamte Großhandel bereits in ihren Banden fonzentriert. Gernsbacher Schiffergesellschaft, welche einst der Pforzheimer weit vorausgeeilt war, stand jest gurud. Gie hatte es nicht verstanden, sich auf dem neuen Boden zu reorganisieren, und mußte zufrieden fein, aus ihren eigenen Waldungen das Sägeholz zu verflößen. Unglaublich gering war die Rente, welche die Baden-Baden'ichen Waldungen abwarjen. Die Stadt Baden mar froh, von den holländischen Händlern Dictbalken mit 38 Arenzer bezahlt zu erhalten. Das Gällen und Berabichaffen überließ man den Ueberhaupt herrichte in den Baden Baden'ichen Käufern. Waldungen eine greutiche Unordnung. Weite Waldstriche maren gleich einer Bufte, einzelne Teile von wandernden Glasmachern und Vottaschebrennern verheert, andere noch gang unzugänglich. Ein Rammerrat, den Rart Friedrich mit einem Mitgliede des Pforzheimer Alofivereins abichictte, um den Holzvorrat zu tarieren und einen Bertrag mit Baden Baden vorzubereiten, hat in dem Protofoll feine Reife geichildert, als ob fie nach den hinter wäldern Amerikas gegangen jeien. Auf Grund diefer Abschätzungen wurde alsdann von den Calwer und Pforzheimer Geiellichaften die große Murafompagnie gegründet.

Bon besonderer Wichtigkeit ift auch der am 11. April 1747 zu Wildbad abgeichloffene Bertrag zwiichen Baden und Württems berg wegen des Scholterholzflößens auf der Würm, Ragold, Enz, Enach und dem Rectar. Tadurch sollte dem

<sup>\*, 200)</sup> Mittien & 100 ff. Diebr ale 12 Anteile burfte niemand baben.

zunehmenden Brennholzmangel abgeholsen werden. Gleichzeitig wurde in den 18 Paragraphen die Bestätigung eines ähnlichen Vertrages ausgesprochen, welcher von der Holzabgabe aus den Herrenalder Kloster- und Loffenauer Gemeindewaldungen an den früheren Besitzer des Hammerwerfs, S. Burkhardt aus Basel, handelte, sowie von der Erlaubnis an den Herrenalder Klosterwirt Johann Adam Bencisser zum Flößen auf der Alb und von der Württemberg auserlegten Verpstichtung zur Abnahme von jährlichen 1000 bis 1500 Zentnern Eisen vom Pforzheimer Eisenhammer ze.

Leider hielt der große leistungsfähige Berband nur kurze Zeit. Die Berbindung mit der Calwer Gesellschaft dauerte Dank der heuerwachten Eisersucht nur dis 1777, die Murgkompagnie dis 1788. In Pforzheim erstand eine Faktorei für holländische Häuser, welche die Einkäuse und den Transport der Hölzer besorgte. Nebenbei führte der Faktor Böhringer auf eigene Rechnung einen Holzhandel; so erhielt der Floßzunstverein eine sehr unwillkommene Konkurrenz. Er zersiel und mit ihm auch die Blüte des Holzhandels.

Unter der weisen Kürsorge Karl Friedrichs fand sich mit Beginn des Jahrhunderts der Floßwerein von neuem zusammen und erreichte neuerdings unter der Leitung des Sbervogts und späteren Finanzministers Baumgärtner einen hohen Fortschritt. Hatte man früher nur dis Mannheim gestößt und gehandelt und sich dadurch stets in Abhängigkeit von den Zwischenhändlern gehalten, so nahm der Berein setzt, nachdem Mannheim badisch geworden war, den selbständigen Bertrieb nach Holland in die Hand. Am 9. April 1802 ging das erste große Rheinsloß der holl änd ischen Kompagnie von Mannheim ab. Es war  $732^{1/2}$  Fuß lang und 81 Fuß breit Karl Friedrich widmete demselben die größte Ausmerksamkeit, speiste mit andern Herrichaften darauf und begleitete es bei seiner Absahrt die zur Rheinspige.

Der Erfolg war so verlockend, daß sich 1809 noch ein weiteres Comptoir bildete unter der Firma Mayer & Frigdorf. Ob auch inzwischen der Unternehmungsgeist mit größeren Erfolgen arbeitete, so wird doch für immer unvergessen bleiben, daß ce das Berdienst des Landesiürsten war, wenn der Stadt und dem Gewerbe damals neues Leben maeführt wurde.

## Stiftnugen.

Der alle Berhaltnisse umfassenden Fürsorge Karl Friedrichs ist auch die Entstehung der so segensvoll wirkenden Floßer wit wen lasse zu danken, die im Jahre 1789 in's Leben gerusen ward. Der edle Fürst wies aus dem berrichastlichen Holzerlös auf 10 Jahre

die jährliche Summe von 2000, im Ganzen also 20000 Gulden an als Grundstock der Stiftung, aus dessen Zinsen den Witwen und Waisen der Flößer, die Meister gewesen, jährliche Unterstützungen gereicht werden sollten und zwar den Söhnen bis zum vollendeten 18., den Töchtern bis zum 16. Jahre.

3m Jahre 1810 betrug das Kapital bereits 23 500 Gulden. In diesem Jahre wurden 37 Gulden den Hinterbliebenen eines

Beritorbenen ausbezahlt.

Dieser Stiftung reihte sich die Pforzheimer Bürgerwitwenkasse an, welche im Jahre 1792 errichtet wurde, und
woran seit 1795 alle neuen Bürger teilnehmen mußten, die fürstlichen Diener und andere Einwohner teilnehmen dursten. Bon einem selbst zu bestimmenden Kapital zwischen 200 und
800 Gulden mußte jährlich 1 ° bezahlt werden, das Kapital
natürlich nicht. Ansangs erhielten die männlichen Hinterbliebeneu
dis zum zurückgelegten 20., die weiblichen dis in's 18. Lebensjahr
jährlich 7 Gulden 30 Kreuzer, später 5 Gulden, 1810 nur noch
3 Gulden 30 Kreuzer vom Hundert. Die Abnahme hatte ihren
Grund in der durch die Tuphus-Epidemie 1806 hervorgerusenen
Berarmung und auch in einer gewissen Widerspenstigkent der
Beitragspflichtigen bei Bezahlung der Prämien. Leider ging das
wohlthätige Institut an seiner versehlten Organisation bald
wieder ein.

#### Rochmale das Baifenhaus in Pforzheim.")

Der Aufschwung des Holzhandels hatte den Wohlstand der beiseren Stände in der ersten Balfte des vorigen Jahrhunderts allerdings fehr gehoben; aber die zunehmende Maffenverarmung in Stadt und Land vermochte er nicht zu hemmen. Statt planmäßiger, energischer Maßregeln hatte man mit echt deutscher Bründlichkeit eine Bettelordnung erlaffen, wornach der "arme Reifende" je nach Stand und Amt erhalten follte: Gin Ravalier und eine Dame je 15 Rreuger, ein Pfarrer 10, ein Schulmeister und Student 5, ein gewöhnlicher Bettler I Rrenzer, ein Papift oder Bettelmonch aber garnichts. Es ift flar, daß auf diese Beife der Bettel von Umtemegen geradezu großgezogen und Gauner und Sautenger formtich eingeladen wurden, ins Land berein zu ziehen. Martgraf Rart Withelm, der fich bei aller fonitigen Strenge gleich dem milden Rarl Friedrich als Bater feines Boltes fublte, mar wie diefer auf die Erziehung feiner hilfsbedürftigen Unterthanen eifrig bedacht. Durch Arbeit follten

<sup>\*1</sup> Biliger, Gothein.

fie zur Arbeit erzogen werden. In diesem Sinne gründete er das Baisenhaus, von dem schon oben die Rede mar. Es jollte eine großartige Fabrik werden, bei welcher der Staat arbeiten laffe und die fich felber erhalte. Gleichzeitig follte fie eine fleine geschlossene Belt barftellen, in der alle Gewerbe vertreten maren. und wo jedes Kind fich feinen Anlagen gemäß für einen Beruf ausbilden konnte. Der Plan war zu groß und zu fühn, die jogiale Frage der Beit mit einem Schlage zu löfen, als daß er über ben Berjuch hatte hinausgelangen fonnen. Wie bas Baifen-, Siechen-, 3dioten-, Blinden-, Taubstummen-Institut, verbunden mit Sänglingsstation und Buchthaus sich mit der Beit gestaltete, darüber geben die Aften manch heiteres Bild, aber noch mehr duftere. Göthes Schwager, Oberamtmann Schloffer, berichtet 3. B., er habe einen abgefeimten Gauner ins Buchthaus geschickt, ber aber noch verdorbener guruckgefehrt fei; denn man habe ihn megen feiner Anftelligfeit einem abeligen Buchtling gum Bedienten gegeben! Baufig begegnen wir den Rlagen, daß die Rinder, die zu dreien in einem Bette liegen mußten, an ansteckenden Krankbeiten litten. Alle möglichen Induftrien murden probiert. Beute wurde ein Mefferschmied engagiert, der aber feine Dleffer im Streit mit ben Befellen felber am besten handhabte, morgen ein Glasperlenmacher, ohne daß man wußte, wer die Glasperlen eigentlich taufen follte. Go lernten die Rinder alles und nichts, verstanden aber dafür, wie man die Armen- und Almojenfonds ichröpft. Als man schließlich von der Einsicht durchdrungen war, daß die mit jo großen Hoffnungen und Opfern ins Leben gerufene Schöpfung eine unglückliche fei und alle Berbefferungen im einzelnen unfruchtbar, wurde das Waijenhaus aufgelöft und die Rinder wieder in Familien untergebracht. Dies geschah 1773 und 1774 und zwar gegen ein jährliches Kostgeld von 4 bis 50 (Bulden. Statt 150 Waisen, wie bisher, konnten jest 400) untergebracht werden, die jedenfalls eine beffere Erziehung und Bflege empfingen, als dies zuvor der Kall mar. beiondere Baijenhausichule beitand noch bis 1799. Baisenhauspfarrei bis 1805. Die Gebäulichkeiten wurden nach Aufhebung bes Baijenhaufes für das 3rren:, Giechen: und Buchthaus verwendet, wo die Bahl der Infaffen von Jahr gu Bahr gunahm. 1804 murden Die ichweren Berbrecher in das Buchthaus zu Mannheim, Die leichteren nach Bruchfal übergeführt, wahrend von Mannheim die Geiftesfranken hierher gebracht wurden. Das bis zum Jahre 1808 bestehende Korreftionsbaus murbe in Diefem Jahre gleichfalls aufgehoben und Die wenigen Bewohner nach Bruchfal abgeführt.

So waren also nur noch die Fren und Siechen in der biefigen Anstalt untergebracht, die im Jahre 1824 eine weitere

Trennung erfolgte. Bentere eibielten im fommenden Jahle ihren Wohnig in einem neuerrichteten Gewinde im einftigen Barfüßergarten.

Griehung, das unierm Geichlecht, dem die militärische Gudt ftärkend in allen Gliedern gesahren ift, garnicht mehr so ichwierig erscheint, war im vorigen Jahrhundert nur zu losen, wenn, wie wie im Hallesichen Baisenhause, ein bestimmt gefärdter religierer Gest die ganze Stiftung durchdrang und beberrickte." Der Bersuch einer im großen Stil gevlanten Bolfserziehung mußte sehlichlagen, wie der eines phosiotratisten Musterstaates in Dietlingen. "Aber auch der verfehte Bersuch ift ein notwendiges Glied in der Kette des Geichebens." Die ihm zugrunde liegende edle Gesimmung wird immer auerkannt werden mussen. Daß er doch kein unfruchtbarer war, das teigt die aus ihm bervorgehende geinnde Entfaltung des Gewerdes und der Industrie der folgenden Zeit.

## Gewerbe, Budnftrie und Sandel, Aderban und Biebgncht. 5

Bur die bisber mit den combinierten Anstalten verbunden gewegenen gabriten für Endimadierer, Etrumpfweberei und Bengmacherer wurden befondere Gebande und Magazine Aber auch diese Emrichtung batte nicht anaewieien. gemunichten Erfolg. Bang fallen laffen tennte man fie aber beshalb nicht, weil fie die alleimgen Einfunfte des Buchtbaufes ausmachten. In Diefer Rattofigteit brachten einige Pforsbeimer Raufleute Bilfe. G. C. Rifting, D. L. Wobntid, G. L. Deimling und G. B. Beder zeigten fich geneigt, Die Sabriten mit Rapital und allen Brivilegien zu übernehmen gegen die Beroftichtung, im Buchtbaufe gegen einen bestimmten Breis bestandig fur ibre Fabriten arbeiten gu laffen. In der freichen Luft des Monturrenztampfes fand die Mompagnie ein gefinides Arbeitsfeld. Gie fabrigierte wollene Beuge, Strumpfe, Juder fur Militar und Bedientenuniformen, Die vertragsmaßig abgenommen murben. Das Beifpiel ber Stadt Galm befolgend, mo vor 100 Sahren ichon durch rationellen Betrieb Die Induftrie in Blute ftand, bildete die neue Gesellichaft einen wichtigen Sabrifationszweig beraus, der den Bewohnern von Stadt und Land bald hinreidend Arbeit und Berdienft gab.

Gegen Ende des Sahrhunderts betrug der Betriebsfonds 20,000 Gulden, eine fur jene Zeit gang enorme Summe. "Es zeigte fich, daß nur der Rramerium, der nicht über die eigene

<sup>\*</sup> Bringer, Gethem.

Gaffe hinaussieht, Brodneid hegt, daß dem großen Geschäftsmann, für den die Welt offen liegt, die Konkurrenz ein Sporn wird, und daß sie ihm oft zur Unterstühung erwünscht ist." Die staatlichen Privilegien sicherten ängstlich den Pforzheimern hüben, den Calwern drüben die ländlichen Arbeitskräfte. Die Zeugfabriken hatten aber gar nichts gegen freundnachbarliche llebergriffe einzuwenden, wenn sie etwas von ihrer Verpflichtung, stets Arbeit zu schaffen, entlastet wurden.

Bon 1801 an befand sich die Fabrif im Besite von (Bülich und Finkenstein, die keine Zeuge und Strümpse mehr sabrizieren ließen, sondern außer Militärtuch nur seine Tücher und Cachemir, die zu gerühmter Bollfommenheit gebracht wurden. In den Arbeitschäusern zu Bruchsal, Mannheim und Freiburg beschäftigte das Geschäft 250 – 300 Menschen mit Spinnen (teilweise schon maschinenmäßig), in der Fabrif selbst täglich 70–80 Personen. Nebenbei betrieben die Unternehmer auch einen Bollens, Salpeterund Schießpulverhandel.

Achnlich entwickelte sich die Pforzheimer Eisengießerei. Dieselbe war bisher Eigentum der Herrschaft und in Pacht gegeben. Am 7. November 1752 kaufte der Rammerat Ph. Jak. Irion aus Karlsruhe das Eisenwerk oberhalb und unterhalb der Stadt um die Summe von 43 000 Gulden. Dazu erhielt der Känfer Freiheit von Schatzung und Zehnten, Kriegsanlagen und Einquartierung, erhielt das Wirtschaftsrecht auf dem oberen und unteren Hammer für die Angehörigen desselben, durfte kein Ohmsgeld bezahlen, erhielt das Recht, Salz und Viftualien zu verkaufen, für die er pfund und landzollfrei war, das Fischtent u. A.

Nach Irions Tod 1755 brachten der Kommerzienrat Lidell aus Neuenburg und der Rlofterichaffner Holzhandler Joh. Aba m Bendiser von Herrenalb das Eisenwerf mit allem Zubehör und allen Rechten an fich um die Summe von 28 000 Bulden. Interesse der Unterthauen bob die Regierung 1761 das den Unterthanen, wie dem Fabrifanten gleich lästige Monopol und die polizeiliche Reglementierung des Betriebs, wie fie bisher bestand, auf. Die Inhaber erhielten als Entschädigung für bas Reaal die jährliche Zumme von 500 (Bulden. 1810 beichäftiate Das Eisenwerf 15 Sammerichmiede, 1 Platmenter, 2 Platfnechte, 1 Robler und 4 Anechte. Im ganzen betrug die Zahl der Angestellten auf beiden Werfen 70. Um 1811 erwarb Chr. Friedrich Bendijer, der Sohn des Räufers, den Alleinbefitt, der fich bis auf den beutigen Jag in den Sanden ein und derselben Sabrifanten familie befand. Daß es wiederum ein Bürttemberger mar, der dem Industriewerfe jum Aufschwunge verhalf, ist, wie sich auch weiterbin zeigt, ein neuer Beweis, daß neben den alten Pforg heimer Familien vorwiegend die ichwäbische Einwanderung, weit mehr, als die vom Rheine her, Pforzheim feine besten Kräfte zugeführt hat.\*)

Seit alter Zeit befand fich in Pforzheim eine Leinwandbleiche. Die Ramen Bleichstraße, Bleichwiese, Bleichstaffel weisen auf ihren vielhundertjährigen Bestand bin. 1740er Jahren wurden derfelben mancherlei Freiheiten zugewendet. Bon 1750 an führte sie den Namen "Badische privilegierte Leinwandbleiche". Allen anderen Bleichen wurde bei 10 Gulden Straje der Betrieb unterjagt und der Monopolbleiche gestattet, auch ausländisches Tuch zu bleichen. Ihre Buter maren zehntfrei und der Rächter nur zu den gewöhnlichen Steuern vervflichtet. Die Bleiche war der Rennfeldplag. Bom Jahre 1758 an mußte fich der Erbyächter (damals Ritterwirt Weiß) nach Beendigung des Auslegens der Tucher im Spätjahr den Beidgang gefallen laffen. Die Bedeutung der Bleiche ergiebt fich aus der Thatjache, daß die von allen Landesteilen gelieferte Leinwand am Ende des 18. Jahrhunderts über 100 000 Ellen betrug. Auch auf andern gewerblichen Gebieten nahm die Thätigkeit einen erfreulichen Aufschwung.

Ungefähr im Jahre 1770 wurde die erste Celmühle vom Floßverein errichtet.\*\*) Im Jahre 1810 waren es schon fünf. Die Sämereien, Mohns, Leins, Hanssamen wurden aus Baden, der Rheinpfalz und Württemberg bezogen. Jeden Mittwoch und Samstag wurde im Kaushause Frucht markt abgehalten.\*\*\*) Von 1800 bis einschl. 1802 betrug der Verkauf durchschnittlich 5500 Malter, von 1803—1805 8400 Malter, im Jahre 1810 — 6214 Malter.

Tas Weinerträgnis betrug im Eberamt Pforzheim in guten Weinjahren über 7000 Chm. Im Jahre 1794 = 7095 Chm, 1798 = 7761 Chm und 1802 = 7055 Chm.

Auf 12 Biehmärften wurden jährlich im Durchschnitt 800 Pferde, 18000 Ochien, 800 Kübe, 500 Rinder und

\*) Die bisherigen Beither des Etienwerfes aus der Bendijer'ichen Jamilie find :

Notion Renduce Senduce Senduce

| Solution Renduce Solution Renduce | Renduc

<sup>\*\*\*) 3</sup>m untern Stod bes Rathaufes in ber Bropinger Baffe.

30—40 Kälber verkauft. Bor 1802 bestanden nur 4 Roß= und Biehmärkte, seit dieser Zeit wird jeden ersten Montag des Monats ein solcher Markt abgehalten. Ter Erlös von 12 Monats märkten belief sich im Jahre 1802 auf 211 756 Gulden, im Jahre 1810 auf 215 803 Gulden 53 Kreuzer.

Den Spezereis und Ellwarenhandel betrieben 20 offene Läden, welche die Stadt und Umgegend mit Ellenund Spezereiwaren versahen, darunter befanden fich 6 Konditorläden.

Das Rupferhammerwerf besteht seit 1806, von demselben wird gesagt, daß es mit vier hammern einen guten

Fortgang nahm.

Eine Pulvermühle lieferte ein treffliches Bulver. Um 18. August 1806 und am 26. August 1807 flog sie in die Luft, tötete erstmals den Pulvermüller Lichtenfels mit zwei (Behilsen, das andere Mal den Pulvermüller allein. Sie wurde seitdem nicht wieder aufgebaut.

Die im Jahre 1801 angefangene Salmiakfabrik hat sich seit bem Jahre 1804 in eine chemische Fabrik überhaupt verwandelt. Durch die Bemühungen des Prorektors Zandt in Karlsruhe etablierte sich 1803 in Pforzheim eine Schrift gießerei, die viele Bestellungen des Auslandes befriedigte.

Eine Safiangerberei wurde 1806, eine Türfisch

und Rotgarnfärberei im Bahre 1809 errichtet.

Im Jahre 1800 erhielt Pforzheim auch wieder eine Buchbruderei. Bon 1794 an erichien in Rarlsruhe für Pforzheim jede Woche ein Blatt in Cftav, die "Ljorzheimer wöchentlichen Nachrichten". Chr. fr. Müller aus Rarlsrube errichtete vom Juli 1800 an wieder eine Zeitung, die in Pforg beim felbst erschien und zwar in Quartformat, und welche im Jahre 1811 den Titel "Wochenblatt" annahm. 3n einer Gewerbestatistif des Jahres 1800 werden außer ben zunftmäßigen Bandwerkern aufgezählt: 1 Gijenwerf mit 2 Bammermerken, 5 Delmühlen, 2 Sägemühlen, 4 (Bipomühlen, 2 Balten, 2 Banfreiben, 1 Bulvermühle, 2 Lohmühlen, 3 Schleifmühlen, 1 Bleiche (24 verichiedene Wafferwerte, ohne die 4 Mahlmühlen), Bollenfabrit, 24 Bijouteriefabrifen, 3 Silberfabrifen, 22 Uhrentabinette, 5 Uhrgehäusegeschäfte, 2 Geschäfte für Elfenbeingraveure, 2 andere Graveurgeschäfte, 2 Gold und Berlenschleifer, 3 Glasichleifer, 2 Bergolder, 2 Buillocheurs, 1 Majchinenmacher, 3 Emailleurs, 5 Stahlarbeiter, 3 Feilenbauer, 1 engl. Anopffabrit, 1 Edmallenfabrit, 1 Leberfabrit.

Zunftmäßige Sandwerte: Bäder 45, Bierbrauer 10, Büchsenmacher 1, Buchbinder 4, Treber 4, Färber 4, Flaschner 4, Feilenhauer 2, Flößer 96, Glaser 6, Gürtler 4, Hafiner 5, Hufschneider 7, Hutmacher 3, Kammmacher 2, Kaminfeger 1,

Anopfmacher 2, Kübler 6, Küfer 11, Kürschner 1, Kupferschmiede 4, Leineweber 9, Maurer und Steinhauer 8, Messerschmiede 3, Wetzer 41 (?), Müller 4, Nagelschmiede 8, Verückenmacher 3, Pslästerer 3, Ringschmied 1, Rotfärber 17, Sägmüller 3, Sattler 7, Schlosser 7, Schneider 30, Schreiner 13, Schuhmacher 44, Säckler 8, Seisensieder 4, Seiler 6, Strumpfitricker 4, Strumpsweber 4, Tuchmacher 3, Wassenschmied 1, Wagner 4, Weißgerber 3, Zeugmacher 2, Ziegler 4, Zimmersmeister 5, Zinngießer 1, Zirkelschmiede 2, Zuckerbäcker 7.

Pforzheim hatte bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts hinein eine vorwiegend ackerbauende Bevölkerung und die Stadt den Charakter eines Landskädtchens. Der Acerbau als die sicherste Nahrungsquelle, sowie die Biehzucht waren immer noch in der Junahme begriffen. Die Stadt hatte eine große Gemarkung, 1947,5 Morgen Ucker, 719 Morgen Wiesen, 354 Morgen (Gärten, 117 Morgen Weinberg (wovon, wie Roller sagt, nicht die Häfte angebaut war), zusammen also 3137,5 Morgen. Der Ertrag betrug im Durchschnitt: 5000 Malter Dinkel, 60 Malter Roggen, 120 Malter Einforn, 600 Malter Gerste, 15 Malter Hoggen, 120 Malter Kartoffeln. Die Brotsrüchte reichten aber beiweitem nicht für die Einwohner. Hingegen gaben die Wiesen hinlänglich Futterkräuter nebst klee und Rüben für den ziemlich bedeutenden Viehstand.

Diese Wiesen lagen mit einiger Unterbrechung vom südwestlichen Ende des jenseits der Enz gelegenen Thales dis an das jüdöstliche Ende desselben; die Hohwiesen besanden sich im diesseitigen Thale, die Wiesen auf dem Wartberg gegen Süden und einige im Würm- und Nagoldthale.

Schon vor 100 Jahren wurde über die Abnahme des Weinbaues in hiefiger Gegend geflagt, obwohl der Wartberg "einen der vorzüglichsten Weine des Oberamts und des Unterlandes" lieferte. Es waren damals noch 50 Morgen angepflanzt. Der Ertrag war im Jahre

1794: 290 Ohm im Werte von 5800 Gulden

1798: 297 " " " 5941 1802: 331 " " " 8293

An Waldungen besäß die Stadt auf der Südseite ihrer Gemarkung im Gutinger Forst 148 Morgen Tannens und Eichwald, im Huckenselder Forst 616 Morgen gleiches Holz und im Pforzheimer Forst (im Haqenichieß) 971 Morgen, sowie 's an 342 Morgen mit der Gemeinde Würm. Im Jipringer Forst (Hohwald) besäß die Gemeinde außerdem 301 Morgen, großenteils Riefern, zusammen 2416 Morgen. Der Holzhandel und der steigende Verbrauch trieben die Holzpreise jahrlich mehr in die Höhe. Im Jahre 1802 im Walde kottete das Klaster (6 Fuß hoch, 6 Fuß

breit und 4 Fuß lang) buchenes Scheiterholz 5 Glb. 40 Krz., eichenes 2 Glb. 30 Krz., tannenes 2 Glb. 15 Kr. 1810 kostete das Buchenholz 7 Glb. 30 Kr., eichenes Holz 4 Glb. 30 Kr., tannenes 4 Glb. 30 Kr. Auf dem Markte kostete das Klafter 2 Gulden mehr. In der Stadt wurden jährlich 15 000 Klafter Brennholz und 2430 Stämme verbraucht.

Der Biehstand wurde durch eine Seuche im Jahre 1796 um 70-80 Stück vermindert, vermehrte sich aber bald wieder so, daß er im Jahre 1810 in 360 Kühen, 40 Ziehkälbern, 6 jungen Ochsen, 4 Farren, 6 jungen Stieren, zusammen 461 Stück bestand. Außerdem gab es 225 Zug- und einige

Reitpferde.

Die hiesige Schäfere i zählte 325 Mutterschafe, 30 Widder, 160 Hämmel und 250 Stück junges Vieh, zusammen 765 Stück. Ferner zählten zum Viehstand 268 Schweine mit 3 Ebern und 40 Riegen.

#### Berichiedenes.

Eine der folgewichtigsten Entschließungen Karl Friedrichs für Pforzheim war die Ablösung der Lehensverdindlichkeitgegen die Pfalz. Unter die Bedingungen, die Markgraf Karl I. 1463 nach der für ihn so unglücklichen Seckenheimer Schlacht eingehen mußte, gehörte auch die, daß er Pforzheim zu pfälzischem Lehen geben mußte, das nur durch Jahlung einer Summe von 40000 Gulden abgelöst werden konnte. Im Jahre 1740 schon war eine Ablösung versucht worden, scheiterte aber an einem Streit über den Münzwert. Im Jahre 1750 kam sodann die Ablösung zustande um die Summe von 60000 Gulden. Dieselbe wurde an einem Darlehen der Kurpfalz von Baden-Durlach im Betrage von 300000 Gulden abgezogen. So endete ein unseliges Berhältnis, das für unsere Stadt im 30jährigen Kriege von so unendlich schweren Folgen begleitet war.

Bei Abschluß des Erbvertrages mit Vaden-Baden wurde in beiden Landesteilen eine Huldigung der Bürger vorgenommen, bei welcher Beranlassung der alte Privilegienstreit beinahe eine zweite Auflage erlebt hätte. Obgleich Karl Friedrich bei seinem Regierungsantritte die von den Pforzheimern eisersüchtig behüteten Freiheiten bestätigt hatte, so wollten diese doch den Huldigungseid nicht eher leisten, als dis nach den Bestimmungen der Stadtsordnung von 1491 die Neubestätigung der städtischen Privilegien vorausgegangen war. Ein beruhigendes Handschreiben des Mark-

grafen beschwichtigte die erregten Gemuter wieber.

Bor dem Jahre 1750 wird wiederholt geklagt über ben Berfall des inneren Lebens ber Stadt und dem damaligen

Bürgermeister Henning die Schuld daran beigemessen. Derselbe führte noch gleichzeitig die Gemeinderechnung; der Grund der Klage dürfte in der Hauptsache wohl auf Geschäftsüberhäufung des Bürgermeisters zurückzuführen sein. Für seine Thätigkeit war der Gehalt von 100 fl. selbst für die damalige Zeit ein sehr geringer. Noch bestanden die städtischen Aemter, wie sie durch die alte Stadtordnung 1491 sestgesetzt waren und zumteil noch vermehrt wurden. Dadurch und durch die Beränderung des Geldwertes wuchsen auch die Ausgaben dafür. Der Baumeister erhielt die 1750 jährlich 20 Gulden, von da an 50 Gulden.\*)

Mit dem Amtsantritt Kummers gestalteten sich die Zustände, namentlich durch das gesteigerte Erwerbsleben günstiger, wie die erhöhten Staatseinnahmen beweisen. Von 1757—1766 trug der Pfund- und Landzoll in Pforzheim durchschnittlich 2498 Gulben, von 1767—1776 2772 Gulben, von 1777—1786 schon 4139 Gulden. An Chmgeld wurde in denselben Zeiträumen vereinsnahmt 1702 Gulden, 1978 Gulden und 3303 Gulden.

Nach der Einführung des stehenden Heeres verblieb der Bürgerwehr nur noch die Pflicht der Stadtbewachung, die sie auch zu üben hatte, wenn Garnison in der Stadt lag. Im Jahre 1778 wurden die Bürger auch von dieser Last befreit durch das Institut der Stadtsoldaten.

Im Jahre 1783 wurde der katholischen Gemeinde das Recht des Gottesdienstes gewährt, der seit dem westphälischen Frieden ausgeseth hatte. Sie erhielt ein Lokal des Waisenhauses als Betsaal zugewiesen. Infolge der zunehmenden Gewerdsthätigkeit ließen sich viele auswärtige Ratholisen hier nieder, wodurch die Gemeinde rasch an Jahl wuchs. Später erhielt sie die Barfüßersirche als Gotteshaus. 1812 erfolgte auch die Eröffnung einer katholischen Schule und die Anstellung eines besonderen katholischen Lehrers. Im Sommer 1748 war der im orleans sichen Kriege baufällig gewordene gothische Turm niedergerissen worden. Er soll bei einer Höhe von 200 Juß "kostdar ausgehauen, dis oben ohne Dachwerf in Stein zierlich aufgebaut", eine Zierde der Stadt gewesen sein (Siehe das Merian'sche Bild aus dem Jahre 1646.) Im Jahre 1812 baute die israelitische Gemeinde eine Sunagoge an Stelle des 1805 abgebrannten "Eselsstalles" (Anger'scher Neubau in der Wetzgerstraße).

<sup>\*)</sup> Rach Burgermeifter hemming folgte 1750 Rummer, 1758 Stein haufer, nach ihm bis 1770 Weiß, barauf Riftling, 1788 Gungel, 1795 Geiger, von 1798 an Saf. Serb. Treber, Sbervogte ober erste Beamte waren in biere Zeit in Bioristein feit 1736 Sberamtsverweier Friedrich Sonntag, 1749 Friedrich Gotthelf v. Roferis, 1752 Sob. Chr. Fried. Schenf v. Schmiedburg, 1758 Sob. Theophor Mues, 1777 Mart Friedr. Wieland, 1794 Baumgartner, 1803 Benjamin Roth.

Die frühere Synagoge stand am oberen Ed des Hasenmeyer'schen Hauses (Barfüßergasse). Gegen die Mitte des vorigen Jahr-hunderts verschwanden eine Reihe Pforzheimer Denkmäler aus dem Altertum, so daß die Stadt von da an ein ziemlich verändertes Aussehen empfing. Im Jahre 1754 wurden die Kreuzgänge des Dominikanerklosters, die von dem 1692er Brand her noch standen, abgerissen und ein Garten angelegt. Heute besindet sich dort die Höhere Töchterschule.

Im Jahre 1766 verschwand auch bas St. Georgenfirchlein und 1763 murde ber stattliche Schlofturm abgebrochen. Es war für die Stadt ein für jene Beit unerfetlicher Berluft, als im Bahre 1789 die mit fo vielen und großen Opfern erstellte neue und icone Stadtfirche niederbrannte. Ueber die Urfache bes Brandes wird gesagt, daß am 18. Mai im nebenanstehenden Baufe des Schloffers Rollmar, wo heute Medizinalrat Dr. Thumm wohnt, Teuer ausgebrochen fei, welches bei dem heftig webenden Sud-Bestwind fich raich ber gangen Bauferreihe mitteilte und bald auch ben gegenüberstebenden Turm ber Stadtfirche ergriff. Mit seinem Sturg auf das Rirchendach geriet auch die Rirche in Brand und mar in wenigen Stunden ein Afchenhaufen. Feuer mutete fort, obgleich von allen Seiten Bilfe geleiftet murbe. Auch der Markgraf mit den Brinzen war am Brandplate erschienen, um die Loicharbeiten perfonlich zu leiten. Plachdem man das Teuer auf feinen Berd beschränkt glaubte, brach am Nachmittag des jolgenden Tages burch bas verborgen glimmende Feuer ein neuer Brand aus, der noch mehrere Baufer verherte. Gegen 85 Gebaude murden vernichtet. 3mar murde in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts am Wiederaufbau einer neuen ev. Stadtfirche begonnen; aber über das Fundament fam man nicht hinaus.\*) In den 40er Jahren murde der Blat geebnet und führt nun feitdem den Namen "Schulerplat". Ein Andenken aber an die abgebrannte Stadtfirche ein Wahrzeichen an Bforgbeims Schreckenstage, ift übrig geblieben, nämlich das holzerne Beilandsbild, das auf fteinernem Boftament bis vor gehn Jahren auf dem Schulplate ftand. Dasselbe foll fich unter einem Bordach der Rirche befunden haben und ichon bei zwei früheren Branden von den Glammen verichont geblieben fein.

<sup>\*)</sup> Stadtgeiftliche maren in biefem Zeitraum: Bon 1742 an 306, 3af. Becheler, 1746 Lorenz Maurer, 1755 Chrift, Beter Gifentohr, 1764 Gottfried Boffelt, 1797 3. R. Herrer, 1803 Ernft Phil. Holzbauer.

Altstadtpsarrer waren: Bon 1742 an Joh. Chr. Wucherer, 1746 R. A. Becheler, 1756 (9. Chr. Ungerer, 1757 R. A. Holzhauer, 1768 R. Wagner, 1779 (8. A. Ragel, 1780 (8. L. Schober, 1786 R. A. L. Sonntag, 1789 R. J. Ch. Bartholomeh, 1804 C. A. Bed, 1809 Ph. L. Roman, 1812 J. J. Eisenlohr.

Das alte Beilandsbild zu Pforzheim. Bon Eduard Bauer.

Dreimal sank die Stadt in Flammen Rrachend rings um sich zusammen; Auch Dein Baus, das pfeilerhobe, Wich der grimmemporten Lohe. Umgewandelt find die Strafen, And're Sige, and're Gaffen, And'rer Sinn und and're Sitte, Du nur in des Wechsels Mitte, Du allein bift fteh'n geblieben, Bild des Beilands, unvertrieben, Bon der Glut nicht aufgerieben, Dauermächtig, wie sein Lieben. Alfo mag ber Brand ber Beiten Mancher Rirche Sturz bereiten: Boch und hell, ber Menschheit Stern, Birft Du leuchten, Bild des Berrn.

Ueber die Bevölkerungsziffer kann mitgeteilt werden, daß die Seelenzahl Pforzheims 1789 = 4311, im Jahre 1795 = 4937 betrug, darunter 4600 Lutheraner, 83 Reformierte, 154 Katholiken und 100 Juden.

Bon 1800 bis 1810 wurden durchschnittlich im Jahre

geboren 219,10 Personen getraut 44,60 " gestorben sind 194,10 " mehrgeboren sind 25, – "

Die Gesamtzahl der Einwohnerschaft betrug im Jahre 1800

5062, im Jahre 1810 5572 Personen.

Der Bjorzheimer Lokalgeichichtsichreiber Dr. Roller, der in feiner Schrift eine Reihe intereffanter Abhandlungen über Die Lebensweise der Bewohner und zugleich Berhaltungsmaßregeln gab, jagt über die Wohnungsverhaltniffe unferer Großeltern: Die Stuben in den alten Gebäuden find fast alle flein und niedrig, in den untern Stockwerken feucht und jumteil finfter. Große, freie Wohnungen find im Berhaltnis gu den übrigen bier nur wenige. Biele Bandwerksmeister haben Wohnung und Werfitätte in der nämlichen Stube und nicht menige auch ihre Schlafstellen. Die Dienstboten haben gewöhnlich gerade unter dem Dache ihre Betten, daber für fie ein Rrantenhaus unentbehrlich ift. — Die Erwarmung der Zimmer ift bei dem gemeinen Manne gewohnlich zu ftark, und es wird nur auf die Jahrenzeit, felten auf die gerade vorhandene Witterung Rudficht genommen. Gelbit die Urmen, welche ihr Bolg mubjelig erwerben muffen, heizen sehr heftig ein. Defters ist das Rochen in den Defen daran schuld, öfters muß auch Rinderwäsche getrodnet werden. Dazu kommt noch der Del- und Lichterdampf.

Neben, oft in ben Bohngebauben felbit, find die Stallungen, fodaß der Geruch die Saufer bis in die oberften Gipfel anfüllt. Ebenfo flagt Holler über die höchft primitive Gin-

richtung der Aborte.

Die Strafen find mit Sandstein gepflaftert. Ihre Unterhaltung erfordert sehr viele Mühe, da sie so eng find. Reinigung foll wöchentlich zweimal vorgenommen werden: fo wurden sie immer rein bleiben, wenn die Abflusse der Dung-gruben und Aborte dies nicht verhinderten. Jedoch glauben sich manche Bersonen, namentlich in den Rebengaffen, von diesem Gefet frei und da fie ihren Borteil nicht verstehen und zugleich jum Schaden ihrer Mitburger den Rot fich anhäufen laffen, fo jollten die Stragen, wie in andern Städten, vonfeiten ber Bolizei gereinigt, das Rehricht vor die Thore geführt und nach einiger Zeit öffentlich versteigert werden. Ein anderer lebelstand fei auch. bak der auf dem Marktplat zusammengekehrte Roth oft liegen bleibe, was um so schlimmer sei, als das täglich auf die Weide getriebene Bieh fich dort etwas länger aufhalte und die Berunreinigung noch vermehre. Als weiteren Rachteil beflagt Roller ben Mangel von Ranalen für das von mehreren Brunnen abfließende Baffer und das Abwaffer, welches in den zumteil engen Baffen zu großen Eismaffen gefriere und dadurch die Paffage gefährlich mache. Ferner klagt der Berjasser über den Mangel an Garten, welche ber Stadt genngende Lebensluft zu fpenben vermöchten. Bis zum Jahre 1800 biente ber in ber Bröginger Borftabt gelegene fleine Friedhof der Rreugfirche als Begrabnisplat für bevorrechtete Familien. Andere mußten für diese Vergünstigung 1 Gulden bezahlen. Burgermeister Dreber hatte die beteiligten Batrizierfamilien veranlaßt, auf ihr Borrecht zu verzichten, und der Kreugfirchhof murde geschloffen. Der im Often der Stadt (ieniger Bart) gelegene Friedhof murde als ein allgemeiner itädtischer Begrabnisplat bezeichnet und die Beerdigung innerhalb der Rirchen verboten. Per Friedhof mar 2 , Morgen groß und wurde 1800 noch um 1 Morgen vergrößert.

Das adelige Tamenstift durfte ausnahmsweise seine Berstorbenen in der neuerdauten Stadtfirche beisehen. Als diese 1789 abbrannte, wurde dem Stift auf dem allgemeinen Friedhof, dicht neben der Kapelle, ein Plat "auf ewige Zeiten" angewiesen. Die Altstadt hatte ihren eigenen Begräbnisplat; derselbe war, wie heute noch zu sehen ist, um die Kirche herum gelegen.

Das Schulmefen blühte in Pforzheim feit den Boer Jahren des vorigen Jahrhunderts fichtlich wieder auf. Mit dem

Bädagogium wurde 1790 noch eine Realschule verbunden, dieselbe jedoch 1809 wieder aufgehoben. Sämtliche Schulen, mit Auspahme der Freischule, waren in dem neuerbauten Stadtschulhause untergebracht. Das alte herrschaftliche Pädagogiumsgebäude wurde 1810 verfauft und dem darin untergebrachten Prorektor und dritten Lehrer neue Wohnungen zugewiesen. Nur der zweite Lehrer hatte seine Wohnung im neuen Schulgebäude. Die Bolks- oder Trivialschule umfaßte zwei Knaben- und zwei Mädchenklassen, erstere mit 280, lehtere mit 360 Schülern.\*)

Erst mit bem Jahre 1790 begann hier ein geregeltes Beranlagt murden die neuen Magnahmen Armenweien. durch den überhandnehmenden Strakenbettel und die fich ravid mindernden Ginnahmen des Almojens, deffen Grundstock von 30000 Gulden auf 16000 Gulden herabsant. Durch die bisher geregelte Bettelordnung mar dem Bettel und Müßiggang Thur und Thor geöffnet. Das Oberamt erließ daher durch die Trommel befanntgeben, daß bei 5 Bulben Strafe feinem Bettler mehr etwas geschenft werden dürfe. 3m Berein mit einigen Armenfreunden hielt der Magistrat jeden Montag nachmittag eine Sigung, mobei die Umitande der Almojenpfrundner gepruft wurden. Man teilte fich in Inipettionen; jeder Injpettion wurden 10-12 Urme zugeteilt: Die Inspettoren hatten alle Quartal einmal deren Wohnungen aufzusuchen und in der Verjammlung genaue Ausfunft zu geben über den Befund ber Buftanbe. Das wöchentliche Almojen betrug 20 Areuzer bis 1 Gulben, der Hauszins belief fich fur die fleinen Wohnungen auf 6, bei den großen auf 12 Bulden. Die Beitrage murden von haus gu Baus gesammelt, fie lieferten jest gegen 400 Bulden ftatt 300 wie früher. Für die Rinder der Armenpfründner wurde eine Baumwollipinnerei errichtet, worin ein Rind wöchentlich jeine 20-30 Kreuzer Der Widerwille gegen diese lettere Ginrichtung mar jo groß, daß die Rinder fait nie zusammenzubringen maren. Tem abzuhelfen, murde für dieselben eine eigene Freischule gegründet, die ichone Erfolge erzielte. — 1800 bezogen 25 Berfonen das modentliche Almoien, 42 den Hauszins. - Wiederholte Ungutraglichkeiten und neuerdings gunehmender Bettel veranlafte die Regierung zur volligen Reorganisation des Armenwesens. In die Beichäfte desielben teilten fich hiernach die Armenanstalts deputierten und das Armenfollegium. Bene beforgten bie Inspektion der Armen, die Ginsammlungen und die jährliche

<sup>\*)</sup> Procettoren und Bortinde des Ladacoanims waren: 1700 (9, B. Zeiming, 1770 R. Zander, 1790 J. A. Eb. Janot, 1807 J. (6, A. Dreuttel, Priseptoren oder erne Letter woren on der Kladenichule: von 1745 an (9, B. Rouler, 1704 J. A. Ledice, 1793 Co. A. Heller; an der Madchenichule: von 1749—1806 Joh. Zoi, Leibirich, 1806 Chr. Martin Zdler.

Wahl dreier Mitglieder. Das Armenkollegium bestand aus diesen 3 Mitgliedern unter dem Borsitz des Oberamts oder Bürger meisters, dem Stadtschreiber, dem Almosenpsteger und zwei Ratsmitgliedern. Alle 14 Tage war Armensitzung.

Die aufgestellten Grundsätze zur Armenpflege belehrten über:

- 1. Die Armenunterstützung; wer Anspruch an dieselbe hat, als was diese Unterstützungen angesehen werden sollen, nämlich für den Fall, daß ein Armer durch Erbschaft oder auf andere Weise zu Vermögen kommt, oder solches hinterläßt, als unverzinsliche Borschüsse.
- 2. Das Anhalten der Armen zur Arbeit und
- 3. die Mittel, der Stragenbettelei Einhalt zu thun.

Bforzheim besaft bis zu Anfang dieses Jahrhunderts kein eigentliches Spital. Mußer "zwei schlecht fonditionierten Bimmern im jogenannten Armenhause, jand fich fein Plagchen, wohin hilfsbedürftige Berjonen, Arme und Dienstboten in franken Tagen ihre Zuflucht nehmen konnten." Als am 8. Mai 1803 das Geft ber Erhebung des Markgrafen zum Aurfürsten gefeiert werden jollte, beschloß die Stadtverwaltung, statt der Illumination ein bleibendes Denkmal zu ftiften durch Errichtung eines Spitals. Unter der Mitwirkung des Obervogtes Baumgartner murde eine Substription eröffnet, welche bald die Summe von 10000 (8ld. erreichte, die innerhalb 6 Jahren bezahlt werden follten. 1810 waren aber erst 7000 (8ld. eingegangen und als Rapital angelegt worden, da die Ariegszeiten die Ginwohnerschaft hart bedrudten. Gin Teil berfelben verlangte, daß mit dem Bau begonnen werden jollte, auch wenn die gange Summe nicht vor handen sei, mas von der Berwaltung als eine Unmöglichkeit bezeichnet wurde. Um dem Trangen einigermaßen nachzugeben, tieß man 4 Bimmer im alten Bade\*) einrichten.

Auch an der Geselligfeit ließen ce die Pforzheimer von damals nicht fehlen, trot der durchgemachten Trübsal.

Auf Beranlassung des Prorestors Zandt, der auch die Leitung übernahm, bildete sich im Jahre 1784 im November bier die erste, zunächst aus zwanzig Witgliedern bestehende Lezegezellschaft zum gemeinschaftlichen Galten von Zeit schriften und Büchern. In den ersten Jahren hielt die Gesellschaft ihre Bersammlungen in den Privathäusern der Mitglieder ab. Im Jahre 1788 mietete sie ein eigenes Lokal und veranlaßte tägliche Zusammenkunste zur Unterhaltung und Geselligkeit. In diesem Jahr betrug die Mitgliederzahl schon 40, im Jahre 1801

<sup>&</sup>quot;) An der Badgaricbrude uber bem oberen Mubifanal.

bereits 80. 1808 erhielt die Lesegesellschaft neue Statuten, erwarb 1822 ein Haus am Marktplatz, worin heute das Wronker'sche Geschäft sich befindet, um nahezu 11 000 Gulden und baute 1826 im Hintergebäude einen Saal, um das Casino mit der Gesellschaft zu verbinden und legte sich den Namen "Museum" bei.

Die Musik sand vor 100 Jahren hier zwar viele Liebhaber, aber im Gegensaße zu heute sehr wenig Musikverständige. Es fanden sich nicht so viele Geübte, um ein Konzert arrangieren zu können: hierin stand Pforzheim selbst hinter viel kleineren

Städten zuruct.

Tang beluftigungen waren zu allen Zeiten, alfo auch damals beliebt. Gelegenheit dazu boten die vier Jahrmärfte, die drei Kirchweihen ber Borftädte und die ber nahen Borfer,

sowie Hochzeiten und Kindstaufen.

Bon Zeit zu Zeit verirrte sich auch eine mandernde Schauspielertruppe in die Mauern Pforzheims. So wird erzählt, daß 1803 einer derartigen Gesellschaft zu Gesallen ein eigenes Gebäude errichtet wurde als "Iheater", das aber der Feuersgefahr wegen wieder aufgegeben werden mußte, worauf die Borstellungen im 3. Stock des Rathauses abgehalten wurden.

Rleine Chronif. 1769 70 schlechte Ernte durch Nässe, infolgedessen 1771 Teuerung und Hungersnot. Im Mai kostete das Malter Kernen 22—23 Gulden, Korn. 15 Gulden, Gerste 12 Gulden, Haber 6, Welschforn im Juli 20 Gulden. Dagegen kosteten 8 Gier nur 4 Kreuzer, und das Pfund Rindsleisch nur 7's Kreuzer, 1 Pfund Butter 16 Kreuzer. Die Regierung brachte im Austande aufgekauftes Getreide auf den hiesigen Markt. Ohne diese kluge Maßnahme wären die Fruchtpreise geradezu ungehenerliche geworden.\*)

1772 tauchte die Frage auf, ob nach Abfall von Baden-Baden nicht Durlach wieder Refidenz werden folle. Sehr

ichtechter Wein.

Um 8. April 1777 gelangte Kaiser Joseph II. auf einer Beise nach Frankreich hier an und übernachtete im Bosthause. Im Hofe desselben hatte sich andern Tags bei der Absahrt eine große Wenichenmenge aufgestellt, um den geliebten Monarchen zu sehen. Der Kaiser zeigte sich den Lenten sehr huldvoll,

<sup>\*)</sup> Welchen Untericuted der unvollkommene Verkehr damals in den Preisen hervorbrachte, erkennen wir an einer Konstanzer Angabe aus demielden Jahre, nach welcher die Preise dort folgende waren: I Matter Korn 65 Gulden, I Seiter Harte Harten 24 Kreuzer, I Seiter Gerste 4 Gulden 30 Kreuzer, I Maßle Habernuß 22 Kreuzer, I Seiter Kartosieln 36 Gulden, I Seiter durte Birnen 4 Gulden, I Seiter Erbien 6 Gulden 24 Kreuzer, I Seiter Ruben 32 Kreuzer, I Maß geringen Bein 12 Kreuzer, I Pinnd Brod 131/2 Kreuzer und zwar ichwarzes, weil das weiße verboten war.

beschenkte die Posthaltersfamilie reichlich und fuhr gütig grüßend weiter.

1783 brachte vielen und trefflichen Wein, 1783/84 aber einen sehr strengen Winter und große Neberschwemmungen.

Januar 1784 große Wajjersnot. Am 17. brach bas Gis, ungeheure Gisstude bebectten bas Ufer ber Eng und Ragold von der Altstadt bis zum Rallhardt. Un der Auer Brude entstand eine Stauung und das Gis ftand zulett höher als die Brude felbst. Das Waffer brang in die Stadt, namentlich in die Au, und die Einwohner mußten flüchten. Erft nach drei Tagen brach das Eis durch. Der Stadtrat ließ die Eisstücke zerschlagen und die Altstädter Brücke abtragen. Rurz darauf entstand eine jo große Ralte, daß die Fluffe bis auf den Grund gufroren. 3m Februar trat Tauwetter ein, am 26. feste fich die Eismasse in Bewegung gegen die Au. Tags darauf morgens 6 Uhr brach fie zerstörend durch die Blatgarten hindurch. Biel Eigentum murbe fortgeschwemmt Das Wirtshaus gur "Tanne" in der Altstadt wurde von den Fluten ganzlich weggeriffen. Beute noch ift an manchen Baufern der Bafferstand jener Tage angegeben.

Am 29. Jan. 1788 wurde in Karlsruhe die Erinnerung an die Schlacht bei Bimpfen in einem glanzenden Gefte gefeiert, wobei das Deimling'iche Traueripiel "Die 400 Pforzheimer", auf dem Hoftheater aufgeführt wurde. Merkwürdigerweise war man erst durch die Deimling'sche Dichtung bei Boj auf die Beldenthat aufmerkfam geworden. Rarl Friedrich veranlaßte die erwähnte Feftfeier und lud die Rachkommen der Belden aus Bforzheim Boffelt hielt eine glanzende Rede, die im Druck dazu ein. erichien, und Bofichauspieldireftor Bogel infgenierte das Deimling'iche Drama. Die Pforzheimer fühlten sich über die ihrer Stadt erwiesene Muszeichnung fehr geehrt und ließen es nicht an ansehnlichen Beichenfen fehlen fur den Boftheaterdirettor. Das Traueriviel gefiel fehr aut, jodaß es wiederholt gufgeführt wurde. Zedesmal folgte zulekt noch ein vantomimisch-mufikalischer Epilog in einem Afte, der damit endigte, daß aus den Wolfen zwei Genien herabstiegen, um die aufgestellte Bufte Karl Friedrichs mit einem Lorbeerfrange gu fronen.

1786 wurden von der Regierung alle öffentlichen Gebäude mit Bligableitern versehen.

1788 89 härtester Winter des Jahrhunderts. Im Lande erfroren 260062 Bäume.

1791,92 Weinberge erfroren und ausgehauen.

Am 21. März 1810 faben die Bewohner Pforzbeims auch die Erzberzogin Maria Luife, als Napoleons Braut.

Im Jahre 1796 sollte das 50jährige Regierungsjubiläum Karl Friedrichs gefeiert werden, mußte aber der damaligen Kriegsunruhen wegen auf den Juni 1801 verlegt werden. Das Fest wurde sehr würdig und mit allem Pomp begangen. Bürgerwehr, Fabrifanten, Schühenkorps und ältere Bürger, sestlich geschmückte Jungfrauen und Schulkinder begaben sich nach dem Marktplatze unter Begleitung von türkischer Musik; sämtliche staatlichen und städtischen Diener sanden sich in voller Gala dazu ein. Bon dort gings zur Kirche. Nach Beendigung des Festgottesdienstes begab sich der Zug wieder zum Rathaus, wo verstiente Bürger die vom Landesherrn gestistete Auszeichnung empfingen. Der Tag schloß mit einem Bolks und Kinderseite auf dem Rennselde.\*)

## Berdiente Bforgheimer. \*\*)

Bon den, um Pforzheims Industrie, um Runft und Bissen ichaft verdienten Männern, erwähnen wir aus dieser Zeit:

Joh. Christian Roller. Er war am 27. August 1773 zu Pforzheim geboren, bildete fich zunächst auf dem Badagogium ieiner Baterstadt, erweiterte feine Studien auf der Karlsschule ju Stuttgart, vollendete feine Bochichulbildung in Jena und ließ fich nach abgelegter medizinischer Staatsprüfung in Pforzheim 1795 als Arzt nieder. Im Jahre 1804 übernahm er die Leitung der Irrenanstalt und wurde jo der erste Irrenarzt des Landes. Seine Pforzheimer Chronit, herausgegeben unter dem Titel "Erfter Berfuch einer Beichreibung der Stadt Pforzheim mit besonderer Begiehung auf das phufische Wohl ihrer Bewohner" (1811) enthält namentlich für die Hygiene soviel treffliche, auch heute noch beachtenswerte Fingerzeige, daß jein Rame ichon um beffentwillen bei den Rachlebenden in ehrender Erinnerung bleiben darf. Aber Roller war auch als Menich und Burger eine edle Berjonlichkeit und fein raftlofer Gifer, jeine alle hinderniffe überwindende Thatfrait im Dienite der Mitmenichen ficherten ibm

Dabet wird in den "Pfornheimer wochentlichen Rachrichten" rubnilic des alten Behrers Beiberied erwähnt, derielbe war gerade am festlichen Tage, nantlich am 15. Juni 1751, mit einer Pfornheimerin getraut worden und 1801 ichon 54 Jihre hindurch Behrer in Pfornheim, iodaß alle unter 60 Jahre alten Francen zu ihm in die Schille gegangen waren. Er wird als ein heiterer, liebenswurdiger Mann geschildert und icheim sich gut auf Reimen verstanden zu bibet; denn es wird erzahlt, daß beim Karl Friedrichsseite seine Schulmidden von ihm verfaste Berse vortrugen. Das Karl Friedrichsseist murde noch 1803, 1804, 1805, 1808 und zuleht 1824 geseiert.

<sup>\*\*)</sup> Pfluger, Raber.

ichon zu Lebzeiten beren Hochachtung. Er war in jener Zeit der erste Arzt, der die Auhpockenimpfung anwandte. Für die Frenanstalt schuf er eine gesunde Grundlage, auf der sie sich den neuzeitlichen Anforderungen gemäß entwickeln konnte.

Dr. Christian Roller, der Sohn des Borhergehenden, fand als Nachfolger einen gut vorbereiteten Boden. Sein Ruf als Irrenarzt veranlaßte die Regierung, ihm die Leitung der Beil= und Pflegeanstalt Illenau zu übertragen, die unter ihm zu boher Blüte und weltberühmter Bedeutung gelangte.

Dr. Wilhelm Eisenlohr, der Sohn des Pforzheimer Stadtpfarrers wurde als Professor der polytechnischen Schule in Karlsruhe berühmt und vom (Broßherzog mit dem Titel eines

Beh. Rates geehrt.

Gebeimer Rat Ludwig Rachel, ebenfalls ein geborener Pforzheimer, war befannt als Rünftler der Graviertunft und wurde Borstand der Münzanstalt in Karlsruhe. Sein John erlangte die Stelle des Direktors an der Großh. Kunstgewerbeschule in Karlsruhe.

Ferdinand Cechele, der Erfinder der nach ihm

benannten Weinmage, lebte gleichfalls in jener Beriobe.

Joh. Joseph Bujard, geb. 1751 zu Ring in Der frangofischen Schweiz, beffen Stamm fich hier noch erhalten hat.

Wohnlich. Wie oben ichon mitgeteilt wurde, unterstützte 1796 Bohnlich die Stadt bei der Erhebung einer außergewöhnlich hoben Ariegskontribution mit einer ansehnlichen Summe in dringender Not. Die Familie Bohnlich, 1690 schon genannt, bewohnte in der Barfüßergasse ein altes Herrenhaus. Später ist sie nach Augsburg übergesiedelt und ist seit vielen Jahren in den Adelsstand erhoben.

# Die Entstehung und Entwicklung der Sijonteriefabrikation in Pforzheim.\*)

Markgraf Christoph war die ganze Zeit seiner wohlthätigen Regierung hindurch eifrig besorgt, dem ganzen bürgerlichen Leben seiner Unterthanen, sowohl in staatsrechtlichen Verhältnissen, als auch im Gewerbes und Polizeisache, eine neue Gestaltung zu geben und zugleich das Alte, wie es bis auf seine Zeit dem Brauche gemäß gehalten worden war, in eine seste, freilich oft auch kleinliche Form zu bringen, die sich wirklich auch einige Jahrhunderte hindurch erhielt.\*\*

Unter seinen Verordnungen befindet sich auch eine, betitelt: "Ordnung der Goldichmiede." Dieselben bildeten mit den Glasern eine Zunft. Im Jahre 1698, als nach dem langen, schweren Kriege alle Zünfte mit ihren Meistern neu eingetragen wurden, sanden sich 27 von der Glasers und Goldschmiedekunst; wir können also für die Zeiten vor jenem Kriege wohl 15—20 Goldschmiede annehmen.

Damit nicht von den vorgeschriebenen Gesetzen abgegangen werde, waren, wie bei allen Zünften, sog. Schauer bestellt, welche über die ordnungsmäßige Beschaffenheit der Waren zu wachen hatten. Größere Artifel mußten sie einzeln, kleinere partienweise besehen, worauf sie dieselben zeichneten, wenn die Arbeit als "gerecht" ersunden ward. Freilich war die Beshandlungsart von den jezigen total verschieden. Ter Unterschied von Gold- und Silberwaren war unbekannt, überhaupt waren Arbeiten in Silber häufiger als in Gold, da die letzteren der plumpen Gerstellung wegen gar zu tener zu stehen kamen. Die Arbeiten in Silber wurden gewöhnlich vergoldet oder goldplattiert. Bei Bergoldungen galt als Probe die Krastwirste: Arbeiten, welche diese nicht aushalten konnten, waren verboten. Was

<sup>\*)</sup> Quellen: Lotthammer, Biliger, Gothein, Generallandesardio.

<sup>\*\*)</sup> Zeite 27 und fr.

bereits vergolbet war, burfte nicht wieder vergoldet werden, außer Monstranzen und ähnlichen Gegenständen. Sogenannte falsche Edelsteine oder Glasslüsse in Gold zu fassen, wurde für ein "Falsch" (Betrug) erklärt. Solches durfte nur für einen Fürsten geschehen. Die Beurteilung des Goldgehaltes geschah nicht nach Karaten, sondern nur allgemein nach rheinischem, ungarischem oder Dukatengold. leber die Ausführungsebestimmungen der "Goldschmiedezunst Drdnung" wird gesagt: "Item die Ordnung muss man auf den Jarmerkten und sust allen Goldschmieden, und Kremern verkünden, Und die sollnd fremd und heimisch, nüst (nichts) annders seul haben, verkaussen, dann was die Ordnung Erlyden mag, und wellicher die ordnung darüber verbricht, der sol den gemelten penen in obgeschriebener maß underworffen sin und die zu pedem male geben."

Es ist klar, daß die Bijouteriebranche unter den kleinlichen, einschränkenden Verhältnissen jener Zeit nicht über den Rahmen des Zunfthandwerks hinaus sich entfalten konnte, in dem sie die in das letzte Trittel des vorigen Zahrhunderts ein kummersliches Tasein fristete. Es bedurfte einer völligen Umwandlung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens, einer hinlänglich starken Anregung von außen, des weisen thatkräftigen Eingreisens eines weitschauenden Fürsten, wie Karl Friedrich, um das Pforzheimer Bijouteriegewerbe zu jener großartigen Entsaltung zu bringen, die ihm im Verlause von 100 Jahren eine Stellung und ein Ausehen errang, die in ihrer Art einzig sind.

Broße historische Ereignisse waren es, welche einen gewaltjamen Umichwung des wirtichaftlichen Lebens hervorriefen, die bem in engen Bunftichranken kummerlich baliegenden Gewerbe die Tesseln sprenaten und ihm die Wege bahnten zur Große Industrie. Bioniere derfelben waren ichon die im Reformationszeitalter geflüchteten Sugenotten. Die Städte, welche fie aufnahmen, Bafel und Burich, wurden durch ihre Thatigkeit bald Die Bauptsige ber Industrie in Mitteleuropa. Genf, Die Mutterstadt des Calvinismus, bejaß durch die Uhrenfabritation und die Bijouterie, die hier ebenjo streng organisiert war, wie die Rirchengemeinde selbst, einen wirtschaftlichen Ginfluß, wie es ihn seitdem nie wieder erreicht hat. Die Aufhebung des Edifts von Nantes zerftreute alsdann die Bugenotten über ganz Deutschlaud, und überall, wohin fie tamen, pflanzten fie ben Samen der (Broß-Industrie, brachten sie einen freien zug in den Bandel, Leben und Bewegung in die Bolfswirtschaft.

Den Geift biefer reformierten Rolonien, deren fördernder Einfluß auf Deutschland nicht boch genug anzuschlagen ift, zeigen uns heute noch die Geschäftsbucher Abors, eines ber Begrunder

der Pforzheimer Industrie\*), die auf weitverbreitete Berbindungen bis Liefland und St. Petersburg hinweisen. Erst durch die Erkenntnis des religiös wirtschaftlichen Zusammenhangs der Rolonien untereinander wird die damalige herrschende Stellung Genfs auf dem Gebiete der Edelmetallindustrie erklärlic. Auch Hanau, das in Deutschland eine ähnliche Stellung einnahm und neben Pforzheim bis heute behauptete, war eine streng reformierte Kolonie, gewissermaßen eine kalvinistische Musterstadt. Das Pforzheimer Bijouteriegewerbe, in seinen Anfängen ein Ableger von Genf, entsernte sich bald von den Bahnen des religiösen Gemeinssinns; zumeist wohl deshald, weit die von außen zugezogenen Arbeiter "umherschweisender Troß", weit entsernt waren von der strengen Hanauer und Genfer Disziplin. Als das eigentliche Geburtsjahr der Pforzheimer Bijouteriesabrikation darf das Jahr 1767 betrachtet werden.

Bei der Borliebe Karl Friedrichs für den "physiofratischen Staat" möchte es fait wunder nehmen, daß es möglich war, gerade den Luxusgegenstand der Bijouterie einzuführen, die mit den Bedürfnissen des ackerbauenden Landes in feinerlei Zusammenhang fteht. Indeffen ging die Anregung dage weniger von Rarl Friedrich jelber aus, als vielmehr von seiner hochsinnigen. jeingebildeten Gemahlin, der Markgräfin Karoline, die wohl ihres Gatten volkswirtschaftliche Reigungen, nicht aber seine Ueberzeugungen teilte. Während ihr Gemahl phyfiofratisch gefinnt war, wandte fie fich mit Gifer merfantilen (Brundfagen gu, der Unficht gemäß, daß eine Industrie um jo höber zu schätzen fei, je mehr bar Beld fie ins Land bringe. Ginen überzeugungs treuen Benoffen fand fie für ihr Beftreben in dem einflugreichen Geheimrat Reinhard. Der ebenjo liberale wie überzeugungstreue Marfgraf ließ der Thätigfeit tuchtiger Menschen gerne freien Lauf, auch wenn er ihre Unschauungen nicht gerade teilte. Go tam es, daß die Marfgräfin einen Ginfluß gewann, der in jeinen Folgen trop vieler bedenklichen und fehlgeschlagenen Experimente von gang eminenter Bedeutung und dauernder Wirfung mar.

In jenen Tagen scheint die Projektenmacherei mehr als je an der Tagesordnung gewesen zu sein. Wie der Gerbstwind Unfraut und gute Samenkörner durcheinander wirbelt, stoben die Pläne der Projektenhelden umber, und ein Zufall ist es fast zu nennen, wann und wo etwas davon aufging.

Bu Anfang des Jahres 1767 mandte sich der Uhrenfabrifant und Uhrenbändter Joh. Franz Autran aus Orange in der Danphinse, der sich früher in Genf, später in Bern

<sup>\*) 3</sup>m Beitte bes herrn August Raufer befindet fich noch ein foldies von Abor meisterbatt getubrtes Geichattsbuch.

aufhielt, an bie Markgräfin Karoline und an Reinhard. Der Mann hatte eine besondere Routine sich zu etablieren, Borschüsse zu empfangen und aufzubrauchen, um sich dann nach richtiger Abenteuerermanier wieder sonstwo niederzulassen. Er bot zur Errichtung einer Uhrenfabrik seine und zweier Schweizer (Christin und Biala) Hilfe an. Nachdem seine Absicht, sich in Lörrach niederzulassen, sehlgeschlagen war, wies man ihn nach Pforzheim, weil das Leben dort billiger sei und wo man froh war, wieder

einen Lehrmeifter für das Baifenhaus zu finden.

In einigen umfangreichen Denkschiften, bei beren Absassunger ein besonderes Geschied bewieß, setzte er dem Geh. Rat v. Gemmingen seine Ansichten auseinander und kargte nicht mit glänzenden Bersprechungen, aber auch nicht mit starken Forderungen. Nach einem von Reinhard verfaßten Gutachten kam ein Vertrag zustande, wonach Autran, Christin und Biala sich zur Errichtung einer Uhrenfabrik verpflichteten. Für die Werkzeuge der Arbeiter hatte die Gesellschaft, für jene der Lehrlinge die Herrschaft mit je 3 Louisdor aufzukommen. Bei Beginn des Geschäftes und sur jedes der kommenden sünf Jahre mußte erstere 20 Anaben und 4 Mädchen im Alter von mindestens 12 Jahren aus dem Waisenhause für eine sechsjährige Lehrzeit aufnehmen, für deren Rost und Rleidung das Waisenhaus zu sorgen hatte.

Alsbald rechnete man aus, wie gut es nach sechsjähriger Lehrzeit jedes Baisenkind haben wurde, wie es im 20. Lebense jahre schon der Mutteranstalt die Erziehungskosten zurückezahlt haben und nunmehr selbst in der Lage sei, sich einen eigenen Hausstand zu gründen. Das Etablissement beschäftigte sogleich

30 Bersonen und nahm einen erfreulichen Fortgang.

Indessen ließ Autran seine Brojekte nicht ruhen, der erste fleine Erfolg hatte ihn mutig gemacht. In Thun lernte er eine Besellschaft englischer und frangonicher Arbeiter kennen, die bort unter ber Leitung eines gewiffen Breponnier, auf Rechnung von Berner Unternehmern, einen Modeartitel jener Zeit, nämlich englische Stahlmaren fabrizierte, jedoch willens mar, die Schweiz zu verlaffen. Mit ber ihm eigenen Gewandheit fuchte Autran in einer 70 Seiten starten Dentschrift nachzuweisen, wie notwendig und vielversprechend eine Erweiterung der Uhrenfabrikation auf Juwelierarbeiten, Bijouterie und Quincaillerie (feine Stahlmaren) fei. Bur Ausführung biefes Planes, auf ben man noch freudiger einging wie auf den ersten, verlangte er die Summe von 30 000 Blb., die denn auch mit Hilfe von 100 Aftien à 300 Glb. aufgebracht murden. Die Aftiengesellschaft murbe auf 12 Jahre privilegiert. Mit welch' fanguinischen Soffnungen man bem Erfolg entgegenfah, zeigt die diesbezügliche Rundgebung des Markgrafen, in welcher es heißt, daß die Aftionare nach den geringften Berechnungen

innerhalb 12 Jahren nicht allein ihr Kapital, sondern "noch mehr als das Doppelte" desjelben zurückerhalten würden, ohne daß fie fich babei auch nur die geringste Mube zu geben brauchten. Tropbem aber schien es bem Fürsten angezeigt, die Garantie für bas Unternehmen zu tragen. In umftändlicher Beise murbe bas neue Geschäft wieder durch einen Brivilegienbrief geregelt. Auf Unregung der Markgräfin gab der Staat die nötigen Gelder selbst ber. Soweit mare nun alles in Ordnung gewesen, wenn nicht das Haupt des neuen Unternehmens, Preponnier, einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Bald stellte fich nämlich heraus, daß es der Berner Gefellschaft fehr darum gu thun war, die ganglich zuchtlose, verschuldete Fabrik loszuwerden und nur auf jemanden gewartet hatte, der Die Borichuffe ber Arbeiter übernähme und ihre Schulden bezahle. Preponnier mit dem gleichen Vertrauen beehrte, wie Autran, fo war man in Karlsruhe schnell genug auch dazu bereit und zahlte 800 Louisdor. Der saubere Brevonnier aber entpuppte sich bald genug als Schwindler, ber auch von dem gangen Geschäfte nichts verstand, und mit einem Borschuß von 27 Louisdor verduftete. Einen billigen Troft fand man darin, daß es ein mahres Blud gemefen, ben nichtsnutigen Menschen auf jo einfache Weise los geworden zu fein.

Das neu angeworbene Arbeitspersonal bestand aus 16 Chemannern und ihren Frauen, 11 ledigen Manns: und 4 Beibs: personen nebst 12 Rindern. Es waren größtenteils fehr geschickte Leute; aber die garte Rückfichtnahme erfüllte fie mit einem unglaublichen Dunkel. Die ohnehin schon lare Bucht des Baifenhauses zerfiel ganzlich, seitdem die Zöglinge einzelnen Rabinetmeistern zugeteilt waren, und die weibliche Abteilung der Anstalt murde unter dem Ginfluß der leichtfertigen Frangosen eine Brutstätte der Unsittlichkeit. Gebeimrat Reinhard beflagt namentlich auch "den Rleiderpracht" der Weiber und die Unverträglichkeit ber neuen Unfommlinge. Die Löhne waren felbst für unjere heutigen Berhältniffe recht ansehnliche. Die Arbeiter murben nach dem Stück bezahlt. Einer stellt fich mit seiner Frau monatlich auf 88 Bulden, andere auf 55, 44, 33 Bulden, eine Poliffeuje allerdings nur auf 5 Bld. 30 Rrg. Trop aller Difhelligfeiten hegte man die ichonften Poffnungen. Reinhard namentlich zeigte fich hierin unverwüftlich. "Genf nährt durch seine Uhrmacherei 20 600, England durch seine Stahlarbeiten 40 000 Menschen, warum tann es Baden nicht auch foweit bringen?" meinte er. Es war ein Traum, der sich allerdings bewahrheitete, aber erft in einer späteren Beit.

Autran verfiel jest auf die neue 3dee, die Quincaillerie mit der vermandten Bijouterie zu verbinden. Auf einer feiner

vielen Geschäftsreisen hatte er einen jungen Kaufmann namens Abor kennen gelernt und benselben bewogen, die Buchhalterstelle der Pforzheimer Gesellschaft anzunehmen. Aus der Erwerbung dieser Kraft erwuchs der jungen Industrie großer Segen. Ador war von Herkunft ein Engländer, von einer französischen Mutter in der Schweiz geboren und hatte als Kalvinist große Berbindungen mit Glaubenst und Geschäftsgenossen, namentlich nach Rußland. Abor vor allen war es, durch welchen die Pforzheimer Bijouteries Fabrikation von vornherein ihren internationalen Charakter

empfing, der heute ihr Lebenspringip ift.

Biederum fand Autrans Borfchlag ben Beifall und die warmste Unterftugung ber Markgrafin; man glaubte, daß ber ursprünglich bestimmte Borichuß von 40 000 Gulden hinreichen werde, das Geschäft in flotten Bang zu bringen. Auf einigermaßen soliderer Grundlage hatte dies auch wohl zutreffen können. Daß eine folche aber nicht gegeben mar, ift nach bem Gefagten Dazu tamen noch die ständigen Reibereien zwischen ben beiden Leitern und den Arbeitern unter fich. Autran mar ein schr herrschsüchtiger Mann, mährend Abor bei all seiner geistigen und fachmännischen Ueberlegenheit stets schüchtern mar und jenem gegenüber in unwürdiger Abhängigkeit ftand. Chriftin galt als gefetter, ehrlicher Mann, bem nur jum Borwurf gemacht wurde, daß er durch feine Beschäftigungen mit mechanischen Liebhabereien feine eigentliche Arbeit, die Uhrmacherei, vernachläffigte. Bon Biala wird gefagt, daß er mit einem guten Bergen großen Gleiß verbinde, aber bei seiner Jugend noch zu unerfahren sei.

Am 28. Juni 1768 wurde mit Buftimmung bes Martgrafen die Fabrit geteilt, in der Beife, daß Autran und Ador die Quincaillerie übernahmen und als Entschädigung 4466 (81d. 46 Rr. an Christin und Viala entrichteten, mahrend lettere die Uhren=, Bijouterie= und Juwelenfabrik fortführte. Indeffen behielten sich auch Autran und Ador das Recht vor, diese Artikel weiter zu führen. Die Geschäftstrennung machte einen Neubau am Baijenhause erforderlich. Für die Christin-Biala'sche Fabrif wurde von Reinhard eine eigene Fabrifordnung entworfen, Beide Fabriten gaben gedruckte Birfulare heraus, morin fie ihre Waren aufgablten und anpriesen. Hach den Berichten des Geheimrats Reinhard mar die Trennung der Geschäfte für beide Teile von großem Nugen. Alles fand er "in Rube, Friede und guter Ordnung". Bei Christin und Biala machte die Uhrmacherei gute Fortschritt. Die Jouaillerie aber gaben fie auf, das es ihnen wahrscheinlich am nötigen Geschick fehlte. Bei Autran und Ador hatte die Uhrmacherei weniger Erfolg; sie beschäftigte außer einem halben Dugend Lehrlinge nur 4-5 Arbeiter. Beffer gings mit der Quincaillerie und Bijouterie, deren Artitel

bebeutenden Absatz sanden. Besonderes Lob wird der Tüchtigkeit und Bohlanständigkeit der englischen Arbeiter gezollt, von denen sich einige in Pforzheim verheirateten. Den bei Christin und Biala beschäftigten Franzosen aber und den welschen Schweizern wird nachgesagt, daß sie leichtfertige Menschen waren, viel spazieren gingen und den Baisenkindern ein boses Beispiel gaben.

Im Mai 1770 wurde mit fürstl. Genehmigung ein Bertrag abgeschlossen, laut dessen Autran und Ador ihre gesamte Uhrsmacherei mit allen Arbeitern, Warenvorräten, Wertzeugen, kurz mit allen Aktiven und Passiven um die Summe von 5000 Gld. an Christin und Viala abtraten. Beide Fabriken beschäftigten damals über 100 Personen. Im solgenden Jahre zählten sie insgesamt 274 Personen, Frauen und Kinder eingerechnet, wovon auf Christin und Viala 142, auf Antran und Ador 132 kamen.

Bei letterem schien um diese Zeit alles "in bester Ordnung" zu sein, nach dem was Reinhard 1770 berichtete. "Die Correspondenz zeigt, daß man mit den Waren- Breisen sehr zufrieden ist, indem immer neue Bestellungen erfolgen. Die im Lande gezogenen Arbeiter, wozu man allerhand verdorbene Handwerksleute nimmt, formieren sich sehr wohl und die Lehrlinge aus dem Waisenhaus und der Stadt nehmen über alle Hoffnung zu, dergestalt, daß man in kurzem viele Engländer wird entlassen können, wenn sie nicht bleiben wollen. Die Gelder von den Kunden gehen ordentlich ein, die Vorschüsse, so an die Arbeiter geschehen, vermindern sich täglich, und man hat nicht mehr nötig, ihnen neue zu machen."

Autran, ausgerüftet mit vielen Mitteln, unternahm nach wie vor große Reisen und erhielt auch wertvolle Bestellungen, so daß wiederum eine Bergrößerung der Fabrik nötig erschien. Aus Staatsmitteln erhielt die Firma einen abermaligen Zuschuß von 10000 Gulden und die Aussicht auf weitere Summen, sowie einen Kredit von 1000 Louisdor bei dem Bankier Frank

in Strakbura.

Auch im folgenden Jahre noch bestand die Stahlfabrit "in Segen" und nahm täglich zu, "weil sie", wie der Bericht sagt, "immer neue, schöne und wohlfeilere Waren liesert, weil sie mit Borsicht, Klugheit und Ordnung ihre Handlung führt, jedermann mit Waren und Preisen zufrieden ist, die Lehrlinge täglich besser werden, die Arbeiter sich mehr perfektionieren, steißig arbeiten, ihre Schulden bezahlen, ja zumteil schon vorzusparen anfangen."

In Karlöruhe muß die Freude an solch schönen Erfolgen keine geringe gewesen sein, wie aus den freigebigen Zuschüssen, offenen und noch mehr geheimen zu erkennen ist. Man war zufrieden, zu vernehmen, daß im Jahre 1771 für 25 000 Gld. Gold verarbeitet wurde, daß man an den verkauften Goldwaren

10000 Gld. reinen Gewinn gehabt. Freilich erfuhr man nicht, daß für 3 Jahre Vorräte, die durch veraltete Façon unverkäuslich geworden waren, noch auf Lager seien. Man war stolz auf die stattliche Arbeiterzahl und ertrug es gleichmütig, daß dieselben fast alle von Vorschüssen lebten, zuweilen auch ein kleines Romplott schmiedeten à la Preponnier, um mit den Vorschüssen zu verdusten. Zwischen den deutschen und französischen Arbeitern kam es zu wiederholten ärgerlichen Zwistigkeiten wegen der Bevorzugung letzerer. Mit Geduld und Güte suchte man sie zu schlichten. Allerhand niedliche Schmucksachen, emaillierte Dosen z., die als Geschenke für hochgestellte Personen geeignet waren, wurden nach Karlsruhe geschickt. Große Bewunderung zollte man auch der von Ador in schösster Handschrift geübten, damals noch neuen Kunst der doppelten Buchsührung. Namentlich aber erregte "die schöne Ordnung der Arbeitsteilung" das allerhöchste Lob.

Bielleicht hatte die Migwirtschaft noch einige Jahre weiter florieren können, wenn nicht die beiden Unternehmer, Autran und Abor, berfelben felbst ein jabes Ende bereitet hatten. 3m Jahre 1775 fandten fie eine Denkschrift ein, die auf einen ganz anders gestimmten Con lautete, als die früheren. Nicht zufrieden mit bem ihnen zugewiesenen Lowenanteil am Gewinn, verlangten bie beiden benfelben gang für fich, uneingebent ber Opfer, welche ber Staat und das Fürstenhaus ihrem Unternehmen gebracht hatte. Da man nicht sofort gewillt war, auf bas rücksichtslose Begehren einzugehen, fündigten die Berren furzweg den Kontraft und legten der Regierung eine Abrechnung vor, in der sie dieselbe für nicht weniger als 50 000 Blb. zu ihren Gunften verbindlich zu machen suchten. Der sonst so gutmutige und menschenfreundliche Markgraf aber verstand die Sache diesmal anders und erflarte die beiden Entrepreneurs turz meg für verhaftet. Die famofe Rechnung aber ließ er von zuverläffiger Seite auf ihren Wert prufen, mobei sich herausstellte, daß er ihnen nicht nur nichts schuldig, sondern, daß Berr Autran vielmehr im Laufe der Jahre gegen 15 000 Gld. für seine Bedürfnisse ber Fabriffasse widerrechtlich entnommen hatte. Damit mar ber fo lange vorgehaltene angenehme Schleier gelüftet und die Migwirtichaft in ihrer gangen Berruttung offentundig gemacht.

Autran mußte einen Revers unterschreiben und sich eiblich zur allmählichen Abzahlung seiner Schuld verpflichten. Er versichwand darauf nach Frankreich, ohne natürlich daran zu denken, je einen Pfennig zu zahlen. Bielleicht hat man in Karlsruhe von vornherein auch nicht darauf gehofft und suchte denselben auf diesem Wege gründlich los zu werden. Wie sich die Geschicke manchmal wenden: Der Entrepreneur Autran kam wirklich noch einmal im Jahre 1798, freilich nicht mehr als Bijouteriefabrikant,

sondern als Ariegskommissär des französischen Revolutionsheeres. Und die Gründe, welche er diesmal für seine Forderungen geltend machte, müssen sehr einleuchtend gewesen sein, denn er schlug noch bare 40000 Franken heraus.

Die Fabrik ward jetzt auf herrschaftliche Mittel übernommen; zum Direktor wurde Rechnungsrat Jägerschmied gesett, dem eine Beschäftskommission zur Seite stand. Diese erließ an alle befreundete Beschäftshäuser Birfulare, worin die neue Bendung ber Dinge angezeigt murbe. "Bei der Liquidation der Jabrik verfuhr man im Gegensatzu früher so rauh, daß die Gefahr nabe lag, die mit so vielen Opfern faum gepflanzte Industrie gang zu zerstören. Haussuchungen und Berhaftungen brachten die Arbeiter, welche in der allgemeinen Unordnung flott darauf los gelebt hatten, beinahe zur Berzweiflung. Rein einziger mare gebli ben, wenn fie nicht die Schulden und die entsprechende Aussicht gehalten hatte Das bedeutende Rapital, welches in das Beschäft gesteckt worden mar, schien verloren, die Stadt des reichlichen Berdienstes, den ihr die Kunden gebracht, beraubt. Es war flar: Die Industrie mußte erhalten bleiben und zugleich auf gefundere Grundlagen gestellt werden. Es war Rarl Friedrich feineswegs darum zu thun, die Fabrif dauernd in herrschaftlichem Befite zu miffen. Er fühlte vielmehr eine gemiffe Benugthung über den Busammenbruch des Unternehmens, der seine alte Abneigung gegen Staatsfabrifen wieder einmal grundlich rechtfertigte. Man war deshalb froh, als sich 1778 ein Käufer für Die Fabrik fand und zwar in Der Berfon Abors felbst, Der bisher interimistisch die Geschäfte leitete. Er beschränkte sich fortan auf Bijouterie; denn mit der Stahlware hatte man doch wenig Glück gehabt. Die noch vorhandenen Quincaillerien behielt der Staat für fich und fuchte fie um jeden Breis loszuschlagen. Bis ins neunzehnte Jahrhundert herein werden in den Alften einige Bentner "abhanden gefommener Beftandteile von Stahlbroichen" gefucht. Die Rauffumme, um welche Abor bas Geschäft erstand, betrug 6000 Bld., die ihm gegen Zinsen vorerst fredidiert murden.

Es zeigte sich, welcher Sporn die Selbstwerwaltung ist. Die Fabrif blübte auf und bald konnte Ador seinen Borschuß bezahlen. Wie sehr der Markgraf seine Verdienste zu schäßen wußte, beweist der ihm verliehene Titel eines Kommerzienrates. Man suchte das Entstehen weiterer Geschäfte zu begünstigen und der Gewerbethätigkeit eine immer größere Ausdehnung zu verschaffen. Aus den hierher gezogenen Arbeitern erwuchs neben und gegen die Adorische Fabrik von 1775 an ein besonderer Stamm kleinerer Fabrikanten. Aus dem Waisenhause waren die Rabinettmeister in die Stadt übergesiedelt. Die ihrer Lehre

anvertrauten Waisenkinder brachten es mit wenig Ausnahmen zu nichts rechtem, so daß selbst die Auslagen an ihnen verloren gingen. Um nichts zu verlieren, hielt sich die Berwaltung am Berdienst der besseren schadlos, indem sie denselben unbillig lange den Lohn zurückbehielt. Gothein bezeichnet als einen dunkeln Bunkt der Pforzheimer Industriegeschichte die noch lange nachwirkende starke Reigung, mit ganz oder halbgeschenkten jugendelichen Arbeitern zu wirtschaften, wohl die unerfreulichste Erinnerung an den einstigen Ursprung der Pforzheimer Industrie aus dem Waiscnhause.

Einmal in ihren Privatwohnungen beschäftigt, ließen sich bie Rabinettmeister nicht mehr kontrollieren; sie arbeiteten auf eigene Sand, was und wie es ihnen gefiel und betrachteten die Fabrik nur mehr als einen Rückfall für den Absat ihrer Waren.

Wir finden im Jahre 1776 13 solcher selbständigen Geschäfte. Die Namen dieser frühesten Firmen sind: Mergery, Jaques Nic. Trumeau, Will. Fletscher, Pierre L'Artique, Gg. Chasmore, Joh. Fr. Gerwig, Jaq. Fréd. Benevet, Joh. Conrad Hofmann, Dan. Huguenin, Joh. Kalb, Jean Louis Escuper, Malice und Sandoz. Im Jahre 1777 war die Jahl bereits auf 21 gestiegen.

Rarl Friedrich war entschlossen, den Bustand, wie er fich berausgebildet, auch anzuerkennen. Die früheren Rabinettmeifter erhielten die Konzession selbständiger Unternehmer, wogegen sie auf Staatsunterstühung fernerhin feinerlei Anspruch mehr hatten. Um Abor einigermaßen vor der Unzuverlässigfeit seiner Arbeiter zu sichern, wurde bestimmt, daß sich keiner seiner fortan austretenden Angestellten innerhalb 3 Jahren in Pforzheim etablieren Aber die Leute wußten fich zu helfen. Cobald fie fich einigermaßen über die Geschäftssührung orientiert hatten, gingen fie über die Grenze nach Durrmenz und fabrizierten dort, bis die drei Jahre herum waren und die Thore Pforzheims sich ihnen wieder öffneten. Man war alfo trot der Ronzeffionen bereits auf dem Boden völliger Gewerbefreiheit angelangt und wußte sich auch schnell darauf zurechtzufinden. Ador war Beschäftsmann genug, fich burch die neuen Berhaltniffe nicht nur nicht niederdrücken zu laffen, sondern auf Grund seiner weitausgebehnten Beschäftsverbindungen fie feinem Spekulationstrieb ju Hugen zu machen, indem er die fleineren Rabinette für fich beschäftigte und seine eigene Production dem Bedarf entsprechend ausbehnte ober einschränkte. Den Borteil bes Erportgeschäfts aber hatten auch die Kleinen jehr bald verstehen und für fich auszunugen gelernt. Go entfaltete fich in Pforzbeim ein buntes Leben. Mus aller Berren Lander famen die "Entrepreneurs", versuchten sich eine zeitlang, um dann eben so rasch, aber meift (aus guten Grunden) weniger geräufchvoll als fie getommen,

wieder zu verschwinden. Als ein Name von befonders feinem Geschmad wird ber Schweizer L'Artique bezeichnet, ein Graveur und als folcher ber erfte, ber in die Pforzheimer Industrie Die Runft eleganter Fassungen und feiner Gravuren eingeführt hat. Sein Rabinett wird als die Bochschule bes Geschmades gepriesen, und da es ihm nicht an Unternehmungsgeist fehlte und er namentlich gunstige Berbindungen nach Frankreich batte, so stand auf ihm die Hoffnung der Pforzheimer Bijouterieinduftrie, als Ador Pforzheim verließ, um sich in St. Petersburg niederzulaffen.\*) Es darf für die Erhaltung und gefunde Entwicklung der Bforgheimer Industrie als ein Gluck bezeichnet werden, daß ihre Unfange auf so ungefunder Basis sich aufbaute. Ware das Begenteil ber Fall gewesen, so konnten wir mit Bestimmtheit fagen, daß fie gleich allen fistalischen Unternehmungen jener Tage nur ein kurzes Dasein hätte fristen können. "Ihrer Unordnung haben wir die Bflanzung einer großen Industrie zu danken. Die Frucht mußte verfaulen, damit ber Samen feimen fonnte."

Leider verband L'Artique mit seiner Geschicklichkeit nicht aus das nötige Maß von Klugheit und Gelbstbeschränkung, bas feinem Beschäfte und ber gesamten Industrie hatten forberlich sein können. Uehnlich, wie 200 Jahre zuvor sich die gekrönten Baupter um die Sippe ber Goldmacher, fo beneideten fie fich damals um die Goldarbeiter. Es ift eine für das "beilige römische Reich beutscher Nation" und seine Zustände wenig schmeichelhafte Illustration, daß die mehr als zahlreichen deutschen Fürsten voll Neid und Schelsucht einander sozusagen jeden Brocken vom Munde abzujagen fuchten. Go bestrebte fich Burttemberg eifrig, Pforzheim seine neue Industrie abspenstig zu machen und sie durch Pforzheimer Arbeiter nach "ber verunglücktesten der fünstlichen deutschen Städte, nach Ludwigsburg", zu ziehen. L'Artique follte gur Errichtung einer großen Staatsfabrit gewonnen werden. Leider ließ fich auf dringende Borftellung bes Oberamts der Martgraf jum erstenmale bewegen, feinem Grundfate entgegen zu handeln und L'Artique einen namhaften Staatszuschuß zur Errichtung einer großen Fabrit zu gemahren. Folgen blieben nicht aus. Koftspielige Bauten und leichtfinnige Spefulationen führten schnell ben Niedergang herbei, bem man mit Ueberproduftion glaubte vorbengen zu fonnen. Die frangofische Revolution aber machte dem Erportgeschäft ein jabes Ende und brachte für Pforzheim eine unheilvolle Krifis. L'Artique fallierte 1789 und zog noch eine Reihe bisher gut situierter Firmen mit in seinem Gall hinein. Geine späteren Bemühungen hatten feinen Erfolg mehr; er zog von Pforzheim weg und von feinem

<sup>\*)</sup> Er ftarb baielbft nach menigen Jahren.

ferneren Schickfal ist nichts weiter bekannt geworden. Die Regierung schrieb diesen unerwarteten Sturz der Gewerbefreiheit zu und beschloß eine strengere Handhabung der Konzessionen. Die Anregung dazu ging merkwürdigerweise von Pforzheim selbst aus. Unter dem lähmenden Eindruck der letzten Krisis hatten sich die meisten Franzosen\*) aus Pforzheim entfernt. Die zurückgebliebenen ansehnlichen Firmen schlossen sich größeren deutschen Geschäften an, und selbst aus den alten Flösseren deutschen Geschäften auf die neuen Emporkömmlinge geblickt, gingen einzelne, so z. B. die Familie Kiehnle, zur Bijouterie über und richteten alshald einen ausgedehnten Großbetrieb ein.

Batte die Induftrie bisher unter einer für die Zeit allzu loderen Freizügigkeit und Gewerbefreiheit zu leiden gehabt, so machte sich nunmehr der Nachteil der Rehrseite bemerkbar. Die wenigen großen Firmen\*\*) waren entschlossen, teine kleinen Leute mehr aufkommen au lassen, die nach ihrer Meinung das Geschäft verdurben und Pforzheim um feinen guten Auf brachten. In wiederholten Denkschriften behaupteten fie, es fei jur Bahrung bes Rredits bei einem fold toftbaren Gewerbe ein bedeutendes Anlagetavital Leuten, die nur etwa aute Arbeiter, nicht aber auch hinreichend taufmannisch gebildet feien, mußte unbedingt die Ronzeffion verfagt bleiben. Es muffe fich hierfur jeber, ber ein eigenes Rabinett öffnen wolle, einer Brufung unterziehen, Die mit der Anfertigung eines Brobeftuctes ju verbinden fei. Bie unbillig und wenig folgerichtig bies Berlangen mar, hatte ben Betenten die Erinnerung an ihre eigene Bertunft aus bem Raufmanns: und Flöfferstand ertennen laffen muffen. ersten Teil ihres Berlangens tam man in Rarlerube prompt entgegen, indem feine weiteren Bewerbescheine ausgegeben murben. So war vor lauter Solidität die Pforzheimer Industrie nahe baran, buchftablich auf den Aussterbeetat gesetzt zu fein. unhaltbaren Buftand machte Obervogt Baumgartner, ber fich auch fonst als ein hochbeaabter Bermaltungsbeamter erwies, ein Ende. Den eigenartigen Charafter bes Industriezweiges erkennend, wandte er sich mit Energie und Geschick gegen die monopolistischen Bestrebungen der wenigen Sabritanten und wies mit Bezug auf den Prufungszwang flar nach, daß die Unternehmer zunächst Raufleute seien, die wohl jede vorkommende Arbeit zu beurteilen, jedem Arbeiter seine rechte Stelle anzuweisen verstehen müßten, im übrigen jedoch keine eingehenderen Fachkenntnisse im Goldichmiedehandwert nötig hatten.

<sup>\*)</sup> Die Englander waren icon fruber beim Aufhören ber Stahlmareninduftrie fortgezogen.

<sup>\*\*)</sup> Riehnle, Borgnis und Menabene, Bujard und Cie., Baurittel, huguenin und Birchaux, Trumeaux, Reinbold, Dechamps u.

Der Bijouterieindustrie Zunftschranken aufzuerlegen märe gleichbedeutend mit sicherem Ruin derselben, wie jeder Fabrikation überhaupt. Ein eigentliches Goldschmiedehandwerf gebe es nicht bei der ausgedehnten Arbeitsteilung, sondern nur einzelne Runfte, Die des Graveurs, des Buillocheurs, Emailleurs, der Boliffenje, die erft in ihrem Bufammenwirfen ein Banges ausmachten. Baumgartner wies überzeugend nach, wie thöricht das Berlangen ber Bittsteller mar und zu welchen Konsequenzen es führen mußte, wollte man die Bunft-Brufung folgerichtig durchführen. Bo follte man damit aufhören? Sollten etwa auch die Bilfsgeichäfte fich einer Brufung unterziehen? Der follte am Ende gar auch noch ber Geschmack geprüft werben, ber boch am Ende ebenso wichtig sei wie die mechanische Fertigkeit? Mit ruchichts loser Entschiedenheit enthüllte er die eigentlichen Beweggrunde der Bittsteller: "Hachdem sich jest ein gediegener Arbeiterstand berangebildet und sich in demielben Talent und Luft zur selbständigen Beichäftsführung zeigen, gilt es, dieselben mit allen Mitteln zurudzuhalten. Aber zum Auffommen von Sabrifen wird es hauptfächlich gereichen, wenn jeder Arbeiter auch Soffnung hat, sich seinen eigenen Berd zu errichten und für sich selbst zu arbeiten, wohingegen es ihn migmutig machen und niederschlagen muß, wenn er die Hoffmung hierzu aufzugeben genötigt ift."

Es war vorauszusehen, daß bei der Oppositionslust und Zähigkeit der Pforzheimer an ein Nachgeben der Fabrikanten so schnell nicht zu denken war. Sie empfanden es als etwas Ungeheuerliches, ihr Ansehen Entwürdigendes, daß selbst Waler, ja sogar ein Kuhhirt sich als Bijoutiers etablierten und antworteten auf Baumgärtners Versügungen mit offener Biderschlichkeit; sie drohten mit Wegzug und machten allerhand düstere Anspielungen, wohin es mit der neuen Wirtschaft noch kommen werde, u. a. die sehr naive, daß das Oberamt eine Art französischer Revolution in Pforzheim herausbeschwören werde. Aber der von der Güte seiner Maßnahmen überzeugte Beamte führte unbekümmert darum die volle Gewerbesreiheit durch.

Seinem scharfen Blicke war es flar geworden, daß es in feinem andern Industriezweig, so wie in diesem, dem Arbeiter möglich ist, sich selbständig zu machen, sosern er nur mit dem ersordertichen Runst: und Handelsgeichick begabt ist, da ja der tottbare Stoff seinen absoluten Wert immer behält und den Runstwert nur durch das Geschick des Arbeiters empfängt. Sogar einem Tiebe, den niemand mehr in Stellung nehmen wollte, gab er die Erlaubnis, auf eigene Rechnung zu arbeiten. "Ver Mann soll zeigen, ob er sich noch ehrlich ernahren kann", sagte er.

Echon im Berlaufe zweier Sahre hatte der wackere Beamte Die Genugthuung, die Vortrefflichfeit feiner Grundfage erprobt

zu sehen. Wie klug er, dabei zu Werke ging, zeigen seine eigenen Borte in einem Bericht an den Markgrafen im Zahre 1800: "Zuerst gewann ich den Stadtrat und die Bürgerschaft für die Sade, dann auch mehrere Fabrikanten, erstere durch gründliche Belehrung von der bevorstehenden Gefahr, letztere durch Anreizung ihres Ehrgefühls, und von dem Starrsinn der übrigen war nun wohl nicht mehr viel zu besürchten, da Ew. Durchlaucht mich auf das Beste unterstützten und sie durch nachdrückliche Ber-

fügungen zurechtwiesen."

"Es war", fagt Gothein, "als ob eine lange gefesselte Rraft fich auf einmal nach allen Seiten ausbehnen könne." Nicht nur die Anzahl der Rabinette, sondern auch ihre Bedeutung vermehrte sich zusehends. Das Entstehen neuer Geschäfte wurde selbst mit herrschaftlichen Vorschüffen unterstützt. Schon 1798 war die Bahl ber Fabriken von 11 auf 26 angewachsen. Trot der französischen Invasion im Jahre 1796, trot der Erhöhung des Zinsfußes von 5 auf 6 Prozent, tam die Industrie in Blute. Die Arbeiterschaft gablte 1798 insgefamt 221 Ropfe. Wochenlohn eines Arbeiters betrug zwischen 8 und 30 Gulden, mahrend ein Bollfpinner taum 2 Gulden verdiente. Neben die große Richnte'sche Fabrit traten mehrere von gleichem Umfange, so die Dennig'sche. Die Geschäfte gingen so gut, daß die Firma Riehnle und Bohnenberger, als fie nach fechsjähriger Thatigfeit im Jahre 1799 fich in zwei getrennte Beschäfte teilte, einen Reingewinn von 200000 Gulben nachmeijen fonnte.

Im Jahre 1800 gab es, Uhrenmacher und selbständige Hilfsgeschäfte eingerechnet, bereits 78 Getriebe mit 789 Arbeitern, zwei Jahre darauf waren es schon über 1000 Arbeiter. Die Einnahmen aus den Berbrauchssteuern hielten damit gleichen Schritt; sie vermehrten sich um das doppelte, der sicherste Beweis für den zunehmenden Wohlstand. Die Inhaber der 26 Bijouteriefabriten im Jahre 1800 waren:

Charens (früher Abor), Bujard und Cie. (feit 1787), König, Dechamps, Cassanova, Baurittel (seit 1791), Hepp, Würz und Cie., Jakobi, Machelet (seit 1795), Huguenin, Bauer, Kiehnle und Cie (seit 1799), Rheinboldt, Blind, Metger, (Külich (seit 1798), Urbain, Schober, Lang, Collin, Fromajer, Zieboldt, Bohnenberger (seit 1799), Dennig (seit 1800), Maler.

Innerhalb sechs Jahren ber Baumgartner'ichen Berwaltung tam tein Bankerott vor; zwar hatte der französische Krieg die beiden Hauptmärkte, Frankreich und Holland, vorübergehend geschlossen und große Hamburger Falliments zogen einige der hervorragenosten Pforzheimer Firmen schwer in Mitleidenschaft.\*)

<sup>\*)</sup> Ein Baus verlor 20000, ein anderes 11000, ein drittes 6000 Mt. Blanco.

Aber in der luxuriösen Zeit des Direktoriums war Frankreich alsbald wieder der Hauptabnehmer geworden. Man hatte zur Baumgärtner'schen Berwaltung ein solch unbedingtes Bertrauen gewonnen, daß man sich durch einige Bankerotte, die etwa eintreten konnten, nicht irre machen lassen wollte an seinen Grundsägen und seine Meinung respektierte, daß ein Mißtrauen gegen die kleineren Kabinette schädlich und ungerecht wäre, "denn ohne daß vorher kleinere Kabinette gewesen sind, werden wir

nur felten große befommen."

Mächtig hob sich in jenen Tagen das Selbstbewußtsein der Pforzheimer, die in berechtigtem Stolze ihre Stadt "Klein-Benf" nannten. Bas fie auszeichnete, mar neben ber technischen Geschicklichkeit ihrer Arbeiter ber Banbelsgeift, ber weite und sichere Blid in Geschäftssachen, bem allerdings die Gewerbefreiheit erst freie Bahn machte. Soweit die kleineren Kabinette nicht für größere Geschäfte arbeiteten, fanden sie für ihre Waren bei den gahlreichen füddeutschen Bijouteriehandlern Absat, die von Beit zu Beit Pforzheim besuchten. Alljährlich kamen die felbständigen Bijoutiers auf die Frankfurter Meffe, die schon beshalb einen Mittelpunkt des deutschen Sandels bildete, weil hier die größeren Bahlungen ausgeglichen murben. Die infolge des fortschreitenden Maschinenwesens in ungeahnter Beise sich berausbildende Maffenproduktion verlangte naturgemäß auch einen größeren und rascheren Absag. Aus diesem Bedürfnis heraus entstand, junachft von England ausgehend, der Geschäftsbetrieb mit Sandlungsreisenden, den fich die Pforzheimer bald zu eigen machten. "Batte ber Englander bei dem mohlverdienten Ruf ber Solidität den Borteil für fich überall Landsleute anzutreffen, so stand dem Deutschen der auf die Dauer noch wichtigere zur Seite, daß er fich in jede Bolfsart leicht eingewöhnt, jede fremde Sprache ficher beherricht und - mas für ben Bijoutier bas Bichtigite ift - jeden noch jo feltsamen Beschmad rasch auffaßt, wenn er auch innerlich barüber spotten mag.

Satten die Messen und Märkte ihre Bedeutung für die Großindustrie mehr und mehr verloren, so wußte Pforzheim durch diese seine neue Organisation sich trogdem auf der Hobe zu halten. Sogar die französische Revolution verstand es zu seinem Borteil zu benügen, indem es die Absagediete der bischer die Bijouterieindustrie beherrschende Schweiz einnahm, deren Einstuß durch die Revolutionskriege vernichtet war. Leipzig und Hamburg, zwei Stützunkte des englischen Handels, wurden für Pforzheim sett die Hauptpläge, Rußland, Dänemark und Schweden die Abnehmer. Selbst nach England verschiefte es seine Artikel, die dann auf diesem Umweg allerdings als "made in Englandihren Weg weiter machten.

Seben wir uns um nach bem Schickfal ber Uhrenfabrikation, fo finden wir, daß biefelbe in demfelben Maße zurückging, als ihre Schwesterindustrie erfreuliche Fortschritte machte. und Biala waren durchaus brave und zuverläffige Leute, Die in ber Fabrit dergleichen ihre späteren Gesellschafter. beschäftigten Lehrlinge bewiesen viel Geschick, und boch wollte tein rechter Geist in das Geschäft kommen. Zunächst lag die Urfache in einer febr mangelhaften Buchführung, fobann in ungenügendem Abfat und endlich im Fehlen einer rationellen Arbeitsteilung, wie sie die Bijouteriebranche und die Uhrensfabrikation im Jura mustergiltig vor Augen stellte. Der kleins burgerliche Beift einer überlebten Zeit haftete ihr an, an bem alle Berfuche jum befferen scheitern mußten. Der Rechnungsrat Jägerschmied jagt in seinem Bericht vom Jahre 1771: "Es fehlt diefer Kabrik der arbeitsverständige Direktor und auf Reisen und Meffen ber erfahrene Banbelsmann". Mit ben ausländischen Berbindungen versuchte man es in der Beife, daß von Zeit zu Beit einer der Unternehmer mit ein paar Riften voll Waren nach Amfterdam reifte; bei Berrechnung des Gewinns und der Reifekoften ging dabei gewöhnlich Rull von Rull auf.

Im Herbst 1770 hatte Christin wieder eine Reise und zwar nach Baris und Holland angetreten und für etwa 12000 Gld. Waren mitgenommen. Da er Monate lang weder Geld schickte, noch sonst etwas von sich hören ließ, gingen jeinem Affocie Biala zuletzt die Mittel aus, so daß er einmal genötigt war, seine eigenen silbernen Löffel zu veräußern, um Material zu Uhrengehäusen zu erhalten. Die Arbeiter blieben ohne Lohn und litten in jener Zeit der Teuerung die ditterste Not, da man ihnen keine Lebensmittel mehr auf Kredit gab. Die vorgeschossene Summe betrug 1771 bereits 52214 Gld. und immer noch sollten

neue Opfer gebracht werden.

Wegen des auf 25 000 Gld. berechneten Verlustes und des trostlosen Schickals, dem die Arbeiter anheimgegeben waren bei Aushebung des Geschäftes, versuchte es die Regierung noch einmal mit einer Unterstützung. Aus der Münze wurde der Fabrik 18 karätiges Gold zu 60 Uhrengehäusen überwiesen mit der Bedingung, daß sie in Bälde durch Verkauf der vorhandenen Uhren in den Stand gesetzt sein musse, sich ohne weiteren Vorschuß selber zu helsen, andernfalls musse die Aushebung des Geschäfts erfolgen.

Ein Jahr war seit Christins Abwesenheit verfloffen und allerlei Gerüchte gingen um, als ob er überhaupt nicht wieder zuruckzukehren gedenke. Dazu trug ein Brief bei, in dem er seinem Schwager Biala mitteilte. er hoffe sich in Amsterdam zu etablieren, wolle aber das Pforzbeimer Geschäft **222** 

zunächst noch beibehalten, und worin er um Busendung der Warenvorräte bat. Die Sache schien der Regierung derart verdächtig, daß sie ihren Vertreter in Baag beauftragte, auf Christins Waren Beschlag legen, ihn selbst aber verhaften zu lassen. Doch war der Berdacht unbegrundet. Chriftin fehrte gurud, wußte fich genügend zu rechtfertigen und soll auch "etwas Barvorrat" mitgebracht haben, womit wieder einige Wochen gewirtschaftet werden konnte. Hach vorhergegangenen Zwistigkeiten zwischen den beiden Chefs und einer von Jägerschmid vorgenommenen Untersuchung, die ein niederschlagendes Resultat in den Finanzen ergab, wurde das Geschäft 1772 getrennt und alles unter den beiden Inhabern halbiert. Aber Christin hatte trot günstiger Konjunkturen, trot der Erfindung eines vielgerühmten Echappements fein Glud. Im Jahre 1774 ergab eine wiederholte Geschäftsprüfung einen Berluft von insgesamt 21 533 Gld. 19 ftr. Das Gantverfahren mußte eingeleitet werden, wobei Christin felbst fein ganges Bermogen von ca. 2200 Gld. verlor. Man gab ihm eine fleine Entschädigung und erlaubte ihm, fich mit seinem Bruder in Rarlfrube als "Hofuhrenmacher" niederzulaffen.

So endete Die eine Bforzheimer Uhrenfabrif.

Bialas Geschäft machte anfänglich gute Fortschritte, so daß sich das von ihm bei der Trennung übernommene Defizit im Marz 1774 schon auf 1885 Gld. vermindert hatte. Aber der noch im selben Jahre erfolgte Tod bes Inhabers traf jeine Fabrif schwer. Indessen führte seine Witwe, eine kluge und fleißige Frau, dieselbe unter Beihilfe eines tüchtigen Buchhalters weiter. Die Regierung that ihr Möglichstes, das Etablissement über Waffer zu halten; aber es ging trot aller aufgewandten Mühen und Opfer den unvermeidlichen Rrebsgang. Die Behörden faben das mit einem gewissen Bleichmut. Schon 1781 bieg es bei ihnen: "Wir haben übrigens der Fabrif niemals mehr zugetraut, als was fie denn bisber auch geleistet hat, nämlich daß fie den ihr anvertrauten Fonds erhalte (von Berginfung fah man ab), die Unternehmer ernähre, immer 12-15 Lehrlinge unterrichte, eine gewisse Anzahl Arbeiter beichäftige und damit Sandel und Wandel in Pforzheim befördern belfe." Aber selbst diese bescheidenen Wünsche sollten bald vereitelt werden. Die französische Revolution, welche die Schweizer Goldarbeiter jo fehr geschädigt hatte, ipornte die Uhrenmacherei, ohne welche die Bevolkerung des Jura schlechterdings nicht bestehen fann, zu verzweifelten Anftrengungen. Der überfeeische Abfat, eine fo fichere Quelle des Bohlstandes, daß man bisher den binnenländischen fogar etwas vernachläffigt hatte, war vernichtet; jo mußte man suchen in Europa jede Ronfurreng totzuschlagen. Der Markt mard mit Schweizer Uhren jeder Art überschwemmt; Die Breise murden

Und als vollends Maschinenarbeit eingeführt berabaedrückt. murde, die den Breis filberner Taschenuhren auf drei Thaler berabdruckte, wurden die Ljorzheimer Uhrenmacher brotlos. Und wieder war es der geniale Cbervogt Baumgärtner, der einen Ausweg fand Bur selben Beit mar es ihm gelungen, das Flößereiwesen durch Aufhebung beengender Zunftschranken und die Gründung von Affociationen wieder auf die Höhe zu bringen. Letteres Mittel sollte auch hier seine Wirkung thun. Aber die Finanzkraft der 32 Unternehmer, denen er auf diese Beise die Beiterführung der Industrie zugedacht hatte, war so heruntergekommen, daß fie kaum imftande waren, für 10 000 Gulden Garantie aufzubringen. Das Pforzheimer Kapital war durch die Ausdehnung des Holzhandels in Anspruch genommen, weshalb ber Obervogt staatliche Silfe wünschte. Baben mar damals arm an reichen Brivatleuten und an die von ihm porgeschlagene Errichtung von Banken konnte ber unfichern Kriegszeiten halber nicht gedacht werden. Nach vielen Mühen erreichte der thatige Mann eine Beihilfe von 5000 Gulben und leistete auch sonst mit Rat und That, was nur immer in seiner Kraft stand. Er veranlaßte die fleinen Meister für die Fabrit zu arbeiten vermittelte die Bermit Bayern und Cesterreich; er veranlaßte Die Bijouteriehandler, auch Pforzheimer Uhren in Kommission zu nehmen und beforderte, um die verfallende Technif zu heben, die Berftellung guter, echtgoldener Uhren.

Um doch noch ohne Staatsunterstützung zu einem Uhrencomptoir zu kommen, bot sich noch eine lette Gelegenheit. Nachdem man sich vergeblich bemüht hatte, ein schweizerisches Uhrencomptoir hierher zu ziehen, veranlaßte man die judische Sandelsfirma Levi Bodenheimer bagu. Gie hatte fich lange um die Kongession sum Betrieb einer Bijouteriefabrit beworben und versprach, ein Uhrencomptoir einzurichten, wenn sie jene erlange Aber Baumgartner mar dagegen. Schon die Mussicht daß Zuden in den Kreis der Fabrifation eindringen könnten, hatte einen wahren Tumult unter Fabrifanten, Arbeitern und Bürgerichaft bervorgerufen. Der Obervogt opferte hier feine sonft bewährten Bringipien aus Rucificht auf Die öffentliche Meinung. Jahrhunderten hatten die Pforzheimer Juden nur im Biehwucher fich frei ergeben durfen, und daß fie feit turgem auch Rebrichtund Lombardgeschäfte eingerichtet, hatte ihre geschäftliche Buverlässigkeit nicht gerade erhöht. Ginmutig erklärten die Kabrikanten, durch das Eindringen der Juden wurden ihnen ebenjo die Breife wie der Rredit verdorben werden. Die Arbeiter ibrerieits beteuerten, die Befahr, daß ihnen die Arbeitslöhne verstumpelt wurden, fei eine bringende. Baumgartner begrundete fein Berbalten mit der Berufung auf Raifer Jojeph II., der gleichfalls dem Drucke der öffentlichen Meinung habe weichen muffen. "Bir aber", meint Gothein, "werden heute fagen: die volle bürgerliche Gleichberechtigung hatte die Voraussehung für die gewerbliche sein muffen. Der Jude mußte erst aus seinem amphibischen Justande heraustreten und die Luft politischer Freiheit atmen, um auch zu einer besseren Geschäftsmoral zu gelangen, und dann mochte man es auf den Zusammenhalt aller soliden Leute ankommen lassen, um den Gesahren einer illoyalen Konkurrenz vorzubeugen." Das Uhrencomptoir blieb also ein Projekt.

Bar auch durch alle sonstigen Dagregeln für den Augenblick geholfen, so begann das neue Miggeschick mit dem Biederausbruch des Krieges 1805. Und als der lette Inhaber des Beschäftes, Marechal, ber Schwiegersohn des inzwischen verftorbenen hofmann, gleichfalls das Beitliche fegnete, murde die Fabrit famt Inventar vertauft an einen bisherigen Arbeiter berfelben, namens Cajimir Durr, um die Bagatelle von 5000 Bld. Die darauf noch lastenden Schulden von 17000 Bld. übernahm wieder die Berrichaft. Geit 1775 hatte fie nicht weniger als 43 309 Gld. auf die Uhrenfabrit verwandt. den Kabinetts entstanden die gewöhnlichen Reparaturwertstätten ober ihre Inhaber gingen zu ben Bilfsgeschäften ber Bijouterie über. "Wenn man aber", heißt es in einem fürstlichen Brotofoll von 1808, "in Erwägung zieht, daß eben diefe Uhrenfabrit die Beranlaffung zu verschiedenen andern Ctabliffements in Bforzheim gegeben hat, wodurch die Stadt und Gegend und deren Industrie ungemein zugenommen hat, sowie auch unmittelbar die herrschaftlichen Raffen offenbar auf andern Begen beträchtlich gewonnen hat, jo mage man zu behaupten, daß der hier nachgewiesene direfte Raffenverluft durch jene größeren Borteile mehr als hinlänglich gewogen fein durfte."

Die Geschichte der Pforzheimer Industrie gegen Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderts liefert den deutlichsten Beweis dafür, daß die wirtschaftliche Blüte eines Bolkes nur da möglich sei, wo sie vom Boden eines mächtigen Staatswesens genährt wird. Die deutsche Industrie jener Zeit hatte diese Wahrheit bitter zu kosten bekommen. Das ebenso schmachvolle, wie ohnmächtige Staatengebilde des Rheinbundes war weder imstande unter den Einzelstaaten selbst, noch gegenüber der Gewaltherrschaft seines Protektors Verkehrssreiheit zu schaffen. Seine einzige ihm von Napoleon andesohlene Handelspolitik war das Kontinentalspstem. Der Fall Hamburgs, das bisher den Transithandel mit dem nunmehr boykottierten England vermittelte, bezeichnete den Niedergang der Pforzheimer Industrie. Raum noch der zehnte Teil der Arbeiter sand Beschäftigung. Viele hunderte arbeitsloser Leute waren gezwungen, in Unthätigkeit

ihre Ersparniffe aufzuzehren, andere, weniger ausgebildete, fehrten

zum Acterbau zurück.

In Uebereinstimmung mit dem Oberamte wurden einzelne Fabrikanten bei der Regierung vorstellig, fernerhin keine Konzessionen mehr zu erteilen zur Errichtung neuer Geschäfte: "Es ift von der größten Bichtigfeit", heißt es in einer Gingabe an bas Ministerium, "die Fortbauer ber gutfundierten Fabriten ju fichern und wenigstens ihren Stamm zu erhalten, wenn er auch noch so unbedeutend sein sollte; aber nur die reichen Unternehmer find dazu fähig, und auch dieje nur in dem Falle, wenn man die Konfurrenz anderer Fabriten jo wenig als möglich gulaft." Der Beicheid darauf, unter bem unverkennbaren Ginfluffe des inzwischen in's Ministerium berufenen Baumgartner abgefaßt, lautete aber diefen jelbstfüchtigen Bunichen strifte entgegen: "Gerade darum, weil die Arbeiter wegen der Einziehung vieler Rabinette nicht mehr ihre Nahrung finden und fie als verheiratete Staatsbürger folche von ihrer erlernten Brofeffion boch zu fordern haben, niuß ihnen das Arbeiten auf eigene Sand erlaubt merden. und ift es lediglich ihre Sache, wie fie fich fortbringen."

Der Mann kannte seine Leute und ihre Berhältnisse. Die Leute halfen sich mit Ansertigung von billigem Bauernschmuck; ihre Frauen errichteten Puhläden, zogen mit ihren und ihrer Männer Baren auf Märkte und Messen ober gingen damit hausieren. Die Arbeiter waren eben nicht mehr das einstige leichtsinnige Franzosenvolk, sondern unter deutschen Verhältnissen in Arbeit, Sparsamkeit und Genügsamkeit auferzogene Deutsche, die sich in Ansehung ihrer beruflichen Fähigkeit mit den Franzosen ruhig

meffen tonnten.

Iwar herrschte immer noch das alte Borurteil, daß die Goldschmiede als eine besondere Kolonie\*) mit der übrigen Bürgerschaft nichts gemein habe. Daraus ergaben sich jetzt, nachdem die Arbeiterschaft sesten Fuß gesaßt hatte, viele Mißstände. Die Regierung suchte den Unterschied zu verwischen, und die Arbeiter erblickten darin bald ihren Borteil; aber die Bürgerschaft wehrte sich hartnäckig gegen eine derartige unliebsame Erweiterung. Wie tief gegen "die Eindringlinge" das Mißtrauen der Besvölkerung wurzelte, die an ihren Jahrhunderte alten Anschauungen sesthielt, das gab sich recht anschaulich im Bolkswitz zu erkennen und im Schelmenliedchen, worin die Flösserstochter gewarnt wird, nicht ins Goldschmiedshaus zu heiraten, weil dann die Herrlichkeit bald zu Ende sei. Wenn auch der Stadtrat aus Rücksicht für den materiellen Gewinn der Stadt den Lurus der

<sup>\*)</sup> Die mit allerhand Privilegien ausgestattet war, wie Erlaffung bes Bfundsolles, ber Accife, ber Schapung, Freizugigkeit nach Ordnung ber etwaigen Berbindlicheiten, Militarfreiheit zc.

"Fremden" als einen Borteil betrachtete, io stellte er sich doch wieder aus demselben selbständigen Grunde auf die Seite der Bürger, weil durch den Zuzug mancher zweiselhaften Eristenzen die Stadt, namentlich in Zeiten der Not, in schwere Kalamitäten kommen konnte, wenn jedem Arbeiter das Bürgerrecht würde. Die Bürgerschaft schätte es sogar als einen Borteil, daß selbst vermögliche Fabrikanten dem Gemeindeleben sernblieben. Der erste Fremde, welcher das Bürgerrecht erhielt, war der Mechaniker Dechste; als er sich nach 20 jährigem Ausenthalt ohne Bürgerrecht hier etablierte, bestimmte 1814 der Stadtrat, daß er und fortan jeder Fabrikant

fich als Burger einfaufen muffe.

Noch ein weiterer Grund bestimmte den Stadtrat, fich gegen die fremden Arbeiter abweisend zu verhalten: Die gange Industrie war ursprünglich zur lohnenden Beschäftigung der Baifenkinder eingeführt, die fonst wohl kaum imstande gewesen waren, das Lehrgeld fur ein handwert aufzubringen. Un diefem Borteil, welcher ber Stadt einen guten Teil der Armenlaft abnahm, wollte fie möglichst wenig Auswärtige teilnehmen laffen. Bie engherzig und furzsichtig zugleich der Geist jener Zeit mar, zeigt auch ein Reffript der Regierung an die Pforzheimer Behörden aus dem Jahre 1807 : "Allerdings find die Gohne der Landleute zunächst wiederum zum Bauernstand bestimmt und ihre Konfurrenz im Gewerbe ift dem Bürgerstand sehr hinderlich. Much vermutet man, daß der llebergang von Bauernfohnen aus ber Begend um Pforzheim zur Bijouteriearbeit nur den 3meck hat, sich vom Militärdienst loszumachen, und deshalb soll den fämtlichen Fabrifanten auferlegt werden, daß fie keinen Landmannssohn mehr in die Lehre nahmen dürfen, der nicht vorher die Erlaubnis zur Erlernung ber Runft in Rarlerube ausgewirft hat, wo alsdann nach den eintretenden Umftänden das Gefuch bewilligt ober abgeschlagen werden fann." Die Zeit hat gelehrt, daß "Umstände" doch mächtiger find als alle Magregeln und Bei den Bauern mar es übrigens feineswegs die Reifripte. Furcht vor dem Militardienst, die fie bewog, ihre Rinder in die Fabrik zu schicken. Lielmehr war und ist es heute noch die Thatjache, daß dieselben hier mühe und fostenlos unterzubringen find und jeden Samstag Geld mit nach Baufe bringen, außerdem Die Aussicht für den Arbeiter, sich durch Gleiß und Geschicklichkeit einmal selbständig machen zu können. Das ist ber eigentliche Lebensnerv, die eigentliche Triebfraft der Industrie, die ihr im Bolte raich ben Boden gewonnen haben: Lehrlingslohn, Studtohn und Wegfall der Bunftichranfe.

In Pforzheim erhielt zu Anfang unteres Jahrhunderts ein Lehrling bei 4 jähriger Lehrzeit einen Wochenlohn von 1 Gld. bis 1 Gld. 12 Rrz., dazu fam gegen Ende der Lehrzeit ein jog.

Trinkgeld. Außerdem wurde ihm die "Beilarbeit" in den Feierstunden wie dem Arbeiter vergütet. Wie einfach und genügsam damals des Lehrlings Lebensweise war, geht aus dem Umstande hervor, daß zur Zeit der Obstreife alle Kosttische gefündigt wurden, weil der Lehrling sich dann ausschließlich an des Nachbars Aepfel, Virnen und Zwetschgen hielt und dabei soviel erübrigt haben soll, daß er nach Vestreitung von Schlafstelle und Brot Samstags den Eltern einen guten Teil des Wochenlohnes abliefern konnte.

Die immer mehr sich steigernde Schwierigkeit der Technik in der Goldschmiedekunft machte schon zu Anfang unseres Jahrhunderts eine längere Lehrzeit nötig, als sie bei Handwerkern jonst üblich mar. Bahrend sie hier im allgemeinen 3 Jahre dauerte, verlangte das Bijouteriegewerbe deren 4. Die stetige Berfeinerung der Arbeiten gab dem Bijoutier bei einigem guten Billen und hinreichender Befähigung hinlänglich Gelegenheit, sich auf der Höhe der Runft zu erhalten und der Gefahr der einseitigen Ausbildung vorzubengen. Ein großer sozialer Hachteil aber mar und ist es zumteil heute noch, daß der Bijouterielehrling, nicht wie der junge Sandwerfer lernt, um dereinst Meister zu werden, sondern um, mit wenig Ausnahmen, Arbeiter ju bleiben. Gein Meister ift nicht der Fabrifant, sondern ein Arbeiter. Der völlige Mangel an intimen perfönlichen Beziehungen zwischen Berrn und Lehrling gab letterem in seiner arbeitsfreien Beit eine Freiheit, ju beren vernünftiger Benutung ihm die fittliche Rraft und Reife fehlte. Die Folgen außerten fich in einem ungezügelten Treiben ber jungen Leute, das zu vielen Rlagen Anlag gab. Es war gewiß eine billige Forderung der Fabritanten, daß der Lehrling den Wochentohn, welchen er in ben ersten Jahren empfing, alfo zu einer Zeit, ba er bem Geschäfte noch keinerlei Rugen brachte, im letten Jahre abverbienen follte. Aber der Mangel jedes fittlichen Bandes ließ ben Lehrling Dieje Bervflichtung als eine Lait empfinden, Die er auf jede Beife abzuschütteln suchte, meift durch widerrechtliches Berlaffen der Lehre.

In Gmünd, wo die Industrieverhältnisse damals nicht gerade die nachahmenswertesten waren, fanden solche Ausreißer dann gewöhnlich Aufnahme und Beschäftigung. Im Jahre 1805 wurde zur Abhilse dieser Mißstände in Pforzheim beschlossen, daß die Lehrlinge in Anwesenheit der Geistlichen beim Antritt der Lehre durch einen seierlichen Eid verpflichtet werden sollten, wobei mitgeteilt wurde, daß ihnen im Falle böswilligen Beilassens der Lehre Vermögenskonsistation und mehrjährige Zuchthausstrase drohe.

Das Ministerium war aber nicht gewillt, diesem sonderbaren Verlangen nachzugeben. In seiner Autwort erklärte es, daß es beim Kontraktbruche allemal auf die Umstände ankomme, welche die Straswürdigkeit bestimmten. Die Erlassung bestimmter Weieße hierüber sei ebenso unzulänglich als zweckversehlend. Es sei daher den Jungen bei ihrer Aufnahme mitzuteilen, daß im Falle böslichen Verlassens des Lehrherrn gegen sie sogar kriminell vorgegangen werden dürse.

Die heute vielsach gehörte Alage, daß manche Fabriken mit nahezu lauter Lehrlingen arbeite oder doch die meisten ihrer Leute aus solchen bestehen, war damals seltener. Indessen hat eine Berordnung vom 9. Oftober 1811 sich auch hierüber aus gesprochen. Sie verlangte, daß kein Fabrikant mehr Lehrlinge als Gesellen halten dürse. Thatsächlich aber kam dieser Fall nur in Geschäftskrisen vor, wo man die Lehrlinge nicht ebenso

wie die Arbeiter entlassen fonnte.

In Pforzheims Mauern hat sich vermutlich der erste deutsche Fabristrik abgespielt. Im Jahre 1804 waren einige Arbeiter nach Gmünd gezogen, ohne zuwor hier ihre Schulden zu berichtigen, wie das in der ersten Periode des Bisouteriewesens namentlich häusig der Fall war. Nach einem alten Reskript sollte seder Arbeiter, der mit Schulden aus Pforzheim ging, als ein gemeiner Tieb betrachtet werden und sein Name, im Falle man seiner nicht habhaft werden könnte, mit allen Folgen der Unehrlichkeit vom Scharfrichter an den Galgen geschlagen werden. Ein im Amte noch neuer Oberantmann hielt dies für ein noch rechtsfrästiges Geset, das er aufs neue einschärfte und an sämtlichen Fabrisarbeitern seder Branche eintretenden Falls anzuwenden gedachte.

Die Arbeiter ließen sich dies nicht bieten, traten zusammen, bildeten eine Rommission und beschlossen, die Arbeit nicht eber wieder aufzunehmen, bis der Oberamtmann andern Sinnes geworden fei und das fatale Reffript wieder zur Makulatur lege. Bugleich wurde eine mäßig gehaltene Bittichrift nach Karlerube, geschickt, worin fie auseinander setten, daß diese Probungen einmal nötig gewesen fein möchten zur Beit, als einige mit großen Opfern aus England und Franfreich gebrachte Arbeiter mit ihren Lehrjungen, wenn foldte was verstanden oder gelernt gehabt, unter hinterlaffung von Edulben auf und bavon gegangen feien. Dies jei aber bei den jegigen Bijonteriefabriten, wo der größte Teil Intander feien, nicht mehr zu befürchten. Freilich könne fich unter jo vielen Arbeitern jener Sall ereignen, wie in allen andern Ständen auch: "nur hoffen wir", ichtoffen fie, "daß hunderte nicht wegen eines Einzigen durch Androhung einer entehrenden Strafe vor dem Bublico berabgewürdigt werden und tas gute Einvernehmen zwischen Bürgern und Jabrikanten nicht gestört werden möchte." In Karlsruhe verstand man dies Borgeben der Pforzheimer Arbeiter anfangs als eine "Berichwörung gegen wohlbegrundete Gefete"; aber ihren Zwed hatten fie doch erreicht. Die Antwort lautete: "Diejenigen, welche ferner nicht arbeiten und fich bamit jenen ichlechten Leuten, auf welche bas Beset gegeben jei, zugesellen wollten, werde man zwar ihrem Eigenfinn überlaffen, aber anch als folche Perfonen, die aller Achtung und alles Butrauens unwürdig feien, in den öffentlichen Blättern namhaft machen laffen." Diefe Androhung ließ die Arbeiter falt; sie fandten nochmals eine bescheibene Vorstellung nach Karlsrube, hielten aber im übrigen ben Strife aufrecht. Gine genauere Unterjuchung ber Sache veranlaßte nunmehr bas Ministerium zu der Beisigna an den Cheramtmann, man moge die Arbeiter durch zwectbienlichen Bujpruch befänftigen, indem jonft, jo ungern es auch geschehe, nichts anderes übrig bleiben wurde, als Die Berordnung zuruckzunehmen. Dieser Weg mußte auch wirklich eingeschlagen werden, ohne daß das Ansehen der Regierung durch das Eingestehen eines Jehlers notgelitten hätte.

Die ältesten Fabrikationsartikel waren Bracelets, Anhänger und die im vorigen Jahrhundert so beliebten Tosen. Alle noch erhaltenen Stücke zeigen große Sorgsalt und Sauberkeit der Arbeiten, die eigentlich nur ausnahmsweise, auf Bestellung, gemacht wurden. Für den großen Absat wurden nur kleinere Artikel gesertigt in der ersten Zeit der Blüte, Uhr- und Halsketten, Ringe, Ohrringe, Schnallen, Prétenssons, auch Berloques und Medaillons. An Edelmetall wurde fast ausschließlich Dukatengold verwendet, selten Lingots. Im Jahre 1802 sollen jährlich für 300 000 (Ib. Gold verschafft worden sein.

Der Goldhandel lag damals ausichlieftlich in den Bänden der Juden, die dabei nicht immer fehr reell dem Fabrifanten gegenüber verfuhren, indem fie feine gelegeutliche Bedrangnis benutten, um ihn wucherijch auszubeuten. Auf Arebit gegebenes (90ld wurde fast immer um einige Rarat zu hoch angerechnet. War der Fabrifant einmal jo heruntergefommen, daß er froh fein mußte, überhaupt noch Borschuß zu erhalten, dann lag er aans in den Sanden des Kreditors, der ihm die Jacon jo gering anrechnete, daß er zulent eigentlich nur noch von Schulden lebte. Er verlaufte zu Schlenderpreisen und ichadete aufe empfindlichfte der gangen Industrie, deren Gefahr, gang vom Groffisten abhangig zu werden, immer mehr wuchs. Im Jahre 1784 petionierten die Fabritanten, man moge den Juden allen Bandel mit Bijouteriewaren und den Goldverfauf verbieten. Der Erfola war ber, daß man nach frangonichem Mufter von Staatswegen den Kontrolleur jelbst mit dem Goldhandel beauftragen wollte, worauf die Fabrikanten verzichteten. In der ersten Beriode des Betriebs waren diese Klagen am häusigsten. Die große Krisis von 1789 wirkte gleich einem säubernden Sturmwind, der alles Morsche und Lebensunfähige niederreißt, dem gesunden Baume aber den Boden lockert zu neuem frischem Wachstum; sie räumte gründlich auf mit allen faulen Existenzen und gab den sicheren neue Lebenskraft. Wir sinden es hiernach begreislich, warum sich die Interessenten 10 Jahre später so energisch wehrten gegen die Zulassung des Judentums zum Gewerbe.

Noch wichtiger aber als die Konzessionsfrage war die des

Feingehaltes. Solange noch die herrschaftliche Fabrik bestand, war ihr gestattet, einen Feingehalt von 18 Karat einzuhalten, während die wenigen übrigen Goldfabriken des Landes 20 Karat anwenden mußten. Als Abor Besitzer und die Rabinettmeister selbständig wurden, gab er die Erklärung, das die staatliche Kontrolle unentbehrlich fei, weil hierauf der ganze Kredit der Butunft beruhe und fie gemiffermaßen bas Begengewicht zu ber zugestandenen Freiheit bilde. Gie sei das sicherste Borbeugungsmittel, daß der Arbeiter fein minderwertiges Gold verbrauche und fich dadurch Bermögensvorteile verschaffe, mas ben guten Ruf der Pforzheimer Industrie untergraben mösse. Die Kontrolle wurde gleich der Genfer eingerichtet und einem erfahrenen, tüchtigen Manne, Bierordt, übertragen. Bei allem Entgegentommen wußte er die gefetlichen Bestimmungen streng einzuhalten, woraus ihm unbilligerweise viel Feindschaft erwuchs. Es stellte sich beraus, daß man mit einem einheitlichen Juß hier nicht austomme, da man fich den Anforderungen des Käufers anpassen mußte. Auch Abors Fabrif, obichon immer noch eine Art Filiale von Benf, mußte fich bei Berftellung von Berloques

und Medaillons zu 14 Karat bequemen. Noch mehr drängte sich diese Notwendigteit den kleinen Geschäften auf, die den deutschen Markt bedienten, mit dessen bescheidenen Mitteln zu rechnen war. Auch Hanau, das immer im Ruse der geschäftlichen Solidität, stand, hatte sich die Aenderung zueigen gemacht. Bon 1778 an wurde für Uhrketten und Berloques, von 1780 an auch für die übrigen Artitel neben dem 18karätigen Fuß auch der 14karätige

gestattet.

Tie großen Ereignisse in Frankreich am Ende des vorigen Jahrhunderts konnten auf die Pforzheimer Weltindustrie nicht ohne Einwirtung bleiben. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß das franzosische Bijouteriegewerbe eine Blüteperiode verzeichnen durfte, während alle sittlichen und politischen Bande des Staates unaufhaltsam ihrer Auftösung entgegen gingen. Der Lurus stand auf der Hohe seiner Entsaltung. Aber die einst so strenge Kontrolle begann sich zu lockern; man war empfänglich

geworben für das "douceur", mit dessen Unterstützung auch eine minderwertige Ware den Stempel "18" erhalten konnte. In solchem Falle war aber die ehrliche badische Marke 14 ein Hindernis.

Die Fabrifanten wiesen aus ihren Journalen nach, daß nur Beftellungen auf ungeftempelte Baren bei ihnen einliefen und daß also das Kontrollgeset ein hindernis für fie sei, auf ehrliche Art einen guten Verdienst zu erhalten. Man moge es doch mit ihnen und ihren Arbeitern halten, wie in Genf dem vielbewunderten, fie vereidigen und ihnen bann die Rontrolle Aber die badische Regierung war zu gewissenhaft, auch nur indirett einen Betrug zu begunftigen, und auch ben Bergleich mit Genf erkannte man in seiner Schwäche, "benn bort handle es sich um eine beinahe kastenmäßig abgeschlossene Fabritantenschaft, tein Fremder werde angenommen ; alle Diefe Burger haben in festgeregelter Beife ihr Metier erlernt; fie find Mitregenten ihres Staatswesens, und ber Eid bat in Dieser talvinistischen Demokratie eine gang besondere religios-politische Bedeutung. Alle find darauf bedacht, der Familie ihr burgerliches Ansehen, Rindern und Rindestindern ihren Rredit zu erhalten. Und doch sei auch dort schließlich die Bisitation eingeführt, und es stehe eine schwere Leibes und Lebensstrafe barauf, wenn jemand überwiesen werde, daß er fich im Golbe verfeben habe." Die Banderkolonie Pforzheim hatte mit der foliden Genier Gemeindeorganisation nichts gemein.

Die Fabrikanten erhielten aber das Recht, auch noch zu 16 Karat arbeiten zu lassen. Bon jest ab bestellten die französischen Händler massenweise doublierte Ware, deren Technik (Schlagen und Aufpressen eines Goldblättchens) in Pforzheim vollkommen ausgebildet war. Der Bermerk, welcher sich nur auf die Decke bezog, mußte ihnen dienen, die Ware für echt auszugeben. Aber die Regierung verlangte (1784) auf die Vorstellung des Kontrolleurs Vierordt die Bezeichnung durch ein I), welche Anordnung indessen nie zu wirklicher Aussührung kam. Vierordt starb 1786 und da die Witwe, die damals übliche Art der Pensionierung, die Heirat mit dem Plachfolger, ausschlug, so überließ man ihr das Amt des Mannes. Sie verstand ihre Sache gut, war durchaus ehrlich, aber sie war eine wenig mutige Frau, bei den Fabrikanten ohne alle Autorität. Die Klagen der letzteren verstummten, aber wohl nur deshalb, weit die obligatorische Kontrolle zu einer fakultativen geworden war.

Bon dem Mausche der Mevolution erholte sich die Welt verhältnismäßig wieder sehr rasch; es folgte eine Berschwendungs sucht, wie sie zuvor vielleicht nie da war. Die Tage der jeunesse dorée verschafften der Goldindustrie thatsächlich goldene

Aber so hohl wie die Menschen, maren auch ihre Waren. Billig, wenn auch schlecht, war das Merkwort schon in jener Der Fabrifant verstand fich schnell dem Zeitgeift angupaffen. Schon im Jahre 1795 bachte niemand mehr an die ungedruckten Kontrollbestimmungen. Man wollte fie von neuem regeln und verlangte das Gutachten von Umtleuten, die hierin wenig kompetent waren. Einer verwies auf Berordnungen aus den Zeiten der Raiser Ferdinand I. und Maximilian II. selig; ein anderer aber meinte gang richtig, daß Baden unter den gegebenen Umftanden ebensowohl den Wechselfurs zwischen Frankfurt und Amsterdam, als die Mode in den Bijouterien Die Frage blieb unerledigt. Auch eine bestimmen fonnte. beschränkende Bestimmung über bas Schlaglot mar von altersber gegeben worden, ohne daß sich jemand um dieselbe fummerte. 3m Jahre 1805 aber erfolgte gegen ben Fabrifanten Caffanova eine rachfüchtige Denunziation. Die Regierung griff sie sofort. auf, wollte ein Erempel aufstellen und beftrafte ihn mit Befängnis Bei den Großindustrieellen erregte der Fall begreifliche Furcht Sie verfaßten eine ausführliche Denkschrift über die Frage, worin jie u. a. erörterten, warum doublierte und gestampfte Bare nicht mehr zu verbieten sei. "Es kommt bei solchen Artikeln gegenwärtig fast allein auf den wohlfeilen Breis an, wenn man fie verkaufen will. Das Publikum ist nun berzeit einmal jo beschaffen, daß es selbst gefüllte Ringe etwas über ihren Preis Dergleichen Abnehmer, die nur aufs Majfive, Reelle sehen, find so wenige, daß man folde mit dem zehnten Teil der hier befindlichen Arbeiter befriedigen fonnte. Den Beweis liefern uniere ordinären feches oder gar vierfarätigen Baren, welche fait feinen innerlichen Wert haben und bennoch in größerer Menge verkauft werden als unsere 14 farätigen Waren, und zwar an Berfonen, welche ihr Stand und Bermögen berechtigt, alte Schmuckfachen maffir und echt zu tragen. Solche Sachen werden aber nicht als Bijouterie, fondern als bloje Galanterie betrachtet. Man will die Mode mitmachen, und da diese fich leider alle Vierteljahr andert, jo fauft jeder lieber das Wohlfeile, um bei der Forderung nicht soviel zu verlieren oder vielmehr mit geringem Roftenauswand mit der Mode Schritt zu halten."

Gewiß versuhren die Pforzheimer Fabrikanten dabei durchaus reell. Sie bezeichneten in ihren Rechnungen genau den Gold gehalt und das Gewicht und regulierten ihre Preise nur nach Geldgewicht und Arbeitslohn.

Unter solchen Umitanden mußte auch dem Räuser das Kontrollzeichen Nebensache sein und die Kontrolle selbst hatte ihre einmas Bedentung verloren. Die solgenden weiteren Sate der Tentschrift sind deshalb interessant, weil sie die Grund-

prinzipien enthalten für die ganze spätere Entwicklung der Pforzheimer Industrie:

"Es ift zur Empjehlung eines Studes Ware nicht hinlanglich, daß das Kontrollzeichen den Gehalt des Goldes garantiert; es kommt sehr darauf an, wie versertigt worden ist und ob dieses auf die möglichst wohlfeile Art geschehen damit man durch möglichst niedrigen Breis den geschwinden Berkauf und ftarteren Abfat erzielen fann. Diefes "Wie?" ift aber eben dasjenige, worinnen die Runft und die Geschicklichkeit eines Fabrifinhabers besteht; auf diesem "Wie?" beruht das Bohl und der gute Fortgang der Fabrifen; dieses muß bei der unaufhörlichen Beränderung, welcher unfere Baren unterworfen find, ebenfalls beständig verändert werden; wer dieses zu Haus und in seiner Kabrik wohl versteht und besorgt, der allein kann sich von feinen Bemühungen, im Austand Abjat für feine Fabritate zu suchen, einen auten Erfola versprechen, und wenn dieser Bauptfache im Etabliffement durch Berordnungen Teffeln angelegt werben, jo ift dann alle unfere Muhe, hier und im Auslande vergebens. Ein bestimmtes Geset darüber läft sich in der gegenwärtigen Zeit bei dieser Battung von Baren nicht benfen, da wir selbst heute nicht wiffen, was die ewig veränderliche Mode uns morgen für einen neuen Artitel bringt."

"Es ist wahrlich nicht die Kontrolle allein, welche die bisherigen Bijouteriefabriken auf ihren gegenwärtigen Flor gebracht hat. Es ist größtenteils der Eifer und das Bestreben der Fabrikunternehmer, ihre Fabrikate immer mehr zu vervollkommnen, immer mit dem Geiste der Zeit gleichen Schritt zu halten, der Mode und dem herrschenden Geschmack überall zu folgen und sich im Handel diejenige Treue und Redlichkeit zum Gesetz zu machen, ohne welche kein Handel bestehen kann

und von felbst zugrunde geht."

Diese Gründe schienen auch der Regierung stichhaltig genug. Die Kontrolle wurde von rechtswegen eine fakultative, was sie längst zuvor schon war. Diese Berhältnisse verblieben, die abermals große Weltereignisse, die Errichtung des deutschen Reiches, eine neue Ordnung über den Feingehalt herbeisührten, mit welcher sich die Pforzheimer Industrie, wenn auch nicht gerade besteunden, so doch bald genug zurechtzusinden verstand.

Wir haben gehört, welch unheitvollen Einfluß das Kontinentalinstem (1806) auf die kaum wieder erblühte Pforzheimer Industrie ausübte. Im Jahre 1810 betrug die Jahl der Fabriken noch 21, die Jahl der darin beschäftigten Arbeiter 420, mit den etwa 40 Hilfsgeschäften 900 – 1000, also den fünsten Teil der gesamten Einwohnerschaft. Zwei Jahre später, 1812, hatte sich die Anzahl der Bijouterie-Geschäfte schon auf 13 vermindert. Nicht wenig

trug die Einäscherung Moskaus zu diesem Niedergang bei, da mehrere der bedeutenosten Warenabnehmer dabei ihre Habe verloren. Der zweite Pariser Friede, 1815, brachte neuerdings einigen Aufschwung, so daß man im Jahre 1816 wieder 21 Fabriken zählte mit einem Warenerlös von 600 000 Gulden und einer Arbeiterbevölkerung (einschließlich der Frauen und

Rinder) von 900 - 1000 Röpfen.

Indessen machte sich an Stelle der erhofften stetig fortschreitenden Entwicklung fur die Folge eine gemiffe Stagnation geltend, die bis in die 30er Jahre andauerte. Im Jahre 1828 existierten thatsächlich nur noch 7 Firmen. Erst von 1833 an begann das Geschäft wieder einen lebhafteren Aufschwung zu nehmen, nicht sowohl in der Bermehrung der Fabrifen, als in der Bergrößerung derselben und demgemäß in der Zunahme der Arbeitergahl. Diefelbe belief fich in Diefer Zeit auf 900-1000, der Warenerlös auf eine Million Gulden. Bis 1838 war die Bahl ber Fabriten auf 54 gestiegen. In ben 40er Jahren trat infolge politischer Spannung und der Teuerung von 1846/47 wieder ein starter Rüctschlag ein, der mit dem Ausbruch der Revolution sich zur vollen Krisis gestaltete. Bon den großen Firmen damaliger Zeit besteht heute nur noch eine einzige, die von Bendifer & Cie. Die übrigen großen Etabliffements jener Beit waren die von Dittler & Cie. in der oberen Borftadt, jest Bahnhofstraße, Georg Ludwig Rienle, ebenfalls in der oberen Borftadt, Dennig & Cie. in ber Brötinger Borftadt, Gichwindt & Cie., ebendaselbst, Bohnenberger, Gint & Cie. in ber Lammgaffe, Gulich im Bflafter (öftliche Karlfriedrichftraße), Gefell und Gengenbach, ebenfalls ba, Chriftoph Becker am Schlogberg, Rämpf & Cie. im Pfläster, fie find längst eingegangen. Manche Diefer Familien find ausgestorben, andere zerftreut in weiter Belt.

Der schlechte Geschäftsgang der vergangenen Jahre hatte verschiedene größere Firmen veranlaßt, Bertreter nach Süde und Nordamerika zu senden, denen es auch gelang, dort günstige Berbindungen anzuknüpsen. Namentlich glückte es der Firma Dittler & Cie. in Nordamerika, Meriko und Südamerika (Rio Janeiro, Pernambuco, Bahia) Abnehmer zu sinden. Die Hamburger Filiale dieses Geschäftshauses bediente dieselben und ermöglichte weitere Berbindungen mit St. Ihoma, Habana, Buenos Aires, Manika und Kapskadt. Gine Wiener Filiale betrieb mit Erfolg das Orientgeschäft die nach Persien hinein. Aehnliche Erfolge hatten andere große Geschäfte.

<sup>\*)</sup> Der babiide Sandelsagent Bumulter berichtete im Jahre 1857, daß man bei einer Wanderung durch die Straften Monitantinopels an taufend Singern ben Talismann der Turten blinten iehe, den verehrten Turtisring, bei ben Reichen glanzende Geichmeide; garemsdamen, Diener und Staven

somit aufs Neue ben Beleg, daß der Starke, Leistungsfähige zwar vorübergehend geschwächt; aber um so lebensfähiger und aussichtsreicher aus derartigen Geschäftsmiseren hervorgeht, als ihn die Not zwingt, mit Aufwand aller Kräfte auf neue Bege und Ziele hinzuarbeiten, während finanziell schwache und faule Existenzen von dem Sturme einfach weggefegt werden.

Diese neuen Geschäftsverbindungen mit überseeischen Ländern, gefördert durch die wieder hergestellte Ruhe in Europa, führten in der ersten Hälfte der 50er Jahre einen Geschäftsausschwung ohne gleichen herbei. Die alten Fabriken vergrößerten sich, neue wuchten wie Pilze aus der Erde, alles wollte Fabrikant werden.\*) Die Zahl der Fabriken betrug ohne die Zweiggeschäfte im Jahre 1854 bereits 82, die der Arbeiter 3000—4000. Der Barensumsat hatte bei einem jährlichen Goldverbrauch von etwa 60 Zentnern die Höhe von 8 Millionen Gulden erreicht.

Die Erteilung von Konzessionen zur Betreibung von Bijouteriegeschäften, welche früher bei allem Entgegenkommen der Behörden immerhin noch von einem gewissen Bermögen des darum Nachsuchenden abhängig gemacht wurde, war vor Erstellung der Fabrikordnung durch mangelhafte Borschriften sehr erleichtert.

Der Bijoutier, welchem beliebte, ein eigenes Beschäft angufangen, hielt für genügend, bem Steuererheber die Anzeige gu machen, und damit mar die Sache erledigt, der Fabrifant fertig. Ein gleiches Berfahren wurde hinfichtlich ber Rehretsgeschäfte eingehalten, die dann nach dem Bericht des Großh. Oberamts nichts anderes waren, als Diebshöhlen, wo den Lehrlingen und Arbeitern ber Fabriten alle Belegenheit gegeben mar, ihr entwendetes Gold unterzubringen. Deshalb fette bas Gericht und Die Ortsbehörde alle Bebel in Bewegung, Diesem Unternehmen wirtsam entgegen zu treten. Eine Fabrifordnung wurde ausgearbeitet, die Konzessionen zu Bijouterie-Beschäften mußten eingeholt werden und wurden erft nach Ginvernahme bes Bemeinderats und des Fabrikkomitees erteilt. Kerner wurde behördlicherseits der Antrag gestellt, die Errichtung von Bijouteriefabriten auf dem Lande möglichst zu beschränken.

Am 7. November 1859 erließ Oberamtmann Fecht eine Befanntmachung für die Rehretsfabriken, wonach solche nur nach vorher erwirfter obrigkeitlicher Erlaubnis errichtet und betrieben

trügen irgend einen Schmud aus Ebelmetall. Bei Griechen und Armeniern sehe man überall die 14 laratigen Herrlichteiten Pforzheims. Sie fanden an den schmudliebenden Drientalen siets willige Raufer und ihre jahrliche Einfuhr nach Konstantinopel betrage V-3 Millionen Frants.

\*\*) Bezeichnend bafür ist ber aus jener Zeit stammende Ausspruch bes bamaligen Rosenwirt und Bader Sutmacher, als er sein bisheriges (Beschaft aufstedte, um Fabritant zu werben: "'s Röste muß in's Tiegele nei!"

werden durften.\*) Wer um eine jolche Konzession nachsuchte, hatte den Nachweiß zu liefern, daß er die zu diefem (Beschäfte nötige Renntnis besitze, ebenso das dazu erforderliche Bermögen und einen tadellosen Leumund. Bei Zweifeln über Die Fabigfeit des Bewerbers konnte eine Brufungsablegung verlangt werden, welche bei der nächstgelegenen Sandelsinnung oder vor einem Fabriffomitee geschehen durfte. Ferner mußte der Inhaber einer Rehretsfabrit ein Buch führen, in welches er die Ginfaufe von Rehrets nach Preis, Gewicht und Bezugsquelle einzutragen hatte Der Polizei stand das Recht zu, jederzeit davon Ginficht zu nehmen. Der Rehretsbezug burfte nur bei gewerbsberechtigten Fabrikanten stattfinden; ber Ankauf desselben von Arbeitern oder Lehrlingen mar unterfagt. Burde der Geschäftsinhaber bei Beteiliaung an einer Unterschlagung oder Entwendung, ober aber bei Nichteinhaltung obiger Borschriften betroffen, so brobte ihm der Berluft der Gewerhsberechtigung. \*\*)

Unter den in den 40er Jahren errungenen Absatzebieten find Mittels und Sudamerifa bis heute Pforzheim erhalten geblieben; dagegen ist Nordamerifa infolge der dort errichteten

hohen Schutzölle verloren gegangen.

Solange Cefterreich noch außerhalb des Bollvereins lag, also einen Einfuhrzoll erhob, unterhielten die Pforzheimer Firmen Dittler & Cie. und Bulich Zweiggeschäfte in Bregenz. Mit dem Unschluß Cesterreichs an ben Bollverein gingen bieselben ein. In den 60er Jahren gelang es dem Fabrikanten August v. Brancas, Spanien für Pforzheim als Markt zu gewinnen, während es bis dahin fast ausschließlich Frankreiche Absatzebiet war. unerwartet raiche und über alles Erwarten großgrtige Umichwung bes Geschäftslebens aus dem außersten Tiefftand gur bochften Rraftentfaltung machte einer ebenso jähen Ratastrophe Plat. Die Handelstrife des Jahres 1857 fam so unvorbereitet, so urplöglich, daß die joliden älteren Firmen ihre Not hatten, fich ju halten und die neugebackenen Fabrifanten mit einem Male von der Bildfläche der Bijouterie Industrie verschwanden. Die Sahre 1858 und 1859 gehören zu den ichlimmiten in der Beichichte Bjorzheims. Die hochgeitiegenen Arbeitslöhne gingen naturgemäß auf ein Minimum berunter, und die Arbeiter waren froh, wenn fie überhaupt Beichäftigung fanden. Mit Beginn

<sup>\*)</sup> Mui Grund Des Erlaues Gr. Mitteltheinfreues, 28, Oftober 1859.

<sup>\*\*\*</sup> Christian Cedesce, Goldbontrolleur, machte am 20. April 1856 be fannt, bak er wochentlich aweimal Goldboroben ansettige, und awar Mittwocks und Samstags, außerdem wurden an jedem Jag Proben gemacht; dieselben nunken aber, da der Sien besonders gebein werden nunke, mit 30 Arenser michr als gewehnlich berechnet werden und fonnten 3 Stunden nach der Nebergabe abgeholt werden.

der 60er Jahre traten allmählich wieder bessere Berhältnisse ein. Imar brachte der Kriegssommer 1866 eine vorübergehende Gesichäftsstille, worauf aber eine um so erfreulichere Gebung und Belebung aller Geschäfte, und nicht zum mindesten der Bijouteries branche eintrat. Und wiederum machte sich die unerwartet rasche Kriegserklärung im Jahre 1870 den Pforzheimer Geschäften gleich

einem Alpbruck bemertbar.\*)

Für die geistige Hebung und geschäftiche Tüchtigung des Psorzheimer Arbeiterstandes war der in den Goer Jahren gegründete, von Morih Müller, Prosessor Provence, Direktor Fees, Fabrikant Rohreck, Albert Wittum und Wilhelm Stöffler geleitete Arbeiterbildungsverein. Eine große Anzahl Arbeiter empfing in diesem Bereine eine ausgezeichnete Schulung und die Anregung zur selbständigen Ausbildung ihres Geistes und Charakters. Viele dieser ehemaligen Arbeiter, welche den guten Geschäftsgang jener Zeit benütten und sich als Fabrikanten etablierten, haben es im Laufe der Jahre zu Bermögen und Ansehen gebracht. Die ersten Jahre des 7. Dezenniums waren eine Höhenperiode ohne Gleichen.\*\*)

Aber ihr folgte auch die Reaktion auf dem Juße nach. Im Spätjahr 1873 begann eine schwere Krise. Frankreich absorbierte soviel Geld, um die Milliarden der Kriegsschuld an Deutschland abzuliesern, daß der Geldmarkt in den überseeischen Ländern äußerst schwierig ward und die Kurse derartig stiegen, daß nicht mehr remittiert werden konnte. Wenn aber der überseeische Markt frankt, dann leiden die Psorzheimer Fabrikanten mit.

Der flotte Geschäftsgang brachte auch jeweils eine Neigung zu gesteigerter Bauthätigkeit mit sich. Gleichwie die guten 50er Jahre die Entstehung der Durlacher Strafe und der ersten Baufer im Sedansviertel zur Folge hatten, so entfaltete fich auch

<sup>\*)</sup> Am 16. Juli 1870 beichloß die durch die Handelstammer zusammens berufene Fabritantenversammlung in anbetracht der politischen Lage und in der Erwartung wichtiger, politischen Rachrichten, die Geschafte für die nachsten drei Tage geschlossen zu halten, die eine zweite, auf den 19. Juli auszuschreibende Berfammlung bestimmtere Maßregeln, namentlich in Betreff der Lehrlinge gefaßt haben wurde. Es wurde dann beichlossen, daß diejenigen Fabritanten, welche infolge des Brieges ihre Fabriten fur den Mugenblick ganz schließen mußten, ihren Lehrlingen die zur Wiederaufnahme der Arbeit die Halfte ihres damaligen Wochenlohnes auszubezahlen hatten, zum Teil aus Mitteln des neu gegründeten Lehrlinzsunterstutzungsvereins, welchem von allen Seiten reiche Beitrage zugingen. Familie Bendzier sandte sofort 5(8) ft.

<sup>\*\*)</sup> Am 7. Rovbr. 1871 wurde ein Fabrikantenverein gegrundet, welchem gleich 170 Herren beitraten. Dersetbe hatte den Zwed, Ungutraglichkeiten in einzelnen Branchen der Judustrie zu besettigen und namentlich die hohe Lohn forderung der Arbeiter fur sog. Weitarbeit abzuwehren. Infolge der Lohn erböhung gab es im Fruhsahr 1872 einen großen Judrang von Lehrlingen zum Bisouteriefach.

anfangs der 70er Jahre eine rege Bauluft, die dann in den Krijenjahren 1874/75 noch fortgesetzt wurde. Das sollte das Unglück voll machen. Zu der Geschäftsfrise kam der Baukrach. Zahlreiche Existenzen wurden vernichtet, und der Grundbesitz wurde infolge der vielen Zwangsversteigerungen nahezu wertlos. Die schlimmsten Jahre dieser Periode waren 1876 – 77.\*)

Erst gegen Ende des 7. Jahrzehnts ging es wieder allmählich aufwärts, so daß man von 1880 an die Zeiten wieder als normal bezeichnen kann. "Die große Krise" lastete zwar immer noch ungeheuer schwer auf Pforzheim, zum Glücke aber folgte nun eine Reihe ruhiger Arbeitsjahre, welche ohne Unterbrechung bis 1889 anhielt. Von da an wurde der südamerikanische Markt, Pforzheims Absatzeiet, bezüglich des Bedarfs und der Zahlungen

für einige Beit ichwierig.

Unter bem Einflusse einer langen Friedensperiode, unter dem mächtigen Schut bes Reiches hat das deutsche Gewerbsleben vollauf Belegenheit gehabt, sich nach allen Seiten bin traftvoll ju entfalten und zu bethätigen. Der deutsche Bandel bat ben frangösischen überholt und konkurriert sogar sehr wirksam mit bem englischen. Wohin wir schauen, zeigt fich am Schluffe bes abgelaufenen Jahrhunderts auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens eine nie dagewesene Kraftentfaltung. Es ist, als ob sich das ganze große geistige Kapital, welches das von den praktischer veranlagten Nationen verspottete Volk der Dichter und Denker seit einem Zahrhundert angesammelt hatte, mit einem Male in reale Werte umfeten wolle. Go hat die folide Grundlage einer gediegenen allgemeinen Bolfsbildung zwar fpat, boch immer noch gur rechten Beit ihre fegensvolle Wirtung gehabt, eine Wirtung, die uns zwar den Reid, aber auch die Achtung ber anderen Rulturvölfer eingetragen hat.

Mit dem allgemeinen Geschäftsaufschwung hat die Pforzheimer Edelmetallindustrie gleichen Schritt gehalten. Im letten Dezennium des abgelaufenen Jahrhunderts hat dieselbe einen so ungewohnten Gang eingeschlagen, so eigenartige Erscheinungen zutage gefördert, daß sich die gegenwärtigen Industrieverhältnisse zu denen vor 50 Jahren verhalten, wie das Fabritwesen zum Handbetrieb. Und thatsächlich sind es auch die mit allen Erzeugnissen einer neuzeitlichen Technis arbeitenden Ginrichtungen,

<sup>\*)</sup> Die Lebensmittelvreise waren sehr hobe, so wurde 4. B. im Spatjahr 1876 für I Bid. Butter I Mt. 50 Big. verlangt. Berichiedene Bereine ver anftalteten Konserte, der Sangerfranz unter Auerdach und Brenneis arrangierten in der Jurnhalle eine bramato be Borfellung, alles u Gunften der Notleidenden. Sogar Pariver Labrifanten iandem einen Zuschuß zum Notitandssonds. Auch die hiefige Theaterdirection veranstaltete eine Borftellung zum Besten der Pilisbedurftigen.

welche der Pforzheimer Industrie am Ende des 19. Jahrhunderts ihren eben so eigenartigen wie imposanten Charafter aufdrücken. Wer hätte vor 10 Jahren noch daran gedacht, daß gewaltige Tampsmaschinen, Fabriken mit hohen Schloten, maschinelle Einrichtungen aller Art und Dampshämmer bei der Fabrikation der Pforzheimer Schmuckwaren zur Berwendung gelangen könnten! Die Lage hat sich vollständig verändert. In den letzten 10 Jahren sind Fabriken gebaut worden von ganz erstaunlicher Größe.

Allerdings find jene Fabriken, in welchen noch echter Goldschmuck hergestellt wird, nicht mit dem intensiven Dampfmaschinenbetrieb ausgestattet, obichon auch fie fich maschinelle Erleichterungen zunute gemacht haben burch Bermenbung ber bequemen und billigen elektrischen Rraft. In allen Spezialzweigen ift bie Ebelmetallindustrie so gut beschäftigt wie faum in der Glanweriobe Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Sowohl für den inländischen wie für den ausländischen Markt hatten die Fabrikanten alle Sande voll zu thun, um den Nachfragen zu genügen. Dabei waren die brauchbaren Arbeitsfrafte fo rar, daß man froh mar, auch nur halbwegs verwendbare Arbeiter erhalten zu tonnen. Rettenmacherinnen, Boliffeufen, Emailleufen, Bergolderinnen 2c. waren überhaupt nicht zu bekommen. Da und dort hat die Arbeiternot zu einer Praxis gegriffen, die nichts weniger als loyal genannt werden kann. Fälle, da Arbeiter und Arbeiterinnen durch Bersprechung höherer Löhne und anderer Borteile aus ihren Beschäften weggelodt murden, standen nicht vereinzelt ba; ja sogar Arbeiter anderer Berufsarten murben für Bijouterie (Rettenbranche) eingeübt und verwendet. Unter allen Zweigen der Bijouterie hat die Kettenbranche den größten Fortschritt zu verzeichnen, weil die Eigenart diefer Fabritation eine ausgedebnte Berwendung des Maschinenbetriebs gestattete. So find in den letten 10 Jahren im Bergleich zu ben früheren Betrieben mahre Riefengeschäfte entstanden Um billige Arbeitsfräfte beranziehen zu können, gründeten einzelne diefer Firmen außerhalb Pforzheims in badifchen und murttembergischen Ortschaften Filialen, fo die Firma Speidel in Nagold, Emrich in Mühlader, Rollmar & Jourdan in Mühlhausen a. d. W.

In der nächsten Umgebung Pforzheims bestehen seit langem selbständige und zum Teil recht namhafte Bijouteriegeschäfte, 3. B. in Dill-Weißenstein, Brötsingen, Unterreichenbach, Huchenseld.

Im Laufe der letten Jahrzehnte hat sich eine Gepflogenheit herausgedildet, die gegen die frühere entschieden einen Nachteil bedeutet. Während einst lange Zeit regelmäßig die Käufer nach Pforzheim famen, gehen jett die Fabrikanten selbst zu gewissen Zeiten des Jahres mit ihren Musterkoffern auf die Reise und besuchen die Käufer. Stuttgart, Omund, Sanau gilt als jogen. kleine Tour; meistens wird aber, wenn die Geschäfte dort erledigt sind, die Reise fortgeset, Dresden, Berlin, Hamburg angeschlossen und die Beimreise den Rhein herauf über Köln angetreten. Früher kamen die italienischen Einkäufer regelmäßig hierher, und das Jahr hindurch kounte das Geschäft brieflich abgewickelt werden.

Heute find die Pforzheimer Fabrifanten so an das Reisen gewöhnt, daß fie glauben, es gehe gar nicht anders, als daß fie mit ihren Mufterfoffern auch die Schweiz und Italien absuchen. Zehr viele dehnen ihre Geschäftsreisen noch weiter aus; durch dieselben, besonders in Deutschland, luden sich die Fabrikanten eine Laft auf, welche einen großen Teil ihrer Beit absorbiert und viel Geld foftet. Pforzheim ift ein Weltplat geworden; feine Waren gehen über alle Meere, in alle Länder. Damit hängt aber auch die leidige Thatsache zusammen, daß die Pforzheimer Industrie ein ungemein feines Barometer geworden ist, das jede politische Schwanfung auch im fernsten Erdenwinkel empfindet und bemerklich macht burch ichwächeren Beichäftsgang und zeit: weilige Bahlungestrockungen seitens der Abnehmer. Das zeigte namentlich der spanisch kubanische und der spanisch-nordamerikanische Echon lange vor den eigentlichen Aftionen haben nich dort die Borboten der politischen Wirren im Bandel fühlbar gemacht. Bon Sahr ju Jahr fank ber 3mport. In Gold- und Silberwaren maren die Umjage 1893 noch ziemlich bedeutende, 3. B. lieferte Deutschland in jenem Jahre für ca. 331000 Mf. Goldund Silberwaren, im Jahre 1896 jedoch nur für 220 000 Mf. Und nach dem Rriege hat die stetig zunehmende Konfurrenz Mordameritas ibren Ginfluß derart geltend gemacht, bag es ichwer fallen durite, die Bobe der Ausfuhr früherer Jahre wieder zu erreichen. Lagegen bat fich in anderen Landern wieder ber Import beutider Bijouterie vermehrt. Go auf ben Gandwich-Inieln, wo der Bandel in Bijonterieartifeln, Golde und Gilberwaren geringerer Qualitat noch einer bedeutenden Ausbeute fabig ift. Auch Chiles Bedarf an Coublewaren machit von Jahr gu Babr, und benriche Maenten und Merfende find überall in biefem Lande gu finden.

Tron ber sur Notwei diafeit gewordenen Geschaftsreisen der Pforibeimer Industriellen kommen boch noch fremde Raufer in stattlimer Ansahl auf den Blan, midt sowohl, um damit jenen ein Entgegensommen in erweisen, als vielmehr aus dem Grunde, montrollt bil is einzufrusen. Ihrer Antanit in den Gasthofen wird zeweils mit aroben Gewartungen entgegingesehen, und lange bevor der freite Kruser aufwieben beitebt, ist seine Thure von verfrussuchigen "Tizern" belagert. Einer sicht dem andern den

Rang abzulaufen, und die hierzu gewählten Mittel sollen gerade nicht immer sehr fein sein.

So hat sich durch Angebot und Nachfrage in den Hotels von Pforzheim im Lause der Zeit gewissermaßen eine Art von Bijouteriebörse herausgebildet, bei der es nicht minder erregt und lebhaft hergeht, wie bei einer Getreidebörse, nur mit dem Unterschiede, daß dort Käuser und Berkäuser gleichermaßen sich aufregen, während auf der Pforzheimer Bijouteriebörse der Käuser zu geschäftlicher Ausregung wenig Ursache hat und diese gerne den Tigerern überläßt, die sich gegenseitig selbst die Preise herunterdrücken. Das Fatale dieser Art Bijouteriebörse bestand darin, daß junge Fabrikanten durch Preisdrückung Geschäftsverbindungen zu gewinnen suchten und dadurch nicht nur sich, sondern auch ältere solide Geschäfte empsindlich schädigten. Iwar hat der 1896 gegründete Creditoren-Berein auch nach dieser Richtung einigermaßen Wandel zum Besserin geschaffen; aber getigert wird nach wie vor, wenn auch mehr in merkantiler Form.\*)

\*) Mit welch eminenten Schwierigfeiten ber Bforgheimer Sabrifant gu tampfen bat, bas zeigen bie vielfachen Rotrufe in ber Breffe. Gin Auffat im "Bforgheimer Anzeiger" vom April 1899 flagt bitter uber eine fchlimme (9c: pflogenheit, welche allmablich im Bijouteriehandel einzureißen broht und leiber von ben Bertaufern, die unter allen Umftanben Geschafte abichließen wollen, acceptiert wird. "Nommt ber Bijouteriefabrifant, um bem Sandler Waren anzubieten, fo gefchieht es nicht felten, bag biefer feine wirtichaftliche lleberlegenheit als Bestellungsgeber bagu ausnust, bem Gewerbetreibenben Waren in Gegenrechnung aufzuhalfen ober die Erteilung einer Bestellung bavon abhangig ju machen, daß diefer feinen Bedarf in gewiffen Artiteln bei ihm bedt. Es ift bies ein Trudspftem, wie es nachteiliger und unsittlicher taum gedacht werben tann. Dem Arbeiter gegenuber ist schon ber Berfuch, ihn anders als mit barem Gelbe abzulohnen, nach ber Gewerbeordnung bei Strafe bis zu Bind Mart, bezw. 6 Monaten (Befangnis verboten. Dem Gemerbe-treibenben gegenüber aber eriftiert biefer Schut nicht. Geit langem ichon verforgen auswartige Groffiften ihre Pforzheimer Lieferanten auf Diefe Weife mit Ebelfteinen, Berlen, Wertzeugen, Bolierleber, Burften, Giegellad, Geichatts buchern; ja sogar fur ihren Privatbedarf und ben ber Familie sorgen fie, indem fie die Fabrikanten mit Taschen und anderen Uhren, wemben, Wein, Bigarren u. f. w. in foldem leberfluß überichmenmen, bag biefe felbft wieber damit handeln muffen, um das Zeng tos ju werden. Wo je noch ein Fabrifant einen lebericuf an Guthaben über die von ihm in Gegenrechnung aufgebrangten Waren bat, ba betommt er oft nicht etwa Geld, fondern nach endlosem Warten icone Runden wechsel mit noch endloierem Biele! Wahrend in andern Branchen jebes Saus bemubt ift, feinen Lieferanten bie Abreffen feiner Munben unqua ganglich zu machen, werben mit einer unglaublichen Sorglofigfeit feitene vieler Groffiften alle Rundenwechfel, fomit die Abreffe in ber gangen Munbichaft ber Ceffentlichfeit preisgegeben, nur um Die Distontierungofpefen beim Bantier ju fparen und auf den Lieferanten noch ein paar Mart Untofien abiuwalien. Der Einzelne vermag nur ichmer angufampfen gegen folche Diffitande. Nur ber enge Busammenichluß aller Gabrifanten fann belfen; benn bas Bartgefuhl, bas Anruchige bes von ihnen angewandten Truciniteme felbit zu empunden, icheint leider bei manchen diefer Runden gang erstorben zu fein. Das, was die Piori beimer Industrie fo groß und leiftungefabig gemacht hat, liegt und wurzelt in

Gegen Ende der 90er Jahre gestaltete sich der deutsche Markt gegenüber dem außerdeutschen, europäischen und mehr noch gegenüber dem überseeischen erheblich aufnahmsfähiger und kaufträftiger als in den Borjahren und mußte vielsach entschädigen für Ausfälle auf den übrigen Gebieten.

Um Schlusse dieser allgemeinen, der Entwicklung der Pforzeheimer Industrie gewidmeten Darstellung möge ein kurzer lebereblick folgen, wie sich seit den 132 Jahren, die von ihrer Gründung an verstoffen sind, die Betriebe in der Schmuckwarene industrie und die Zahl der darin beschäftigten Arbeiter vermehrt haben.

Um 1. April 1768, als die erste Fabrik eröffnet wurde, betrug das Gesamtpersonal, einschließlich der 30 Waisenkinder, 74 Röpfe.

| 1770 | beschäftigten die beiden Fabrifen, Uhren-<br>und Stahlwarenfabrif         | 100     | Perjonen     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1771 | beschäftigten die beiden Fabriken, Uhren-<br>und Stahlwarenfabrik         | 274     | "            |
| 1774 | beschäftigten die beiden Fabriken, Uhrens und Stahlwarenfabrik            | 370     | "            |
| 1775 | beginnt die Gründung selbständiger kleiner welchen 1776 bereits 13 und    | Rabi    | nette, von   |
| 1777 | fchon 21 Gold-, Stahlmaren- und Uhrengeschä ber hilfsgeschäfte bestanden. | fte, ei | njchließlich |
|      | Nach dem Auf- und Niederschwanken in Kriegszeit waren es                  |         | C.           |
|      | = 26 Betriebe einschließlich ber Bilfegesch                               | äfte,   | im Jahre     |
|      | = 13 eigentliche Fabriken. Von                                            |         |              |
| 1815 | an beginnt wieder eine regelmäßige Zunah                                  | me.     |              |
| 1816 | beschäftigten 21 Betriebe ungefähr                                        | 450     | Berjonen:    |
| 1838 |                                                                           | 1000    | ,,           |
| 1848 |                                                                           | 1200    | "            |

allereriter Linie am Plate felbst. Es liegt in der bis aufst außerste durch gesührten Arbeiterteilung, in dem Vorhandensein eines seit Generationen aus gebildeten Arbeiterversonals, es liegt aber insonderheit in den thatigen, dereit willigen Neben und Hisbranchen der Pioruheimer Goldwarenindustrie. Tadurch, daß alle Kilisartisel in eigenen Geschaftsbranchen als Sveisalartisel gesernat werden, daß in allen Goldsädustäten, Zuthaten, Zeemen, Verzieugen, Maichmen am Plate selbst große Lager gehalten werden, it die Leitungssahigkeit Vorzieuss gewahrteinet. Was die Misgeschafte für die Industrie bedeuten, ver mogen am beiten auswartige Goldwarensabrisen zu beurteilen, die auf diese Vorteile verzichten musien. Soll die Pioruheimer Hauptindustrie blubend bleiben, in muß es auch ihre Aurforge sein, daß ihre Kilisbranchen in ihrer Leitungssahigseit erhalten bleiben, und daß ihr nicht durch verwerfliche Eingriffe und unwurdige Konsurens auswartiger Bijouteriegrofflisten geschabigt werden."

| 1859 | beschäftigten | 153         | Fabriten | ohne | Bilfageich. | 3600         | Berfonen; |
|------|---------------|-------------|----------|------|-------------|--------------|-----------|
| 1864 | "             | 160         | ,,       | ,    | "           | 5600         | ,,        |
| 1873 | ,,            | 425         | ,,       | ,,   | ,,          | 7000         | "         |
| 1880 | <b>,</b> .    | 366         | "        | "    | "           | 4050         | 11        |
| 1885 | "             | 440         | "        | "    | ,,          | 6200         | "         |
| 1887 | "             | <b>45</b> 3 | "        | ,,   | "           | 7020         | "         |
| 1891 | ,,            | 460         | "        | "    |             | <b>92</b> 60 | 44        |
| 1895 | "             | 463         | "        | ,,   | ,,          | 11000        | "         |

Im Jahre 1899 umfaßte die Pforzheimer Industrie 504 Betriebe, in welchen 14063 Bollarbeiter (300 Arbeitstage im Jahre) beschäftigt waren. Diese Betriebe und Arbeiter verteilen sich auf die einzelnen Industriezweige wie folgt:

| 1.  | Schmudwaren aus Gold und Double 2c. (Broschen, Armbänder, Anhänger, Kreuze, Nabeln, Crayons, Chrringe, Knöpfe, emaillierte Artifel 2c. | Betriebe<br>292 | Arbeiter<br>7480 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 2   | Für Retten in Gold, Double, Silber und                                                                                                 | 2./2            | 1400             |
| ٠.  | Metall                                                                                                                                 | 77              | 3325             |
| 3.  | Fingerringe aller Art                                                                                                                  | 42              | 1187             |
|     | Silberschmud und fleine Gebrauchsgegen-                                                                                                |                 | • • • • •        |
| -•  | stände aus Silber (Dosen, Feuerzeuge 2c.)                                                                                              | 18              | 680              |
| 5.  | Chatons, Galerien, Berlen, Rugeln,                                                                                                     |                 |                  |
|     | Bampillen zc.                                                                                                                          | 11              | 201              |
| 6.  | Doublefabriten, Estamperien und Brag-                                                                                                  |                 |                  |
|     | anstalten                                                                                                                              | 9               | 370              |
| 7.  | Preffereien, Handelanstalten                                                                                                           | 18              | 62               |
| -8. | Bergoldung, Berfilberung 2c.                                                                                                           | 12              | 56               |
| 9.  | Große Silber- und Reufilbermaren (Tafel-                                                                                               |                 |                  |
|     | auffäge, Jardinieren, Bestecke)                                                                                                        | 3               | 341              |
| 10. | Befräg- und Scheideanstalten                                                                                                           | 7               | 76               |
|     | Cdelftein-, Balbedelftein u. Glasichleifereien                                                                                         | 7               | 32               |
|     | Metalltapfeln, Zinntuben                                                                                                               | 2               | 118              |
|     | Metallfurzwaren, Fingerhute, Bilderftanber                                                                                             | 3               | 94               |
| 14. | Metallgießereien und Drehereien                                                                                                        | 3               | 41               |

Gegen 1896 hat die Bahl der Betriebe um 12 abgenommen, die Arbeiterzahl dagegen um 1712 zugenommen, eine Folge der sich immer mehr ausdehnenden und die kleineren Betriebe versdrängenden Großindustrie.

Der Fabrikinspektion unterstehen 13277 Bersonen, die mit sehr geringen Ausnahmen in Pforzheim beschäftigt sind.

Der Goldverbrauch wurde im Jahre 1897 auf 17: Millionen Mark angeschlagen, der Warenumsak auf etwa 40 Millionen.\*)

<sup>\*)</sup> Das fur Bijonterie verwendete (Bold ruhrt fast bis au 2 ., also acgen 10 Millionen, aus beutichen Reichsmungen ber. 3m handelstammerbericht pro

## 244 Entstehung und Entwidlung ber Bijouteriefabritation.

Bon besonderem Interesse in der Entwicklungsgeschichte der Pforzheimer Industrie ist die auffallende Thatsache der Kurzslebigkeit und des raschen Wechsels der Firmen, serner die Beodachtung, wie rasch einzelne Familien ganz aussterben oder doch vom Plate verschwinden.\*\*) Ein weiteres beachtenswertes Moment ist, daß im letten Jahrzehnt wohl eine starfe Bermehrung der Arbeiterzahl eintrat, daß aber die Zunahme der Betriebe nicht gleichen Schritt damit hielt. Es zeigt dies deutlich die Zunahme der Riesenbetriebe und der gleichzeitige Rückgang der mittelgroßen Geschäfte. Die große Beränderung gegen früher besteht vorwiegend darin, daß die Fabrikation von seineren Goldwaren zurückgegangen ist und immer schwieriger wird, daß dagegen die Gerstellung von billigen, unächten und doublierten Waren eine ungeheure Ausdehnung angenommen hat, wosür der Großbetrieb mit all seinem modernen Rassinement ausschlaggebend gewesen ist.\*\*\*)

In Folgendem soll über das Was und Wie der Vijonteriefabrikation in den einzelnen Entwicklungsstadien die Rede sein. Wir haben gehört, daß die zunächst eingeführte Uhrensabrikation einen schlechten Fortgang nahm und bald ganz einging. Daneben wurden aber Stahlwaren, verziert mit kleinen Goldteilen, mit vielem Ersolg sabriziert. Außerdem besaßte man sich mit der Herstung zierlicher Wegenstände aus Elsenbein und Perlmutter, z. B. ausgeschnittenen Schisschen als Ohrgehänge, Dosen zc. Schon mit dem Jahre 1800 hatte sich diese Mode überlebt, war der Weschmack ein total anderer geworden. Die Käuser verlangten jetzt goldene Schmuckwaren, und der Fabrikant lieserte sie. Leider wissen wir so gut wie nichts über Art, Genre und Aussührung der Waren aus jener Zeit, da keine davon erhalten geblieben sind. Bezüglich der Kerstellungsweize wissen wir nur, daß noch in den dreißiger Jahren die Pressungen vielsach jo hergestellt

1898 ift daher mit gutem Grund die Erwagung nahe gelegt, ob es mit Audückt auf die besonderen Verbaltnisse unserer Hauptindustrie nicht empsehlenswert ist, ihr sie Teingold um Manspreis in geeigneter Korm bereit ut halten, um nicht dem Versehr in so gewaltigen Vengen Goldmanken zu entsiehen und in Zeiten von Geldhaappheit die Versteifung des Geldmarktes zu erhonen. Bei lebkastem Geldmarktesaang und besonderer in hohem Zinssuß sich ausdruckender Konstellation des Geldmarktes, wie dies in den leisten Jahren der Fall war, tritt leicht die Kalamitat ein, daß bei diesem geschen Verdrauch an Edelmetalt in der Bijonterie monitrie der Vedarf an Gold seitweise nicht oder nur mit großer Muhe und zu unverbaltnismang hohen Verven gedecht weiden seine.

efet in ber Biorsbeimer Bijonterieinduftrie. 28. Roblhammer, Stuttgart.

300) Bas fruber absolut unmöglich ihren, bat fich am Schlufe bes Sabrhunderts erfullt: Diei der großten Geschafte haben fich in Altrenunter nehmen umgewandelt, und wenn nicht alle Anzeichen trugen, werden andere große Betriebe denielben Weg geben.

wurden, daß der Arbeiter am Ambos saß und mittelst des Hammers und Handstampsers seine Pressungen im Zinnblock heraus stampste. Zwar waren auch schon Handpressen und Fallswerke da; aber das Stampsen der Pressungen am Ambos hatte sich in kleinen Betrieben doch noch lange erhalten. In den 40er Jahren existierten hier dann schon drei Estamperien mit eigenen Gesensen, nämlich bei Minoret, Brancas und Telahoche\*), bei Hohmann und später auch bei Kanser und Hartmann.

Der bestbezahlte Arbeiter in den Fabriken war bis gegen 1870 hin der Stahlgraveur. Aber es wurde auch etwas von ihm verlangt. Er mußte zeichnen, modellieren und entwerfen können. Unter den Bijoutiers fiel höchst selten einem ein, daß

er sich in diefen Fachern besonders ausbildete.

Gegen die fünfziger Jahre hin war die kourante gepreßte Ware entsetlich plump geworden. Große Broschen, aus einem Stück Blech gepreßt, verlötet und eingekittet, ohne jegliche Berzierung durch Steine, Gravierung oder Email, waren à la mode. Zwar wurden auch hübschere Waren angesertigt in naturalistischem Genre, Blätter und Blumen in verschiedenfarbigem Gold u. s. w., aber das meiste war gepreßt. Auch die kourante emaillierte Ware war weder zierlich noch elegant. Große emaillierte ornamentale Blattwerke auf ziemlich plumpen, massig wirkenden Unterlagen. Bon Kunstprodukten war keine Rede.

In den 60er Jahren machte sich eine Wendung des Geschmackes zum Besseren bemerkbar. Doch nicht nur in den Kreisen der Bijouteriekauser, sondern auch am Plate selbst war die Meinung seststehend, daß feine montierte Ware nur in Paris

und allenfalls noch in Sanau gemacht werden könne.

Mit dem Jahre 1871 wurde es auch hierin anders. Lorenz Biffinger war wohl der erste Pforzheimer Fabrikant, welcher mit Hilfe seines tüchtigen Rabinetmeisters UnterEcker die ersten montierten seinen Waren ansertigen ließ. Ein großes Verdienst um die funstgemäße Richtung der Bijouterie in Psorzheim gebührt auch dem Fabrikanten Siebenpseiser, der als erster seit den 50er Jahren dem Kunstgewerbe durch Wort und That neue Wege anwies.

Die montierte Ware faßte nach und nach festen Fuß, und seither liefert Pforzheim unter kouranter und mittelfeiner Arbeit auch montierte Schmuckgegenstände, welche keineswegs hinter Parifer Ware zurückstehen.

\*) im fog. Starenviuf, fpater Schneiteder'iche Schule. Sie fertigten bie erften Rarabiner ju Retten-Monsquetons.

<sup>\*\*)</sup> Die in der Pioruheimer Industrie herrichende Tendenz, sortwahrend Reues zu bieten und sich dem Geschmade jeder Ration anzupassen, sieht einzig da und bietet die sicherste Gewähr fur ihre Zukunft.

Mit dem Auffommen dieser Herstellungsweise verlor der Stahlgraveur die führende Stellung, welche er Jahrzehnte lang in den Pforzheimer Fabriken innegehabt hatte. Bon entscheidendem und nachhaltigem Einflusse auf die weitere Entwicklung war die 1874 gegründete Kunstgewerbeschule, in der sich unter der Leitung des verdienten Direktors Waag und ausgezeichneter Lehrer in hingebender Arbeit ein Stamm tüchtiger Zeichner heranbildete, welche die Muster für die Geschäfte entwersen. In der Goldsschmiedsabteilung der Gewerbeschule werden die Schüler bekannt gemacht mit dem allgemeinen technischen Betriebe der Industrie. Diese stete Schulung in Theorie und Praxis, fortwährend herauszesordert zu neuer Arbeit und Anstrengung durch die auswärtige Konkurrenz, hat es der Pforzheimer Industrie ermöglicht, ihre heutige Höhe und allseitige Anerkennung zu erreichen.

Mit der Verwendung verbesserter Maschinen zur Herstellung der billigen Waren ist auch eine erhebliche Vermehrung der mechanischen Werkstätten eingetreten. Früher wurden wohl Walzen, Pressen, Fallwerke und Aushauer bei den Pforzheimer Mechanisern gemacht; Präzisionsmaschinen, wenn je solche zur Anwendung gelangten, mußten meist von auswärts bezogen werden. Heute besinden sich in Pforzheim eine ganze Anzahl gut eingerichteter mechanischer Werkstätten, und der Mechaniser ist der wichtigste Faktor der Bijouterieindustrie geworden.

Große Aufregung — wie die Folge gezeigt hat, unnötige — erregte anfangs des Jahres 1884 die Reichsgesetzerlage über die Einführung eines Staatsstempels für Golde und Silberwaren. Die gesetzliche Bestimmung über den Feingehalt hat nicht nur feinen Schaden gebracht, sondern sie war das Mittel, das da und dort ins Wanken geratene Renomme der Pforzheimer

Industrie wieder zu heben und zu befestigen.

Zu großer Blüte gelangten seit den 80er Jahren die Doublefabrifation und Estamperien von Gustav Rau und Friedrich Rammerer. Dieselben haben maschinelle Ginrichtungen von größerem Umfange getroffen, um für die Bijouteriefabrifanten fugentoje, glatte und gedrehte Rohre (Charniere), sowie fugentoje Rugeln und Rapfeln zu fabrizieren. Gleichzeitig liefern fie Doublepreffungen in jeder Legierung. Bu Unfang ber 90er Jahre fand auch die Fabrifation von Glanzdoublewaren (Umerifaner oder Parifer Double) Gingang (Rodi & Wienenberger). Gie werben in folder Bolltommenheit hergestellt, baß die ausländische Ronfurrenz darin vollständig verdrängt ift. Gbenjo hat die Silberichmuckwaren Industrie in den letten Jahren wieder einen neuen Aufichwung genommen. Gin neuer Artifel find die Tulawaren, welche in Tabalsdofen, Stockgriffen 2c. jum Berfauf tommen. (Tula ift schwarz emailiertes Silber; es hat

den Namen von der ruffischen Stadt Tula, wo diese Waren zuerst gemacht wurden.) Die Emaillemalerei erfreut sich, der herrschenden Mode entsprechend, einer lebhaften Geschäftsthätigkeit. Sie wird seit 3 Jahren von einem eigenen Lehrer an der Runstsgewerbeschule gelehrt, und besaßt sich hauptsächlich mit sigürlicher Arbeit, als Portraits und Landschaften.

Die Ordensfabrit von Hofjuwelier R. Fr. Zimmermann fertigt feit Jahren Ordenszeichen für Baden, Beffen, Medlenburg und andere beutsche Staaten, ferner für die Türkei und für

Benezuela.

Interessant ist die Thatsache, daß sich in den letten Jahren bersenige Artikel mehr und mehr einburgert, mit welchem die Pforzheimer Industrie begonnen hatte, nämlich die Uhrenfabrikation. Die vor einigen Jahren entstandene Uhrengehäuse-Fabrikation hatte den Anschein, einer größeren Zukunft entgegen zu gehen und die amerikanische Konkurrenz völlig zu schlagen, neuerdingsist hierin ein Stillstand und teilweiser Rückgang eingetreten.\*)

\*) Belde Fortidritte bie Induftrie in ben letten Jahren namentlich gemacht bat, zeigt ein Bericht in Ro. 22 des Leips. Journals ber (Holbschmiedefunft (1899), worin anlaßlich ber Ausstellung zum 25 jahr. Zubilaum bes Leipziger Runftgewerbes bie Pforgheimer Ebelmetallarbeiten febr fumpathifch befprochen murben. Bon ber Thatsache ausgehend, daß gerade die deutschen (Voldschmiede besonders fodt erft ber fogen. mobernen, beforativen Runftrichtung fich jugewendet und die ersten Beriuche auch wenig befriedigend ausgefallen waren, tonftatiert ber Berfaffer bes Artifels, herr Ostar Webel, daß heute ber Schmud neubeutschen Stils sich beim Golbschmied, wie beim Bublitum Eingang verschaft habe; ber neue Geschmad habe auch bem Schmud wieber zu größerer Bedeutung versholfen. Die Leipziger Ausstellung Pforzheimer Erzeugnisse neuerer Richtung beweise durch die That, daß gerade das Material der Goldschmiede schon durch feine Struftur und die warme Geschmeidigfeit feiner Farbenwirfung ungemein fur die lebensmahre Nachbilbung von Borbilbern aus ber Ratur prabeftiniert fei und alle übrigen Silfemittel ber Technit ber Golbichmiebefunft bie Borbedingungen biergu nur vermebren. Die Etude feien burchmeg von funftlerifder Beftrebung, Bertiefung und Beeinflussung geichaffene Runftwerte und seugten von der noch vorhandenen funftlerischen Befahigung deutscher (Voldschmiebe. Der Berfaffer geht fodann die Aussiellung im einzelnen durch und ruhmt in erfter Linie Die Entwurfe ber Girma Wilh. Etöffler: von benen er fagt, bag bie Brofchen im modernen Etil mit Berwendung mehrfarbigen Goldes wirfliche Runftwerte und namentlich eine folche mit Benutung eines gart aufgetragenen Emails. Geradem entudt ift ber Berfaffer von einer Cigarettenbole mit Emailverzierung. Die reichhaltige Rolleftion ber Girma Louis Fiefter & Co. von Brofchen mit in Quatrecouleurs mit Gilber verzierten Bilangenornamenten im Augendfeil, die in Altgold ausgeführten Hinge von & Rabla, die Broichen mit Motiven aus bem Dier und Prlangenreich von 28. Feucht jr., Die Burtel. ichnallen von Ib. Grant, die Hinge, Broichen und Armringe von D. F. Weber und die Broiche von Wild & Co. werden famt und fonders ruhmend genannt. Den brei von 28. Gilbereifen ausgestellten Gegenstanden, Anhanger, Broiche und Rabel, die unferes Bitiens ichon im hiefigen Runfigewerbemufeum zu feben gewesen, wird besonderes vob geipendet. Bom Schmud jum Rleingerate fuhrte die Ausstellung von & Ruppenheim, der mit Gurtelichnallen, fleinen Basen und Dofen mit Emailmalerei im Munchener Sezessionsstil vorzuglich Mit der Arbeitszeit hielt man es in früheren Jahren nicht so genau wie jett, da man meist Stundenarbeit hat und mit dem Glockenschlag anfängt und aufhört. Im Winterwurde früher morgens mit dem "Hellwerden" angefangen, (die uralte praktische Regel beherzigend, "wenn man eines Hellers Gepräge erkennen kann") und zählte dann die Tageszeit dis 7 Uhr abends. Im Sommer war 11stündige Arbeitszeit von morgens 6 dis 12 Uhr und von 1 dis 6 Uhr. Prängte die Arbeit, so sing man im Sommer morgens um 5 Uhr an und arbeitete dis abends 8 Uhr. Im Winter wurde Samstag abends nicht bei Licht gearbeitet. Sommers wurde vom Kommissionär auch der Kassee, also das Frühstück, in die Fabrik abgeholt. So verblied es mit der Arbeitszeit viele Jahrzehnte hindurch.

Im Jahre 1839 wurde erstmals der Bersuch gemacht, an der bestehenden Arbeitszeit zu rütteln. Es wird behauptet, die Arbeiter hätten die Arbeitszeit fürzen und die Fabrikanten dieselbe gleichzeitig verlängern wollen. Da es an geregelten gemeinsamen Berhandlungen sehlte, so kam es am 1. Mai 1839 zu einem Tumult, welcher heute noch unter dem Namen "Goldschmiedszerevolution" bekannt ist.

Die Fabrifanten hatten ein "Regulativ" bruden laffen und hängten dassetbe in den Arbeitsräumen auf. Darin heißt es in der Einleitung:

"Um die Regelmäßigkeit in den Fabrikeinrichtungen zu beseiftigen und die Gleichförmigkeit in denselben herzustellen, zugleich aber auch verschiedenen alten, der jegigen Zeit keines-wegs mehr anpassenden Mißbräuchen zu begnen, werden nach reisticher Ueberlegung solgende, auf gegenseitige Billigkeit und Recht gegründete Bestimmungen eingesührt und sestgesett:

§ 11. Die Arbeitszeit ist und bleibt auf 11 Stunden an jedem Werftag bestimmt, mit Ausnahme des Samstags, an welchem eine halbe Stunde früher aufgehört wird."

In vier weiteren Paragraphen war die Arbeitszeit Sommers und Winters genau umschrieben. Für die Wintertage, also für die Monate Ottober, November, Dezember, Januar, Februar und März galt die Bestimmung:

reitreten war, wahrend Limmer & Mieth mit einigen kunftlerisch ausgesuhrten Tabatteren anaetubit und. Jum Schlaß gedenkt der Artifel mit lebhafter Anertennung noch der von Karl Tetbele & Eo. gelteserten silbernen Kasen und sel de und einer Miniatur Standuhren mit Emalimalerei und Goldarbeitrersierung von han & Steinmewer bier. Er erblicht in der Ausstellung den Beweis, dan anch in der Aleinfunft des Goldbichnieds nunmehr das richtige Seitnandus sin die angebrochene Municevoche vorhanden und sie auf dem
beiten Bege iet, dem gesanten Gewerbe ein neues Leben und dem Publikum ein betechtigtes Intervie dasur einzuhauchen.

"Bon 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Des Abends, folange es nötig ift, bei brennenden Lampen. Des Morgens werden diese niemals angegundet, sondern die Arbeit nur nach Maßgabe des Tageslichts begonnen, hingegen wird Samstags nur bis halb fieben Uhr fortgearbeitet." Jedenfalls mar biefer lette Bassus von der Samstagsarbeit bis 1,7 Uhr die Ursache bes Streites. Bom 1. Mai ab legten bie Arbeiter die Arbeit nieder und - striften. Nachmittags zogen sie in Trupps nach Beigenstein und tehrten abends geschloffen nach ber Stadt gurud. Bor Bendifer's Fabrif brachten fie Hochrufe aus, weil man bort alles beim alten gelassen hatte. Vor anderen Fabriken gab es dagegen weniger icone Szenen. Mittlerweile mar ber immer größer werbende Haufen beim Anbruch der Dunkelheit in der Bröhinger Borftadt angelangt. Die Unbesonnenheit eines Ginzelnen gab bas Signal zu Gewaltthätigkeiten. Rachdem ein Gendarm die Menge vergeblich zum Auseinandergehen aufgefordert hatte, gab er mit feinem Dienstgewehr über die Ropfe der Tumultuanten hinmeg einen Schredschuß ab. Der Genbarm mußte seine Unvorsichtigkeit ichwer bugen; er murbe gepadt, durchgeprügelt und fein Gewehr zertrummert. Hun flogen auch schwere Pflastersteine gegen bas Dennig'iche Baus. Giner foll durchs Fenfter in die jum Glud leere Kinderwiege geschleudert worden fein.\*) Der Tumult zog fich von Fabrit zu Fabrit. Oberamtmann Deimling hatte in der Nacht noch nach Karlsruhe berichtet. Um andern Morgen famen Dragoner und stellten die Ruhe wieder her. Bon der Fahrt zurückehrende Flößer, welche von Arbeitern im Ochsen mit Bein regaliert murben, glaubten gegen die Dragoner mit ihren Stangen erfolgreich auftreten zu können, aber es bekam ihnen übel. Als "Rädelsführer" wurden der Graveur Buchele und der spätere Fabrifant Miller, genannt "Borar-Miller", bezeichnet.

Es wurden viele Berhaftungen vorgenommen und die fremden Arbeiter nach damaliger Sitte kurzweg über die Landesgrenze abgeschoben. Auch Morit Müller wurde von diesem Schicksal betroffen; er begab sich nach Hanau, kehrte aber bald wieder nach Pforzheim zuruck.

Etliche Tage wurden die Wirtshäuser früher wie sonst geschloffen und mancher erhielt Gelegenheit, hinter dicken Mauern über den Weltlauf nachzudenken. Den Fabrikanten wurde zwar vom Oberamt und der Regierung ihr Borgehen mit dem Regulativ übel vermerkt: allein es blieb bei ihren Entschließungen,

<sup>\*)</sup> Benn ipater ein Arbeiter bei Fabritant Dennig Borichuft verlangte, bann zeigte er ihm ftillichweigend ben Aifasterstein, welchen er als traurige Erinnerung an die Golbschmieberevolution viele Zahre aufbewahrte.

bis im Winter 1869 70 vom Vorstand bes Gewerkvereins Verhandlungen mit der Handelskammer gepflogen wurden über die Regulierung der Arbeitszeit, resp. zur Einführung des 10stündigen Arbeitstages. Die Verhandlungen führten zu keinem rechten Ende, dis endlich anfangs März 1870 von Fabrikanten und Arbeitern (Wittum) eine neue Vereinbarung getroffen wurde. Die Hauptbestimmungen besagen, daß der Arbeitstag 10 Stunden habe, daß aber Samstags nur 9½ Stunden gearbeitet werden sollte, und daß der Kommissionär an halben Tagen von nur 4 Stunden kein Besper holen dürfe. Letzteres traf auch auf die Wintervormittage zu, an welchen erst um 8 Uhr angesangen wurde.

Im letten Jahrzehnt haben der flotte Geschäftsgang und der Arbeitermangel es nötig gemacht, daß in den meisten Fabriken mit Ueberstunden gearbeitet werden mußte; die Arbeiter haben dagegen um so weniger einzuwenden, als sie sich finanziell meist recht gut dabei stellen.

Die Art der **Beleuchtung** war bis zum Jahre 1854, da das Gaswerf errichtet wurde, eine sehr primitive, und ältere Arbeiter erinnern sich nur mit Grauen der trübe brennenden, oft rauchenden, weißblechernen Cellampen, welche am Abend auf die Werkbretter gestellt wurden. Und es war nicht einmal das hellbrennende Erdöl; denn davon wußte man damals noch nichts; man brannte settes, übelriechendes rauchendes Repsöl. Damit wurde auch gelötet. Auf den Werkbrettern standen keine Lötzlampen, wohl aber neben der Esse mit einem Rauchabzug nach dem Kamin. Gasz und elektrisches Licht sind für die Fabriken gegenüber dem früheren Cellicht und der Cellöterei eine große Wohlthat geworden.

Die neueste Lötweise, patentiert von Lorenz (B. u. J. Being Bertreter) gestattet den mechanischen Luftzutritt in jeder Stärke, so daß der Arbeiter ohne alle Gesahr für die Gesundheit dieses Geschäft besorgen kann.

lleber die Löhne in den 20er Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts läßt sich nichts Sicheres ermitteln. Die Lehrzeit war in den 30er Jahren eine sechsjährige, der Lehrlingslohn betrug im 1. Jahre 1 Gulden 6 Kreuzer und wurde alljährlich an Oftern um 6 Kreuzer aufgebessert, so daß der junge Mann im 6. Jahre 1 Gulden 36 Kreuzer verdiente. Arbeiter verdienten 7, 8 und auch 9 Gulden in der Woche, eine Polisseuse 4, 4°, und wenn sie besonders tüchtig war, 5 Gulden. In den vierziger Jahren erlitten diese Löhne infolge der allgemeinen Geschäftsstockung zeitweise sogar noch eine Herabminderung Die kurze Glanzperiode der fünfziger Jahre ergab eine namhaste Lohn-

steigerung, so daß mancher Goldschmied 12 und 13 Gulden, ein tüchtiger Goldgraveur 14, 15 und 16 Gulden in der Woche vers diente. In der Doublebranche ist vielsach anstelle des Stundens

lohnes die Affordarbeit getreten.

Die Lehrzeit dauerte nur noch 5 Jahre (neuerdings ist bieselbe auf 4 Jahre festgesett). Dagegen verblieb der Anfangelohn der Lehrlinge auf 1 Gulben 6 Kreuzer, während die Zulagen in den letten Lehrjahren von 6 auf 12 Kreuzer erhöht wurden, wodurch sich der Lohn am Ende ber Lehrzeit auf 1 Gulden 48 Kreuzer belief. Als im Jahre 1876 an Stelle ber Gulbenwährung das Martspstem eingeführt wurde, fiel auch der langjährige Streit hinweg, ob die 10 oder die 8 Stundenarbeit die gunftigere und zweckmäßigere Einrichtung sei, indem man das Uebereinkommen traf, ben Lohn nach ber Stundenzahl zu bemeffen. Jede feitherige Hausseperiode brachte eine Lohnerhöhung mit sich, und wenn die Löhne auch mit der Krisis der 70er Jahre rapid abwärts gegangen find, so mar dies insofern nur eine vorübergehende Erscheinung, als fie bei wieder eintretendem besserem Beschäfts= gang sich höher stellten, als sie je zuvor standen. Go maren dieselben am Ende des Sahrhunderts bei dem weiblichen Arbeitspersonal, an dem sich ein großer Mangel fühlbar machte, bejonders in der unächten Branche um 50 80 Prozent höher als in den 80er Jahren. Ein Lehrling erhält bei feinem Eintritt gleich 4,50 Mf. bis 5 Mf. Lohn, also weit mehr, als er einst am Ende der Lehre erhielt. Auch die Löhne der Arbeiter haben an dieser allgemeinen Lohnsteigerung teilgenommen, wenn auch nicht in demfelben großen Berhaltnis. Befonders muffen für einigermaßen geschickte Silberarbeiter, Graveure, Cifeleure und Faffer Löhne angelegt werden, beren Sohe nur badurch erflärlich ift, daß mit dem in den letten Jahren ftark gewachsenen Arbeiterstand die Zunahme der Lehrlinge nicht gleichen Schritt hielt.

Die erste Arbeiterfürsorge ging von den Arbeitern selbst aus. Im Jahre 1835 wurden in 35 Paragraphen die Statuten niedergelegt zur Gründung eines "Berein Pforzsheimer Goldarbeiter zu gegenseitiger Untersstügung in Krankheitsfällen". Aber die Beteiligung an dem Berein war durchaus keine so rege, wie man gehost hatte. Die Statuten, die 1842\*) neu redigiert wurden und 1844 einige Modisstationen erhielten, waren 1855 noch in Geltung. In einem Bericht des Großh. Oberamts (Fecht) vom 2. Februar 1855 wird die Gründung eines allgemeinen "Hilfssund

<sup>\*)</sup> Die Berwaltung bestand aus dem Vorstand Schober, dem Sefretar Brating und dem Rassier Eberhardt. Die Ausschufsmitglieder waren: Friedrich Leibbrand, Chr. Maier, Joh. Rehrer, Joh. Böhm, Ernst Joler, Abolf Barned, Wilhelm Roller, Christ. Grimm, L. Schneider, Fried. Engler, Friedr. herre.

Alters: Unterstühungsfonds der Pforzheimer Goldarbeiter" in Betracht gezogen. In denjenigen Kreisen ber Stadt, welche in beren Hauptgewerbe Nahrung und Wohlstand fanden, trug man sich lange mit dem Bedanken, durch Bildung eines folchen Bereins oder Stiftung eines Fonds bie Mittel aufzubringen, um dem unbescholtenen, fleißigen Fabritarbeiter für die Tage des Alters und der Arbeitsunfähigkeit, sowie für die Zeit unverdienter Arbeitslofigkeit Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Bor Gründung des Bereins gab es zuweilen Fabrikanten, welche in achtenswerter Vietät alten, braven Arbeitern fort und fort Berdienst gemährten, mahrend Diefelben längst arbeitsunfähig waren. Es gab aber auch Fälle, und leider waren solche nicht selten, daß derartige Arbeiter, die jahrelang treue Dienste geleistet, im Alter der tiefsten Armut versielen, und es war jedenfalls bis jest keine sichere Garantie vorhanden, daß der Arbeiter, der durch irgend ein Ungluck vor der Zeit arbeitsunfähig geworden, nicht Not und Armut zu erwarten hatte. Mit Freude begrüßte man den Gedanken, durch Stiftung eines folchen wohlthätigen Bereins dem Arbeiter die sichere Aussicht zu geben, daß er für den Fall der Arbeits= unfähigfeit, durch Alter, Arantheit oder Ungluck nicht der öffentlichen Mildthätigkeit überlaffen sei, sondern vielmehr die Möglichkeit habe, Hilfe und Unterstützung zu finden, sofern er sich als redlich und fleißig bewährte. Allerdings lag auch die Befürchtung nahe, daß durch eine solche Ginrichtung, weil fie eben eine sichere Aussicht für die Zeiten der Not bot, dem Arbeiter Einschränkung und Sparfamkeit in guten Zeiten nicht mehr nötig ericheinen lasse. Aber man hoffte durch das richtige Maß in den Unterstützungen, sowie eines hierauf bezüglichen Baragraphen im Statut, diesen Uebelftand zu beseitigen. Ueberdies glaubte man diesen Nachteil durch die Borteile der Einrichtung aufgewogen, daß man "ben Neid zu mitdern oder zu beseitigen hoffte, welchen die Umsturzvartei in fluger Berechnung in die arbeitende Klaffe geschleudert", eben badurch, daß fich der Befigende nach Möglichkeit der Not des Arbeiters annehme. Man beschränkte indes die Hilfe nicht blos auf die Arbeitsunfähigkeit, man ging noch einen Schritt weiter und ficherte auch für ben Fall unverdienter Arbeitstofigfeit Bilfe zu. Gerade die Bijouteriejabrifation ift vielen Einwirtungen ausgesett, welche das politische oder das Handelsleben mit sich bringen, wie ja schon öfters völlige Stockungen eintraten infolge von Kriegen im Ausland usw. Solange die Industrie ihre Arbeiter aus dem Auslande bezog, wie dies früher der Gall war, tonnten folche Stockungen ohne Befährdung für die Gemeinde überwunden werden, ba dann die meiften der arbeitslofen Arbeiter Stadt und Umgegend verließen, um fich anderswo Arbeit zu suchen oder nach Bause gurud: Nachdem aber die Bijouteriefabrifation mehr und mehr heimisch murde und ihre Arbeiter vorzugsweise in ber Stadt selbst oder in benachbarten Landaemeinden fand, brachte eine Geschäftsstockung die schwersten Nachteile für die Gemeinde. Welch schwere Opfer mußten diese und Private bringen, um die großen Summen, welche im Jahre 1848 zur Unterstützung und Beschäftigung der arbeitslosen Bijoutiers verwendet murben, aufzubringen! Burgermeifter Berrenner, deffen Thatigfeit und Umficht die größte Anerkennung verdient, faßte auch die Statuten zu diesem Institut ab. Der Grundstock bes Fonds murde aus Schenkungen und Wochenbeiträgen der Kabrifanten und Arbeiter. ben Eintrittsgeldern und benjenigen Strafbeträgen gebildet, die nach der Fabrifordnung dem Fonds zugewiesen murden. Beitrage bestanden für den Fabrikanten in wochentlich 1 Kreuzer für jeden Arbeiter, für diese in 2 Rreuzern.

Sobald das Grundstockskapital 20000 Gulden betrug, sollten die Zinsen daraus, auch soweit nötig, die wöchentlichen Beiträge der Fabrikanten und Arbeiter zur Unterstützung für unverschuldete Arbeitslosigkeit, sobald solche 6 Wochen überstieg, sowie in Fällen der Arbeitsunsähigkeit, insosern solche ohne eigenes Verschulden des Arbeiters eintrat, verwendet werden. Die Größe der Unterstützungen sollte nach 10 verschiedenen Klassen wöchentlich zwischen 30 Kreuzer und 4 Gulden betragen. Schlecht beleumundete, unredliche Arbeiter, sowie Ausländer hatten keinen Anspruch. Der Fonds als ein Institut Pforzheims sollte zunächst unter Leitung eines Verwaltungsrates, sowie eines Ausschusses bestehen, welchen Fabrikanten und Arbeiter wählten und dessen wichtigsten Funktionäre von der Regierung bestätigt wurden. Die weitere Aussicht follte dem Gemeinderat übertragen werden. Der Grundstock sollte nur in außerordentlichen Fällen bis zu 1, mit

Genehmigung der Staatsbehörde angegriffen werden.

Schon im Jahre 1851 wurde ein Kapital von 1000 Gulden durch Kaufmann Ludwig Wagner und Graveur Wilh. Wagner zum Andenken ihres verstorbenen Bruders Heinrich Wagner für diesen Fonds gestiftet. Außerdem wußte man, daß, sobald die Stiftung die erforderliche Staatsgenehmigung hatte, dieser nicht unbedeutende Schenkungen durch einige der größeren Fabriken zugestellt würden. Ferner ergaben die Wochenbeiträge ein ganz hübsches Sümmchen für den Grundstock. In den ersten fünf Jahren sollten zu Gunsten desselben für Arbeitsunfähigkeit keine Unterstützungen gewährt werden. Die Beiziehung von Lehrlingen bei ihrem Eintritt in die Arbeiterklasse sollte statutenmäßig sestgeseht werden, da diesen nunmehr die Vorteile des Fonds eröffnet wurden. Bei fürzeren Krankheitszeiten, d. h. weniger als 6 Wochen, mußte sich der Arbeiter

selbst helsen mit seinen in gesunden Tagen gemachten Ersparnissen. Anders aber im Falle der Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unglück, wo schon durch die Ursache der Arbeitsunfähigkeit in der Regel die ersparten Mittel aufgezehrt werden; hier sollte sosort Abhilse gebracht werden. Auswärtige waren vom Fonds ausgeschlossen, und zwar deshald, weil die armen württembergischen Orte schon damals ihr Proletariat nach Pforzheim schickten, und weil man befürchtete, durch Einschluß der fremden Arbeiter den Zuzug nach Pforzheim noch zu vergrößern. Indessen zog man die Fremden dennoch zur Jahlung der Wochenbeiträge heran nach dem etwas eigentümlichen Grundsat;

"Wer seinen schönen Lohn in Pforzheim verdient, darf sich auch zur Erlegung einer Tare zu Gunsten der einheimischen Arbeiter herbeilassen; wem solches nicht paßt, der kann gehen!"

Die Regierung gab in einem Reffript vam 25. April 1855 der Befürchtung Ausdruck, daß burch Grundung eines folden Arbeiterhilfsfonds, welcher durch Ginlagen und Beitrage von Arbeitern gebildet werde und durch den ihnen zugesicherten Anteil an der Berwaltung und der Berwendung jeiner Erträgniffe ohne gleichzeitige Aufficht und Ginwirkung der Staatsbehörde eine Korporation geschaffen werde, welche nach ihren Statuten auf breitester bemofratischer Basis berube. Neben dem Korpsgeist werde auch der Korpstrot gepflegt, ber um so bedenklicher werden könne, als er im ernstlichen Rollissionsfall von arbeitsrüftigen Fäusten unterstütt werde, und zumal unter biefen Arbeitern Leute aus aller Berren Länder seien. Aus den Mitgliedern des Ausschuffes und Berwaltungsrates, welche aus der Mitte der Arbeiter gewählt, deren Bertrauen genöffen, konnten leicht in politisch truben Beiten Redner bei politischen Beratungen und Führer von Demonstrationen erstehen oder auch Ratgeber und Unftifter bei Streitigfeiten mit den Fabrifherren. Das durchwühlte England stehe als warnendes Beispiel in dieser Beziehung vor Angen. Man habe früher die Geselleninnungen und Gesellenladen aufgehoben. und zwar mit gutem Recht infolge vielfacher unangenehmer Erfahrungen. Wer fonnte verhuten, daß bei Berfammlungen mehr beraten wurde als die Angelegenheiten des Hilfsfonds? Auch in ötonomischer Beziehung fei Die Ansammlung von Ersparniffen für jeden einzelnen Arbeiter zu feiner eigenen Bilfe in Notfallen der (Bründung eines gemeinsamen Unterstützungskapitals vorzuziehen. Im ersteren Falle wisse der Arbeiter, für wen er fpare und zurücklege, er forge für seine Bukunft. Im andern Falle tonne bei ihm der Gedante nicht ausbleiben, daß er fur Andere, jumteil in fpateren Jahren Gintretende einlegen muffe, und bag er nur dann von der Einlage Plugen habe, wenn er fich fraut

melbe oder arbeitslos werde. Endlich fei es eine allgemeine Erfahrung, daß reiche Unterstützungsfonds nicht wenige der dazu Berufenen leichtsinnig und träge mache. Es würde genügen, beschränfte man die Vorsorge für die Fabrikarbeiter auf die

bereits bestehenden Sparbucher.

Man sieht aus dem Vorstehenden, wie ängstlich und furzsichtig damals die Regierung derartige tief ins soziale und wirtschaftliche Leben einschneibende Fragen zu behandeln pflegte. Das war ber Beift ber Reaktion, die traurige Nachwirkung ber Bolfserhebung von 1848 49. Wie gang anders beurteilte ber politisch als erzreaktionär bezeichnete bamalige Oberamtmann Fecht Die Frage ber Arbeiterfürforge. Bei all feiner sonstigen Strenge verband er mit einem weitschauenden Blick ein flares Berftandnis für die Bedürfniffe der Zeit und ein warmes Empfinden für das arbeitende Bolk. Wie recht er hatte, und wie schlecht die Kreisregierung beraten war, das hat die Zukunft gelehrt — in dem "durchwühlten" England und bei uns, wo seine Idee für die staatliche Arbeiterfürsorge durch die soziale Gesetgebung jumteil in die Praxis umgesett find. Der Unterstützungs: verein für die Goldschmiede blieb auch ohne staatliche Unterftützung bestehen und stiftete bis auf den heutigen Zag viel Segen.\*)

Ende August 1853 wurde den Fabrikanten der sehr umfassende erste Entwurf einer Fabrikordnung vorgelegt, den der damalige Oberbürgermeister Zerrenner mit vielem Fleiß und großer Umsicht ausgearbeitet hatte. Die mannigsachen Berzweigungen der gerade damals in hohem Ausschwung begriffenen Fabrikindustrie machten bei Ausarbeitung der Berordnung nicht unerhebliche Schwierigkeiten, zumal da man bestrebt war, dieselbe in Einklang zu bringen mit den Statuten des Unterstützungs

Bereins.

Am 28. Februar 1857 wurde Ministerialrat Fieser vom Großt. Ministerium aufgesordert, nach Psorzheim zu reisen und baselbst zu erörtern, wie für Kost und Wohnung, sowie für lleberwachung der Fabrikkehrlinge gesorgt werde, und falls diese ungenügend erscheine, nach Benehmen mit dem geistlichen und weltlichen Ortsvorstande, dem Fabrikkomitee und einsichtsvollen Fabrikanten, sowie dem Großt. Oberamte Vorschläge zu machen, wie die wahrgenommenen Mißstände zu beseitigen sein möchten. Aus diesen Erhebungen ist zu entnehmen, daß die Jahl der männlichen Bijouteriearbeiter am 20. März 1857 = 1816 betrug,

<sup>\*)</sup> Zeit Einfuhrung ber sozialen Gesetzgebung hat die Goldidmiebs trankenkaffe von Jahr ju Jahr mehr ihre einstige Bedeutung verloren. Die selbe erhebt seitdem teine Beitrage mehr und ift in der Auftösung begriffen. 1898 bestanden im ganzen Bezirt noch 28 freie hilfstaffen.

bie Zahl der weiblichen 735, die Zahl der männlichen Lehrlinge 2048, die der weiblichen 742, zusammen 5341 davon wohnten in Pforzheim 3634 " " außerhalb 1707.

Nach Aeußerung der Fabrikanten war aber das Bedürfnis damit noch nicht gedeckt, und es wurden bei der großen Ausdehnung der Fabritation noch immer weitere Arbeitsfrafte gu gewinnen gesucht. Die Lehrlinge, welche nicht bei Eltern ober Berwandten wohnten, waren gang fich felbst überlaffen. wählten ihre Schlafstätten selbst und mußten sich aus bem geringen Wochenlohn von 1 Gulden und einigen Kreuzern Trinkgeld selbst beköftigen. Nach der Schulentlassung im 13. und 14. Lebensjahre famen viele derfelben aus entfernten Begenden Badens und Württembergs in die Fabriken als Kinder dürftiger, oft harter Eltern, welchen fie noch einen Teil ihres Berdienstes am Schluffe der Woche bringen oder schicken mußten. Ihr Lohn stand mit den Lebensmittelpreisen in feinem Berhältnis. Ihre tägliche Nahrung war meistens Brot, im Sommer Obst. Drei und vier ichliefen oft in einem Bette unter bem Dache und in Stallgebäuden, nur wenige in etwas geschloffenen Dachräumen. Schlafstätten wurden polizeilich nicht überwacht. Nicht für alle war geforgt, daß fie in Krantheitsfällen Unterfunft im ftadt. Spital erhielten; um ihre fittliche Guhrung und leibliche Pflege fümmerte sich niemand. Die Lehrzeit dauerte 5-6 Jahre. Bei der Arbeitsteilung aber mar ein nur einigermaßen befähigter Lehrling in nicht fehr langer Zeit ausgebildet und ersetzte fodann dem Fabrifheren einen Arbeiter. Dies führte dahin, daß immer mehr Lehrlinge und besto weniger Arbeiter eingestellt murben, weil die Löhne letterer fehr bedeutend maren. Die Folge bavon mar, daß mit der Zeit die große Masse der jungen Leute, die aus der Lehre traten, brotlos wurden oder auswärts Unterfunft suchen mußten. Bei diesen Bustanden aber maren Fabrifarbeiter, Lehrlinge, beren Familien, die Gemeinde, ber Staat und die Fabrifation felbst von großen Gefahren bedroht. Die nächste Bflicht zur Fürsorge oblag vor allem den Fabrikanten; diese aber lehnten mit wenigen Ausnahmen ein derartiges Anfinnen rundweg ab. Es mußte baber eine zwangsweise Fürforge eintreten, deren Forderungen in Berordnungen niedergelegt wurden, die durch das Cheramt dem Fabrittomitee unterbreitet werden Teffen Erklärung wurde entgegengenommen, zu der mußten. bann bas Cheramt bas eigene Gutachten fügte und bem Mlinisterium zur weiteren Entscheidung vorlegte. Das Lehrlingsunwejen nahm indeffen immer mehr überhand, jo daß am 26. Mai 1857 das Pforzheimer Oberamt die Befürchtung aussprach, daß die Bahl der Lehrlinge im Laufe des Jahres auf mehrere Bundert

anwachsen wurde. Burttemberg, bis hinauf nach Ludwigsburg, ärmere Gemeinden des Murgthales, die Gegend von Achern, die Aemter Sinsheim und Mosbach sandten ihre ärmeren Knaben zu Dugenden nach Pforzheim, um sie in der Bijouterie unterzubringen.

Nebenbei trat eine förmliche Wohnungsnot ein, da bei diesem steten Zuströmen alle disponiblen Räume rasch gefüllt waren von auswärtigen Arbeitern und Lehrlingen. Deshalb mußte das Oberamt die Aussührung der Berordnung vorerst auf die jüngeren Jahrgänge 1855/56 beschränken. Die älteren aber von 1853—54 nach der früheren Ordnung behandeln. Die Leistungen, welche nach dem ersten Berordnungsentwurf den Fabrikbesihern bezüglich ihrer Lehrlinge auferlegt werden sollten, waren ein geringer Ersah der Einbuße, welche die Lehrlinge infolge der üblich gewordenen langen Lehrzeit erlitten. Bezüglich der Anzahl und des Alters der Lehrlinge mußten vom Gemeinderat in Pforzheim auf einen Erlaß Großh. Ministeriums im November 1857 weitere Erhebungen gemacht werden, welche solgendes Resultat ergaben. Es befanden sich damals hier:

| Manuliche Let          | orlinge über 17 Jahre          | 822    |  |  |
|------------------------|--------------------------------|--------|--|--|
| ,,                     | " unter 17 "                   | 1546   |  |  |
| Weibliche              | " über 17 "                    | 262    |  |  |
|                        | unter 17 "                     | 535    |  |  |
|                        | ;}ufammer                      | 1 3165 |  |  |
| Davon waren            | Ausländer (b. h. Nichtbadener) | 1499   |  |  |
| " " Inländer (Badener) |                                |        |  |  |

Diese 3165 Lehrlinge waren in 166 Fabriken verteilt und gehörten mit Ausnahme von den 37 Lehrlingen des Hammerwerks der Gebr. Benckifer sämtlich zur Bijouterie oder einem dieser verwandten Geschäfte. Es kamen also durchschnittlich auf eine Fabrik 19,06 Lehrlinge.

Es hatten 23 Fabrifen zwischen 20 und 30 Lehrlinge.

| 17 | ,, | "  | 30 | ,, | 40 | ,, |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 6  | "  | ** | 40 | "  | 50 | ,, |
| 3  | ,, | ,, | 50 | ,, | 60 | ** |
| 2  | ,, | ,, | 60 | ,, | 70 | "  |

Eine hatte 70, eine 74, eine 85, eine 103 und eine 104 Lehrlinge.

In oben angegebener Zeit waren in Pforzheim 487 Berfonen konzessioniert, welche 2044 mannliche und 634 weibliche Schläfer beherbergen durften. Niemand wollte sich herbeilassen, die Bermietung ber Schlafstätten im Großen zu betreiben und aus diesem jedenfalls gut rentierenden Geschäfte eine Spekulation zu machen. Die Preise für die Schlaftätten waren folgende: Wollte der Mieter allein im Bett schlafen, so mußte er dafür 30-32 Kreuzer und wenn er sein Bett mit einem zweiten teilte, 18 Kreuzer für die Woche bezahlen. Es ließen sich also aus einem Bette jährlich 36-31 Gulden ziehen. In ein mäßiges Zimmer wurden oft 12 Betten gestellt und ergab dann dieses eine jährliche Einnahme von 312-372 Gulden. Der Gewinn erhöhte sich aber noch bedeutend, wenn — was oft geschah — die Betten auf Speichern und in Speicherkammern aufgestellt wurden.

Eine Berordnung Großh. Ministeriums vom 19. Juni 1857 und deren Bollzugsmaßregeln hatten zur Folge, daß 580 Lehr= linge von den Fabritanten felbst in Fabritlokalen untergebracht wurden. Biele der letteren nahmen bei Neubauten oder Lokalwechsel Rücksicht auf Beherbergung ihrer Lehrlinge, so daß im folgenden Jahre etwa 1000 bei ihren Lehrherren Unterkunft Die Bahl ber aus Pforzheim ober beffen nachster Umgebung, welche jeden Abend nach Saufe geben konnten, betrug 653. Tropdem mangelte es noch immer an Schlafftätten, und bie Beuspeicher, Schuppen und Scheunen maren in gemeingefährlichem Grade mit Arbeitern und Lehrlingen bevölfert. Wenn auch die besser bezahlten Arbeiter sich möblierte Zimmer mieten konnten, fo begnügten sich doch die geringer bezahlten, bie Rommiffionare, das Beer der Maurer und anderer Bauhandwerker und die vielen Taglohner, welche ber hohe Lohn aus ben armen württembergischen Schwarzwaldborfern hierher lockte, mit einfacheren Schlafstellen. Und wenn die letteren mit Beginn bes Winters auch wieder in ihre Beimat gurudtehrten, fo murde es mit der Wohnungsnot doch nicht beffer; denn die Goldarbeiter, welche im Sommer allabendlich heimaingen, scheuten im Winter doch die weiten und oft recht beschwerlichen Wege und blieben hier in den verlaffenen Quartieren der Maurer u. f. w.

Indessen konnte man es doch einrichten, daß wenigstens nicht mehr als zwei in einem Bette schlafen mußten und die Geschlechter getrennt untergebracht werden konnten. Wie sich indessen gelegentlich der polizeilichen Kontrole später herausstellte, konnte diese Regel nicht immer ausnahmslos durchgeführt werden. Es gab z. B. alleinstehende Frauen, Witwen, welche, um den hohen Mietpreis zu erschwingen, Schlafgänger aufnahmen, die nicht immer dem weiblichen Geschlechte angehörten. Ueberhaupt siel es letzteren schwer, Unterkunft zu sinden. Wo indes beide Geschlechter in einem Hause geduldet werden mußten, machte man den Konzessisionsinhaber für Aufrechterhaltung der auten Sitte und Ordnung ganz besonders verantwortlich.

Bon ben umliegenden Ortschaften fam nur Brötzingen um ein Konzeffionsgefuch zur Beherbergung von Arbeitern ein, ba die Bahl der in anderen nabeliegenden Orten untergebrachten fremden Arbeiter nur flein mar. Go maren a. B. in Gutingen 8. in Ifpringen 5, in Dillweißenstein 37 und in Burm 2 Arbeiter untergebracht, mahrend in Brotingen gegen 200, meift Sammerarbeiter, bei 31 fonzessionierten Bersonen beherbergt murben. Die Arbeiter begnügten sich bamals mit einer nach heutigen Begriffen tärglichen Roft. Ein gewöhnlicher Bijoutier ledigen Standes entrichtete fur vollständige Roft (Fruhftud, Mittageffen und Rachtessen, letteres mit Ausnahme von Samstag und Sonntag) 2 Gulben 42 Rreuzer bis 3 Gulben wochentlich, alfo 23 - 24 Rreuzer täglich. Aber bei weitem die Mehrzahl der Arbeiter lebte fast nur von Brot; hochstens ließen fie fich im Binter für 3 Kreuger eine Schuffel voll beißer Brube verabreichen. welche ben ftolgen Namen Raffee führte. Aehnlich, meift schlechter, lebten natürlich die Lehrlinge.

Bersuche, die jungen Burschen an Speisen- und Suppenanstalten zu gewöhnen, schlugen gänzlich sehl, ebenso die Absicht uneigennütziger Fabrikanten, den Jungen eine regelmäßige, einsache, aber kräftige Kost zu verabreichen. Mochten auch verschiedene Gründe zusammenwirken, das Haupthindernis lag doch immer im Kostenpunkt. Eine regelmäßige warme Speise kam für die Erwerbsverhältnisse eines Lehrjungen immer zu teuer, wenn nur für 20—30 Personen gesocht wurde. Nur eine im großen Maßstab angelegte und betriebene Speisenwirtschaft hätte hier helsen kourchweg gesund und munter, besonders, wenn sie von Haus aus kräftig waren, und gaben sich mit dieser Art ihrer Ernährung als etwas Althergebrachtem, darum Selbstverständlichem, vollkommen zufrieden. Auch waren Krankheiten, wie sie in Orten mit schlecht genährtem Fabrikproletariat vorkommen, damals in Pforzheim unbekannt.\*)

<sup>\*)</sup> Solche Erscheinungen waren einer späteren Zeit vorbehalten. Dann aber war es nicht die Rot, welche sie hervorrief, sondern die ungeordnete Ernährung. Das zeigte namentlich die 1819 wiederholt ausgebrochene Typhus-epidemie unter den Arbeitern. Statt, wie es der gute Lohn leichtlich erlaubte, eine warme starlende Mittagssost einzunehmen, ziehen es sehr viele Arbeiter heute noch vor, sich mit kalter Rost, Wurft, Rase oder auch nur einem Stud Brot zu begnügen und einen, wenn nicht etliche Schoppen Vier darauf zu seinen. Biele Polisseufen suchen sich Startung im Konditorladen. Die Kolge ist eine gestörte Verdauung und auf die Tauer eine geschwächte Konstitution, die trankheitlichen Einslussen gegenuber widerstandslos ist. Die Typhusepidemie von 1819 sollte eine ernste, bleibende Mahnung sein zu einer geordneten Lebens. weise der Arbeiter.

Die Rücksicht auf die lokalen Zustände ließ die Lehrlingsfrage nur langsam ihrer Lösung näher schreiten. Es wurde ben Fabrikanten u. a. auch zur Auflage gemacht, für die Aufnahme ihrer Lehrlinge ins städtische Krankenhaus zu forgen und dafür, daß dieselben täglich mindestens einmal warme Speisen genöffen. (Oberamtsbericht vom 23. Januar 1858.) Im Januar 1859 hatte sich infolge Aufforderung eine Anzahl Bersonen gemeldet, welche fich bereit erklärten, an Lehrlinge um den Preis von 4-5 Rreuzer täglich ein nahrhaftes Mittagessen abzugeben. Nun geschah aber das Unglaubliche, daß die Steuerbehörde den Brundsatz aufstellte, diese Koftgeber für Lehrlinge nach dem Bewerbesteuergeset wie "Röche um Lohn", also mit der 3. Klaffe bes perfonlichen Berdienstfapitals ju 875 Bulden in Gewerbesteuer-Anlage zu nehmen. Es wurde auch eine ziemliche Anzahl Bersonen wegen Gewerbesteuerdefraudation in Untersuchung gezogen und bestraft. Rach der gang vernünftigen Unsicht des Cberamts aber follte man dieje Leute ebenfo wenig gur Steuer heranziehen, wie z. B. folde, welche an Schüler höherer Lehranstalten Rost verabreichen. Lehrlinge seien noch aufsichtsbedürftige Rinder. und es bestehe fein Unterschied zwischen diesen und ersteren. Die meisten Roftgeber hatten sich bewegen laffen, aus Barmbergigfeit 2-4 Lehrlinge miteffen zu laffen und erhielten dafür eine geringe Bezahlung (24 Gulden für das Jahr, noch nicht 5 Kreuzer im Tag), daß fie daraus ganz gewiß fein Geschäft machen konnten. Unter diefen Umftanden drohten alle die fürforglichen Magregeln wieder in die Broche zu gehen Das Ministerium der Finanzen erkannte jedoch (unterm 16. April 1859), daß diese Rostgeber für Lehrlinge nicht unter die gewerbemäßigen Speifewirte gu zählen seien, sondern zu sog, geschlossenen Rosttischen, und daß fie deshalb auch der Besteuerung nicht unterliegen könnten. Es fei deshalb Rückerfag und Nachlaß ber Steuer und ber bereits eingezogenen Strafgelber anzuordnen.

Die Polizei war strenge angewiesen, auf den Straßen auch nicht den leisesten Unfug von Fabriflehrlingen zu bulden, fie aus den Wirtshäufern zu jagen und nachts von den Strafen in ihre Wohnungen zu weisen. Ebenjo wurde das Berfaumen ber Kabrifftunden und das Berumziehen mahrend der Arbeitszeit von der Polizei strenge geahndet.

Die Frucht all dieser Berordnungen, im Bereine mit dem Berrenner'ichen Entwurf, war die im November 1860 erichienene Kabrifordnuna.

Im Dezember 1866 trat eine Anzahl Männer zusammen, um burch Grundung eines Lehrlingsheims ber gunehmenben Entfittlichung und Berrohung des Arbeiternachwuchses entgegen au arbeiten. 54 Mitglieder des Arbeiterbildungs-Bereins verpflichteten sich zu regelmäßigen Beiträgen von 3, 6, 9, 12 bis 30 Kr., 35 andere zu einmaligen Beitragszahlungen von 1, 2 und 3 fl. Ueber 150 Lehrlinge ließen sich sogleich zur Teilnahme einschreiben und es fanden vorerst im großen Gewerbschulsaal abends und Sonntags Zusammenkünfte statt. Zur Ausbringung der weiterhin nötigen Unterhalttungsgelder sur Bücher, Besleuchtung u. s. w. (etwa 5–600 fl.) wurde eine Liste bei den Fabrikanten in Umlauf gesetzt zwecks Sammlung von Beiträgen. In den 70er Jahren schlief das Unternehmen wieder ein und trat erst Mitte der 80er Jahre wieder ins Leben.

Die Handelskammer gab regelmäßig Unterstühungen von einigen hundert Mark, mahrend die Stadt für Lokal, Beizung

und Beleuchtung forgte.

Am 1. März 1869 versammelten sich in der großen Turnhalle ca. 1500—2700 Teilnehmer aus dem Fabrikanten- und Arbeiterstande zwecks Gründung einer Gewerksgenossenschaft für die bei der Goldwarenindustrie beschäftigten Arbeiter und Einführung eines geordneten Rechtszustandes zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und besonders die Gründung von Unterstützungskassen sür Zeiten der Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und des Alters, Verbesserung des Lehrlingswesens und Hebung des geistigen und sittlichen Justandes der betr. Arbeiterschaft. Vorstand dieser Genossenschaft war Albert Wittum, Beisiter waren Arnold und Stöffler.

Im Jahre 1870 war sodann eine neue Fabrikordnung erschienen. Diese enthielt u. a. eine Bestimmung, wonach Arbeiter oder Lehrlinge, welche wegen einer Beruntreuung gerichtlich bestraft worden waren, auf Jahre hinaus in keinem Pforzheimer Geschäft mehr Arbeit bekommen durften.

Infolge der dauernden Mißstände auf dem Gebiete des Lehrlingswesens wurde im April 1877 vom hiesigen Gemeinnütz-Berein an den Reichstag eine Denkschrift zur Neuordnung des

Lehrlingsmefens eingereicht.

Als weitere Fortschritte auf dem Wege der Selbsthilfe durfen die Gründung eines Lebensmittelbedurfnis und eines Rohlenvereins betrachtet werden. Bon seiten einsichtsvoller Fabrikanten fehlt es nicht an Entgegenkommen und Unterstühung, wo es sich um die Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiterschaft handelt. Bon vielen Seiten wurde es seit langem als eine Kalamität betrachtet, daß die Arbeiter nur eine knappe Stunde Mittagspause haben, wodurch die einheimischen Arbeiter, soweit sie entsernt wohnen, genötigt sind, ihre Mittagsmahlzeit in aller Hast einzunehmen, um zeitig genug wieder ins Geschäft zu kommen. In einer größeren Doubleketten und Bijouteriefabrik haben darum die Inhaber im Jahre 1898 den Versuch

gemacht, die Mittagspause auf 1½ Stunden zu verlängern. Zur allgemeinen Ueberraschung aber begehrten die in der Umgegend wohnenden, abends heimkehrenden Arbeiterinnen die Aushebung dieser wohlgemeinten Bestimmung und zwar so nachdrücklich, daß wieder zu der früheren Bause zurückgekehrt werden mußte, so bedauerlich man diesen Schritt sand im Hinblick auf den gewiß nicht zu unterschäßenden sozialen Fortschritt, den die Berlängerung der Mittagszeit bedeutete.

Bei allem Bestreben bei Fabrikanten und Arbeitern, ein friedliches und ersprießliches Zusammenwirken zu ermöglichen und gegenseitige Reibereien möglichst zu verhindern, konnten ernste Meinungsverschiedenheiten doch nicht immer ganz vermieden werden. Biel Anlaß zu Unzufriedenheit gaben manche zuweilen vielleicht etwas rigoros durchgeführten Bestimmungen der an sich auch von den Arbeitgebern als durchaus berechtigt anerkannten sozialvolitischen Kürsorge für die arbeitenden Klassen.\*)

<sup>\*)</sup> Der Jahresbericht ber Handelstammer für 1898 fagt barüber: Zebenfalls fteben unfere Bijouteriefabriten vor ber fcmeren Aufgabe, ihre fur bas Bobl ber von ihnen beichaftigten Arbeiter ichlieglich boch maggebenben privatwirticaftlichen Intereifen mit ben gefetlichen Forberungen in Ginklang gu bringen. 3m Berichtsjahr mußte infolge bes Mangels an Arbeitefraften jum erften Male in erheblichem Umfange ber Sausfleiß herangezogen werben und mußten vielfach Betriebe in induftriearmere und baber gunftigere Arbeits: verhaltniffe aufweisende Gegenden verlegt werden. Die erftgenannte Ericheinung wird auf die allgu peinliche Sandhabung ber Gewerbeordnung gurudgeführt, durch die unfere Sauptinduftrie, namentlich in Beiten flotten Geichafteganges, fich fo fehr behindert fuhlt, daß fie jur Erganzung ber gewerberechtlich beichrantten Produktionssahigheit ihrer Gabriten, um fich wettbewerbkraftig gu erhalten, ben Saussleiß beranguziehen fich gezwungen fuhlt. Go erklarlich bies auch ericheint, fo bedentlich ift boch aus fosialvolitischen Grunden die Berbrungung ber Fabrifthatigfeit in die hausinduftrie, ba die in ihr thatigen Berionen bei unbeschranfter Arbeitegeit ichlechter bezahlt merben, in ungefunderen Raumen unteraebracht find, ber Borteile ber Rranfenverficherung nicht teilhaftig werben u. a. m. Die Berpflangung von Betricben in induftricarmere Gegenben, fo munichenswert fie in mancher hinficht ericeinen mag, murbe aber im Intereife unferer Sauptinduftrie ju bedauern fein, falls fie großere Dimensionen annehmen follte, ba bei ginehmender Berivlitterung ber fo gablreichen Spezialitaten ber Gbelmetallinduftrie unfere ichwer errungene und auch im Austand anerkannte bomimerende Stellung auf diefem Gebiete leicht gefahrbet werben tonnte. Mit bem Arbeitermangel in engem Zusammenhang fieben die gablreicher werdenden Bestrafungen wegen Uebertretung der Gewerbes ordnung. Gie ericheinen als ein ernites Sumtom, bas weniger nach ber Michtung gedeutet werden follte, als ob uniere Sabritanten fich mit beionderer Leichtherugfeit und Rondinlance über bie Forberungen bes Gefetes binmegfegen, als vielmehr bie Erwagung nabe legt, bag unzwedmagige Berordnungen unberechenbaren Echaben bervorgurufen vermogen, jumal wenn es fich um eine internationale Sationindutrie handelt, innerhalb deren fich ber Wettbewerb in einer feltenen Echarie ausgebildet hat und notwendigerweife bas gand uber feine Rwalen ben Gieg bavon tragen muß, bas die verhaltnismaßig großte Bewegungefreiheit und die gunftigten Broduftionebedingungen bietet. Es liegt Die Erwagung nabe, ob nicht manche Bestimmungen ber fogialpolitischen Gur-

Was in verhältnismäßig kurzer Zeit auf dem Gebiete der Arbeiterfürsorge geschehen ist, zeigt die Thatsache, daß die Stadt Pforzheim am Ende des abgelaufenen Jahrhunderts jährlich gegen 700 000 Mark für die Arbeiterversicherung aufgebracht hat, wovon Arbeiter und Arbeitgeber je die Hälfte leisteten. Daß die soziale Gesetzgebung nicht auf einmal allen Schäden abzubelsen vermag, ist selbstverständlich, ebenso selbstverständlich aber ist es auch, daß sie nicht auf halbem Wege stehe bleibe, sondern auf der Bahn ruhiger und stetiger Entwicklung sortschreite.

Bum Schluffe wollen wir über die Entwicklung und den Betrieb einiger größeren Fabrifen hier einiges ermähnen.

Das Geschäft von Rodi & Wienenberger wurde im Spätjahr 1885 mit einem Personal von 10 Personen gegründet. Hergestellt wurde unechte Bisouterie. Im Jahre 1888 gingen die Inhaber über zur Fabrikation von Amerikaner Double-Artikel. Das Geschäft florierte, so daß 1890 = 80 Personen, 1892 = 120, 1894 = 150, 1896 = 250, 1898 = 320, Ende 1899 = 350 Personen beschäftigt werden konnten. Im Mai 1899 ging das Unternehmen in die Hände einer Aktiengesellschaft über, beren Direktoren und Teilhaber die beiden bisherigen Leiter wurden.

Bur Berstellung ber Amerikaner Double Bijouterie und Retten wird eine Dampsmaschine 45 HP verwendet. Die Fabrik hat ihr eigenes elektrisches Licht. Der Warenversandt erfolgt nach allen Ländern.

Beck & Eurba: Etabliert 1887. Angefangen mit 10 bis 20 Personen. Fabrikation von Doubleketten aller Qualitäten, Goldketten in 333 1000 und 585 1000 ff. Umsatz ca. 30 000 Mk. pro Jahr. Das Geschäft hat sich jedes Jahr vergrößert; jedes Jahr mußte gebaut, mußten neue Maschinen aufgestellt werden. Der Hauptausschwung datiert vom Jahre 1896 her und hat von da ab die heute stetig zugenommen. Beschäftigt werden 180 männsliche und 120 weibliche Arbeiter. Arbeitszeit in des Jahres = 12 Stunden, in des Jahres = 10 Stunden. Die Hauptkraste

sorge für die arbeitenden Alassen, wie der Nebertritt eines Teils der Fabrik thatigkeit in Hausindustrie wiet, den ursprunglichen Absi hten geradezu entgegen gesehte Folgen zeitigen und ob deshalb nicht einzelne Bestimmungen unbeichadet ihrer Grundtendens, in dieser oder jener Richtung einer Abanderung oder Revision bedurftig sind.

Den stetig fortschreitenden sozialpolitischen Bestrebungen der Regierung gegenuber machten sich in Sabrikantenkreifen mehr und mehr Bedenken geltend daruber, ob die Induskrie in der Lage sei, weitere Reubelastungen nach dieser Seite din zu ertragen in Andetracht der sozialeichten Steugerung der Serstellungs koften durch Erhöhung der Arbeitslöhne und Materialpreise und des Bestrebens, die Berkausspreise immer mehr heradzudrucken, dei den Steuererhohungen und Bielverlangerungen mit hohem Distontosas.

maschine, welche alle Maschinen (Dynamo: und Glektromotoren) bes Geschäftes treibt, ist der neueste "Diesel-Motor".

Stockert & Kern. Gründung des Geschäfts im Mai 1879. Anfangspersonal 30.—36 Personen. Fabrikation von Double-Mcdaillons, Haarbeschläge, Schlößchen u. s. w. Gold- und Silberverbrauch ca. 20000 Mark.

Im Laufe des Jahres 1880 begann das Geschäft mit der Fabrifation von Double-Ketten. Bon großer Wichtigkeit dafür war die Fähigkeit, das Double nach Pariser Art ohne Lot herstellen zu können. Bon noch größerer Bedeutung für das Geichäft wurde die im Jahre 1899 ermöglichte Herstellung von elektro-plattierten Ketten. Die so hergestellten Fabrikate dieser Firma, welche sie als eine der ersten auf den Markt brachte, sanden wegen ihrer Billigkeit, Schönheit und Solidiät den größten Beijall der Fachleute. Ende 1899 beschäftigte die Fabrik 230 Personen einschließlich der sog. Heimarbeiter.

Sischmann & Roch: Eröffnung des Geschäfts: 1871. Unfangspersonal 5 Arbeiter. Artitel: Kreuze in Gold.

Ende 1899: Kreuze, Cigarretten-Etuis, Berloques, Crayons u. a. in Gold und Silber. Personal: 50 Arbeiter. Dampf= maschine.

Friedrich Speidel sonior grundete im Jahre 1868 gu Eftlingen unter den bescheibenften Berhältniffen die heute fo blübende und renommierte Rettenfabrit unter seinem Namen. 3m Jahre 1874 nach Pforzheim verzogen, hatte er unter der allge= meinen Krife schwer zu leiden und ber Betrieb ftand fehr in Frage. Bon 1878—1882 hob sich derselbe wieder und umfaßte 35 Arbeiter. Bu Anfang der 90er Jahre beteiligten fich die Sohne am Beichäfte, in welchem 1892 = 40, 1894 gegen 80 Arbeiter thatig maren. Es erstand ein neues Fabrikanmejen mit Dampfbetrieb und eleftrischer Unlage. Aber der rapide Huffdwung im Winter 1895, welcher die Einstellung von über 200 Arbeitern nötig machte, erforderte 1896 einen großen Neubau mit allen Anforderungen des neuzeitlichen Betriebs und ber Sugiene. Derfelbe murde auf den Bleichwiesen erstellt. Bur felben Beit trat Gr. Eveidel son, in den Ruhestand und überließ fein Weichaft den Gehnen. Beute verfügt die Pforzheimer Fabrik jamt dem Zweiggeschäft in Nagold über 400 Arbeitsfrafte, mahrend 150 Arbeiter, die meift auf dem Schwarzwald anfaffig find, beitändig für die Firma Beimarbeit verrichten, so daß sich der Arbeiterstand auf rund 550 Personen beläuft.

Kollmar & Jourdan R.-G., Uhrkettenfabrik in Pforgbeim. Die Firma wurde am 1. Januar 1885 von Emil Rollmar und Wilhelm Jourdan mit bescheidenen Mitteln gegründet. Die

ursprüngliche Fabrikation maren Nickels vergoldete Retten und wurde mit 6 Bersonen begonnen und zwar ohne Betriebsfraft. Es zeigte fich bald, daß Dafchinen mit Rraft notig maren, um gegen die Konkurrenz leistungsfähig zu sein; deshalb murde nach 1 Jahr das alte Lokal verlaffen und ein Lokal mit Waffertraft gemietet. Das Geschäft nahm einen größeren Aufschwung und es konnten schließlich 70-80 Bersonen beschäftigt werben. Im Jahre 1888 89 wurde die Fabrikation der sogenannten Amerikaner Doubleketten begonnen. Es zeigte fich bald, daß die Fabrit zu tlein mar und murbe beshalb unter Beihilfe bes Berrn Aug. Rapfer die jekige Fabrit Raifer Friedrichstraße 3 gebaut. Der Artifel Rickel-Retten wurde nach und nach aufgegeben und dafür die ausschließliche Fabritation von Amerik. Doubleketten weitergeführt. Es murbe eine 10pferdige Dampfmaschine für ben Betrieb angeschafft. Die Fabrit murbe wiederholt vergrößert. Beute find 400 Arbeiter barin beschäftigt. Die beiden vorhandenen Dampfmaschinen leisten 50 Pferbefrafte. 3m Jahre 1898 murde bas Geschäft an eine Aktien-Gesellschaft mit einem Aktienkapital von 600 000 Mt. vertauft und gahlte die Gefellschaft bisher - also 3 Jahre - bei reichlichen Abichreibungen und Referve 15 pCt. Dividende. Im Jahre 1900 errichtete Die Gesellschaft eine Filiale in Mühlhaufen a. Würm in eigenem Unwefen, wo gegen 100 Berfonen beschäftigt werben, fodaß die Gesellschaft g. 3. 500 Bersonen auf Amerik. Doubleketten beschäftigt. Es giebt teine zweite Fahrit, die speziell auf Amerit. Doubleketten annähernd soviel Arbeiter hat.

Borstand ber Aktien:Gesellschaft waren ursprünglich Emil Rollmar und Wilhelm Jourdan, letterer ist jedoch seit 2 Jahren aus dem Borstande aus Gesundheitsrücksichten ausgetreten; seitdem ist Emil Rollmar alleiniger Borstand. Auf der Antwerpener Ausstellung wurde die Gesellschaft mit der silbernen Medaille und auf der Pariser Ausstellung im letten Jahre mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.

Die Firma ist heute mit den besten hilfsmaschinen ausgestattet. Im letten Jahre konnte die Gesellschaft nicht alle eingehenden Aufträge effektuieren, und sie ist deshalb gezwungen, einen größeren Fabrikneubau zu erstellen. Mit demselben wurde im Frühjahr 1901 begonnen und er soll bis Spätjahr bezogen werden. Der Neubau wird mit den neuesten Maschinen ausgestattet und in sanitärer Beziehung eine Mustersabrik werden.

Seit 1. Mai ist das Aktienkapital um 400 000 Mk. erhöht worden und heute beträgt es 1 000 000 Mk.

Die Fabritate der Firma — Marte "J. K." — gehen heute nach der ganzen Welt.

### 266

### Der Aunftgewerbeverein.\*)

Die Unregung zur Gründung des Kunstgewerbevereins gab die nach der demutigenden Niederlage der deutschen Industrie auf der Philadelphia-Beltausstellung bei den beteiligten Interessenten durchgebrochene Erkenntnis, daß energische Schritte gethan werden mußten, die offentundigen Sibmachen ber beutschen induftriellen Produktion auszubeffern und zu überwinden. Schulund Fachmanner murben nicht mube, Die Stil- und Beschmadlofigkeit eines Teiles unferer sog. kunstgewerblichen Sandels-artikel nachzuweisen und das Interesse der Beteiligten in den Bestrebungen ber Gewerbemuseen und mas damit zusammenbing. wachzurufen. Aus dem Beiste biefer Bewegung heraus rief der Münchener Kunftgewerbeverein im Sommer 1876 feine epochemachende Ausstellung ins Leben. Sie hatte den Besuchern beutlich vor Augen geführt, daß nicht stlavische Nachbildungen, sondern die Durchdringung moderner Formen mit der Gedanken= fülle der Antike die glanzvolle Runstepoche der Renaissance hervorgerufen hatte, daß nicht aus der individuellen Bereinsamung, sondern aus dem fruchtbaren Boden korporativer Zusammengehörigfeit, aus gegenseitiger Unregung heraus, bas nach Beift und Form möglichst vollkommene Kunstwerk hervorgeht, wie es es einst hervorgegangen ist aus den Zunftstuben Nürnbergs und Augsburgs. Die Not der Zeit, die immer mehr zunehmende Schwierigkeit, für die gewohnten industriellen Produkte den nötigen Absat zu finden, maren wohl geeignet, die gewonnene neue Erkenntnis zu vertiefen und deren praktische Berwertung zu erleichtern. Allenthalben begann man die Bedeutung ber Runftgewerbeschulen schätzen zu lernen und ben Mufeen einen hohen Wert beizulegen So auch in Pforzheim, wo Männer wie Siebenpfeifer, Wittum, Stöffler und die damaligen Bandelsfammervorstände der Bflege folcher Unstalten mit leberzeugung und Barme bas Bort redeten. Durch Vermittlung bes Bandels: ministeriums gelang es ihnen, nach Schluß ber Munchener Ausstellung für furze Zeit eine größere Anzahl von Gegenständen aus dem Renfington-Museum in London überlaffen zu erhalten, welche als Mittelpunkt einer reichen und besonders für die Metalltechnik hochintereffanten Ausstellung älterer und neuerer Runftwerke in den Räumen der Runftgewerbeschule benutt Die Beredelung ber Pforzheimer Edelmetallinduftrie war zum allgemeinen Interesse geworden. Es trat der Bunich gu Tage, die Beziehung der Runftgewerbeschule zu den praktischen Bedürfniffen der Fabrik durch Ginschiedung eines Mittelgliedes zu erhöhen und zu beschleunigen, und die Folge war die

<sup>\*)</sup> Rad Sandelstammerberichten.

Gründung des Kunstgewerbevereins, dem alsbald 200 ordentliche und 150 außerordentliche Mitalieder beitraten. Die Anlage einer Bibliothet, die Unschaffung von Fachschriften in einem eigenen Beichen- und Lejezimmer, bilbeten Die erften Thaten bes neuen Bereins. Es folgten Preisausschreiben zu Entwürfen für Bijouterie, Möbel- und Schmiedearbeiten, Ausstellungen und Bortrage. Bei aller Kunftpflege aber muß in erfter Reihe bem Beschmad bes Räufers Rechnung getragen werben, ber nicht gerade immer mit dem Attribut "geläutert" bezeichnet werden Im Winter 1878 begann ber Berein mit etwa fünfzig Fabrifanten die Anfertigung einer Kollektion Schmuckgegenstände, welche, unbefummert um ben berrichenben Beichmad, nur ben Anforderungen eines ebeln Geschmades zu genügen hatten, ohne aber in Bezug auf Rostbarteit ben Rahmen des Maffengeschmackes zu überschreiten. Es sollte damit gezeigt werden, daß Pforzheim auch den Forderungen eines geläuterten Geschmackes zu entsprechen vermag, sofern es nur verlangt wird, sodann sollte die Ausstellung in ben größeren Städten Deutschlands dazu beitragen, den allgemeinen Geschmack zu heben und zu veredeln. Absicht, die Kräfte zu sammeln und zu erproben und die neugewonnenen Besichtspunkte in die praftische Fabrifation umguseken, war gelungen. Auch die andere Absicht, zu zeigen, was Pforzheim zu leisten imftande sei, fiel auf guten Boden. Urteil ber Preffe lautete einstimmig fehr gur Ehre ber Pforgheimer Industrie. Weniger erfolgreich war die Wanderausstellung hinsichtlich ber allgemeinen Geschmacksveredelung, und das ift auch etwas fehr Natürliches und Begreifliches; benn um mit bergebrachten Unschauungen auf diesem Gebiete aufzuräumen, bedarf es nachhaltigerer und planmäßigerer Ginfluffe, als eine mehrtägige Banderausstellung fie auszuüben vermag.

Der Aunstgewerbeverein erfreute sich seitdem einer stetig fortschreitenden Entwicklung. Das von ihm errichtete Aunstzgewerbemuseum mit seinen lehrreichen Ausstellungen, die im Berein gehaltenen kunstgewerblichen Borträge, die in Berbindung mit dem Runstgewerbemuseum vom Berein ausgehende Fachzeitzschrift "Kunstgewerbeblatt für das Gold», Silberz und Edelmetallzgewerbe (vorzüglich redigiert von Wilhelm Stöffler, dessen vielzjähriger, verständiger und thatkräftiger Arbeit im Dienste der Edelmetallz Industrie, diese in hervorragendem Maße ihre Förderzung zu danken hat) u. a. sind hervorragend geeignet, dem Pforzeheimer Kanstgewerbe die ihm gebührende Stellung im Wettzbewerbe zu verschaffen und ihren Produkten ein immer weiteres

Absatgebiet zu gewinnen.

Von Ginfluß auf die Gestaltung der Edelmetallindustrie find ferner die Fachblätter "Somudkaften", monatlich heraus-

gegeben von Fr. Wilh. Zimmermann, fowie "Der Somud", ein Bijouteriejournal, herausgegeben und verlegt von Wilh. Fleiner.

Einen namhaften Anteil an der Förderung der Pforzheimer Edelmetallinduftrie hat auch der Berein "Schnörkel", dessen Mitglieder sich aus der Elite der Bijouterietechnifer zusammensetzen. Neben der Kunst pflegt der Berein auch das gesellige Leben unter seinen Angehörigen.

### Die Runftgewerbeichule.\*)

Die Kunstgewerbeschule wurde in einem von der Stadtgemeinde aufgeführten Neubau (466 000 Mf.) im Frühsommer 1877 errichtet und bildet als Fachschule für die Edelmetallindustrie der Stadt eine selbständige Anstalt. Am 1. Januar 1887 wurde dieselbe in die staatliche Verwaltung übernommen. und untersteht seit 1892 der Oberaufsicht und Leitung des Großh. Gewerbeschulrates, welchem der Direktor als außerordentliches

Mitalied angehört.

ŀ

Zweck der Schule ist die Förderung und Hebung des Kunsthandwerks durch vielseitige theoretische und praktische Geranbildung junger Leute zu tüchtigen Arbeitern, Werksührern, Beichnern, Modelleuren und Ciseleuren, wie sie die Pforzheimer Industrie und insbesondere die Edelmetallindustrie verlangt. Der Unterricht an der Anstalt umfaßt demnach Schattenlehre und Berspektive, ornamentale Formenlehre, Architekturzeichnen, Freihandzeichnen, Figurenzeichnen, Farbenübungen, Emaillieren, Emaillemalen, Ciselieren, Gravieren und Treiben, Zeichnen und Entwersen kunstgewerblicher Gegenstände, Modellieren in Thon und Wachs, Galvanoplastik.

Von dem Angenblick der Gründung der Anstalt ab wurde der Schule seitens der Fabrikantenschaft ein unbedingtes Bertrauen entgegengebracht. Die Prüfungsausstellungen geben den Beweis eines ernsten, fachgemäßen Strebens und fortschreitender Leistungen, so daß die Schule heute eine unentbehrliche Stütze und ein mächtiger Hebel für die Bijouterie-Industrie geworden ist.

Bur Förderung der Anstaltsziele und zur Aufmunterung begabter, strebsamer Schüler stehen der Anstalt eine allgemeine Kunstgewerbeschulstiftung und Privatstiftungen zur Perfügung, deren Zinsen alljährlich in genanntem Sinne verwendet werden. Alle 2 Jahre findet eine Ausstellung von Schülerarbeiten statt.

Bur Mitwirfung bei der Leitung der Anstalt ist ein besonderer Beirat bestimmt. Un derselben wirfen außer dem Direktor Waag die 3 Prosessoren Riester, Alcemann, Wolter, die Lehrer Wittmann, Rücklin Sautter und Hardt.

<sup>\*)</sup> Rach Bahresberichten ber Sanbelstammer.

Der Unterricht zerfällt in 3 Jahreskurse. Zur Aufnahme ist der Nachweis derjenigen Kenntnisse erforderlich, welche auf einer zweiklassigen Gewerbeschule erworben werden. In der Regel soll der Aufzunchmende das 16 Lebensjahr zurückgelegt haben. Das jährliche Schulgeld beträgt für den 1. Kurs 18 Mt., für den 2. Kurs 21 Mk. und für den 3. Kurs 24 Mk. Tas Material zum Modellieren, zu den praktischen Uedungen, sowie das Zeichenpapier werden von der Anstalt gestellt, die Farben zu halben Ankaufspreisen abgegeben. Einzelne Schüler, deren Leistungen als hervorragend bezeichnet werden können, erhalten die Berechtigung zum sog. Künstler-Einzährigen. Im Jahre 1877 war die Anstalt von 40, 1900 von 273 Schülern besucht.

### Die Großh. Edelmetall-Probieranftalt

dient der Untersuchung der in der Golde und Silberwaren-Industrie Berwendung findenden Hilfsstoffe — Unedelmetalle und deren Legierungen, Platin, Lot, Schmelzpulver, Mineralfäure, Golde und Silberlösungen und Salze, Chemikalien — und ist in der Lage, die zur Umhüllung der Waren gebräuchlichen Stoffe, Papier, Baumwolle, Etuisstoffe zc. auf ihre Reinheit bezw. auf ihr Freisein von Bestandteilen, welche den Glanz der Waren schädigen können, zu prüsen. Borstand ist seit Bestehen des Instituts der Chemiker Hans Wachter.



Ferdinand Dedsle Erfinder ber Beinmage.

Ferdinand Dedsle wurde geboren am 26. Desabr. 1774 auf der Dehrlacher Glashüte, Amt Sulzbach.

Bu feiner Erziehung hatte er einen Sauslehrer, welcher das erfte Intereffe für Bhyfit und Botanit in ihm wedte. Schon in früher Jugend zeigte er auch eine nicht unbedeutende Begabung in der Musik, durch welche er fich feine erften Stiefel verdiente, welche ihm fein Bater versprach, sobald er ben Gejang ber Gemeinde in ber Rirche auf der Orgel begleiten fonnte, mas er fcon im 9. Jahre zu thun im Stande war. Er lernte als Goldarbeiter bei Johaim

Beter Glafer in Dehringen, welcher ihm nach guruckgelegter Lehrzeit ein vorzügliches Zeugnis in der Goldschmiedekunft ausstellte. In Pforzheim war er erst längere Zeit Kabinettmeister, affocierte sich später, wobei er aber kein Glück hatte. Er ging des halb nach und nach zur Optit und Feinmechanit über. Dazu veranlaßte ihn ein Auftrag der Stadt (1812), die ftadt. Brudenwaagen herzustellen. Sein größtes Streben mar, den Handel und das Gewerbe durch maschinelle Reuerungen zu fördern; er erwarb sich die goldene Berdienstmedaille, indem er die erste Spiritusbrennerei hier errichtete. Außerdem stellte er in Deutschland das erste Harmonium her, das jest noch existiert, machte die erste Mundharmonifa, erfand die Farbung des roten Glafes, ferner bas sogenannte Lebensrad, aus dem nun in seiner weiteren Bervollkommnung der Kinematograph hervorgegangen ist. In dieser Beit erfand er auch die jett so weit verbreitete Beinwange, die eine seiner bedeutenosten Erfindungen mar. Er starb im Jahre 1852 am 17. Marg in Pforgheim und überließ feine physikalische Berkstätte seinem Sohne Christian Ludwig Dechsle.

## Staatsrat Joh. Friedrich Baumgartner.

Bon ungewöhnlichem Einfluß auf die Entwicklung der Bijouterie-Industrie und deren Befreiung von allem Zuchtzwang war der Obervogt und spätere Staatkrat Baumgärtner, ein Mann von weitem Blick und flarem Verständnis für die Wege, welche die Pforzheimer Industrie einschlagen mußte, wenn sie einer gedeihlichen Entwicklung entgegen gehen sollte. Seine Verdienste um Pforzheim haben in dem Aufsahe über die Bijouterie so eingehende Würdigung gefunden, daß wir hier auf weitere Angaben nach dieser Seite hin wohl verzichten können.

Johann Friedrich Baumgartner mar geboren im Jahre 1756 aus einer alten, angesehenen Beamtenfamilie. Er studierte die Rechte, murde Sofrat beim Sofratsfollegium in Karlsruhe und im Jahre 1791 Oberamtsverweser, im folgenden Jahre Obervogt zu Pforzheim. Hier wirkte er in liberalem Ginne gum größten Segen ber Stadt und bes gangen Bezirfs bis 1803, in welchem Jahre er jum Landvogt in Strahlenberg ernannt wurde. 1804 erhielt er den Charafter als Geh. Rat II. Rlaffe. murde 1807 Rat im Finangdepartement, im folgenden Jahre Staatsrat und Rammerpräfident, fam im Jahre 1810 als wirtliches Mitglied in das Zustigministerium, wo er zur hochsten Bufriedenheit feines Gurften thatig mar. 3m Jahre 1818 erhielt er das Rommandeurfreug des Bähringer Lowenordens und wurde im Jahre barauf Mitglied des Staatsministeriums und ber Besetgebungstommission. Zwei Jahre später wurde er Prafident berfelben, ftand feit dem nachsten Jahre dem oberften Juftige

departement als Präsident vor, wurde 1822 zum wirklichen Geh. Rat ernannt, erhielt das Großfreuz des Zähringer Löwensordens und starb 1827 in Karlsruhe. Baumgärtners Grabstätte (Familiengrab) befindet sich auf dem alten Friedhof an dem Weg längs der Mauer, die an den israelitischen Friedhof anstößt. Wie hoch Baumgärtner in der Gunst der Großherzöge Karl Friedrich, Karl und Ludwig stand, das zeigen zwei in Abschrift im Gr. Generallandesarchiv befindliche überaus schmeichelhafte Handschreiben.

Die Stadt Pforzheim ehrte das Andenken des um sie jo bochverdienten Mannes durch Benennung einer Straße nach seinem Namen. Baumgärtners Enkel ist der Medizinalrat Dr. Baumgärtner am Sanatorium Quisisana in Baden.\*)

<sup>\*)</sup> Leiber mar fein Bilb Baumgartnere gu erhalten.

# Pforzheim im 19. Jahrhundert.

### Politisches.

## Die Freiheitskriege.

Hatten sich Badens trefflicher Fürst und sein Bolt ergebungsvoll dem unvermeidlichen Schicksal gefügt, das ein fremder Eroberer und Gewaltmensch über sein Land verhängt hatte; hatte man, der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, sich Napoleons Diktatur auch wiederspruchslos untergeordnet, um nicht seiner Brutalität preisgegeben zu sein, so war darum die Liebe zum deutschen Baterlande nicht verschwunden und es bedurfte nur eines frischen Luftzuges, um die heilige Flamme wieder mächtiger denn je emporlodern zu lassen.

Bei Leipzig schon hatten einzelne Truppenteile sich offen von dem widerwillig getragenen Joche losgemacht und vor Paris kämpften die badischen Truppen mit Bravour Seite an Seite mit ihren preußischen Kameraden.

Bürger und Bauer, Abelige und Arbeiter, Offizier und Handwerksmann waren von gleich hoher Begeisterung beseelt und wetteiserten in opferfreudigen Thaten fürs deutsche Baterland.

Um 14. Dezember 1813 erließ das Bürgermeisteramt auf Beranlassung einer Kundgebung des Großherzogs einen patriotisch gehaltenen Aufruf an die Bürgerschaft zur Stellung von Freiswilligen und zur Leistung freiwilliger Beiträge.

Welchen Erfolg diese Aufrufe bei der Bürgerschaft hatten, geht aus den diesbezüglichen Mitteilungen des "Wochenblattes" ("Beobachter") hervor; wir lassen denselben hier das Wort:

22. Dezember 1818.

"Aufruf an Babens Junglinge! Seine Königliche hobeit haben geruht, mir die Formierung des zu errichtenden freiwilligen Jager-Regimentes zu Pierde gnadigit zu übertragen; mit gerechter Freude meinen Wirfungefreiß in diefen Tagen fo ehrenvoll erweitert zu ieben, fundige ich Guch, ihr Badiche Junglinge, diefes an, und mit inniger Zuversicht, daß ich nicht vergebens zu Euch spreche, ergeht mein Aufruf, an Alle, welche in der Kraft der Jugend,

und erfullt von bem großen Zwed, in Einem Ginn für eines nur zu handeln, bielen iconen Beruf erfullen wollen.

Eilt und tommt herbei! — bewährt, was Guer Fürft von Euch erwartet, vermehrt die Zahl der tapferen Deutschen, welche zum Kampf für Ruhe und Frieden sich vereinen, und welche tein Opfer für zu groß achten, um das zu erringen, was dem Menschen theuer und werth ift.

Ihr also, die Ihr Euch vermögend genug seht, Kleidung, Waffen und Pferd selbst zu schaffen, erspart dem Baterlande, das jest alle seine Quellen sast erschöpfen muß, diese Anstrengung, und thut was in Euren Kräften stehet: Ihr aber, denen keine Glückschüter zu Theil wurden, versammelt Euch unter dem Panier Unseres erlauchten Fürsten, man wird Euch rüsten, durch die Gulse derer, an die ich mich nur mit meinen Worten wende.

Ja auch Ihr — bie Ihr burch höhere Jahre, ober unabanderliche Berbaltniffe juruckgehalten werdet, personlich zu erscheinen, Ihr könnt Euch ehren — viel besördern durch Gabe und Geschent! unterführt das schöne Streden Euerer armeren Brüder! Was der Mann, den nur eine Hütte schüht, darbringt, wird so willsommen seyn, als der reichliche Beitrag des Bermöglichen: Erfüllt die heilige Pflicht, die Euer Fürst an seiner Treuen Herz gelegt, erfüllt sie bald und willig — die Segnungen der Böller werden auch Euch belohnen!

Mögen balb bie öffentlichen Blatter, durch weiche jebes Opfer, das Ihr bringt, ben Zeitgenoffen genannt werden foll, in gedrangten Reihen es vertunden, daß Farst und Baterland nicht vergebens auf Euch gehoffet; nicht umfonst zu Euch gesprochen hat."

v. Holzing, Wajor und FlügelAbjutant, Kommandeur des freiwilligen JägerNegiments zu Pferd.

22. Dezember 1813.

"Auf die voranftebende Aufforberung bin find in hiefiger Stadt folgende freiwillige Beitrage unterzeichnet worben :

| Hollander Holzkompagnie     | 1 30 | ger zu | Pferb. |
|-----------------------------|------|--------|--------|
| Saly Admobiationgefellicaft | Ĭ    | · -    | · · —  |
| Lefegefellichaft            | 2    |        | _      |
| Tlog: Berein                | 1    | _      | _      |
| or. DWB. Bendifer           | 1    | _      | _      |
| - SofAR. Böhringer          | 1    | _      | _      |
| - DFG. Fintenftein          | 1    |        |        |
| - BFE. Leng u. Sievert      | 1    | _      | _      |
| Mab. Riehnle                | 1    | _      | _      |
| br. BJE. Dennig u. Rrente   | el 1 |        | _      |
| - Bif. Bohnenberger         | 1    | _      | _      |

und Jatob Richter ftellt und equippirt fich felbft zu ben 3dgern zu Bferbe aus eigenem Bermögen.

Außer den jur Ravallerie fich angebotenen jungen Mannern haben fich

mehrere freiwillig jur Infanterie gemelbet.

Bon Stadt u. 1. u. LandAmt find größtenteils fehr gute und brauch: bare Zeuergewehre jeder Art 361 an der Bahl geliefert worden, woran die Stadt allein 220 beigetragen hat."

10. Januar 1814.

"Die Stadt Pforzheim hat ihren alten anererbten Patriotismus auch in biefer schweren Zeit dadurch bewährt, daß sie zu dem freiwilligen Idgertorps, welches ich zu tommandieren die Ehre habe, 20 Mann und 1 Trompeter ausgerustet stellt. Im Namen des Vaterlandes bezeuge ich hiermit den tresslichen Bärgern dieser Stadt, in denen noch der Geist ihrer Bater lebt, welche bei Bümpfen den glorreichen Baterlandstod starben, meinen innigsten Dank, und

ich hege bas gerechte Bertrauen, baß auch biese Jünglinge Pfortheims am Tage ber Schlacht sich bes Namens ihrer Baterstadt würdig zeigen werben.

v. Holzing, Rommandeur des freiwilligen Jägerforps, Major und Flügeladjutant.

10. Januar 1814.

"Das Amt Pforzheim hat neuerdings zu dem berittenen Jagerfords 18 Pferde, als freiwillige Gabe, gestellt. Es ist ein erhabenes Gesühl, sich in seinen Bestredungen für Baterland und Nationalehre vom Eifer patriotischer Staatsdiener so schön unterstützt zu sehen, und mit freudiger Rührung bezeuge ich dem Direktorium des Enze und Psinktreises, so wie den rühmlich thatigen Beamten von Pforzheim meinen öffentlichen Dank.

Auch ber Wiesenkreis, die Stadt görrach und das Amt Baben haben burch freiwillige Lieferung von Pferden ihren vaterländischen Sinn bewiesen, und auf biesen lauten Dank Anspruch.

Schwebingen, ben 9. Januar 1814.

v. Solzing,

Hommandeur des freiwilligen Jagerforps zu Pferd."

Um 10. Jan. 1814 wurden 60 Mann gefangene Franzosen, die vor Straßburg aufgegriffen wurden, hierher gebracht und andern Tags nach Baihingen weiter transportiert.

Tags darauf zogen die von hier zu dem freiwilligen Jagerstorps teils ausgerüftete, teils sich freiwillig gestellte junge Mannsichaft unter Begleitung des Bürgermeisters Krenkel, des Stadthauptmanns Geiger und der beiden Kavalleriekorps nach Karlsruhe.

Der Einzug der Berbündeten in Paris erregte eine außersorbentliche Begeisterung in der Stadt Ein lebendiges und anschausliches Bild bavon giebt das Wochenblatt vom 13. April 1814.

"Siegesfeier ber Alliirten und ihr Gingug in Baris. Schon am Donnerstag Nachmittag 3 Uhr verbreitete fich babier Die Rachricht von bem gludlichen Gingug ber alliirten Machte in Baris, welche alle bergen gur lauten Freude hinriß und gur Dantbarteit erwedte, balb ein Joch abgewarfen zu feben, bas ichon fo lange und brudend auf unfern teutichen Raden lancte. Abends mar der Martt erleuchtet, und eine Rufit vom Rath haus trug jur Bermehrung ber Freude über bicfes gludliche Greignig bei, aber ju einem vorzuglich feitlichen Tage murbe und ber geftrige Tag, an welchem jugleich burch eine von höchfter Regierung verordnete Zeier jene obige Nachricht ihre gewiffe Beitatigung erhielt. Morgens icon fundete une der Tonner bes Geichunes bas Erfreuliche an, wodurch fich jedes biebere beutiche Berg beben follte. Die berittenen zwei BurgerCorps versammelten fich gur Beier biefes Tages am Rathbaufe, und giengen bann in Barabe in ben Tempel des herrn, begleitet von einer außerordentlichen Menge Menichen, um ibm fur bie Giege ju banten, womit Er bie Waffen ber Muirten getront hatte. Abende mar ber gange Martt, Echlogberg und bie untere Borftabt nebit mehreren Saufern ber Stadt erleuchtet. Auf bem Rathhaufe brannte oben unter bem ftabtischen Bappen ber Rame unieres erlauchten Regenten. uber ber Altane aber Die Namen ber verbundeten brei Monarchen, Grang, Mierander und Wilhelm. Giner mehr anitandigen nicht durch Larmen und mudes Toben ausgegeichneten Greube überließ fich an diesem feierlichen Inge alles, was fich freuen tonnte. Gewiß nicht als Taufend Menichen maren auf bem Marftplat versammelt, um bie Beleuchtung beffelben und bas Feuerwerf

uu sehen, das die geschickte hand eines hiesigen Inwohners bereitet hatte. Richt eine Unordnung störte oder unterdrach diese Feierlickeit, sie schloß sich mit hoffnungsvollerm Erwarten, dald das Ende dieses blutigen Rampses zu sehen, der Teutschland seine Freiheit wieder geben soll. Auch die Mitglieder der hiesigen Leses estells dasst versammelten sich, um diesen Tag durch eine besondre Feier zu einem der merkwürdigsten ihres Lebens zu machen, und ihren teutschen Sinn und Liebe für ihr teutsches Baterland, die sie durch Erwägung der Zeitbegebenheiten zu nähren trachteten, darzustellen. Eine blühende und krastvolle Rede des Hon. Krorettors am hiesigen Pädbagogium, derr Dreuttel, welche jenes wichtige Ereigniß zum Gegenstand hatte, und welche die Zuhörer durch Darstellung der sich drängenden so merkwürdigen und auffallenden Begebenheiten der Zeit, der Fehlgriffe des nach Weltherrschaft ringenden Eroberers, und bessen Sturz, zur Vewunderung des Talents ihres Versassen hinriß und sie die Gediegenheit der teutschen Sprache erfreuend bemerken ließ, wen sie einen solchen Bearbeiter gefunden hat. Nit einem fröhlichen Nahle schloß sich dieser fröhliche Tag.

Auch in dem tatholischen Bethhause bahier murde die Siegeszeier und der Einzug der hohen Allierten in Paris feierlich gehalten. Eine gehalte und ausdruckvolle Rede unsers würdigen Pfarr. Euratus Beyhofer über den ehemaligen, und wirklichen Bestand der Tinge — und die wunderbaren Juhrungen des Allerhöchsten bewürfte die innigste in Thränen sichtbare Rührung bei der zahlreich anwesenden Bersammlung, die um so allgemeiner berrschte, je unvordereiteter hierauf die ganze Bersammlung war. Hierauf wurde mit einem seierlichen Hochamt, unter welchem das erhabene Danklied "Großer Gott wir loben dich", angestimmt wurde, geschlossen.

Pforzheim, ben 11. April 1814.

Der Rirchen Borftanb.

Wie in jenen großen Tagen die Stimmung unter den Pforzheimer Einwohnern war, davon giebt nachfolgende Darftellung des Wochenblattes ein getreues Bild:

26. Oftober 1814.

Pforgheims Geier bes 18. und 19. Ditbrs. Much Pforgheims Immobner haben bas teutsche Bollsfest, wie es biebern Teutschen ansteht, begangen, es bedurfte für fie nur einen Bint, und fie waren bereit, ihre bergliche Freude über diefen Tag, der bem teutschen Bolt so vielen Segen verfundet, auszudruden. Mit ber fintenden Sonne begann ber Bug ber fammtlichen Schuljngend mit ihren Lehrern, angeführt von ber Burger-Ravallerie, und begleitet von der Ehrengarde, unter dem Geläute aller Gloden. Wie es einst dem Teutschen schwer auf das Berg fiel mit diesem Geläute noch den ehren und begrußen ju muffen, der une das toftbarfte aller Guter genommen hatte, und es mit jedem Ion beffelben im Bergen wiedertonte: "unfer teutschen Freiheit wird ju Grabe geldutet;" so fprach jest jeder Ton Dieses Gelautes: "unfere Freiheit ist auferstanden!" Unter fauftem Gefang teutscher Lieder bestieg die Menge die ju diefer Feier ermablte Anhobe. bier loberten die Glammen aufwarte ju bem himmel u. wiefen bas von Freudenthranen erfulte Auge des Teutschen auch dahin. In ein Dreied maren große Opferfeuer angeordnet, rudwarts etliche 30 Edritte ftanb an ber Spipe eine bobe Saule mit brennbaren Materialien umwunden. Das gange in ber Rabe, wie in der Gerne gewährte einen schönen Anblid, die finftre Racht, die porjuglich ju diefem merfwurdigen Echaufviel geeignet mar, vermehrte bie Gindrude des (gangen. Run gab die gablreiche Mufit die Melodie gu bem eigends dazu gedichteten teutschen Lied an, und die Jugend sang auf dieser Bobe, unter Begludung berfelben im Angeficht Diefer Freudenfeier bas Lieb:

"Wohl giebt es Tage, die wir gerne feiern, Germanias Sohne wir 2c."

und die horchende Menge nams zu Bergen, und gieng nun von da jum erstenmal wieder jur fichern freien Hube in bem herrn. Am Morgen des 14, fundete bas Geschut die Fortsetzung Diefer festlichen Tage an. Auf dem Martte versammelte fich die Schuljugend, und nach 10 Uhr gienge an die heilige Statte, um auch öffentlich (Bott für Diefe Wohlthat unfrer Befreiung ju danfen. Der Bug murbe von der Ehrengarde angeführt und von der Burger Heuterei und den freiwilligen Jagern begleitet. Die Rede murde über Sprude Sal. 21, 30. 31. gehalten, und bie Freude bee Teutichen über fein gerettetes Baterland, ausgedrudt. Bon ba gienge bann jum froben Rable, wo fich jeder der herzlichften Freude überließ. Dem (Brogherzoglichen Saufe, den hoben Allierten und ihrer Generalität, ber teutichen Freiheit murbe ein Lebehoch gebracht. Abends mar ber Martt und viele Wohnungen icon erleuchtet. Unter ben Ginnbilbern ftellte bas eine die Germania bar, fie ftebt aufgerichtet ba, ihre Feffeln find entzwei, ihr Angeficht ift jum himmel gerichtet und fie fteht im Begriffe bie Sande jum Dant ju falten. Ginfach und barum fehr schon ftellt ein anderes die Abler vor, auf beffen Bruft bie verschlungenen Namenszuge & A. 2B. enthalten find. Ueber einem Raubvogel, der fich in das von außen fich erhebende nördliche Theil ber Erdtugel (Europa) fest eingefrallt batte, und fast nicht los ju bringen mar, ichmebt Diefer Mar - und padt ihn fest an jener Rralle, die er in die Erde eingeichlagen hatte, und reißt fie baraus los. "Die Borfehung macht über uns und fegnet une burch die Folgen ber Schlacht bei Leipzig", murbe burch ein anderes auf folgende Art ausgedrudt: das Aug ber Borfebung wirft ibre leitenden und icutenden Strahlen aus, auf die unten fich erhebende Erdfugel. In der Mitte, wodurch die Strahlen giengen, waren die Worte: Leipzig 18. Oftbr. 1813. Und so endete denn diefer Tag durch Gefang, Tang und mancherlei Ausbrüche inniger herzlicher Freude. Auch die Armuth blieb nicht vergeisen, auch ihr sollte dieser Tag ein festlicher senn. Die Ehrensbarde speifte dieselben auf ihre Rechnung und bereiteten sich also ihren frohen Dank. Reichliches Almoien fiel an biefem Tage an einigen Tafeln, wofür bie Almoien: Pflege hiemit dankt .- sowie überhaupt auch ben verehrungswurdigen Fremden, die an unserer Freude Theil nahmen, hiemit für ihre Anwesenheit und Wilde öffentlich Dant gefagt wird."

Auch diesmal fehlte es der Stadt nicht an ausgiebigen Truppendurchmärschen und Einquartierungen; aber sie wurden allenthalben mit Freuden begrüßt; denn die Bevölkerung erblickt in ihnen ein Zeichen, daß die Jahrhunderte lange Knechtschaft vom Auslande, die Zeit, da der deutsche Boden den Tummelplat abgeben nußte für fremde Kriegsheere, zu Ende sei.

Am 6. Juni 1814 kam die erste Kolonne der aus Frankreich in ihr Baterland zurückkehrenden württembergischen Truppen
unter Anführung des Feldzeugmeisters Grafen v. Franquemont
durch Psorzheim, und folgte ihnen in den nächsten Tagen das
gesamte württembergische Kontingent, bestehend in 11 700 Mann
zu Fuß und 3500 Pserden.

Am 23. Juni 1814 fand eine Musterung der aus Frankreich heimgekehrten badischen Truppen, ungefähr 8000 Mann stark, bei Pforzheim statt. Das Hauptquartier des Höchste kommandierenden, Generalleutnants v. Hochberg, war in Bauschlott.\*)

<sup>\*)</sup> Rachfichende Pfortbeimer murben in den Geldingen 1792 - 1815 mit ber Berleihung ber Feldbienitmebaille von Napoleon I. ausgezeichnet: Aab fr.

Ein Extrablatt vom Morgen des 22. Juni 1815 verkindete mit frober Genugthuung den Ausgang der Schlacht bon Waterloo und das Ende der Napoleonischen Herrschaft.

#### 1815 - 1848.

Durch die auf dem Wiener Kongreß abgeschlossene "Deutsche Bundeakte" erhielt Großherzog Karl die volle Souveranetat und die seirliche Gewährleistung der Unteilbarkeit seines Landes im

bisherigen Bestande.

Der Friede schien durch die neue Ordnung der Dinge gesichert zu sein. Das Gesetz der Unteilbarkeit des Landes blieb jedoch nicht ohne Ansechtung, namentlich von Bayern aus. Nach dem Tode seiner zwei Söhne erteilte der Großherzog daher den Söhnen Karl Friedrichs aus zweiter Ehe (Leopold, Wilhelm, Maximilian) den markgräflichen Titel und sprach im Oktober 1817 ihr Nachsolgerecht aus.

Von Bab Griesbach aus, wo Karl Linderung seiner Leiden gesucht, erteilte er am 27. August 1818 seinem Lande eine Berfassung. Das neue Werk ins Leben treten zu sehen, war ihm nicht mehr vergönnt. Er starb am 8. Dezember 1818 in Rastatt und wurde in der Pforzheimer Gruft seierlich beigesetzt.

Die Stadt Pforzheim konnte ihm noch am 11. September für "bie ebenso weise als liberale Landes-Ronstitution ben unge-

heuchelten bevotesten Dant barbringen".

Ihm folgte als Großherzog sein Cheim Ludwig. Er war kein sonderlicher Freund der Berfassung und machte aus dieser Gesinnung durchaus keinen Hehl, indem er die ihm in seinen reaktionären Bestrebungen wenig entgegenkommende II. Rammer auflöste. Leider ließ sich dann die neue Ständeversammlung zu einer Schmälerung der Bolksrechte bereitsinden. Uedrigens verdankt ihm das Land auch manches Gute. Ludwig ergänzte die Berfassung durch das Dieneredikt; unter ihm vereinigten sich 1821 die evangelische und reformierte Kirche des Landes zur uniierten; im Jahre 1828 wurde der erzbischössliche Stuhl in

und Aab Jasob, Alößer; Bauerle Johann, Oberwundarit; Vergmann Jana, Landchirurg; Binder, Aerdinand, Rommissar; Bissalummer Christ., Bij.; Bud Aug., Bij.; Daum, Jasob; Dennia, Bbil. Jak.; Törflinger Phil. Jak., Irren warter; Areitag Jasob, peni. Rantonichreiber; Gebauer Tavid; Gebhardt Joh., Irrenanstaltausseher; Göbring Johann Ariedrich, Rutscher; Gunther Michael, Rutscher; Haud Ariedr., Siechenwarter; Haer Ga. Michael, Steuerausseher; Herb Andreas, Amtschener; Rarst, Ga. Jasob; Lang Christ., Kolieidener; Lang, Jasob; Leit Jasob, Goldarbeiter; Mertle Christian; Dr. Ch., Muller, Medizinalrat; Schroth Ariedr., Buchsenmacher; Stup Ariedr., Goldarbeiter; Thomann, Arbogasi; Vetter Richael, Geeber; Walburg, Gottlieb; Weber Joh., Flommeister; Wittmann Cg., Röhlermeister.

Freiburg errichtet und die Hochschulen erfreuten sich seiner

besonderen Fürsorge.

Die Metternich'sche Bolitik ber Reaktion, welche fich bald genug in einem übertriebenen Benfurwefen, in Unterbruckung jeder freiheitlichen Reaung unliebsam bemerkbar machte, konnte keine rechte Freude an dem neuen Stande der Dinge aufkommen laffen. Der "Beobachter" zeigt in den 20er und 30er Jahren nur zu häufig iene vielsagenden durch Striche ober malitioferweise burch Fische oder Krebse ausgefüllten Lucken, welche die Zensur durch ihre Streichungen veranlaßt hatte. Zwar wurde durch den wohls wollenden Großherzog Leopold am 1. März 1832 die Preßfreiheit proflamiert, die von dem damaligen Redafteur bes "Beobachter", Riehnle, unter bem Jubel ber Bevölkerung in bithyrambifchen Tonen verherrlicht, beren Dafein aber durch bie Folgen des Hambacher Festes ein ebenso jähes Ende bereitet wurde. Großherzog Leopolds Erlaffe sprechen von großer Herzensgute. Das zu Bunften bes Staatsichates bisher erhobene Beld für Begehen und Befahren der Strafen murde aufgehoben. Die Salzpreise mußten herabgesett werden. Der Feld und Bald allzusehr schädigende Wildstand erfuhr Berminderung. damals durch Digwachs fehr schlecht stehenden Beinbauern wurde Steuernachlaß bewilligt. Um Landwirtschaft und Gewerbe, Runft und Wiffenschaft in Wahrheit schützen zu können und um in nabern Bertehr mit ihren Bertretern zu tommen, ftellte fich Großherzog Leopold an die Spite der sie fordernden Bereine. Die Stadtrate Binter, Nebenius, Jolly ftanden ihrem Fürsten treu zur Seite. Die Verfaffung murbe in ihrem ursprünglichen Wortlaute wieder hergestellt. Die folgewichtigste und namentlich für die Industrie des an der Grenze gelegenen Pforzheim hochbedeutsame Errungenschaft jener Zeit mar der Unschluß Badens an den allgemeinen deutschen Bollverein. Dadurch schwangen fich Gewerbe und Sandel rafch empor, und die Geldverhaltniffe verbefferten fich. Um 22. Juli 1835 feierte Pforzheim auf dem Rennfeld das "Bollvereinigungsfest". Unwesend waren gegen 200 Bersonen, darunter die Landtagsabgeordneten, Beamte ber benachbarten württembergischen Städte und Staatsrat Nebenius.

## Pforgeim mabrend der Revolution 1848 49.

In den 40 er Jahren war überall in Deutschland das dunkle Gefühl verbreitet, daß man am Borabend einer Revolution stehe. Fast überall war Unzufriedenheit und Gährung. Auch nicht eine Klasse stand in ihrer Gesamtheit hinter dem Bestehenden. Selbst ein Teil des Adels rebellierte gegen das Bevormundungsspstem und wollte lieber als mit dem Absolutismus mit der liberalen Bourgoisie zusammengehen. Die Kleinbürger teilten den politischen Groll der Großbourgoisie, von der sie trot des beginnenden wirtschaftlichen Gegensass noch gläubig Parole und Feldgeschrei annahm. Dazu trat bei den Handswertsmeistern die ökonomisch bedrängte Lage, hervorgerusen durch die auswärtige wie inländische Konkurrenz der Großindustrie, die sich dem Kleinbetrieb bereits fühlbar machte. In Baden, wo sich die sozialen Gegensäße wieder scharf äußerten, und wo Kleinbürgertum wie Kleinbauerntum überwogen, war dasür die politische Gährung um so stärker, wobei die Nähe Frankreichs und der Schweiz stark mitwirkte.

Um geistige Interessen kummerte man sich bei der ärmeren Bevölkerung wenig; sie war von Not und Mangel heimgesucht. War schon das Jahr 1846 ein Hungerjahr, so wurde im darauffolgenden Jahre die Verteuerung der notwendigsten Lebensmittel geradezu unerträglich für die breite Masse des Volkes. "Schlechte Ernten, Geschäftse und Handelskrisen, Arbeitsstockung und elende Löhne wirkten zusammen." Am sühlbarsten machte sich dieser Notstand in den Industriestädten. Die Berliner Kartosselervevolution, der Stuttgarter Brotkrawall und die Schlessischen

Beberaufstände find dafür symptomatisch.

Eine ununterbrochene Reihe von Barteitampfen in der babischen Rammer, die von ber Schweiz aus hereingeschmuggelten Aluaschriften mit dem aufreizenosten Inhalt bereiteten die Ratastrophe vor. An den politischen Greigniffen nahm die Bforgheimer Burgerschaft ben lebhaftesten Unteil. Bor bem Jahre 1848 gab es in Bforgheim nur eine Oppositions: und eine Regierungspartei. Als die Regierung durch Staatsrat Beff bas Berfprechen abgeben ließ, daß die Benfur aufgehoben und eine allgemeine Burgerbewaffnung eingeführt werden follte, ichied fich in kurzer Frist die bisherige Cyposition in zwei Parteien, von benen die eine den Ausbau bes beutschen Staatenbundes auf freiheitlicher Grundlage mit Bolfsvertretung und einem Reichsoberhaupt anstrebte, mahrend ber andere, radifale Teil ein neues Staatsgebilde auf demofratischer (Brundlage verlangte. An der Spite ber erfteren ftanben Matthy Welder, Baffermann, von Soiron und ihre Freunde, auf raditaler Seite waren Beder, Struve, Brentano, Beter, Fictler und ihr Unhang.

Ende Februar und noch in den ersten Märztagen zeigte sich in Pforzheim eine rührende Einigkeit und Freude an dem Erreichten. Diese friedliche Entwicklung erhielt plötzlich durch die in Frankreich sich am 22., 23. und 24. Februar vollziehende Ratastrophe eine andere Wendung. Das Volk kämpfte dort wieder einmal um seine Freiheit, stürzte das verhaßte Ministerium

Guizot, jagte den "Bürgerkönig" Louis Philipp davon und erklärte Frankreich zur Republik. Die Wirkung dieser Vorgänge war in Vaden eine so mächtige, daß selbst die Regierung sich derselben nicht verschließen konnte. Am 29. Februar zeigte sie in der Abgeordnetenkammer an, daß sie Gesehentwürse vorzulegen gedenke für vollkommene Preßfreiheit, Schwurgerichte und Bolksbewaffnung. In einer an demselben Tage in Pforzheim stattgesundenen Bürgerversammlung auf dem Rathause wurde nachstehende Petition an die 2. Kammer beraten und unterzeichnet. Jur Ueberreichung derselben ging Tags darauf eine aus 38 Bürgern bestehende Deputation nach Karlsruhe ab. Die Betition lautete:

Hohe zweite Kammer!

Betition der Bürger der Stadt Pforzheim, betreffend die endgiltige Erfüllung der gerechten Forderungen des Bolles.

Eine ungeheure Revolution hat ganz Frankreich umgestaltet. Bielleicht in wenigen Tagen stehen französische Heere an unsern Grenzen, während Rußland die seinigen im Norden zusammenzieht. Der Gedanke durchzuckt ganz Europa, den Bölkern Berfassungen zu geben und diese zur Wahrheit werden zu lassen. Unsere Wünsche haben wir soweit möglich durch die Presse und durch Betitionen durch unseren Bertreter genugsam ausgesprochen. Als Hauptmaßregeln, welche im Augenblick zu ergreisen wären, heben wir für heute hervor:

- 1. Berminderung der Abgaben durch Bereinfachung in allen Zweigen ber Staatsverwaltung.
- 2. Allgemeine Bürgerbewaffnung mit freier Bahl ihrer Offiziere.

3. Unbedingte Breffreiheit.

4. Schwurgericht nach bem Borbilde Englands.

5. Ungefaumte Berftellung eines beutschen Barlaments.

6. Verantwortlichfeit der Minister als eine Wahrheit; damit also ein Geset über das Unklageversahren. Die Erfüllung dieser unserer Bünsche kann nicht länger verzögert werden. Wir fordern deshalb unsere Bolksvertreter auf mit allen ihnen gesetzlich zu Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken, daß sie sogleich in Erfüllung gehen werden.

Pforzheim, 29. Februar 1848.

Folgen 801 Unterschriften.

An ber Spite der Deputation stand A. Dennig, der Bertreter der Stadt in der Bolfsfammer. Bon unangenehmen Gefühlen wurden die Mitglieder der Deputation ergriffen, da sie mit heftigen Borwürfen überhäuft wurden wegen der Bitte um unbedingte Preßfreiheit. Sie glaubten in den Bersicherungen

ber Regierung vom 29. Februar nicht die nötigen Garantien zu finden, da dieselben nicht auf die Kraft des Bolkes, sondern auf den Willen einer Versammlung gebaut waren, welche die Erstüllung ihrer vor 33 Jahren gegebenen Versprechungen dis zur Stunde zu verzögern wußte. Doch war die Mißstimmung nur von kurzer Dauer. "Schon in den nächsten Stunden", heißt es in dem Verichte, "verkündete der um Fürst und Vaterland gleich hoch verdiente Staatsrat Vekt in der öffentlichen Sitzung, daß vom 1. März an das Preßgeset vom 28 Dezember 1831 ins Leben gerufen sei — und wenn dazu noch die Wahrheit tritt, daß jene verhängnisvolle, unser gutes Recht verkümmernde Ordonnanz der Bundesversammlung vom Jahr 1832 aufgehoben erklärt sei, so dürsen wir mit so vielem Vertrauen als Veruhigung unsere Rechte wie unserer Wohlfahrt in die Hände unserer hohen Regierung und unserer trefslichen Bolkskammer niederlegen."

Am 2. März abends kam der Abgeordnete Dennig mit seinem Rollegen Rathy in Pforzheim an. Dem Festmahl, das ihnen zu Ehren gegeben wurde, wohnten gegen 200 Personen bei. Beide Herren verbreiteten sich in Borträgen über die politischen Ereignisse, die Hoffnungen Badens und des deutschen Baterlandes. Hinsichtlich der Befürchtungen Einzelner, ob auch das Errungene Bestand haben werde, machte der Abgeordnete Mathy auf die Bolksbewaffnung ausmerksam, in welcher er den

besten Schutz gegen die Reaktion erkannte.

Trop biefes Entgegenkommens ber Regierung glimmte ber Funten bes Aufruhrs im Berborgenen weiter. Der demofratische Teil hatte fich unter dem Namen "Bolksverein" konstituiert. Als Reaktion dagegen bilbete fich ber "Baterlandische Berein", an deffen Spite Professor Henne, Fabrikant Zerrenner, Privatier Crecelius, Rechtsanwalt Belly, Raufmann C. D. Majer, Fabritant B. Dieterich und Fabritant fr. herrmann ftanden. In Wort und Schrift ermahnten fie aufs Eindringlichste gur Besonnenheit. Führer bes Bollsvereins maren Fabrifant Christoph Berre, Raufmann Diet, Schneidermeister Rühl, Rechtstandidat Herrmann, Blumenwirt Ernft Bud, Becherwirt Bg. Siegle und Rechtstandidat Alex. Bolf. Ihr Organ mar ber "Berkundiger", welcher oft mehr als berb feine Meinung fagte. Bon biefer Bartei lofte fich fpater ein ultraraditaler Flügel los, der fich "Die Broletarier" nannte. Sein Haupt mar der Fabritant Ed. Miller, der "Boraxmiller", Schriftführer mar ber "rote" Dohr, ein Goldschmieb. Lotale benütten die Proletarier die "Alte Reppelei" und die füblich ber Roßbrucke ziemlich einsam gelegene Brauerei Wagner.

Gemissermaßen als Borpostengesechte zu ben späteren ernsten Ereignissen führte jene Sorte Menschen, die ja immer und überall zu finden ift, wo "etwas los" ist, im Marz und

Upril por ben Wohnungen migliebiger Bürger Rakenmusiken auf und veranstaltete gegen dieselben formliche Saberfeldtreiben. Auf bem Rennfeld wurden Garten verwüstet, dem Defan Schindler auf bem Schlogberg, dem Steuererheber Seeburger u. a. murben die Fenster eingeworfen. Besonders gegen Aristofraten und Mucker" mutete der Mob. Recht übel daran mar der Steuerperäquator und Rechner bes abeligen Damenstiftes, Raltenbach, den man dummer- oder boshafterweise bezichtigte, er habe eigenmächtig die Steuer erhöht. Die Stiftsverwaltung suchte die Unholde zu beruhigen, indem fie am Stiftsgebaude, da, mo jest das Bankier Rahn'sche Saus und das Gebande von Gustav Meyle steht (die Gärten gingen bis an den Mühlbach), umfassende Reparaturen vornehmen und damit die armen Handwerker 2042 fl. verdienen ließ, um in Frieden leben ju konnen. in diesen Tagen in der Strafanstalt ausgebrochene Revolte konnte noch rechtzeitig burch bas energische Ginschreiten bes Barterpersonals und der Anstaltsbeamten unterdrückt merden.

Trohalledem ging durch diese Zeit ein gewisser idealer Zug. Wenn Sonntag morgens am oberen Rennfeld die Bürgerwehr ihre Uebungen abhielt versammelten sich dort Gruppen von Bürgern und sangen Baterlandslieder, und oft gesellten sich zu den schlichten Arbeitern und Handwerfern Beamte, ja selbst ein Amtmann verschmäht es nicht, mit ihnen zu singen. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung traf das Bürgermeisteramt die Ansordnung einer Nachtwache durch Bürger für solange, dis die Bürgerwehr völlig organisiert war. Gegen die vielsachen rohen Ausschreitungen und das unsinnige Schießen erließ das Bürgermeisteramt eine Befanntmachung, worin auf die Folgen ausmerssam gemacht und zu Ruhe und Ordnung gemahnt wurde.

Seit dem Jahre 1837 war der Bürger Rudolf Deimling Bürgermeister. Seine Dienstzeit dauerte 6 Jahre. Im folgenden Jahre hätte eine Neuwahl vorgenommen werden mussen; allein die Verhältnisse machten eine solche schon im Mai 1848 nötig. Deimling, ein rechtlicher, intelligenter Mann, aber für solche Zeit eine zu friedliche Natur, war den immer verworrener werdenden Juständen offenbar nicht gewachsen. Nach langen Verhandlungen mit der Regterung wurde der Gemeinde die direkte Wahl ihrer Beamten zugestanden; dieselbe verschob sich jedoch dis zum 18. September Von der gesamten wahlberechtigten Vürgerichaft wurde Rentamtmann Erecetius mit 589 Stimmen zum Stadts oberhaupt gewählt.

Die Würgerwehr. Der Beichluß der Regierung vom 29. Februar 1848 betreffs der Zulaffung einer allgemeinen Bollsbewaffnung gelangte in den Gemeinden rasch zum Bollzug. Um 18. März beiprach eine allgemeine Bürgerversammlung die

Anordnung und Leitung ber Pforzheimer Bürgerwehr und mählte eine aus 25 Bersonen bestehende Kommission. Dieselbe beschloß, vorerst jeden Abend auf dem Rathause zusammen zu kommen und nach Erledigung ber wichtigsten Borarbeiten die Ginteilung ber Mannschaften in Rotten vorzunehmen. Ebenda fanden auch die Borübungen zur militärischen Ausbildung statt. Der Bürgermeister murbe nach Karleruhe geschickt, um bort 200 leichte gute Gewehre mit Berkuffionsichloß zu bestellen und bie bazu gehörigen Batronentaschen. Die Reise hatte aber insofern kein gunftiges Resultat, als Deimling nur 150 Karabiner zugefagt erhielt, die bann auch am 10. Marz eintrafen. ben Bewehren ber Schützengesellschaft, jenen ber Flofferzunft und ben sonst vorhandenen konnte man einstweilen schon gegen 400 Schießwaffen aufbringen, um nötigenfalls gegen ben befürchteten frangofischen Ueberfall fich schützen zu fonnen. Mit den Offiziers. mablen ging es langfam voran, ebenso mit ber Einzeichnung ber Mannschaften zur Burgermehr, mozu es vieler Ermahnungen und Strafandrohungen bedurfte.

Ein reges Leben entfalteten die Turner. Täglich murde auf dem Turnplate neben den Geräteübungen das Urmbruftschießen, Exerzieren, Fechten, Gerwerfen zc. fleißig betrieben.

Bei der Rotteneinteilung wurde Crecelius zum Borsigenden, Rechtsanwalt Schlemmer zum Schriftsührer gewählt. Fortan wurde jeden Abend im Rathaus geübt. Bon Karlsruhe wurden 2 Unteroffiziere beordert, um die Mannschaften zu instruieren. Das Exerzierreglement war französisch. Zehn Trommler sorgten für den nötigen militärischen Effekt.

In der Gemeinderatssitzung vom 30. März wurde der Behrkommission ein Kredit von 300 fl. eröffnet. Abends am 8. April wurde die Bürgerwehr auf dem Marktplat in Fähnlein eingeteilt - feither murbe nur in Rotten ererziert - und am 17. April wurden für die 7 Kähnlein die Offizierswahlen vorgenommen. Jede Kompagnie hatte einen Sauptmann, einen Oberleitmann, 2 Bugführer, einen Oberzugmeister (Oberfeldwebel), 2 Bugmeifter (Feldwebel) Spater murden die fieben Gahnlein auf fechs reduziert. Bum Major murde Erecelius gemahlt. Die Einteilung dauerte bis in den Juni hinein. Bisher hatten nur die Unteroffiziere Gewehre; am 12. August endlich konnten auf dem Rathause auch an die Mannschaften folche verteilt merben. Die Gewehrfrage fand ihre Erledigung in der Beife, daß die badische Regierung in Luttich fur Die Wehrmanner bes Landes eine Angahl Berkuffionsgewehre aufkaufte, bas Stud zu 15 fl. 30 Rr. Der große Ausschuß genehmigte für Pforzheim Die erforderliche Bahl an die Wehrmanner. Diejenigen, benen die Bezahlung nicht schwer fiel, sollten gleich 16 fl. 30 Rr. erlegen; ben Uebrigen wurde eine Borgfrift von 11', Jahren in der Art bewilligt, daß bei Empfangnahme für jedes Gewehr 1 fl., der Rest aber in monatlichen Raten in die Korpstaffe bezahlt und von dieser an die Staatstaffe abgeliefert wurde.

Außer der Bürgerwehr bestand ein von der Schützengesellschaft organisiertes schmuckes Scharsschützenkorps, das wohlausgerüstet in seiner grünen Unisorm einen prächtigen Eindruck machte. Sein Kommandeur war um diese Zeit Bankier Aug. Ungerer. Die Offiziere waren für das 1. Fähnlein Karl Greiff, Chemiker, für das 2. Fabrikant Dieterich, für das 3. Fabrikant Herrmann, für das 4. G. H. Diet, für das 5. Fabrikant Nützelberger, für das 6. Verwalter Becker vom Siechen und Korrektionshaus. Jeder Flügelmann hatte ein Fähnlein am Flintenlaus. Zu einer einheitzlichen Unisormierung hatte es die Bürgerwehr bisher noch nicht gebracht. Die lebungen fanden teils auf dem Rathausboden, teils in der Reitschule oder auch bei gutem Wetter auf dem Lindenplatz statt.

Die Ibee zur Gründung eines Kavallerieforps scheiterte Mangels an Beteiligung. Das Bürgerwehrkorps bestand nunmehr aus 13 Trommlern, 30 Spielleuten; das Schützenfähnlein hatte 55 Mann, die I. Komp. 107, die II. 104, die III. 106, die IV. 105, die V. 106, die VI. 106 Mann. Kapellmeister war Graveur Gustav Leibbrand, der seine Truppe zu einer Janitscharenmusik ausbildete. Chef derselben war der Kaufmann und Leutnant C. D. Majer. Er zeigte sich recht thätig und hatte schon am 4. Mai 150 st. für die Musik vom Gemeinderat verslangt, war aber auf später vertröstet worden.

Indessen waren die Uebungen soweit voran, daß die gewöhnlichen Griffe und Marschübungen mit einiger Sicherheit gemacht wurden. Des öfteren nahm Hauptmann Beder, ein aktiver Offizier, welcher die Unterossiziere ausbildete, seine Mannschaften zusammen, um sie im Feuergesecht zu drillen, worin sie dann auch mit der Zeit gute Fortschritte machten. Auch ein alter Soldat, ein Beamter Namens Hettinger war bei der Einsübung behilflich.

Die Bürgerwehr war der Stolz der Einwohnerschaft geworden. Fast jede Nummer des "Beobachter" brachte ein Poem auf des "Baterlandes Zier", mitunter waren es tief empfundene und wirklich dichterische Erzeugnisse. Die Pforzheimer Frauen und Jungfrauen stifteten eine Fahne, deren Beihe sich am 24. September zu einem imposanten Fest gestaltete. Auf ergangene Einladung waren Abordnungen der Karlsruher, Neuenbürger und Calwer Bürgerwehren erschienen. Jum Fahnenträger wurde der Schwertwirtssohn August Dittler gewählt.

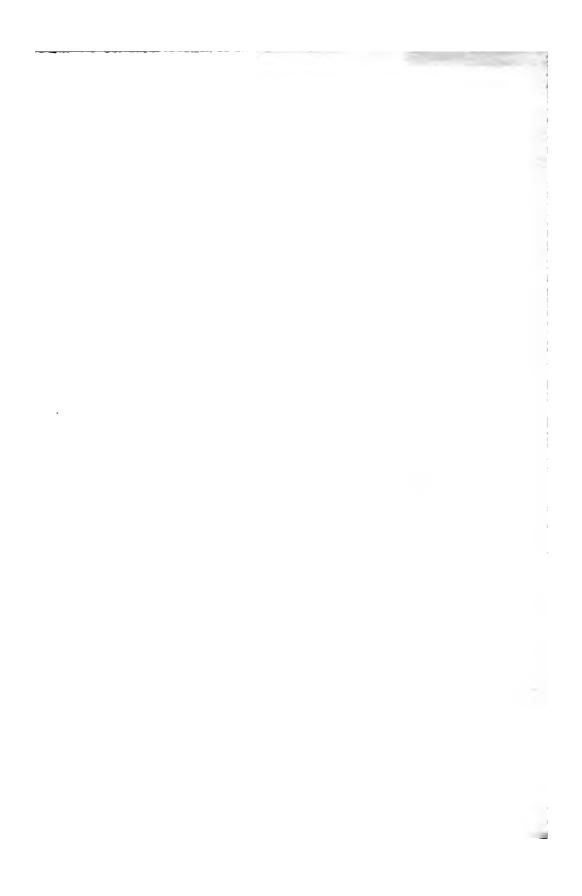



fahnenweihe der Pforzheimei



fürgerwehr im Jahre 1848.



Alsbald nach diesem Feste erging der Tagesbefehl an die Wehrmanner, sich zu den Feuerexerzitien bereit zu halten.

Der Frangofenfarm. Um 24. Marg gegen Abend fam das Gerücht nach Pforzheim: "Die Franzosen tommen!" Die Erinnerung an ihre gablreichen Greuelthaten in unferm Beimatlande war noch allenthalben lebendig, und die Angst war bei der damaligen Schuplofigfeit auch durchaus feine unbegrundete. Das Gerücht that rasch seine Wirkung. Auf bem Marktplate fammelten fich alsbald Gruppen von Burgern, und gegen 8 Uhr traf der Kommandant der Bürgerwehr ein. Die Karlsruher Instructoren stellten fich mit ben bereits mit ben mit Bewehren bewaffneten Unteroffizieren auf dem Marktplat auf und übten beim flackernden Scheine ber Bechpfannen. Ingenieur Julius Raber und Fabritant Reller ritten gegen herrenalb, um zu erfahren, mas an bem Gerücht mahr fei, bas ein reitender Bote gebracht und wonach die Frangofen in Gernsbach fengen und brennen und bereits das württembergische Dorf Loffenau passiert haben follten. Undere Patrouillen ritten nach der Durlacher Steige bis jum hohen Balb, andere bis jur Birtenfelder Biegelhutte. Der Oberamtmann fuhr mit dem Gendarmeriebrigadier Schreiber nach Neuenburg. Er brachte fpater beruhigende, aber feine bestimmten Rachrichten. Gin reitender Bote tam von Ronigsbach: "Dort feien fie geruftet; bedurfe man ihrer, fo folle man nur nach ihnen fenden." Boten ritten hinaus mit amtlichen Schreiben an die Bemeinderate des Bezirks, welche die Aufforderung erhielten zur Bewaffnung. Die einen riefen nach Baffen, Die andern beeilten fich, Sab und Gut zu vergraben ober sicher einzumauern. Frauen und Kinder drängten sich auf ben Marktplat, ben Gatten und Bater jum letten Male ju umarmen, ehe er ins Feld jog. Gine bange, aufgeregte Stunde verging. Babrend deffen ertonten Hufe nach Baffen. Gamtliche Schloffer, Schmiede und Mefferschmiede murden beauftragt, fo schnell und so viel als möglich Lanzenspiken zu fertigen. Mit Senfen und auf Flöfferstangen aufgepflanzten Spießen rudten immer neue tampfluftige Scharen an. Den Binngießern und Rupferschmieden murde anempfohlen, Rugeln zu gießen, die bann nebit Bulver ausgeteilt murden. An famtliche Forfter bes Begirts erging bas Bebot, mit ihren Jagern und Jagobutern möglichst stark bewaffnet zu erscheinen. Gegen 10 Uhr traf bas Fähnlein der Scharfichuten ein, bewaffnet mit Buchse und baraufgestectten Patagan. Ihnen ichlossen fich die unterdes eingetroffenen Förster und die von diesen bemaffneten jungeren Burger an. Forstmeifter Bolt teilte allein 20 ben Wilberern tonfiszierte Gewehre aus. Gegen 11 Uhr standen im hintertreffen über 600 Sensenmanner, von benen etliche auch mit Aerten, Beugabeln, Mandelreibern, Schaufeln, Rrautstämpfeln zc. bewaffnet waren. Gin Konditorgehilfe hatte ben größten Stößer aus feiner Bacfftube mitgebracht, ein anderer Kampfesmutiger einen Beuhaten, womit er in fürchterlichem Brimme den Frangofen das Bedärm im Leibe umzudrehen brohte. Batrouillen murden ausgefandt, Borpoften ausgestellt Gine Abteilung erwartete ben Teind an der Bröhinger Gemarkungsgrenze. Ein Schütze machte den Borschlag, Barrikaden zu bauen, mas aber dann boch als ju gefährlich und unnut verworfen murbe. Gegen 111, Uhr famen die gegen Gernsbach geschickten Rundschafter gurud mit ber Meldung, daß nichts Gefährliches zu entdecken fei. Andere Boten, die fpater eintrafen, stimmten damit überein. Der Oberamtmann besprach sich in Reuenburg mit seinem Amtsgenoffen wegen gemeinsamer Magregeln. Er machte die Mitteilung, daß er eine Staffette nach Rarlsruhe abgefandt habe. Bon bort war ihm die Nachricht geworden, daß aus Paris 10000 Deutsche ausgewiesen murden, die in Ruhe und Ordnung heimzutehren munichen; daß aber von anderer Geite eine mirfliche Gefahr brobe. Bon Mühlhausen aus werbe von einer Schar Frangosen ein Ueberfall versucht. Es war die Bermegh'iche Freischar. Welches Schickfal fie hatte, ift bekannt. Um 25. Mary mar die Ruhe unter der Bevolkerung wieder hergestellt. Und Die Urfache des Frangojenlärms? Um 19. März fand in Offenburg die von Becker geleitete Bolfsversammlung statt, wobei die Führer der Radifalen ihr Programm aufstellten, u. a. mit der Forberung einer rajchen Bolfsbewaffnung. Um die Ausführung diefer Forderung möglichft zu beichleunigen, fetten fie auf geschickte Urt den Frangojenlärm in die Welt. Erwiesen ift dieje Erklärung zwar nicht; aber sehr viel Wahricheinlichkeit hat sie für sich.

Um 14. April beschloß der Gemeinderat, daß die aussgegebenen Sensen und die im März angefertigten Lanzen wieder abgeliefert werden müßten. Zum Ausrücken wurden sie nie benutzt. Am 24. Juni 1849 nahm die schwäbische Legion 95 Stück davon mit, die andern wurden auf dem Rathausspeicher ausbewahrt und gingen bei dem Rathausbrande in der

Nacht vom 29,-30, März 1891 zugrunde.

Am Schluß des Jahres vollzog sich wie in allen größeren Orten so auch bier eine ernste, erhebende Teier, die Totenseier zu Ehren des in der Brigittenau bei Wien standrechtlich erschossenen Robert Wium. Um Montag, 11. Tezbr. abends veranstaltete ein Komite einen Fackelzug vom Marktplatz nach dem Reithause, woselbst Stadtpsarrer Buttersack von Liebenzell und der deutsch fatholische Prediger Geribert Rau aus Stuttgart die Trauerreden hielten.

### 1849.

Allmählich hatte fich die Bolkswehr zu einem Bestandteil des stehenden Beeres herausgebildet. Die Mitgliedschaft war obligatorisch geworden und nur unter gang bestimmten Umständen konnte eine Befreiung von der Dienstoflicht eintreten. Tropbem blieben viele Burger, Fabrifanten, Raufleute und fleine Sandwerfer ber Sache fern, weil fie ihr feinen Beschmack abgewinnen fonnten. Um 25. Januar beschloß der Gemeinderat, gegen die Säumigen die Festjetzung einer Strafe von 2-50 (Bulden je nach dem Stand ihres Bermögens. Auch der Ginzug der Gemehrgelber und die Uniformierung verurfachte viele Gorgen. wichtiger als die großen Pflichten der Zeit, für welche die wenigsten ein rechtes Berftandnis zu haben schienen, mar ben Wehrmannern die Frage, ob der Rod ein- ober zweireihig. ob der Kragen schwarz oder blau sein sollte. Die Offiziere maren langft im Befige der aus ichwarzem Tuch gefertigten Montur. mit einreihigem Rod und einer Dienstmute mit geradem Schild. Aber vom Oberfeldwebel und Feldwebel an hatte die Mannschaft meist keine ober nur teilweise Uniformen, manchmal nur Dienstmuten. Feldwebel und Rottenmeister trugen bas Kreusbandelier mit Sabel. Batrontasche und Bajonnetscheibe, mahrend die Wehrmanner nur ein Bandelier aus schwarzem Leder trugen, an dem hinten Batrontasche und Bajonnetscheibe befestigt waren.

Die Boesie schoß üppiger als je ins Kraut. Derweghs Freiheitsgesänge und Wehrmannslieder jeder Gute füllten die Spalten des "Beobachters". Der Bäckermeister und Gemeinderat Christoph Ringer (Nachholz" nannte er sich, im Gegensatzu dem zeitgenössischen Karlsruher Dichter Vorholz) beklagte die arbeitslose Zeit und zog gegen die Freiheitshelden und "modernen Jesuiten" los.

Die raditale Partei begnügte sich nicht mit der entgegentommenden Erflärung Betks, dem Großt. Manifest vom Monat März und der Publikation der erstrebten Gesetze. Die Ergebnisse der Offenburger Versammlung, die Militäremeuten in Hastatt, Karlsruhe und Bruchsal gaben das Signal zum allgemeinen Aufstande. Die Flucht des Großherzogs und die Erstürmung des Zeughauses in Karlsruhe waren die ersten Folgen der Revolte.

Als Rittmeister Freiherr v. Selbened, der mit einer Schwabron Dragoner von Karlsruhe nach Rastatt kommandiert worden war, dort vor den meuternden Truppen "Säbel heraus!" sommandierte, sprengte der aus Pforzheim gebürtige Gefreite Counis vor die Front und rief: "Kameraden, Säbel stecken lassen!" Er wurde dafür später vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt und standrechtlich erschossen.\*)

Muf die ungewissen, zum Teil abenteuerlichen Berüchte in ber Stadt, welche es zweifelhaft erscheinen ließen, in welchen Banden fich die Regierung befand, murde morgens am 14. Mai Beneralmarich geschlagen, und die Bürgerwehr versammelte sich auf bem Martt. Gemeinderat und Offiziere tamen auf bas Rathaus, um über etwaige Entschließungen zu beraten. Rarlsruhe maren inzwischen truppweise Soldaten aller Waffengattungen eingetroffen, die in den umliegenden Ortschaften wohnten und willens maren, den Soldatenrock mit dem Burgergewande zu vertauschen. Die ersten, welche auf dem Markte erschienen, wurden bort von den Wehrmannern angehalten und ausgefragt. Stadtrat Gichmindt stellte eine fäbelraffelnde brullende Notte von 10 bis 12 Soldaten und mahnte sie an ihre "In Rarlfruhe hats noch viel Soldaten!" war die Untwort. Unterdessen mar beschlossen worden, das erste Aufgebot unter Sauptmann Berrmann nach Karlsruhe zu schicken. Nachdem es in Durlach übernachtet, wurde es nach Karlsrube dirigiert und dort in der Infanteriekaserne einquartiert. Die Mannschaft batte die Bache am Durlacher und Ettlinger Thore zu beziehen. Das Pforzheimer Kontingent war sodann engagiert bei der Gefangennahme der Offiziere des Dragonerregiments Großbergog. welches deffen Cberft von Glaubik von Freiburg nach Karlsrube juructführte. 218 bas Regiment auf dem Marftplat antam, mußten die Pforzbeimer dortselbst Aufstellung nehmen. Dragoner ergaben sich ber provisorischen Regierung; die Offiziere wurden von den Pforzheimern an die Bahn und mit dieser nach Raftatt exfortiert. Beim Einmarsch gab es rohe Auftritte. Die am Thore lagernden Soldaten brullten: "Bringt Ihr die Spitbuben? Wir wollen fie gleich totschlagen!" u. f. w. Sauptmann herrmann trat vor die Soldaten und gab die zweideutige Untwort: "Die Offiziere tommen dahin mohin fie gehören!" Befriedigt aber hatte fie nicht. Gin junger Bursche (Tambour) sprang an v. Glaubig in die Sohe und riß ihm die Epauletten ab. Gin Leutnant Scholderer, ehemaliger Rorporal, jog den Sabel und drohte, jeden gujammen gu hauen, ber fich nochmals an einem Offizier vergreife. Dies rettete fpater den Mann vor bem Rriegsgericht. Abends fam sodann bas 1. Aufgebot wieder nach Pforzheim. Gleichzeitig mit dem 1. Aufgebot machte auch die 2. Compagnie unter Hauptmann Herrmann einen Ausmarich

<sup>\*)</sup> Zeine Samilie feste ibm im jebigen Aug, Manfer'ichen Garten in ber Gerberftraße ein Deufmal in Jorn eines Chelist.

und zwar nach Neuenburg, um bort zwei Kanonen zu holen. Oberstleutnant v. Red nebst zwei Offizieren war nämlich mit zwei Geschützen und ber treugebliebenen Mannschaft von Gotteszaue ausgerück, um dieselben nach Stuttgart in Sicherheit zu bringen vor ben Freischaren. Als sie in Neuenburg ankamen, wurden von der dortigen Bürgerwehr die Geschütze mit Beschlag belegt. Als die Meldung hiervon nach Pforzheim kam, erhielt Greiff Besehl, sie zu holen. Die Offiziere mußten vom Rathauszenstler mitansehen, wie ihre treugebliebenen Mannschaften von Pferden und Geschützen getrennt wurden.

Am 20. Mai wurde von der provisorischen Regierung der Fabrikant Herre zum Zivilkommissär ernannt. Als solcher, sowie als Mitglied des Bolksvereins und Wehrausschusses hat Herre auf verschiedene Weise eine hervorragende agitatorische und diensteliche Thätigkeit entsaltet, welche dis zum 10. Juni andauerte, wo er als Abgeordneter in die konstituierende Nationalversammelung eintrat und sein Zivilkommissariat an Dieh übergab.

Am Mittwoch ben 23. Mai fanden sich auf Herre's Beranlassung der Gemeinderat und sämtliche Staatsbeamte von Pforzheim, ausgenommen Forstmeister Holtz und Dekan Frommel, auf dem Rathause ein, um der provisorischen Regierung den Diensteid zu leisten. Die Staatsbeamten verweigerten den Eid, bis die Erekutivkommission, sowie die Zivilkommissäre ebenfalls auf die Reichsverfassung nach der bestehenden Formel beeidigt worden seien". Sie gaben den Wunsch zu Protokoll, es möge mit der Eidesleistung noch solange zugewartet werden, die durch die demnächst zusammentretende konstituierende Versammlung der § 193 der Reichsverfassung in Vollzug getreten, d. h. bis die Landesverfassung der Reichsverfassung angepaßt worden sei, damit die Heiligkeit des Eides nicht verletzt werde.

Am 26. Mai waren mit wenigen Ausnahmen die Pfarrer und Lehrer, Bürgermeister und Gemeinderäte der Landorte hier, um den Sid abzulegen, zum teil aber auch dagegen zu protestieren. Für die Bürgerwehr veranlaßte Herre auf 29. Mai die auf dem Marktplatz vorzunehmende Sidestagfahrt. Auch hier stieß er auf Opposition. Mechaniker Friedrich Hauf und Lenz der Jüngere machten ihre Gründe gegen die Sidesleistung geltend, wurden aber durch Herre's Drohungen und die Haltung der ersten und zweiten Compagnie gezwungen, zu schwören. Bom Rathausbalkon bezw. von der Altane des Schulhauses aus hielten dann Herre und Schlemmer fulminante Reden, die darauf berechnet waren, die Zuhörer für das neue Regiment zu erwärmen.

Bom 31. Mai an begann Herre seine offizielle Thatigkeit als Regierungstommissar durch eine Reihe kategorischer Maßnahmen. Nicht weniger als sechsmal hintereinander ließ er sich in einer Rummer des "Beobachter" amtlich vernehmen: "Im Namen der provisorischen Regierung", "im Namen des regierenden Landesausschusses". Alle Beamten, Bürgermeister und Gemeinderäte, die den Eid verweigert hatten, erklärte er schlankweg für abgesetzt und besetze ihre Posten durch willfährigere Elemente, ohne sich um das Wahlrecht der Bürger zu kümmern. Eine scharfe briefliche Auseinandersetzung hatte der Gewaltige mit dem streitbaren Dekan Frommel, der ihm unverblümt seine Meinung zu erkennen gab.

Gine völlige Unarchie war hereingebrochen, die aufgeregte Masse fragte nichts mehr nach Geset und Ordnung, und selbst die neuen Machthaber konnten sich der täglich mehr um sich greisenden Ausschreitungen nicht mehr erwehren. Dietz, der nunmehrige Zivilkommissar, klagte und warnte wegen der "frevelhaften Berwüstungen in Keld und Wald, über Steuerverweigerung und

über bie unfinnige Schieferei."

Am 24. Mai war Fickler in Pforzheim und bereiste mit Herre und Diet die Ortschaften, um für die bevorstehenden Neuswahlen zur konstituierenden Bersammlung Propaganda zu machen. Am 11. Juni wurden Rößleswirt Dittler-Wilferdingen, Dr. Steinmet-Durlach, Herre-Pforzheim, Lehrer Dörner-Riefelbronn ins Abgeordnetenhaus gewählt. Bei der darauf folgenden Bürgermeisterwahl erhielt Crecelius die meisten Stimmen, schon ein Zeichen der Reaktion infolge der Riederlage der Revolutionssammee bei Heppenheim. Etwas radikaler sielen die am 14. Juni

vorgenommenen Gemeinderatswahlen aus.

Bwei Kundschafter wurden am 31. Mai ins Burttembergische geschickt, nämlich ein gewisser Leibbrand und ein Wehrmann, den man demfelben als Begleiter mitgab. Es war nämlich ber provisorischen Regierung gemelbet worden, daß sich der badische Markgraf Wilhelm in Württemberg befinde, um dort Eruppen zu fammeln zu einem Ginfall ins Babifche, um bier ben Aufstand zu unterdrücken. Leibbrand und fein Begleiter sollten nun den Markgrafen ausspionieren und von seinen etwaigen Blanen und Erfolgen Delbung machen. Es murde fogar ernftlich in Erwägung gezogen, bewaffnet ins Württembergische einzufallen und dort den Aufstand zu proflamieren. Aber die beiden Rundschafter tamen nur bis Baihingen a. Eng. Dort wurden sie von einem württembergischen Beobachtungskorps aufgehalten, und nachdem fie ihre Absichten verraten und noch bagu bie Sol baten zur Desertation und zum Gintritt in die "Schmäbische Legion" hatten verleiten wollen, mit einer tüchtigen Tracht Brugel wieder nach Baufe geschickt.

Um 6. Juni ereignete sich auf dem Markte eine Revolte. Gin angeblich polnischer Offizier Wiesner fam als Kommandant des

1. Aufgebots nach Pforzheim und ließ gleich abends 50 Mann als Bache auf ben Baidachhof ausruden, um einem befürchteten Ueberfall jeitens der schwäbischen Truppen zu begegnen. Es waren Leute aus ber erften, zweiten und britten Burgermehrtompagnie, die eine Art Borbut bilden follten. Aus demfelben Grunde murbe auch ein Bachtposten von 12 Mann im Rathaus aufgestellt, um bei ber Sand ju sein, wenn vom Saidach ein Angriffssignal tommen follte. Nachts 2 Uhr tam Leibbrands Stieffohn Engel auf ben Baidachhof und brachte die Melbung, daß in der Stadt Unruhen ausgebrochen feien, daß der Rommandant Wiesner auf Herres Beranlaffung verhaftet worden fei. Thatfache war, daß der vom Generalkommanbeur der Bolkswehren, ben Brentano bereits hatte verhaften laffen, inftallierte Bolate in feinen Bratensionen Sinderniffe fand bei den Bemäßigten und dadurch veranlaßt wurde, noch in der nämlichen Nacht nach Karlsruhe zurückzukehren. Diese Nachricht brachte eine gewaltige Aufregung bervor, weil man in Biesners Entfernung eine unberufene Beeintrachtigung feiner Befugniffe erblickte. Man beichloß, erft gegen Morgen ben Boften zu verlaffen, obschon berfelbe auf Befehl bes Burgermeisters schon um 3 Uhr eingezogen werben follte. Zwischen 5 und 6 Uhr marschierten sodann die Mannschaften in die Stadt, wo fie die naberen Umftande erfuhren. Alsbald lautete das Losungswort: "Hinaus ju Berre!" (Derfelbe wohnte im jegigen Dillenius'ichen Baufe.) Berre follte gur Rebe geftellt werben. Er fcnallte ben Schlepp. fabel um, feste den hut mit der großen Rotarde auf und trat so por die Menge, berfelben in turger Rebe seine Unschuld beteuernd. Als Urheber des Bortommniffes bezeichnete er ben Schwarzen Ablerwirt Glafer, ber tags zuvor von Karlsruhe die Nachricht gebracht habe von der Entzweiung Brentanos und Struves. Glafer fei an allem schulb. "Auf zu Glafer!" hieß es jett: etwa 60 Burgermehrmanner stellten fich vor dem Ablerwirtshause auf, mahrend 4 Mann unter Anführung bes Mechaniters Dillmann bemaffnet ins haus einbrangen, ben Glafer wedten und ihn aufforderten, auf die Strafe herunter au tommen. um fich bort vor versammeltem Bolfe zu verantworten. Glafer leistete Folge. Sogleich richteten fich von allen Seiten Die Bajonnete auf ihn. Auf feine Unschuldsbeteuerungen wurde nicht gehört, er wurde rob beschinnpft und beinahe geprugelt; halbwuchfige Buben erfrechten fich, ibn am Schleppfabel berumzuzerren. Aus dieser Rot rettete ihn die Klugheit des Lehrers und Oberfeldwebels Schönlein, der den Geangstigten barfch für verhaftet erklarte. Er brachte ihn aufs Rathaus und bamit in Sicherheit por der ihm drohenden Lynchjustig. Dem Schönlein bat Diefer tluge Einfall später im Hochverratsprozeß sehr genütt; er tam

mit einer Bersetzung davon, mährend vielen seiner gravierten Kollegen ein weit härteres Schicksal beschieden war. Glaser blieb drei Stunden in Haft, worauf ihn Crecelius in Freiheit sette. Auch Herre sollte verhaftet werden, aber er war inzwischen nach Karlsruhe gereist. Der ganze Auftritt war darauf berechnet, die Gemäßigten einzuschüchtern.

Un die Burgermeifter des Bezirks murden am 6. Juni

40 Aufrufe folgenden Inhalts geschickt:

Un bas Bürgermeisteramt zu D.

Sie erhalten von dem Gefertigten den Befehl, alljogleich alle Wehrmannschaften des 1. Aufgebots aufzubieten und dieselben zuverlässig dis morgen 5 Uhr nachmittags in Eutingen eintreffend zu machen. Sollte ein Teil der Wehrmannschaft nicht bewaffnet sein, so haben Sie für dieselben Waffen aller Art, als Sensen, Büchsen, Spieße, zu requirieren und die Wehrmannschaft so ausgerüstet, wie oben erwähnt, unverzüglich nach Eutingen zu beordern.

Pforzheim, 6. Juni 1849.

Der Zivilkommiffar: Serre.

Die Militärfommission A. C. Biesner, Genieoffizier.

Wiesner wartete, wie erwähnt, die Ausführung seines Befehls nicht ab, sondern verduftete. Erst 14 Tage später auf die "Siegesnachrichten" hin erschien er wieder in der Stadt.

Aus der Zeit der Gefecte am Aeckar. Der Pole Mieroslowsky erhielt am 9. Juni den Oberbesehl über die badischpfälzischen Truppen. Um 10. Juni ging derselbe nach dem Kriegsschauplate am Neckar ab. Die dort erlittenen Schlappen verwandelten sich im "Beobachter" in herrliche Siege. Man fraternissierte gleichzeitig mit den Pariser Ausständischen. Gin Flugblatt meldete:

"Wir erhalten soeben von Straßburg auf außerordentlichem Bege die telegraphische Depesche vom 13. Juni, abends
1,4 Uhr: Das Volk sammelt sich auf den Boulevards. Die bewaffnete Macht ist im Anrücken. Abends 6 Uhr: Die Bewegung ist drohender. Abends 1,29 Uhr: Paris ist im Belager-

ungszustand.

Die Sache ber Freiheit siegt!

Karlsruhe, 14. Juni, abends 9 Uhr.

Die prov. Regierung."

Ergiebige Beitrage an Geld, Rleidern und Lebensmitteln gingen ein, aber die Steuerbeitrage wollten trop wiederholter eindringlicher Mahnungen des Ziviltommiffars nicht recht fließen. Ebenjo druckten fich viele von der Wehrpflicht, so daß jedem zum

1. Aufgebot gehörenden Staatsburger, der fich von der Beimat entfernt hatte und fich nicht binnen acht Tagen wieder daselbst einfinden wollte, Die Strafe eines Refrakteurs und eine Geloftrafe von 1200 Gulben angebroht murbe. Um Donnerstag, 21. Juni, fand das Gefecht bei Baghäusel statt; mit welchem Erfolg, ist bekannt. Schon am barauffolgenden Tag trafen von bort Bersprengte in Bforzheim ein. Die inzwischen hier einquartierte "Schwäbische Legion" stellte ftarte Boften auf am Gingange ber Stadt und ließ die Ankömmlinge truppweise in den Hof des "Schwarzen Abler" estortieren, um fie bort einem Berbor gu unterziehen und ihre Bewehre zu visitieren, ob diefelben vom Schießen verrußt seien. Die Rlüchtlinge machten in ihren von Schweiß und Staub entstellten Gefichtern, in ben schmutigen weißen Manteln und Relbmugen einen wenig zuversichtlichen Ginbruck. Sie wurden von den Legionaren auf gang brutale Beise als Feiglinge und Ausreißer behandelt. Aus den Berichten ber Flüchtlinge und anderen Anzeichen erfuhr man beim Kommando der schwäbischen Legion ebenso gut wie auf bem Rathaus und Oberamt, daß die Breugen ben Rhein und Nedar überschritten batten und die Revolutionsarmee eine schwere Niederlage erlitten batte. Und ob man die Ereigniffe auch ju vertuschen suchte, so herrschte boch allenthalben in ber Stadt die dumpfe schwüle Stille vor bem Basammenbruch.

Die Samabifde Legion. Schon in ben erften Tagen ber Mairevolution tamen aus Burttemberg aller Art Leute burch bie Stadt, meift mangelhaft, zuweilen gar nicht bewaffnet, um sich in Rastatt in ein Freikorps einreihen zu lassen. In ber Nacht vom 16. bis 17. Juni erschien sodann unter Delhaffen eine Truppe von 140 Mann in Bforzheim. 3hr spaterer Anführer war ein gewiffer Ludwig v. Rango-Besternburg, ber sich ben hochklingenden Titel eines "Obersten und Rommandanten ber füddeutschen Truppen an der murttembergischen Grenze" beilegte. Er war ursprünglich königlich preußischer Oberftleutnant bei den Bufaren und mar befertiert. Bu feinem Stab gahlten bie Offigiere Ruoff, ein murttembergischer Rellner, und ein Butmacher Baber aus Freiburg, ber als Abjutant fungierte; ferner ein gewiffer Grimmer, die beiden Celhaffen, Bater und Sohn aus Gmund, und der Litterat Abt. In der Zeit ihres Aufenthaltes in Pforzheim, vom 17. bis 26. Juni, hatte die Legion einen giemlich ftarten Bulauf aus Burttemberg, balb in einzelnen Leuten, bald in gangen Trupps. Go erichien eines Abends eine Anzahl junger Leute aus Reutlingen, mit Bicken bewaffnet. Reben allerhand tatilinarischen Eristengen umfaßte bas Corps auch brave Leute von gutem Stand.

Bon diesen maren manche mit Buchse und Birschfanger bewaffnet, mahrend andere Musteten trugen. Ihre Uniform bestand in blauen leinenen Blufen. Ihr Banner mar eine große schwarz-rot-golbene Fahne Das Hauptquartier war ber "Schwarze Abler". Nachmittags ruckte die Legion aufs Rennfeld aus zum Ererzieren. Einige befertierte murttembergische Unteroffiziere und ein Feldwebel leiteten die Uebungen. Um 19. Juni traf der schon genannte v. Rango-Westernburg ein und übernahm bas Rommando. In bombaftischen Reden und Aufrufen empfahl er die heilige Sache der Freiheit den deutschen Brüdern; er selbst aber hielt sich weit vom Schuß und begnügte sich vorerst mit bem feinen Quartier und bem vornehmen Titel. Bu Anfang war die Mannszucht noch eine leiblich gute, doch ging ber Bertehr mit ben Burgern nie über die Anforderungen der tonventionellen Söflichkeit hinaus. Biel gefungen murbe in jener Zeit bas Lied von den "Ariftofraten, die werden gebraten, von den Fürsten und Pfaffen, die werden gehängt."

Nach den Ereignissen bei Waghäusel wurde es der Legion etwas schwül in Pforzheims Mauern. Sie machte sich reisesertig. Am 23. Juni abends marschierte sie nach Tiesenbronn und Neuhausen und kam am Montag wieder zurück. Auf dem Markte bewirtete man sie mit Wein, Most und Brot. Ein Tambour zog mit einem Ausruser durch die Straßen und ersuchte die Einwohner um Abgabe von Schußwaffen für die schlecht bewaffneten Mannschaften. Auf dem Nathaus hielt Dietz an den zusammengerusenen Gemeinderat eine Ansprache: "Im Namen der provisorischen Regierung stelle ich den Antrag, daß binnen einer Viertelstunde zur Bewaffnung der "Schwäb. Legion" 95 Spieße abgegeben werden." Nach kurzer Beratung solgte der Beschluß, daß der Gemeinderat einstimmig diesem Antrag beitrete und die Abgabe der verlangten Spieße geschehen lasse.

Nachbem die immer rüpelhafter werdenden Leginäre, welche inzwischen auf 300 Mann sich verstärkt hatten, nachmittags 24. Juni auf dem Marktplat in der Trunkenheit noch eine solenne Keilerei veranstaltet hatten, wobei ihr Oberhaupt beinahe selbst Schläge bekam, zogen sie am 25. morgens ohne Sang und Klang ins Murgthal. Ein bleibendes Undenken hatte v. Rango-Western-burg im "Schwarzen Adler" hinterlassen in Gestalt von 22 st. Schulden, deren Bezahlung er in der Eile des Abmarsches vergaß.

Die Bürgerwehr und der Ausmarsch des 1. Ausgebots. Am 5. Juni hatte der Landesausschuß den Kriegszustand über das Land verhängt, und schon am 6. Juni machte der Pforzheimer Bataillonskommandant darauf aufmerksam, daß jeden Augenblick der Besehl zum Abmarsch des 1. Ausgebots eintreffen

tonne. Durch ein Gesek von Mitte Mai murben die Burgerwehren nach Alterstlaffen in brei Aufgebote eingeteilt. 1. Aufgebot umfaßte alle ledigen waffenfähigen Manner vom 18. - 30., bas 2. bie verheirateten bis jum 40. und bas 3. alle iene bis zum 50. Lebensiahre. Nachbem Wiesner wieder von Rarlsrube zurückgekehrt war, nahm er mit Frau und Kind im "Ritter" (Mug. Ranfer'sches Baus am Martt) Quartier. Sein Einfluß auf die Behrmanner mar tein großer. Er begnügte sich auf dem Rennfeld dann und wann feinen militärischen Rat abzugeben; aber mirklicher Befehlshaber mar er eigentlich nicht. Das Rommando führte Lehrer Schonlein, ber fich burch seine Schneid und feine Tuchtigkeit, wie durch feine gange Berfonlichkeit in Respekt zu versetzen verstand. Wiesner versuchte indessen mit Berre auf den Landorten die Aufgebote zu organisieren, installierte Instruktoren und nannte sich mit Selbstgefühl "Genieoffizier"; aber ein Genie mar er nicht. Als am 25. Juni die "Schwäbische Legion" abzog, verließ auch er, diesmal für immer, Pforzheim.

Der Ratbanstumult. Der Ausmarich des 1. Aufgebots war definitiv auf Sonntag, den 24. Juni festgesett. Am Abend vor dem Abmarsch aber kam es zu einem argen Tumult vor dem Rathause. Mannschaften der 4. und 5. Rompagnie hatten die Hathauswache. Crecelius hatte in jenen ernsten Tagen immer einige Burgermehroffiziere auf das Rathaus befohlen, um die laufenden Geschäfte ordnen zu helfen. Manchen Mannschaften ber 4. Rompagnie schien dies nicht zu behagen. Infolge ber neuen raditalen Gemeinderatsmahl hielten fie eine folche Unterftunung für überfluffig. Die Ungufriedenheit ber Leute richtete fich hauptfachlich gegen ben Burgermeifter Crecelius, ber ihrem Berlangen, scharfe Batronen auszuteilen, aus wohlerwogenem Grunde nicht nachkam. Am 23. Juni, als die "Schwäbische Legion" ihren Ginfall ins Burttembergische ausführen wollte und zu diefem Zwecke über Tiefenbronn nach Neuhaufen abmarichiert mar, tam es por bem Rathause zu offenem Aufruhr. Begen 8 Uhr abends entstand baselbst ein großer Auflauf; unter ben Tumultuanten machten sich besonders viele Mannschaften der 4. (fog. Mordtompagnie) bemertbar durch muftes Schreien, allerhand Drohungen gegen die Bürgerwehroffiziere und andere mißliebige Berfonen. Bier Mann unter Anführung Des Feldwebels Gravenauer begaben fich nachts gegen 10 Uhr zu Crecelius in bie Bohnung und befahlen ihm in groben Musbrucken, aufs Rathaus zu tommen und scharfe Batronen herauszugeben. Um bie Tumultanten auf bem Martplate zu befanftigen, begab fich Crecelius unter diejelben. Bor dem Rathaufe bemerkte er eine Anzahl Bewaffneter, die gegen Dieterich die Gewehre erhoben. Er brangte sich bazwischen, um Dighandlungen vorzubeugen.

Eine andere Gruppe bedrohte die Fabrifanten Gesell und Becker. Crecelius felbst murbe von einem Betrunkenen in brutaler Beife behandelt. Gleich darauf fielen die ersten zwei Schüffe, von benen ber eine ben Rreugstock bes Fenfters in Crecelius Arbeitsgimmer durchdrang und in die Zimmerdecke einschlug, mahrend die andere Rugel fich an der steinernen Sausgurte fing und bort morgens breitgeschlagen aufgefunden murbe. Jest pflanzte fich ber Tumult auf die Strafe fort. Es murbe Generalmarich ae-Gine Batrouille des Schütenfähnleins befand fich in der Altstädterstraße bei der Habel'schen Brauerei (Bavaria). Oberleutnant August Ungerer ließ trot ber Warnung bes ihm entgegenkommenden Lehrers Schönlein auf ben Markt marschieren und bort bie Buchsen laden. Diese Demonstration genugte indessen, um die Huhe wieder herzustellen. Fabrikant Nügels berger hatte sich vor den aufrührerischen Glementen seiner Rompagnie gleichfalls flüchten und unter Bedeckung heimgeleiten laffen muffen. Crecelius gab bem ungeftumen Berlangen nach Batronen nach und ließ jedem Manne 2 Stud geben.

Beim Abmarid des 1. Aufgebots am anbern Morgen (Sonntags) hielten weder Crecelius noch einer ber Offiziere irgend eine aufmunternde Ansprache. Gine tiefgehende Berstimmung hatte fich ber befferen Elemente bemächtigt. Biele ber Wehrpflichtigen fehlten beim Antreten. Es wurden Batrouillen nach ihnen geschickt. Um bei den Wartenden nicht neue Ungufriedenheit aufkommen zu laffen, holte man die Marktichrannen aus dem Rathaus und bot ihnen einen Imbis in Brot und Wein, mahrend fie das Bederlied und "Schleswig-Bolftein meerumschlungen" fangen. Rach 10 Uhr fammelten fich auch die andern Kompagnien, und der Abmarich begann. Beim "Goldenen Adler und der "Poft" bildeten die alteren Mannschaften Spalier und prafentierten bas Bewehr vor den Abziehenden, die mit geschultertem Gewehr gen Durlach marschierten. Färber Es waren 204 Mann, geführt von Lehrer Schönlein Ernst Weeber trug die schwarz-rot-goldene Fahne, 6 junge Trommler spielten auf. Jeder der Wehrmänner trug eine blaue Blufe: Die meisten hatten eine aus Bachstuch genahte Reisctasche umhängen mit der nötigen Bafche. Die Ropfbededung bestand aus ichwarzen Bederhuten. Die Schuljugend gab ben Wehrmännern das Beleite bis auf die Durlacher Bobe. Da jede Fühlung mit dem Oberkommando fehlte, marschierte man geradewegs Rarlsruhe zu.

In diesen Tagen vollzogen die badischen Truppen den Rückzug von Beidelberg Sinsheim Eppingen, Bretten—Durlach. Die große Pappelallee war daher dicht mit Militär besetzt. Schönlein war von Durlach aus wieder nach Pforzheim zuruck-

gekehrt. Um 24. Juni bezogen die Pforzheimer in Bulach Quartier und schickten von hier aus andern Tags einen Brief an das Oberkommando in Karlsruhe des Inhalts:

"Die Mannschaft bes Pforzheimer 1. Aufgebots liegt hier in Bulach, ermangelt jedoch noch jeglicher Munition. Es ergeht daher die Bitte, uns sofort mit dem Nötigen auszuruften. Die Mannschaft beträgt 180 Mann. Ueberbringer dieses, Unteroffizier Mürrle, wird die Patronen und Zündhütchen in Empfang nehmen.

Bulach, 25. Juni 1849.

Aug. Gerwig, Fourier. L. Kraus, Oberleitmann."

Um selben Abend hatten fich Berre, Diet, Reichert und Berrmann geflüchtet.

Dem Aufgebot fehlte es am Nötigsten, an tuchtiger Ausbildung, an einer zwechemuften Leitung und an Munition. Die Mannschaft hatte man mit Exerzieren beschäftigt, als eines Tages eine Orbonnang die Melbung brachte, die Breugen feien in Rarlsruhe, und bei Durlach habe fich ein Gefecht abgespielt. Das Aufgebot marschierte nun über Ettlingen, Malfch nach Muggensturm, wo es biwakierte. Andern Morgens zog es dem Fuße bes Gebirges entlang mit Umgehung Raftatts nach Rothenfels, wo Quartiere bezogen werden follten. Aber 2 einmarschierende Infanterie-Regimenter zwangen die Mannichaften diefelben zu raumen. Bum Tobe ermudet, festen die Pforzheimer in glubender Sige ben Marfch fort nach Gernsbach, wo fie um 7 Uhr abends anlangten. Aber kaum hatten sie Quartier bezogen, als der Beneralmarich fie aufs neue jum Dienft rief. Der Gernsbacher Biviltommiffar tommandierte fie aufs Cherfteiner Schloß, wo Blunderer das wertvolle Silberzeug wegnehmen wollten. Im Laufichritt ging es bergauf; das Schloß ward umftellt und durchsucht. In einer Wirtschaft fand man einen Kommissär und etliche Soldaten, die vorgaben, von der prov. Regierung ben Auftrag zu haben, alle Wertsachen mit Beschlag zu belegen und diefelben nach Karleruhe zu verbringen. Oberfeldwebel Christian Ungerer beauftragte den Feldwebel Wardeder, das Gefährt mit ben Wertsachen samt den Leuten nach Gernsbach jum Ziviltommiffar zu führen. Letterer prufte die Bapiere und mußte tonstatieren, daß wirklich ein diesbezüglicher Befehl der Regierung vorlag.

Am andern Tag traf Kaufmann Gaum aus Bretten mit dem Aufgebot in Gernsbach zusammen und schloß sich ihm an. Da derselbe über militärische Kenntnisse verfügte, wurde er zum Hauptmann erwählt. Bon dem Kommandanten der gegen Wittag einmarschierenden badischen Truppen erhielt das Aufgebot den

Befehl, sich nach Forbach zu verfügen, wo es abends anlangte. Der andere Tag war ein Ruhetag. Quartiermeister Bertsch fuhr mit 2 Wagen requirierter Lebensmittel nach Rastatt, wo er fest-gehalten wurde und später mit den Kasematten Bekanntschaft machte.

Als immer ungunftigere Nachrichten vom Kriegsschauplate einliefen, begaben fich einige Pforzheimer Burger, Schreiner Leibbrand, Schuhmacher Mucker und Schreiner Begau über Herrenalb nach Gernsbach und von dort nach Forbach, um ihre Söhne heimzuholen. Sie wurden aber abgefaßt und follten als Spione behandelt werden. Mucker und Leibbrand tamen indessen bald wieder los, mährend Begau auf der Retirade bis nach Achern mitgeschleppt wurde. Das Gefecht bei Ruppenheim haben die Bforzheimer nicht mitgemacht. Als Gaum erfuhr, daß Gernsbach verloren fei, jog er mit feiner Schaar über Berrenwies nach Bühlerthal. Einige Pforzheimer aber zogen es vor, über Wildbad in die Heimat zurückzukehren. Als das Aufgebot mittags nach Buhl fam, fand es die badifchen Truppen in vollem Rückzug und in ganglicher Auflösung. Gaum erhielt ben Auftrag, der Deroute Einhalt zu thun und die Fliehenden zu sammeln. Es wurden Wachen ausgestellt und versucht, die Leute jum Stehen zu bringen; aber ba gab es feinen Stillstand mehr, und wohl ober übel mußten fich die Pforzheimer dem Ructzuge anschließen; in geschloffener Ordnung, unter Trommelichlag marschierend, machten sie einen ungleich günstigeren Eindruck als bie reguläre Truppe. So ging es unaufhaltsam Offenburg zu, von da an mit der Gifenbahn nach Freiburg. Während Die Führer in der Stadt lange Beratungen pflogen, blieben die Truppen ohne Verpflegung auf dem Bahringer Felde liegen. Nach diefer Beratung wurden fie aufs neue verladen und landaufwärts geschickt in die Schweiz. Wer heimkehren wollte erhielt bas Recht bagu; benn jeder Biderstand mar aufgegeben. 24 Mann fehrten mit Chriftian Ungerer in die Stadt gurud, lieferten ihre Waffen ab und erhielten einen Bag in die Beimat. Das Gros jog rheinauswärts bis Grengach, wo etliche in die Schweiz gingen, mahrend die meiften über St. Blaffen und Feldberg ins Höllenthal zogen, dort von den Preußen abgefaßt und nach Freiburg transportiert murden. Bon dort aus murden fie beimgeliefert. Ginige aber saben die Beimat nie wieder; fie gingen nach Amerika oder zerstreuten sich sonst in der weiten Welt.

Pforzheim nach dem 24. Inni. Ueberall in der Stadt war jest die Rube wiedergefehrt und die Arbeit aufgenommen worden. Graveure, Fasser und Goldichmiede fanden reichlich Beschäftigung und auch die Flösser konnten nach langer Rube im Spätjahr wieder die ersten Flosse nach Mannheim ablassen.

Nach bem Abzug der Legion und dem Ausmarsch des 1. Ausgebots trat die Reaktion ein; es wurde stille in der Stadt. Auf dem Rathause wußte man sehr gut wie die Sache stand, und Crecelius soll deshalb auch den Befehl zum Abmarsch nicht unterschrieden haben. Die Jungen wollten jedoch fort, und so ließ man sie ziehen. Herre und Dietz veröffentlichten vor ihrem französischen Abschiede noch einige Erlasse im Namen der prov. Regierung, sie zogen es aber vor, deren Erfolge nicht erst abzuwarten, denn obwohl der "Beobachter" pompose Siegesnachrichten der Ausständischen brachte, rechneten auch sie mit dem

Einmarid der Reichstruppen. Dem retirierenden Mieros: lawsty maren die Reichstruppen unter Beuter, Medlenburger, Beffen-Nassauer und das Frankfurter Bataillon auf dem Fuße gefolgt. Bei Bretten ichlugen fie Lager, trennten fich bann, indem eine starte Rolonne über Pforzheim nach Loffenau zog, von wo aus fie Gernsbach anariff und mit der Division Blenter, ber auch die Schwäbische Legion angehörte, ein für dieselbe empfindliches Renkontre hatte, mahrend der andere Teil nach Karlsruhe marschierte. Am Dienstag, 26 Juni nachmittags gelangten bie ersten Truppen, Dragoner, Infanterie, Artillerie und Train in Pforzheim an. Um Marktplat standen die Ranonen und Munitionswagen. Jedes Baus hatte Soldaten im Quartier. Sofort wurde bekannt gegeben, daß alle Waffen aufs Rathaus abzuliefern feien. Die Burgerwehrmanner gaben ihre Gewehre noch am felben Abend ab. Das Berhalten ber Medlenburger in Pforzheim wird als ein recht brutales ge-Besonders hatte der Wirt Reppel großen Schaden durch dieselben, da fie nicht nur nichts zahlten, sondern zuguterlett noch das Inventar gertrümmerten.

In Pforzheim folgten in kurzen Pausen mehrere Durchmärsche größerer und kleinerer Abteilungen von Reichstruppen. Es mußten an Naturalien 300 Malter Hafer à 5 fl. 20 Krz., 350 Ftr. Heu, 10 Ftr. zu 10 fl. 54 Krz., 500 Bund Stroh, 100 Bund zu 13 fl. 40 Krz. abliefert werden. Wegen der Verteilung der Quartierlasten richtete ein Teil der Bürgerschaft eine Eingabe an den Gemeinderat, die Gesamtbürgerschaft möge eine Kommission erwählen, welche die Quartierliste zu regulieren hätte. Im Interesse des Friedens und der Einigkeit mußte vorerst davon Umgang genommen werden; doch war man gerne bereit zur Entgegennahme von Beschwerden, auf welche die Bescheide im

"Beobachter" veröffentlicht werden follten.

Die nene Gronung der Dinge. Gine ber ersten Revierungshandlungen nach ber Restauration mar die Auflösung bes Gemeinderats und die Einsetzung des früheren auf den

Lanborten. Am 11. August 1849 wurde die Pforzheimer Gemeindeverwaltung durch den außerordentlichen Großt. Landestommissär v. Rüdt einer Reorganisation unterzogen. Gemeinderat und Ausschuß wurden aufgelöst und durch regierungsfreundliche Männer ersett. Zum Oberbürgermeister wurde Karl Berrenner ernannt.

Nadwehen. Gin ftrenges Regiment hatte Blat gegriffen. Biederholt murde nach versteckten Baffen, Bederhuten u. f. w. Nachvisitation gehalten. Um 10 Uhr, später um 11 Uhr mußten die Wirtschaften geschloffen sein. Lehrerkonferenzen, Turn- und Singvereine, burften vorerft feine Busammenfünfte haften. sonders die Bolksschullehrer, von denen sich im Bezirke eine auffallend große Ungahl an dem Aufftand beteiligt hatten, mußten bitter bugen für ihre Bestrebungen nach besseren Ruständen. Wenn ein Stand Urfache hatte zur Unzufriedenheit, fo war es der Lehrerstand. Es gehörte ein mehr als gewöhnlicher Idealismus dazu, sich mit einem Jahreseinkommen von 45 fl. und bei dem höchst unwürdigen Abhängigkeitsverhältnis, in dem er sich in jenen Tagen befand, noch für den Lehrerberuf begeistern zu können. Das Loos der Lehrer wurde in den 50er Jahren noch fclimmer als zuvor. Die Lehrer Schonlein Bforzbeim, Dörner-Riefelbronn, Fuchs-Suchenfeld, Kirfch-Dill-Beißenstein und Machauer-Neuhausen hatten unter den Nachwehen des Aufstandes mehr oder minder hart zu bugen. Erft der Fall des Ronfordats machte auch ihrer Not, vorerft wenigstens der feelischen, ein Ende.

Jede Nummer des Amtsblattes brachte bis 13. Mai 1852 zahlreiche Fahndungen gegen politische Flüchtlinge.

Die Hauptbelasteten von Pforzheim erhielten in den Hochs verratsprozessen folgende Strafen:

Herre 156 fl. Schabenersat an die Staatskasse und ben samtverbindlichen Beitrag an den 3 Millionen Mark Schaden, die dem Staat zugefügt wurden, außerdem 5 Jahre Zuchthaus oder 3 Jahre 5 Monate Einzelhaft.

Diet 4 Jahre Buchthaus oder 2 Jahre 8 Mon. Einzels

haft nebst Anteil an den 3 Mill.

3. Herrmann 11. Jahr Zuchthaus ober 1 Jahr Einzelhaft.

Aller. Wolf 2 Jahr Buchthaus ober 1 Jahr 4 Monate Einzelhaft.

Dillmann 6 Monate Arbeitsbaus.

Diakonus Adolf Heinrich Gerwig, ein Pforzheimer und Freund des Bifars und Geichichtsforschers Lotthammer, erhielt dafür, daß er bei der Robert Blumfeier in Hornberg die Res

volution verherrlicht habe, 10 Jahre Zuchthaus und murbe des Staatsburgerrechts für verluftig erklärt.

Die Berurteilung erfolgte in contumaciam und wurde nie vollzogen, da keiner ber feche Genannten jemals aus Amerika

jurudgefehrt ift.

Im Monat August 1849 befand sich der schwäbische Dichter Justinus Kerner in Wildbad. Die herrliche Natur, deren Friede noch vor kurzer Zeit durch wilde Kämpfe gestört worden war, gab ihm die Stimmung zu folgendem anmutigen Gedichte, mit dem wir unseren Rücklick auf jene traurige und doch wieder so große Zeit schließen möchten:

- 1. Benn auch des Krieges wild Getümmel Durchtobte Badens schöne Flur, Berblieb ihm boch der alte Himmel, Die alte herrliche Natur.
- 2. Die Sonne strahlt, die Lerche singet, Und sorglos über'n Rosenhag Der bunte Falter leicht sich schwinget, Tobt drüben auch der Trommelschlag.
- 3. Und wo die Menschen selbst sich fangen, Die Büchse knallt in blut'ger Schlacht, Da ruht das Reh in mind'rem Bangen In des Waldes grüner Nacht.
- 4. Natur, Natur läßt sich nicht beugen, Und der Kanone tollster Schall Bringt, kam die Sangzeit, nicht zum Schweigen Im Mondenschein die Nachtigal.
- 5. Es führet Krieg fein Baum mit Bäumen, Der Mensch im Wahn mit Menschen nur, Und raft er in den tollsten Träumen, Schafft um ihn ruhig die Natur.

# Mene Bagnen.

Das Zeitalter der Revolution war zu Ende. Aber nicht vergeblich war der Kampf gewesen, nicht vergeblich waren so schwere Opfer gebracht. Wenn auch das deutsche Bolf seine Einheit noch nicht errungen hatte., und wenn auch seine Freiheit in den kommenden Reaktionsjahren beschränkt genug blieb, der alte Absolutismus war gebrochen, die konstitutionelle Regierungs-

form war überall erstanden, der Teilnahme des Bolkes war in Staat und Gemeinde ein gesetzliches Organ geöffnet, eine neue Zeit voller Kampfesmühe, aber auch voller Erfolge hatte bezaonnen.

Erst am Ende der fünfziger Jahre beginnt der Druck etwas nachzulassen, der auf dem öffentlichen Leben lastete. Die hundertjährige Geburtstagsseier Schillers am 10. Novbr. 1859 war nach einer Reihe düsterer Jahre wieder die erste größere Festlichseit, welche die Bürger zusammenführte. Es war eine erhebende nationale Kundgebung, bei welcher auß neue das Berslangen nach Verwirklichung des deutschen Einheitsgedanstens sich machtvoll hervordrängte. Das Fest klang aus in den Rus:

"Wir wollen sein ein einig Bolf von Brubern, In feiner Not uns trennen und Gefahr!"

Der Regierungswechsel in Preußen begünstigste das Wiederaufleben einer schon 1848 hervorgetretenen Richtung, welche auf Deutschlands Einigung unter preußischer Führung und auf den Ausschluß Cesterreichs aus dem deutschen Bunde hinarbeitete.

Aus dem Kreise der "Gothaer" ging der unter Mithilse Morit Müllers in Kobury gegründete "Nationalverein" hervor, welchem alsbald über hundert Bürger Pforzheims beitraten.\*) Ein Fehler war es, daß der Berein es rundweg ablehnte, die Lösung der sozialen Frage auf sein Programm zu setzen und es sogar verschmähte, durch Berwandlung der Jahress in Monatsbeiträge den Arbeitern den Eintritt zu ermöglichen. Soviele Berdienste der Nationalverein sich auch um die Einheitsbestredungen erworden hatte, so ist doch die Annahme salsch, als ob Deutschlands Einigung von ihm ausgegangen sei. Dieselbe war lediglich Bismarch's Werk.

3m Jahre 1862 fand in der Reitschule die Landesversammlung des Nationalvereins statt, an der gegen 2000 Perfonen teilnahmen.

Außerordentliche Freude erregte in diesen Kreisen die am 7. April erlassene Osterproflamation des Großherzogs, die Absichaffung des Konfordats und die Einsehung einer liberalen Regierung unter dem Präsidium Lamens. Alsbald begannen aber auch die Kämpse vonseiten der katholischen Volkspartei und der Konservativen. Auf die heftigen Angrisse von dieser Seite gegen Lamen, wie sie namentlich in der ersten Kammer zum Ausstruck kamen, wurden demselben aus allen Landesteilen als Gegen-

<sup>\*)</sup> Borstondsmitglieder maren 1867 Dr. Grimm, Rechtsanwalt, Julius Dittler, Heine, Reine, Heine, Heine, Seine, Schober, Ed. Robred, A. Hamberger, Ed. Bichter, A. Rosgen und Chr. Ungerer.

demonstration Bertrauensadressen zugesandt. Um 25. April führte ein Extrazug 500 Pforzheimer Burger aller Stände nach Karlsruhe, die sich an dem Fackelzuge beteiligten, der zu Ehren des Staatsmannes veranstaltet wurde.

Im Marg 1850 war in das auf Breugens Beranlaffung geschaffene, kurzlebige Erfurter Barlament August Dennig als

Bertreter Bforzbeims gewählt worden.

Noch immer lebte in den Herzen die stille Sehnsucht nach Berwirklichung der 1849er Reichsverfassung. Gine im April 1863 von Bforzheim aus an die II. Kammer gerichtete diese bezügliche Betition, deren Erfolg natürlich nicht ungewiß sein konnte, war von 55 Bürgern, "welche zusammen ein Kapital von

800 000 fl. versteuerten", unterzeichnet.

Das Gefühl für ein großes einiges Reich, für die Kämpfe der Stammesgenossen im Often und Norden war immer rege geblieben und erwies sich bei jeder Beranlassung hilsebereit. So veranstaltete im Jahre 1859 zur Zeit des italienischen Krieges der Frauenverein eine Sammlung von Gaben, Leinen, Charpie 2c. für die im Felde stehenden Desterreicher. Freundschaft, Sängerstranz und Frohsinn gaben ein Konzert, dessen Erträgnis den österreichsschaft Soldaten zugute kam. Von Erzberzog Karl traf am 30. Oktober dafür ein Dankschreiben ein.

Der patriotische Sinn der Bürger nußte sich vorerst genügen lassen an solcher Bethätigung der Baterlandsliebe und in der Pstege der Erinnerung denkwürdiger Tage. So wurde 1863 das bojährige Gedenksest der Leipziger Bölkerschlacht auch in Pforzbeim seierlich begangen. Auf den höhen loderten am Borabend die Freudenseuer. Um Festzuge nahmen außer den geladenen Beteranen die Schuljugend, Turner, Schützen, Feuerwehr, Nationalverein, Arbeiterbildungsverein und die Gesang-Bereine, sowie viele Einwohner teil. Beim Festbankett sprachen Dr. Rau als Borstand des Nationalvereins, Bürgermeister Gruner und Diakonus Haußer Für die bedürftigen im Greisenalter stehenden Kämpser von Leipzig wurde eine Sammlung veranstaltet, ebenso für das Hermannsdenkmal. Ludw. Auerbach hatte einen schwungvollen Festgruß versaßt, nach dessen Vortrag unmittelbar eine Ovation für den Dichter solgte.

Am 7. Mai 1865 wurde auf ähnliche Weise auch der Jahrestag der Schlacht bei Wimpfen seierlich begangen, ebenso am 22. August 1868 das fünfzigjährige Bestehen der badischen

Landesverfassung.

Am ebelsten und schönsten zeigte sich das deutsche Brudergefühl in der Art wie die Bürgerschaft Anteil nahm an den von Danemark bedrückten unglücklichen Schleswig-Solsteinern. Inmitten des eigenen Unglücks, hervorgerufen durch Revolution

und Reaftion, fand sie noch die Stimmung, ihre Sympathie in Wort und Lied, am wirksamsten aber durch werkthätige Hilfe auszudrücken. Eine im Jahre 1848 von Amtmann Ahles versanstaltete Sammlung brachte reichliche Gaben ein, obwohl die Opferwilligkeit den wohlhabenderen Teil der Bürgerschaft gegensüber den zahlreichen Notleidenden in der Stadt ohnehin schon

mehr als reichlich in Anspruch genommen war.

Keine Festlichkeit und keine patriotische Feier ging vorüber, ohne daß die Teilnehmer durch eine Sammlung den bedrückten Brüdern im Norden ihr Mitgefühl zugewandt hätten, und jeder, der ihre Sympathie teilte, fand ihre Dankbarkeit. So erging im Sommer 1861 von Pforzheim aus eine mit zahlreichen Untersichriften bedeckte Dankadresse an das englische Parlamentsmitglied Sir Harry Verney ab für seinen edelmütigen Beistand, welchen er Schleswig-Holstein angedeihen ließ. Um 7. Juli 1861 traf ein Dankschreiben des genannten Herrn ein.

Am 30. Novbr. 1863 meldeten sich auf Aufforderung des Fabrifanten Bichler 93 Freiwillige (Turner) zum Kampfe für Schleswig Holstein. Ihre Ausbildung erhielten sie in Pforzheim; einige gediente Unteroffiziere übernahmen den Drill, während die Schützen ihr Schießhaus für Schießübungen zur Verfügung stellten. Zu einem Ausmarsch ist es glücklicherweise nie gekommen.

Um 8. Oftober schiedte ber Borstand des Schleswig-Holstein'schen Komites, Rohreck, 3400 fl. freiwillige Beiträge an das Schleswig-Holstein'sche Departement der Finanzen ein.

Aus den Zeitungsnachrichten jener Tage geht hervor, daß die Bürgerschaft mit höchstem Interesse die friegerischen Eingriffe auf der nordischen Galbinsel verfolgte, mit Jubel jeden Sieg der Berbündeten begleitete und voll bittern Unmuts das diplomatische

Intriquenspiel beobachtete.

Giner der bestgehaßtesten Männer jener Zeit war auch in Pforzheim der Herr v. Bismarck. Seine Ernennung zum Ministerpräsidenten mußte nach allgemeiner Neberzeugung von den schwersten Folgen begleitet sein, und es wurde dem Mann von "Blut und Gisen" ein Regiment von sehr kurzer Dauer prophezeit.

Der aussteigende Konslikt zwischen Preußen und Desterreich setzte auch die Pforzheimer mächtig in Bewegung. Und als im August 1865 König Wilhelm von Preußen durch Pforzheim kam, da hatte er es sich nach der Meinung des "Pforzheimer Beobachter" selbst zuzuschreiben, wenn er mit vorwurfsvoller und fühler Zurüchaltung begrüßt wurde.

Als der Krieg zwischen Preußen und Desterreich unvermeidlich bevorstand, wurde in Pjorzheim eine große Protestversammlung abgehalten, die von etwa 1000 Personen besucht und von Morit Müller geleitet war. Die damals gefaßte Resolution ist im Hinblick auf die folgenden Ereignisse von großem Interesse. Es heißt darin: "Bir verabscheuen den Bruderkrieg um so mehr, da er nur dynastischen Zwecken dienen würde. Wir wollen die Lösung der schleswig-holsteinischen Frage nur unter Mitwirkung des schleswig-holsteinischen Bolkes und mit ausdrücklicher Wahrung der deutschen Interessen. Wir sordern alle Deutschen, namentlich das preußische Bolk auf, in gleichem Sinne die Stimmen zu erheben und zur Sicherstellung und Forderung der vaterländischen Angelegenheiten auf die Einberufung eines freigemählten deutschen Parlaments zu dringen." Aber bald wurden die Demonstranten eines besseren belehrt. Die beabsichtigte Einmischung Napoleons öffnete auch dem Blödesten die Augen.

Bei einer am 14. Juli 1866 abgehaltenen Nationalvereinsversammlung, in welcher 70 Mitglieder und mehrere Freunde des Bereins anwesend waren, wurde einstimmig beschlossen:

"Neine Sinmischung des Auslandes! Reine Mainlinie, tein Rheinbund! Eine Unterhandlung zum Frieden mit Preußen unter ehrenhaften Bedingungen und in Gemeinschaft der südwestlichen Staaten!" Eine Adresse in diesem Sinne an den Fürsten wurde besürwortet. Es wurde ihm die Bitte vorgetragen, Friede mit Preußen zu schließen und dem vorgeschlagenen Bunde mit Nationalvertretung im Parlamente beizutreten. Die Bürger wurden aufgesordert, die Abresse zu unterschreiben. Mitglieder des Komites waren: C. E. Rohreck, Aug. Dittler, J. Dittler, F. Zerrenner, Moris Müller son., B. Lenz, Aug. Dreis. Auch die Handelskammer verwendete sich in diesem Sinne.

Am 2. November 1866 ging eine weitere mit 700 Unterschriften von Pforzheimer Burgern versehene Abresse an die II. Rammer ab, worin der Wunsch Ausdruck sand, Baden möge sich dem norddeutschen Bund unter Führung Preußens aufs innigste anschließen.

Der 1866er Krieg hatte sich in der Stadt neben einem vorübergehend schlechten Geschäftsgang, durch wiederholte größere Truppenzüge bemerkbar gemacht. Bei längerem Aufenthalte wurden die Soldaten von den Einwohnern gaftlich bewirtet.\*)

Bei der 1868 vorgenommenen letzten Wahl zum Zollsparlament wurde Aug. Dennig mit 8096 Stimmen gegen 3942 gewählt.

<sup>\*)</sup> Bermundet murde bei Tauberbischofsheim der Gefreite, Dragoner Bilb. Leop. Waier aus Pforzheim.

# Pforgheim im großen Rriege.

Es war eine unvergeßliche, gewaltige Zeit, das Jahr des großen Krieges! Als die Rachricht von der frangösischen Kriegserklärung eintraf, da ging es wie Sturmesbraufen durch alle deutsche Bauen; eine Begeisterung ohne gleichen erfaßte alle Bergen und eine Siegeszuversicht, die von vornherein einen glorreichen Ausgang des Krieges erhoffen ließ. Die Stunde der Abrechnung für die jahrhundertlang uns zugefügte Schmach mar gekommen. Mit einem Schlage waren alle kleinlichen Bartergankereien vergeffen im hinblik auf den bevorstehenden Riefentampf, in dem es fich um Gein oder Richtsein handelte. Wohl faum ein Ort im deutschen Baterlande hat den heiligen Ernst jener Kriegstage fo tief empfunden und feinen Batriotismus fo hingebend und opferfreudig bewiesen, wie unsere gute Stadt Pforzheim. Die nachstehenden Blätter follen Zeugnis ablegen, daß damit nicht zuviel gefagt ist. Sie follen aber auch den nachlebenden Beschlechtern, benen im Genuffe deffen, was unfere Bater mit ihrem Blut erschafft und errungen haben, vielfach jene hochberzige Begeisterungs- und Opferfähigkeit abhanden gekommen ift, Robert Sammerlings Mahnung in die Seele hineinrufen:

"Ja, Baterland, geliebtes! umströme dich Glück und Heil! Was bestes bringen die Zeiten, es werde dir zuteil! Nur, sieh' ich, nie mißachte in neuen Strebens Drang, Was deutschen Namens Ehre gewesen ein Jahrtausend lang! Was Wirklichkeit dir immer für goldene Kränze slicht, Mein Bolk, der Ideale Bilder stürze nicht!
Steh'n ihre Tempel öde, du walle noch dahin, In ihrer Sternalut bade sich ewig jung der deutsche Sinn!"

Auf den Ruf des Kriegsministers an die außer Kontrolle stehenden Dispositionsurlauber, Reservisten und Wehrmanner, sich ungesäumt zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht bei ihren Fahnen zu stellen, eilten die Krieger alsbald herbei. Mit Freudigkeit und Zuversicht nahmen die Läter und Söhne von Frau und Kind, von Eltern und Geschwistern Abschied am Bahnhof. Es war ein feierlicher Augenblick und manches Auge unter den zahlreichen Zuschauern wurde thränenschwer.

Aus Pforzheim Stadt standen 231 Soldaten im Feld. Die Summe aller Krieger aus dem ganzen Bezirk mit Stadt Pforzeheim betrug 850.\*)

<sup>\*)</sup> Die Ramen ber 1870 71 im Felde gestandenen Pforiheimer find folgende:

Abrecht, Serm. Eduard, 3. Inf. Reg. 9. Comp. Anderer, Eduard, 3. Fanden. Bat. 2. Comp. Arnold, August, 3. Inf. Reg. 4. Comp. Arnold, Chaftan Leonhard, 3. Inf. Reg. Autenrieth, Jul. Eduard, 1. Landw. Bat. 4. Comp. Bauer, Rarl Ludw. Aug., Feld-Art. IV 69f. Batterie. Bauer,

Rarl Gr., leichte Erfay: Batterie in Gottesaue. Baufch, Friedr., leichte Erfay: Batterie in Gottesaue. Betsch, Georg Aug., 3. Inf.-Reg. Bisch off, Rart, Festungs: Art. 9. Comp. Bissinger, Molf, Dragoner 2. Ersap: Estabron, narlsruhe. Böhm, Wilhelm, 3. Inf.-Reg. Böhm, Joh. Friedr., 4. Inf.-Reg. Brenner, Friedr. Ludw., 2. Drag.-Reg. 5. Est. Brenner, Joh. Georg, 3. 3nf.: Reg. 6. Comp. Bub, Julius, 2. Drag.: Reg. Bub, Albert, Feftungs-Art., 4. schwere Batterie. Bud, Harl August, 8. Inf.=Reg. 8. Comp. Bud, Bermann, 3. 3nf. Reg. 8. Comp. Bud, Beinrich, 1. Leib-Gren. Reg. Clauß, Rarl Wilh., 3. Landw. Bat. 2. Comp. Dieterle, Gustav Jatob Ernst, 3. Inf. Reg. 7. Comp. Dillmann, Friedr., 1. Gren. Reg. 12. Comp. Dittler, Aug., Freiwilliger, 1. Leib:Drag.: Meg. 3. Gel. Dittler, Carl, (Befreiter, 1. Leib:(Brenad.: Reg., 8. Füfilier: Bat., 12. Comp. Dörflinger, Julius, Unteroffizier, 3. Inf. Reg. 2. Comp. Essi g, Lubwig, 3. Inf. Reg. 6. Comp. Fausel, Jul. Alb., 3. Inf. Reg. 11. Comp. Fe her, August, 3. Inf. Reg. 12. Comp. Flammer, Karl, Gefreiter, 1. Leib-Gren. Reg. 1. Bat. 4. Comp. Flammer, Jul., Freiwilliger, 1. Leib-Gren. Reg. 3. Bat. 12. Comp. Fuche, Rarl, Diener beim Feld Saupt Broviamtamt. Fuche, Wilh. Abolf, Artillerie in Gottesaue. Gauthier, Rarl, einj. Freiw. 1. L. Fußbatterie, Felbart. Geiger, August Friedrich, 3. Landw. Bat. 2. Comp. (Germann, Frang Jos., 1. Leib:(Gren.: Meg. Gerwig, Eb. Fr., 3. Reg. Lagarethgebilfe). Gerwig, Rarl Eb., 3. Int.: Reg. B. Comp. Gerwig, Theobor, 3. Drag.: Reg. 5. Estabron, Goll, Ernft, 3. Inf.: Reg. 12. Comp. Saufchild, Ag. Carl, 3. Inf.: Reg. Heiber, Ludw., 8. Inf.: Reg. 9. Comp. Bellmuth, Harl Friedr., 3. Inf. Reg. Sohweiler, Harl Wilh., 3. Inf. Reg. 1. Comp. Bolginger, Daniel, 2. Drag. Reg. Bolginger, Reg. Ray, Karl Aug., 3. Ersabbataillon 1. Comp. Ray, Theodor Adolf, 3. Inf. Neg. 6. Comp. Rapfer, Jul. Fr., Freiwilliger, 1. Leib-Gren. Neg. 2. Bat. 5. Comp. Reller, Nob., Unterofficier, 1. Neg. 2. Comp. Riebnle, Ludwig, 3. Erfat- Detachement in Rarleruhe. Rirchgehner, Aug., 3. Drag. Reg. 5. Cof. Rlein, Otto, Leutnant, 6. 3nf. Reg. 8. Comp. Alein. Abolf, Unteroffizier, 1. Drag. Reg. 1. Col. Rlein, Emil, Unteroffizier, 8. 3nf. Reg. 12. Comp. Rlein, August Wilh, 8. Inf. Beg. Rlein, Rarl Emil, 3. Inf. Reg. 12. Reg. Rlein, Franz, 3. Crf. Det. Röß, Jafob Friedr., 8. Reg. 12. Reg. Rlein, Franz, 3. Crf. Det. Röß, Jafob Friedr., 8. Reg. Rollmar, Friedr., 8. Inf. Reg. 7. Comp. Kornhaas, Karl, 3. Inf. Reg. Külsheimer, Mar, Fusitier, 1. (Gren. Reg. 10. Comp. Labenburger, Rob., Gefterier, 2. (Gren. Reg. 2. Comp. Lehmann, Theodor, 3. Trag. Reg. 2. Erfap:Col. Leibbrand, Mg. Friedr., (Vefreiter, 1. Leib: Gren.: Neg. Leibbrand, Ernft, 3. 3nf.- Reg. 12. Comp. Leuthner, Guftav, 2. Feld-Batt. 6 Bfunder. Boffel, Abolf, 2. Drag. Reg. 2. Gel. Lotthammer, Mg. Conr., 1. Leib Gren. Reg. Lotthammer, Georg, 3. Erfay-Detachement. Lottner, Julius, Felbart. 3. Batt. 6 Bfunber. Lug, Robert, Gefreiter, 1. fcmere Batt. Felbart. Maifchhofer, Arthur, Freiwilliger, 6. 3nf. Reg. 3. Comp. Maled, Frang Anton, 3. 3nf. Reg. 10. Comp. Maler, Ernft, 1. Bionier-Comp., 3. Brigabe. Majer, Ab., Sel.: Leutnant, 1. Drag.: Reg. 1. Col. Marold, C., Alfistensarst, 3. Inf. Brig. 6. Reg. Raper, Lubw., 3. Erfap: Detachement. Maper, Rarl Aug., 8. Inf. Reg. 8. Comp. Waper, Rarl, Leib: Negiment 3. Bat. 11. Comp. Reeh, Nob. Wilh., Felb: Artillerie. Reißner, Harl Friedr., 8. Inf.: Reg. 5. Comp. Welter, Hug., 8. Inf.: Reg. 1. Comp. Merty, Beinr. Chrift., 8. 3nf. Reg. 4. Comp. Mertens, Joh. Muguft, 3. Landwehr: Bat. 2. Comp. Dogner, Eduard, 3. 3nf. Reg. 5. Comp. Rohr, Aug. Wilh., 3. Landw. Bat. 2. Comp. Rohr, Guftav, 3. Erfay Detachement, Rarlerube. Ruller, Dr. Theod., Felbargt im Stab bes 14. Armeeforps. Ruller, Eugen, Leutnant, 4. leichte Batterie Rung.

In den Kirchen der beiden Konfessionen wurden Gottesdienste abgehalten. Um 28. Juli, abends 7 Uhr passierte der

Müller, Albert Abolf, 3. Reg. Müller, Hermann Alb. Ludw., 3. Inf. Reg. 2. Comp. Nürrle, Aug., 3. Inf. Reg. 12. Comp. Näher, xeop., Unteroffizier, 3. Trag. Reg. 5. Est. Niklas, Gg. Heinr., Sant. Det., bad. Division, 14. Armee-Corps. Oftertag, Robert, leichte Ersat-Batterie in Gottesaue. Plöger, Alb., 1. Ersat-Detag. D. Comp. Pregiper, Rarl, Keldapothefer, Felblazareth Ro. 1 in Resoul. Rauß, Rarl Alb., Unteroffizier, 1. Leid-Gren. Reg., 12. Comp. Reichert, Rarl Aug., 3. Inf. Reg. 3. Comp. Ninger, Gg. Chrift., 3. Ersat-Detagement, Det. Sandow. Rößle, Julius Heinr., Pionier (Schanzungskolonne). Rößle, Carl Wilhelm. 3. Inf. Reg. 7. Comp. Roller, Julius, 3. Ersat-Detagement. Rubolf, Joh. Moolf, 3. Landow. Bat. 2. Comp. Sauler, Carl Ehr. Frz. Alb., 2. Inf. Reg. Schall, Rarl Josef, 1. Leid-Gren. Reg. 11. Comp. Schäfer, Rarl Herm., 1. Leid-Gren. Reg. 9. Comp. Schell, Franz Anton, 3. Inf. Reg. 11. Comp. Schene. Reg. 12. Comp. Schene. Reg. 13. Inf. Reg. 9. Comp. Schene. Reg. 14. Comp. Schene. Reg. 9. Comp. Schene. Reg. 9. Comp. Schene. Reg. 9. Comp. Schene. Reg. 9. Comp. Schene. Reg. 8. Ersat. Reg. Stumm. Restungsart. 4. schene. Reg. 6. Comp. Schene. Schene. Schene. Schene. Schene. Reg. Stumm. Rarl Kubwig, 3. Inf. Reg. 2. Comp. (Echuhmacher). Ungerer, Karl, 1. Landowehr-Bataillon. Ungerer, Komp. Chuhmacher). Ungerer, Karl, 1. Landowehr-Bataillon. Ungerer, Karl Kudwig, 1. Leid-Gren. Artl. Reg. 7. Comp. Ballinger, Karl Kug., 3. Inf. Reg. Bilberm. Resource. Ballinger. Reg. Boltert, Eduard, 3. Ersat-Detagement. Bahl, Georg, Sergeant, 4. Reg. 7. Comp. Ballinger, Karl Kug., 3. Inf. Reg. Bilberm. leichte Friak-Battere in Gottesaue. Biltem anger, Kob., 1. Leid-Gren. Reg., 9. Comp. Battere in Gottesaue. Biltem anger, Rob., 1. Leid-Gren. Reg., 9. Comp. Battere in Gottesaue. Biltem anger, Rob., 1. Leid-Gren. Reg., 9. Comp. Battere in Gottesaue.

(Beorg Friedrich Nab, Wilhelm Adalb. Adam, Friedrich Anton, Ronrad Barth, Albert Baumbuid, Balentin Bed, Georg Bleifing, Buftav Adolf Brecht, Stephan Dennig, Abolf Chriftoph Gbert, Johann Feistenauer, Otto Flamersbeim, Moris Frohner, Robert Juche, Adolf Gerwig, Rarl Gefell, Bilbelm Groos, Rarl Groß, Ludwig Daniel Saage, Ludwig Sarber, Friedrich Senne, Rubolf hofmann, Eduard hoppe, Johann Wilhelm huttenloch, Julius Friedrich Ranier, Friedrich Rlaile, Ludwig Richnle, Christian Rlemme, Fris Rordes, Ludwig Friedrich Landenberger, Georg Friedrich Leibbrand, Ludwig Rad, Jasob Mast, Christoph Mauchert, Heinrich Meier, Abolf Meyle, Fran Muller, Salob Friedrich, Frang Reuner, Edmund Rebitein, Rudolf Reif, Johann Otto Beinrich Rieß, Jatob Roche, Johann Rognagel, hermann Sattler, Gottfried Echaaf, Rarl Chriftian Scherberger, Salob Ludwig Schnabele, Beinrich Schneiber, Muguft Schuler, Rarl Schumacher, Joieph Simon, hermann Stieß, Rarl Strafwimmer, Friedrich Uhrmann, Frang'Illrich, Rarl Joseph Bogler, Rarl Friedrich Bachter, Abam Winter, Mlous Wirth, Gelir Boblt, Paul Wohlt, famtlich Infanterifien. Bhilipp Baumbuid, Chriftian Friedrich Burthardt, Theodor Diidninger, Bhilipp Chrismann, Salob Einfiedel, Theodor Gren, Eduard Gerwig, Georg Friedrich Saage, Rarl Beber, Emil Marold, Rarl Wilhelm Meier, Erhardt Meif, Johann Beter Meifig, Ronrad Winfter, bei ber Artillerie. Abolf Ball, Rarl Reinbold, Johann Rognagel, Robert Schent, Friedrich Schonauer, Eduard Albert Sowald, Carl Beltman, Marl Banner, Wilhelm Friedrich Batter, Ravalleriften. Abolf Bill, Couard Bilbelm Jahner, Ludwig Flubr, Franz Joseph Friton, Bilbelm August Muller, Dr. Rarl Sachs, Sanitatsmannichaften. Johann Anton Debm, Ernft Chriftian Daler, Bioniere.

Aronpring von Preugen, ber Oberbefehlshaber ber beutschen Subarmee, unsere Stadt (auf dem Wege von Stuttgart nach Rarlerube). Um Bahnhof befanden fich die Feuerwehr, die Spigen ber Staats- und Bemeindebehörden nebst vielen biefigen Ginwohnern. Endlose Bochrufe, feierliches Glockengeläute empfinden ben Rronpringen. Sichtlich erfreut verließ er ben Bagen und trat au ben ibn begrüßenden Berren. Oberburgermeister Schmidt hielt eine Ansprache mit Bezug auf die friegerischen Greignisse, er gab die Freude und Befriedigung fund, daß die Führung unferer Truppen und die Berteidigung ber subbeutschen Grenzmarken so wohlbemahrten Sanden anvertraut fei und ichloß mit dem Buniche eines glücklichen Berlaufs. Der Kronpring erwiderte diese Worte in herzlich patriotischer Beise und betonte dabei, daß man Deutschland jum Kriege gezwungen habe. Unter begeisterten Hochrufen schied ber Kronpring, deffen gange Saltung einen unvergeglichen Ginbrud machte.

Die ersten Tage verliefen trot aller Hoffnungsfreudigkeit unter großem Bangen. Alle Geschäfte stockten. Nach den ersten gewonnenen Schlachten aber atmete man dann um so erleichterter auf und die großen Siege von Weißenburg, Wörth und Spichern wurden mit wahrhaft bachantischem Jubel begrüßt.

Als am 3. September 1870 die Kunde kam und amtlich bestätigt wurde, daß Napoleon bei Sedan gefangen genommen worden sei, war des Jubels kein Ende. Reicher Flaggenschmuck, Glodengeläute, Böllerschüsse, Freudenseuer gaben der allgemeinen Freude Ausdruck. Oberbürgermeister Schmidt betrat den Balkon des Nathauses und hielt an die zahlreich vor demselben versammelten Einwohner eine Ansprache, worin er den deutschen Kriegern Lob und Dank spendete. Dann entblößten alle die Häupter, und "Nun danket alle Gott!" klang es aus hunderten von dankersullten Herzen zum himmel empor. Nachdem die Feuerwehrmusik noch die "Wacht am Rhein" und andere vatersländische Melodien vorgetragen, veranstaltete man eine allgemeine Illumination der Stadt. Diese wurde, trosdem nur kurze Zeit zur Borbereitung war, eine überaus glänzende.

Mit derselben Begeisterung wurde am 30. Januar 1871 die Nachricht von der Kapitulation der französischen Hauptstadt aufgenommen und gefeiert. Beim Benckiser'schen Gaswerk wurde eine Triumphysorte errichtet.

Am 9. August 1870 gingen 5 Züge mit Kriegsgefangenen, im ganzen etwa 2500 Mann, darunter viele Turkos, hier durch, welchen am Bahnhof Erfrischungen gereicht wurden.

Am 13. August 1870 murden zwei eroberte frangosische Kanonen, mit Blumen und Laubgewinden verziert hier durchtransportiert unter Begleitung einer baperischen Truppenabteilung.

Die eine war an König Ludwig II., die andere an die Königin-

Mutter abreffiert.

Einen sinnigen Ausdruck seines dankerfüllten Herzens gab das Bolk, indem es am 28. September 1870 im allgemeinen Jubel über die Zurückgewinnung Straßburgs das auf dem Schulplatz befindliche alte ehrwürdige Kreuz mit einem Kranze

ichmückte.

Ende Oftober 1870 ging die in der Fabrik des Herrn L. Bissinger gesertigte goldene Feder ab, welche dieser Bismarck schenkte und ihn bat, damit den III. Pariser Frieden zu unterzeichnen. Sie wurde einer gewöhnlichen Gänsekielseder nachzgebildet und aus massivem Golde gesertigt. Der Kiel war glatt, die Fahne matt gehalten und letztere in der Forsetzung des Kiels dicht mit Brillanten besetzt. Unterhalb der Brillantenverzierung war eine Grasenkrone und der Namenszug Bismarcks eingraviert. Außer dem Graveur und Fasser waren 2 Goldarbeiter 5 Wochen mit der Ansertigung der Feder beschäftigt. Das verwendete Gold war 18 karätig, der Teil, auf welchem die Brillanten gessaßt wurden, 21 karätig.

Bissinger übersandte bie Feber mit folgendem Begleitsschreiben:

24. Oftober 1870.

#### "Gure Ercelleng!

Seute, wo jeder Deutsche stolz und begeistert auf die unsterblichen Thaten seiner erlauchten Geersuhrer und seines tapferen Geeres blick, ist es Pflicht, besonders des Mannes zu gedenken, der durch seine geniale Staatskunft diese Erfolge vordereitete, und welchem, nachst dem Geldenkönige Wilhelm, Deutschland seine Wiedergeburt verdankt.

Guere Ercelleng mar berufen, Die beutichen Geere gusammen zu fubren, 3hre Geber wird bie Thaten bes beutichen Schwertes burch einen ruhmvollen

Grieben fronen.

Gebrungen, meinen Gefuhlen aufrichtiger Bewunderung und Dantbarfeit gegen Gure Ercellenz Ausdruck zu geben, mage ich, Ihnen betfolgendes Erzeugnis meines Gewerbileißes als Sinnbild Ihrer beruhmten staatsmannischen Ibatigfeit darzubringen, mit der Bitte, solches als einen dauernden Beweis der Ansertennung und Berehrung eines Mitburgers bewahren zu wollen.

Bur höchften Ehre murbe ich mir die gutige Annahme biefer beicheibenen Widmung anrechnen, wenn Gure Ercellenz biefelbe beim bevorftebenden, fur Deutschland fo ruhmvollen Alte bes Friedensichluffes der Berwendung werth

erachten wollten.

Genehmigen Gie bie Berficherung ber ausgezeichnetsten Sochachtung, mit ber ich bie Ehre habe ju zeichnen

Guer Ercelleng ergebenfter 2. Biffinger."

## Bismarci's Antwort lautete:

13. November 1870.

"Guer Wohlgeboren

schones und funftreiches Beichent bat ber Brofibervogliche Minister Prafibent, Berr Bolly, mir ju übergeben die Gute gehabt. 3ch finde mich in einiger Ber legenheit, wie ich meinen Dant bafur aussprechen soll; in einer Zeit, wo bas

Schwert ber beutschen Ration so ruhmreiche Thaten vollbracht hat, thun Gie ber Feber beinahe zweiel Ehre an, indem Gie bieselbe so tostbar ausstatteten.

3ch tann nur hoffen, ber (Bebrauch, zu welchem Sie die Feber im Dienste bes Baterlandes bestimmen, bem Letteren zu bauerndem (Bedeihen in einem gludlichen Frieden gereichen möge; und ich barf unter Gottes Beistand verssprechen, daß sie in meiner hand nichts unterzeichnen soll, was deutscher (Besinnung und des deutschen Schwertes nicht würdig ware.

Empfangen Gie mit meinem Dante jugleich ben Ausbrud meiner vor-

züglichen Sochachtung.

(gej.) v. Bismard."

Bahrhaft groß zeigten sich die Pforzheimer in wertsthätiger Liebe. Alt und jung, ohne Unterschied des Standes, des Geschlechts und der Konfession, zeigte einen edlen Betteifer, sei es, um den unter strenger Binterkalte und Mangel an Nahrungsmitteln im Felde stehenden Truppen warme Kleider, Speisen, Zigarren, Tabak zu schieden, oder den durchziehenden Mannschaften Erfrischungen zu spenden oder die zurückgebliedenen Familien der Krieger zu unterstühen, immer und überall fanden sich warme Gerzen und offene Hände.

Die Apotheter Großholz, Pregizer und Schumacher machten am 26. Juli 1870 öffentlich bekannt, daß Frauen und Kinder unbemittelter Einberufener ihre Medikamente unentgeltlich erhielten

bis zu ber durch die Spitalordnung festgesetzen Grenze.

Um 27. Juli 1870 beschloß die "Nebelhöhle", dem Rriegsminister die Summe von 200 fl. zur Berfügung zu stellen, womit derjenige unter seinem Befehle stehende deutsche Rrieger belohnt werden solle, welcher die erste hervorragende Baffenthat verrichte.

Um 3. August 1870 fand die Prüfung von 20 Krantenwärterinnen in der hiefigen Beil- und Pflegeanstalt statt, welche ihre Dienste dem Baterlande weihen wollten. Die größte Bahl

tonnte hierzu für befähigt erklärt merben.

Am 19. Juli 1870 beschloß eine zahlreich besuchte, im "Schwarzen Abler" abgehaltene Bersammlung einen "Batersländischen Silfsverein" zur Unterstützung der hiesigen bedürftigen Angehörigen der zu den Fahnen einberusenen Männer zu gründen. Als Borsitzender wurde Bürgermeister Franzmann und als Kassier Apotheker Märcklin gewählt. Sammlungen hierzu wurden alle 14 Tage von einer Reihe angesehener Männer vorgenommen. Der Berein gewährte vorzugsweise wöchentliche Geldunterstützungen. Er wurde in 4 Abteilungen eingeteilt:

1. Familienunterstützungsverein (Sorge für bie in ber Beimat verbliebenen Familien ber ins Felb gerückten Männer).

2. Der vereinigte Frauenverein (Sammlung und Zuruftung von Gegenständen zum Ruten der im Felde stehenden Truppen und für Krankenpflege; Absendung gesammelter Gegenstände an das Central-Komite des bad. Frauenvereins, sowie Beschaffung von Wärterinnen).

3. Männerhilfsverein (Beschaffung von Ausruftungsgegenständen für Lazarethe, Mitwirkung bei beren Herrichtung, Ausbildung organisierter Hilfskorps zur Pflege von Verwundeten. Ferner Auskunftserteilungen über im Felde stehende Männer an ihre Angehörigen).

4. Finanzabteilung (Sammlung von Gelbmitteln und Berausgabung berfelben im Sinne ber aufgestellten Bestimmungen).

Jede Abteilung löste die ihr zugewiesenen Aufgaben selbstsständig. Der Gesamtvorstand nahm jedoch bei jedem Einzelnen Runde von seiner Thätigkeit. Vertreter der einzelnen Abteilungen bildeten den Gesamtvorstand und zwar derart, daß die 3 ersten Abteilungen je 2, die 4. aber 6 Vertreter entsandte. Bezüglich der Geldmittel, welche Abteilung 1 gesammelt (etwa 4000 fl.), wurde vereindart, daß die Summe ihrem Zweck erhalten bleibe, gleichwie die disher gezahlten wöchentlichen Beiträge, sowie daß der Familienunterstühungsverein im Rotsall dem Gesamthilfse verein Vorschüffe gewähren durfte.

Der Gesamtvorstand bestand aus den Herren: Bürgermeister Franzmann, Apotheter Märklin (1. Abt.); Domänenverwalter Rau, Diakonus Wagner (2. Abt.); Stadtdirektor Hebting, Medizinalrat Moppey (3. Abt.); Oberbürgermeister Schmidt, Stadtrat Chrismann, Kaufmann Ehrhardt, Fabrikant Fißler, Fabrikant Julius Rollmar, Fabrikant Christian Ungerer

(4. Abt.), Schriftführer Rechtspraftitant Brauer.

Um 8. August 1870 begann die Erfrischungsmannschaft ihre Thätigkeit, welche darin bestand, hier durchziehende kranke und verwundete Mannschaften, die nachgesandten Truppen, sowie die Bedeckungsmannschaften bei den Gesangenenzügen und endlich die vom Kriegsschauplat zurückgekehrten Truppen mit Speise und Trank zu erfrischen.

Verpflegt wurden im ganzen mährend der Dauer des Krieges 76 098 Mann mit 3144 Dutend Würsten, 3060 Laiben Brot, 10 999 Maas Bier, 69 300 Stück Zigarren. Außerdem wurden ungeheure Mengen von Wein, Likören, Kirschen, und Zwetschaen.

maffer und Raffee abgegeben.

Neben diesen Liebesgaben, die am Orte selbst abgegeben wurden, gingen wiederholt große Eisenbahnwagenladungen nach dem Kriegsschauplatz ab, lauter freiwillige Gaben, zu denen auch die umliegenden Ortschaften beigesteuert hatten. Die Geistlichkeit hatte bestimmt, daß die reichen Opsergelder in den außerordentzlichen Wochengottesdiensten zur Unterstützung der Krieger und ihrer hilfsbedürstigen Familien verwendet wurden. Eine im Januar und Februar zu diesem Zweck veranstaltete Hauskollekte ergab nahezu 10 000 Gulden. Auf Weihnachten gingen vom Männers und Frauenhilfsverein große Sendungen an Liebesgaben,

sowie von seiten der Stadtgemeinde an jeden in Pforzheim heimatberechtigten Soldaten (etwa 100 Mann) je 3 Thaler als Weihnachtsgeschenk ab.

Von Beginn bes Jahres bis Ende März 1871 wurden im ganzen am Bahnhof, 30 475 Mann, teils Berwundete und Kranke, teils Ersakleute, sowie Heimziehende und Bedeckungs-mannschaften von Gefangenen verpslegt, und zwar mit Burst, Brot, Bier oder Bein, Zigarren oder Kaffee, je nach der Tageszeit und dem Vorrat. Bis Ende Februar wurden allein 13 100 halbe Schoppen schwarzer Kaffee aus der Kaffeeküche am Bahnhof verabsolgt. Dem Depot gingen direkt zu: 200 Flaschen gewöhnlicher Wein, 50 Flaschen Markgräfler, 20 Flaschen Zwetschgenwasser, 6 Flaschen seine Liqueure, 20 Flaschen Glühzwein, 20 Pfund Preßwurst, 10 000 Stück Zigarren, sowie von 50 Mitgliedern der Erfrischungsmannschaft selbst 53 750 Stück Zigarren. Die zur Verwendung gelangten Erfrischungen wurden aus Mitteln des vaterländischen Hilfsvereins angeschafft.

Eine besonders segensreiche Thätigkeit entfaltete der Frauenverein. Anfangs Dezember 1870 gründete derselbe für verwundete und erkrankte Ossiziere, Militärbeamte und Soldaten eine Winterstation in Baden-Baden, wo dieselben Bohnung, ärztliche Beshandlung und Pflege, sowie Bäder unentgeltlich erhielten. Der Baterländische hilfsverein gab die Summe von 500 fl. für diesen edlen Zweck.

Am 12. September 1870 wurde das Lazareth erstmals benützt, welches in der Turnhalle eingerichtet war. Ein am Mittag angekommener größerer Zug mit verwundeten und kranken preußischen und bayrischen Soldaten ließ ca. 130 Mann zurück. Davon kamen 84 ins Lazareth, einige Kranke ins Spital, die übrigen wurden bei Privaten, welche sich dazu erboten hatten, untergebracht.

Am 30. Dezember 1870 trafen 50 Berwundete von Dijon hier ein. 44 davon kamen ins Reservelazareth, die übrigen 6 in Brivatverpflegung (Saacke).

Am 24. Novbr. 1870 besuchten die Frau Großherzogin und die Prinzessin Wilhelm das Pforzheimer Lazareth, das alte und neue Hospital, sowie das Privatlazareth im Hause des Fabrikanten Saace. Zum Schlusse die im Museum eingerichteten Arbeitseräume der vereinigten Frauen-Hilfsellerine.

Bon den in Pforzheim untergebrachten Berwundeten starben im Laufe des Jahres Friedrich Walter (Fischbach, Sachsen), Julius Robert Walter (Löwenstein, Sachsen), Karl Mühlberg

(Lomatich, Sachsen), Julius Kanser und Hermann Sattler von

hier, Ernft Schölzel (Roberwit bei Breglau).\*)

Sie liegen auf dem Friedhofe an der Eutingerstraße begraben und haben ein von der Stadtgemeinde gestiftetes gemeinsames Denkmal erhalten. Im Jahre 1895, bei ber Bierteljahrs hundert-Feier bes glorreichen Krieges hielten Bürgermeister Holzmarth und Polizeiaftuar Bebel baselbst die Gedächtnisreben.

Bon vornherein gedachte man auch der Fürsorge für die

Invaliden und der Hinterbliebenen gefallener Krieger.

Um 2. September 1870 bildete fich hier ein Komitee zur Gründung eines Invaliden : Unterftützungs : Vereins "Nationalbant". Das Komitee bestand aus ben herren Chr. Beder, Bichler, Dillenius, Dreis, Chrismann, Franzmann, Gulich, Bebting, Hiller, Marold, Rohred, Schent, Schmidt, Zerrenner, Bauer von Niefern, Baumann von Bauschlott, May von Ellmenbingen, Rappler von Ittersbach, Richter von Brötingen.

Muf ben Aufruf, welchen ber Berliner Bentralausschuß im März 1871 erließ betreffs Stiftung von Geschenken für eine Nationallotterie zum Besten ber Berwundeten und hinterbliebenen im Felde gefallener Krieger, beteiligte sich der Pforzheimer Bater-

<sup>\*)</sup> Am 8. Oftober ftarb im Lazareth infolge seiner schweren Berwundung ber Landwehrmann Echoliel aus Roberwit. Raum erfuhr man hier, daß ber Berftorbene, ein ichlefiicher Dienstluecht, eine Witme mit 3 Rindern hinterlaffen habe, als auch ichon eine Sammlung veranstaltet wurde. Auch das Opiergeld auf dem Friedhofe murde fur die hinterbliebenen bestimmt. Es tonnten der Bitwe Mitte Oftober 175 Thaler überfandt werden.

Um 21. Oftbr. 1870 ftarb Landwehrmann Walter, ein armer fachnicher Maurer; er binterließ eine Bitwe und zwei Rinder. Gur die hinterbliebenen diefes Mannes gingen 350 fl. ein.

Rachstebend geben wir die Lifte ber im Rriege umgefommenen und

verwundeten Pforgheimer:

<sup>+</sup> ben 4. Gept. 1870 Bul. Raufer, Unteroffizier bes 3. bab. Inf. Reg. im Seldlagareth Ralboheim (Clas). + ben 10. Cftbr. 1870 Leopold Ragel, Hanptmann im 3. bad. Ini. Reg., verw. bei Strafburg, im Lasareth in Raon l'Etapes. Grenadier Herrmann Sattler von hier, fdm. verw. bei And Felipes. Grendort Ferrmann Satter bei niet, nach Seist Schaffen am 30. Sit. 1870, Schuß in den rechten Arm, † den 24. Rovbr. 1870, ein Pfortheim beerdigt). Wittemayer, Robert, Unteroff., schw. verw. Streisichuk a. Moof b. Sijon. Nauß, Marl, Unteroff. a. Vi., gef. b. Chambeeni 22. Rov., Streisichuk a. r. Ange. Dorflinger, Jul., Unteroffiner 3. Jul., Neg., verw. b. Anto l. v. Schuß in d. l. Hand. Meißner, Aarl Attedr., Ge'r. 3. Inf. Reg., verw. ebenf, bei Ruits I. v. Eduß i. b. r. Arm. Bohm, Ardr., 4. Inf. Meg., I. v. Schuft i. d. I. Auß bei Dijon, verw. bei Ruits. Rauß, Carl Alb., Unteroff., Cinj. Freiw. 12. Comp., ichwer verw. Coug b. d. Oberich. Man, Marl, Gefr., idm. v. Ed. i. r. Juk. Berrenner, Mob., Cinj. Arciw., ichwer v. Ech. in Auft u. Arm Tijon, † den 8. Jan. 1871. Alle diei Cb. i. Gef. b. Anits am 18. Dez. 1870 verw. Meier, Ludw. B., 3. Anf. Rea., 5. Comp., gef. b. Sertcourt 15. Jan. ichw. verw. Sch. a. r. Ank. Be ti de, Ung., 8. Comp. 3. Int. Meg., gef. b. Sertcourt 15. Jan., leicht v. Streitich, a. d. l. Hutte. Rlein, Cmil, 12. Comp. 3. Megt., Unteroff., ichw. v. bei Chenebier 15. 18. 3an. 1871.

landische hilfsverein mit Geschenken von Gold- und Silberwaren

im Werte von 1000 fl.

Die Friedensseier am 11., 12. und 13. März nahm einen pompösen Berlauf. Festgottesdienst, Festzug, Festreden, Illumination und Freudenseuer trugen dazu bei, die denkwürdige Feier in angemessener Weise zu begehen. Den Schulkindern wurden Denkmünzen ausgeteilt, am Eingang zu der neuen Vorstadt "Sedan" war eine schöne Triumphpforte errichtet.

Am 13. März 1871 zog die männliche Schuljugend mit Fahnen, in Begleitung ihrer Lehrer und der Mitglieder des Ortsschulrats vom Schulplatz auf den Hachel, um dort einige Bäume zu pflanzen zum Gedächtnis des Tages. Auf beiden Seiten des sog. Rutscherweges unweit der nach Ispringen führenden Straße wurden 2 Linden, 3 Eichen und 3 Pappeln gesetz, einige Gesänge vorgetragen und von Direktor Provence eine passende Unsprache gehalten.

Am 22. März 1871 wurde die Raiserlinde in den Bahnhof- anlagen gepflanzt.

Am 6. April 1871 passierten einige tausend Franzosen, in westlicher Richtung von Ludwigsburg kommend, Psorzheim, um womöglich noch an der Bekämpfung des Pariser Commune-Ausstandes teilzunehmen.

Bom 1.—8. Juli passierten täglich 4 Extrazüge mit heimstehrenden Bayern den hiesigen Bahnhof. Bei jedem dieser Züge war eine Abordnung des hiesigen Stadtrats anwesend, um die Bewirtung der Offiziere und Mannschaften zu leiten. (II. bayr. Armeetorps.) Alle Truppen, die hier durchkamen, waren entzückt von der ihnen zu Teil gewordenen Aufnahme und Bewirtung.

Am 6. Juli 1871 berührte Feldmarschall v. Wrangel auf dem Wege nach Wildbad die hiesige Stadt. Oberbürgers meister Schmidt und Mitglieder des Stadtrats, sowie die gerade angekommenen baprischen Truppen brachten dem greisen Belden eine lebhafte Ovation dar, die derfelbe freundlich dankend entsaegennahm.

Die letten ber bayrischen Truppen, welche am 18. Juli 1871 hier durchkamen, wurden besonders herzlich begrüßt, umsomehr, als dieselben bei Weißenburg, Wörth und Sedan so beldenmütig mitgesochten hatten. Die Plachmittags ankommenden Jäger wurden unter Böllerschüssen, die letten zwischen 9 und 10 Uhr Plachts ankommenden mit bengalischer Beleuchtung empfangen.

Die Erfrischungsmannschaft bot alles auf, die maderen Rrieger zu regalieren und Bier, Wurft, Brot und Zigarren

fanden reißenden Abfas.

Der Rücktransport der über Pforzheim nach ihren Garnisonssstädten zurücksehrenden bayrischen Oktupationstruppen war am 3. August 1873 beendet. Durch den Gemeinderat und die Ersfrischungsmannschaft wurden bewirtet vom 26. Juli bis 3. August 175 Offiziere und 3858 Mann.

Bom Generalkommando des I. bayrischen Armeekorps, General der Infanterie v. d. Tann, gelangte am 22. Aug. 1873 eine Danksagung hier an für den freundlichen Empfang und die zuvorkommende Bewirtung.

Im Jahre 1872 ging ein großer Ordensregen nieder für alle jene Männer und Frauen der Stadt, die sich verdient gemacht hatten um die Bflege und Bewirtung der Truppen.

Am 31. Jan. 1874 wurde im Sitzungssaale des Gemeinder rats eine Gedenktafel zu Ehren der hiefigen Erfrischungsmannschaft aufgestellt, welche die Namen der 56 Mitglieder mit ihrem Obmann Fritz Becker und dem Küchens und Kellermeister Eglau enthält.

Bon den Pforzheimer Kriegern wurden nachfolgende bestonders beforiert:

Sekondelieutenant Emil Bellosa, II. Grenadier-Regiment, das Ritterfreuz mit Stern des militär. Karl-Friedrich-Berdienst- Ordens; Premierlieutenant Eugen Müller im Feld-Artillerie- Regiment das Ritterfreuz II. Klasse mit Schwertern des Ordens vom Zähringer Löwen in Anerkennung ihrer hervortretenden Tapferfeit und ausgezeichneten Leistungen im Gesecht bei Nuits am 18. Dezember 1870. Gbenso Assistenarzt Dr. Carl Marold lehtgenanntes Ghrenzeichen für bewiesene Bravour vor Nuits.

Theodor Müller, Feldarzt b. Großt. Felddivisionsstab für ausgez. Leistungen während des Feldzuges das Ritterfreuz I. Al. mit Schwertern des Ordens vom Zähringer Löwen, im Marz 1871. Gefreiter Phil. Ehrismann b. Feldartillerie-Regiment für seine ausgezeichneten Leistungen während des Krieges vom Großeherzog die silberne Zivil-Berdienst-Medaille am Bande der KarlsFriedrich-Militär-Berdienst-Medaille. Premierlieutenant Eugen Müller das Giserne Kreuz II. Al., Leopold Näher, Vizewachtmeister im 3 Pragenten das Eiserne Kreuz II. Al.

meister im 3. Drag. Reg, das Eiserne Kreuz II. Kl.
Urthur Maischhofer, Unterofizier im 6. Infanterie-Reg. die Karl Friedrich-Fivil Berdienst-Medaille am Bande der Karl-Friedr.-Militär Berdienst-Medaille; Feldarzt Alb. Otto, Festungsartillerie-Bat., das Mitterfreuz II. Kl. mit Schwertern des Ordens vom Fähringer Löwen; Gesreiter Karl Dittler, Gesreiter Theod. Kat, Unterofüzier Karl Hermann Schäfer besamen die silberne Zivil-Berdienst-Medaille am Bande der Karl Friedrich-Militär-Berdienst

Medaille.

Sekondelieutenant Zahn und Unteroffizier Klein erhielten bei Dijon die filberne Karl-Friedrich-Militär-Verdienst-Medaille. Leutnant Adolf Majer das Eiferne Kreuz II. Klasse.

# Die politifden Parteien.

Bis zum Jahre 1848 gab es in ber Stadt eine starke liberale, eine kleine klerikale und eine nicht viel stärkere konservative Partei. Daß sich die alte liberale Partei während der Revolution in zwei Lager spaltete, in das der gemäßigte Liberalen und der Demokraten, und daß sich aus dem radikalsten Teil der letzteren ein gesondert stehendes Häustein kommunistisch angehauchter "Proletarier" bildete, ist bereits im vorigen Kapitel erwähnt worden.

Aus dem "Nationalverein" entwickelte sich zu Ende der sechziger Jahre die nationalliberale Partei, die bis

1893 die absolute Mehrheit in der Stadt hatte.

Aus den ehemaligen fortschrittlichen Lassalleanern bildete sich die Sozialdemokratie heraus. Im Bordergrund des politischen und sozialen Interesses steht seit Ende der 60er Jahre die Arbeiterfrage.

Auf dem V. Arbeitertage zu Nürnberg, 1868, waren neben Jakoby und Schulge-Deligsch auch Albert Wittum als Borsigender des Pforzheimer und Morig Müller als Bertreter des Freiburger

Arbeiter-Bildungsvereins.

Im Begensak zu den Bewertschaften sozialdemokratischer Richtung bildeten fich unter Schulge-Delitich und Birich-Dunder allenthalben Gewerkvereine nach dem Mufter der englischen trades-unions. Auf dem 1869 in Pforzheim ftattgehabten Berbandstage der Goldarbeiter sprach u. a. auch der berühmte Benoffenschafter Mar Birich. Das Ergebnis Diefes Bortrags war die Bildung eines Gewerkvereins der Goldarbeiter unter dem Borfit Wittums, und die Gründung eines Organs, bes "Genoffenschafters", redigiert von Gewerbelehrer Rudlin. Stand der Berein politisch und wirtschaftlich auch nicht auf dem Boben ber Sozialdemofratie, so teilte er mit berselben boch einzelne politische Tenbenzen, namentlich bie Erftrebung des allgemeinen und direften Bahlrechts und die volle Roalitionsfreiheit der Arbeiter. So ging im Juli 1869 eine mit 2159 Unterschriften versehene Betition Pforzheimer Arbeiter an den Große berzog ab um Ginführung bes allgemeinen, direkten und geheimen Bablrechts in Gemeinde und Staat.

Der Hauptzwed des Gewerkvereins sollte der sein, zwischen Arbeitz geber und Arbeitnehmer, zwischen Rapital und Arbeit einen geordneten Rechtszustand zu schaffen. Um dieses zu verwirklichen, sollte

weder von den Arbeitern, noch von den Sabrifanten einseitig vorgegangen und gehandelt werden. Gemeinsames handeln murbe ale burch ein beiderfeitiges Intereffe geboten erachtet.\*) "Unfer gegenseitiges Wohl," beißt es in einem Programm, welches ber jum 1. Borftande bes Gewerfvereins erwahlte Albert Wittum in Rr. 2 des "Genoffenichafter" von 1869 veröffentlichte, "tann nur geichädigt werden durch unuberlegtes, gewaltsames Auftreten ber Arbeiter, wie durch einseitiges Diftieren und einseitiges Festhalten an der gewohnten Gelbstherrtichkeit ber Arbeitgeber. Wenn nach ber beutigen Broduftionoweise, deren Menderung nun einmal nicht über Nacht, weber burch Selbithilfe, noch durch Staatshilfe, fondern nur im Laufe ber Beit, durch stetige Einwirkung zu vollziehen ift - wenn nach dieser heutigen Produktionsweise der Fabrikant zur Aubrung des Geschäftes das Ravital einlegen, die Leitung übernehmen und das Risiko tragen muß, so wird ihm niemand das Recht bestreiten tonnen, seine so eingeseten Intereifen mahrzunehmen und zu verteidigen. Dieses muffen vor allem die Arbeiter anerkennen und barnach ihre Forderungen und ihre Saltung einrichten. Andererfeits muß aber auch von den Sabritanten das Recht ihrer Arbeiter, fich jum gegenseitigen Schute in allen Lagen bes Lebens ju vereinigen, jowie das Recht, durch dieje Bereinigung ibre Arbeitofraft, bas Gingige, mas fie beitpen, bestmoglichft ju verwerten, anerfannt werben. Die alte Unficht, daß uber die Arbeiter als obnmachtige, willenlofe Berbe nach Belieben verfugt merben barf, muß verschwinden und der humane Grundiat immer mehr Plat greifen, daß die Anficht, ber Wille und das Wohl der Arbeiter bei Regulierung der Berhaltniffe gwiichen Rapital und Arbeit in Betracht gezogen werden muß." Auf Diefen Grund anichanungen beruben die von Wittum aufgestellten 11 Artifel, welche fich mit ben Forbernugen ber Arbeiter an ben Staat beichaftigen und bie beute noch als maßige und durchaus berechtigte anerfannt werden muffen.

Biel und lebhaft erortert murde die Frage, ob die materielle Befferstellung oder die Bildung als Grundlage der fogialen Umgestaltung in den Borbergrund zu treten babe. Bertreter ber ersteren Ansicht waren bie Lanal leauer unter Morit Muller, der letteren Die gelehrten Mitglieder Des Bereins, namentlich Profesior Provence. Albert Bittum ging von der Anficht aus, daß der rechte Weg in der Mitte liege, daß weder materielle Bobliabrt die Grundlage geiftiger Bildung, noch biefe die Grundlage bes Wonfitandes fei. "Streben nach Bilbung und Streben nach Wohlftand bedingen und erganien fich gegenfeitig, beibe hangen gufammen wie Leib und Geele, fo bag eines obne das andere nicht besteben fann. Die harmonische Berbindung Diefer wei Beftrebungen, ben Berhaltmillen angepaft, ift bas Glud; bas einseitige Bor berrichen bes einen oder bes andern, ungleiche Teilung ihrer Gebiete ift bas Unglud des Einzelnen und ber Bolfer." Um dem Arbeiter ein menichen murdiges Tafein ju ichaffen und ibm die Moglichfeit ju geben, fich bilden ju fonnen, murbe, vom Gewerfverein ausgebend, die gettgemaße Umgestaltung ber letitmale 1863 ausgearbeiteten Sabrifordnung in Angriff genommen. Die Arbeit fiel auch Diesmal Albert Bittum ju. Gie mar bei bem Biderftand, welchen fie bei Sabrifanten und Arbeitern fand, eine mubevolle und wenig danfbare. Wabrend Die Sozialdemofraten icon damale den Achtftundentag beaufpruchten, waren viele Sabrifanten unwillig, daß die alte 12 16ftundige Arbeitogeit nunmehr in eine loftundige umgewandelt werden follte. Go mar Wittum gewinermaßen der Reibitem gwiiden den Barteien und erfuhr bittere Anfeindungen, batte aber Die Genugthnung, daß feine Anidauungen endlich bod jur Geltung gelangten,

Co mar ein reges geiftiges Leben, bas fich fortan im Pforsbeimer Ge werfverein und in bem aus biefem bervoigegangenen Arbeiterbildungs-

<sup>1) 3</sup>m Gegenfaß um Sonaldemofratie, die einen unversobnlichen Gegen fab zwifchen Rapital und Arbeit fonstruerte.

**Verein** entfaltete. Ersterer stand seiner Witgliederzahl nach in Deutschland an 3. Stelle, mahrend letterer ben Borort fur bie Berbandevereine bilbete und ein hier feither nie mehr in folch hohem Grade zu tage getretenes blubendes geiftiges Leben ersteben ließ. Als junger 25jahriger Rann erteilte ber damalige Rabinetmeifter Albert Wittum neben Professor Provence, Philipp Gees, Wilhelm Stoffler und Morit Muller an ftrebfame Arbeiter, jum teil Manner mit Barten, jeden Wontag abend Unterricht, und feine Erfolge in Geographie und Geschichte fteben bei allen, welche fie an fich erfahren burften, beute noch in angenehmer und dantbarfter Erinnerung. Daneben murden von berufenen Leuten, (Beiftlichen, Lehrern und auswartigen Gelehrten popular-miffenschaftliche Bortrage gehalten über (Bebiete aus der Geschichte, Gefengebung, dem Staatswefen, aus der Physik, Mechanik, Errichungslehre, Bolkerkunde, Bolkswirtichaft und aus dem fozialen Gebiete. Der Berein verfügte uber ein eigenes Saus in der Lammftrage, befaß ein namhaftes Bermogen und eine fehr reichaltige Bibliothet. Gar mancher Arbeiter, ber bente ju ben angeschenften Sabrifanten ber Stadt gablt, verdantt diefem jegensvoll mirfenden Berein die (Brundlage feiner Bildung und die Anregung und Befahigung ju felbständiger geiftiger Arbeit.

In der That großartig erwies sich die soziale Thatigkeit des Pforgbeimer Gewerkvereins gelegentlich des Streifs der Baldenburger Bergarbeiter im Spatjahre 1869. (Begen 5000) Wart hat er den Streifenden zutommen laffen. Albert Wittum wurde vom (Beneralrate der (Bewerkvereine nach den Walbenburgifchen Rohlenrevieren geschidt, um einerseits durch perfonlichen Augenschein fich von ber Lage ber bortigen Grubenarbeiter ju vergemiffern und baruber Bericht zu erftatten, anderfeite aber auch burch feine Rede beruhigend auf Die erregten Maffen einzumirten und Erzeffe gu verhindern. Geine Miffion ift ihm gur Bufriedenheit der Arbeiter sowohl ale der Behorden vollfommen geglüdt.

Dehr und mehr traten ausgesprochen fogialbemofratische Grundfate mit den taglich an Bahl junehmenden Unbangern ber Sozialdemofratie in den Bordergrund bes Gewertvereins und Arbeiterbildungsvereins. In Berfammlungen, Flugidriften und Zeitungsartifeln fam es zwifden Fabrifanten und Arbeitern zu scharfen Auseinandersetungen, fo daß fich die Aluft zwischen ben beiden Interessengemeinschaften bald berart erweiterte, daß ein friedliches Bufammenmirten fur die Dauer undentbar mar.

Albert Wittum, welcher Die gemaßigte Richtung vertrat, erflatte im Babre 1872 infolge ber beftigen Angriffe auf feine Berfon feinen Hudtritt von ber Borftanbftelle. Der "Benoffenichafter", nunmehr von Bifcoff redigiert, ging mit bem Gewertverein ins fozialdemofratische Lager uber. Als Gegengewicht murbe Ende Mary 1873 von der andern Geite der foriale Beformwerein gegrundet. Derfelbe batte fich als Sauptaufgabe gestellt: Die Wahr-ung und Forderung ber industriellen Interessen, namentlich ber Goldwarenfabritation, die Rlarlegung aller zwifchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinfamen Angelegenheiten auf fogialem Gebiete, moglichfte Befeitigung von Uebelftanden und Digbrauchen und Befampfung ber in der damaligen Tagespreffe hervortretenden ftaate, gefellichafte und religionsfeindlichen Tendengen. -- Der Berein beftand aus 5(N) Mitgliedern, die dem Gabrifanten-, Beamtenund Burgerstande angehorten. Gein Organ mar "Der Gortidritt", geleitet von Gewerbelehrer Rudlin. 3m Sabre 1874 erweiterte fich ber Berein jum "Burgerverein".

Der "Fortidritt" wie ber "Genoffenichafter" bestanden bis 1876. Wahrend ber großen Beschaftofrifis berifcte einigermagen politifche Windfille, Die nur bann und mann von fleineren Blanfeleien unterbrochen murbe.

Mit dem Infrafttreten bee Sozialiftengejetes maren allen offentlichen jogialen Mundgebungen die Wege gesverrt. Der Arbeiterbildungoverein, von bem einft fo viel Segen ausging, murbe famt bem (Bewerfverein geschlossen, um nicht mehr zu erstehen. Um so eifriger aber waren die sozialdemokratischen Jührer bei der stillen Arbeit, und das energische Wiederaufleben der Partei im Jahre 1890 zeigte, daß sie unter dem Druck des (Beises nicht nur feine Einbuße erlitten hatte, sondern daß ihr der Nimbus des Martyriums zahlreiche neue Krafte zugeführt hatte. Wir lassen die Zahlen sprechen. Es erhielten Stimmen bei der

## Reichstagewahl 1871:

|                                                                               | in ber Sto                             | idt im g.            | Bezirf               | im ganzen                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| August Dennig, natlib.<br>R. Met, fonjervativ                                 | 1432<br>64                             |                      | 448<br>006           | 7950<br>1635                |
| Nechtsanwalt Zoos, demofr. und<br>joz.:dem.<br>Bogel, (Verichtsnotar, Zentrum | 542<br>52                              |                      | 984<br>295           | 3576<br>310                 |
|                                                                               | 1874 :                                 |                      | '                    |                             |
|                                                                               | in der Sto                             | idt im g             | Bezirt               | im ganzen                   |
| Friedrich Durlach, natl.<br>Holghandl, Nats-Gernsbach, konf.                  | 2235 2300<br>27 345<br>52 64<br>56 235 |                      |                      | 9528<br>1601                |
| Morin Muller Pforzh., demofr.<br>Reichert Baden, Zentrum                      |                                        |                      | 64                   | 64<br>4575                  |
| Jakoby Ronigoverg, Soz.                                                       | 680                                    | 1                    | 241                  | 1595                        |
|                                                                               | 1877 :                                 |                      |                      |                             |
|                                                                               | i. d. Stadt                            | im ganzen            | Stichwa              | hl Stichwahl<br>i. d. Stadi |
| Jolly, natl.                                                                  | 1571                                   | 5106                 | 8712                 | 2135                        |
| Mats, foni.<br>Bebel, Soz.<br>Brentano, Tem. und Zentrum                      | 207<br>633<br>840                      | 2590<br>930<br>1233  | 10 514               | 1336                        |
|                                                                               | 1878                                   |                      |                      |                             |
| nach der Ro                                                                   |                                        |                      |                      |                             |
| _                                                                             | i. d. Stadt                            | im Bezirk            | im ganz              | en Stidwahl                 |
| (8, v. Stoker, natl.<br>Nati, fons. und Zentrum<br>Etto Horth, Tem. und Zoz.  | 1697<br>172<br>1165                    | 3368<br>1592<br>1730 | 6468<br>7625<br>1776 | 8110<br>9724                |
|                                                                               | 1881 :                                 |                      |                      |                             |
| Mlumpp<br>1 natl.                                                             | Muhthanis<br>foni.                     | •                    | em.                  | Lehmann<br>Zoz.             |
| 30 Provideim                                                                  | 179<br>975<br>3846                     |                      | 771<br>509<br>830    | 268<br>167<br>467           |

| Stichwahl vom 25.                       | Juni 1 | 1880: |            |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|------------|-------|
| Bforzheim Stadt                         | Klumpp | 2187, | Mühlhaußer | 341,  |
| " Land                                  | ,      | 2343, |            | 1428, |
| Gefamtergebnis (Durl., Ettl., Gernsb.): |        | 9611, | -          | 6084. |

| Grgebnis | *** | 27. | Okt. | 1481:  |
|----------|-----|-----|------|--------|
| A10111   | *** | ~   | O    | T. 101 |

|                 | Klumpp | Schulze | Sorth   | Reichert | Bebel |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|-------|
|                 | natl.  | konf.   | Demotr. | Centr.   | soz.  |
| Pforzheim Stadt | 1326   | 102     | 230     | 147      | 323   |
| Land            | 1757   | 510     | 39      | 274      | 58    |
| Gesamtergebnis  | 7302   | 1210    | 613     | 2086     | 470   |

#### 28. 9kt. 1884:

|                                                       | Rlumpp<br>natl. | Lichtenauer<br>Dem. | Reichert<br>Zentr. | Blos<br>Soz. |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Bforzheim Stadt                                       | 1655            | 122                 | 117                | 516          |
| "Land                                                 | 3372            | 198                 | 447                | 706          |
| Mit Durlach, Ettlingen, Gerns-<br>bach Gesamtergebnis | 6866            | 653                 | 3107               | 1838         |

### 1887 :

| Ramen                       | Stadt | Bezirt | Total  |
|-----------------------------|-------|--------|--------|
| Klumpp, natl.               | 2454  | 6114   | 12 545 |
| Dillinger, Dem, und Zentrum | 789   | 1857   | 5921   |
| Blos, Sog.                  | 808   | 1249   | 2822   |

### 1890:

|                | Klumpp<br>natl. | Dillinger<br>Dem. | Blod<br>Sog. |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| zirk Pforzheim | 4203            | 2139              | 3620         |
| " Durlach      | 2886            | 1274              | 872          |
| "Ettlingen     | 520             | 2167              | 714          |
| " Gernsbach    | 1091            | 1799              |              |
| Zusammen       | 8700            | 7879              | 5206         |

### Stichmahl:

|       |            | Alumpp       | Dillinger |
|-------|------------|--------------|-----------|
| Berit | Pforzheim  | 4863         | 5894      |
|       | Durlach    | 8070         | 2175      |
| -     | Ettlingen  | ı <b>499</b> | 8022      |
|       | (Bernsbach | 1204         | 1785      |
|       |            | OMPA         | 10 208    |

1898 :

|                                                            |                  |                                                 | 1989:                        |                             |                             |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                            |                  |                                                 | Frank<br>natl.               | Dr. Beim-<br>burger, Tem.   | Tr. Nudt<br>Zo3.            |
| Bezirk (Vernsbach<br>Ettlingen<br>" Durlach<br>" Pforzheim |                  |                                                 | 1432<br>808<br>3240<br>4856  | 1220<br>1545<br>651<br>1406 | 166<br>1156<br>1338<br>4488 |
|                                                            | Zusar            | nmen                                            | 10 336                       | 4822                        | 7148                        |
|                                                            |                  |                                                 | Stichwahl:                   |                             |                             |
|                                                            |                  |                                                 | Frank                        | Pr. Nüdt                    | -                           |
|                                                            | Bezirt<br>"<br>" | Pforzheim<br>(Vernsbach<br>Turlach<br>Ettlingen | 5677<br>1922<br>3878<br>1163 | 5505<br>447<br>1627<br>2159 |                             |
|                                                            | -                |                                                 | 12 640                       | 9738                        |                             |
|                                                            |                  |                                                 | 1898;                        |                             |                             |
|                                                            | 1                | Frant                                           | · (Sießler                   | Agiter                      | v. Etodhorne                |
| Pforzh                                                     | eim              | 2112                                            | 365                          | 3438                        | 143                         |
| _<br>Total                                                 | ‡                | -<br>7251                                       | 4328                         | 10 450                      | 1435                        |
|                                                            | '                |                                                 | Stidmahl:                    |                             |                             |
| Total                                                      |                  | 9490                                            |                              | 12 383                      |                             |

Die sozialdemokratische Partei ift, wie man sieht, mit jeder Babl in stärkerer Maffe hervorgetreten. Bei den Landtagswahlen hat fie durch ihre ftrenge Organisation und unermubliche Agitation, ber nur noch jene ber fatholifden Bolfspartei gleichwertig jur Geite fteht, einen Landtagofit erobert. Durch eine ungeschwachte Propaganda fur die Gewerfichaften, ben engen Bu fammenichluß berfetben ju einem politischen Martell, burch regelmanige Bortrage in den einzelnen, wie in den vereinigten Gewerfichaften bat es die Bartei ver ftanden, Die Arbeiterichaft fur ihre Cache marm ju erhalten und viele Augen ftebende ju geminnen. 3m Sabre 1896 baben die vereinigten Gemerficaften mit dem Antauf des "Lowen" (140 000 Mart) fich ein eigenes Beim und bamit ein neues Mittel fur ihre politischen Zwede erworben. In ber te meindepolitit vermochte fich die Sozialdemofratie infolge des Treiflaffenwahlinftems nur die Gibe ber 3, Wahlerflaffe ju fichern, Indeffen nimmt die Partei an allen ftabtifchen Angelegenheiten thatfraftigen Anteil. Reuerdings find Die alten Barteifuhrer mehr in den Sintergrund getreten und haben den "Bungen", bas Barteiprogramm icarfer betonenden Mitgliedern, bas Gelb uberlauen.

Die nationalliberale Partei bat in Pforibeim eine beionbere ftarte Stube. In ben großen Etabten bes Landes bat fie fich faft nirgende fo fraftvoll ju erhalten vermocht, wie hier, trot des wiederholten Anfturme ber vereimigten Opposition. Gie pflegt pictatvoll die Erinnerung an Deutschlande große Manner und Thaten. Ihrer Trene ju Raifer und Reich, fowie jum Landes

berrn bat fie offentlich ftete ben marmften Muebrud verlichen.

Das 25 jährige Regierungsjubiläum des Großherzogs wurde am 29. April 1877 mit großer Festlichkeit begangen. Eine für die Jubiläumsstiftung des Großherzogs veranstaltete Sammlung ergab in der Stadt 1638, im Bezirk 650 Mark. Mit freudiger und dankbarer Anteilnahme seierte die Bürgerschaft im Jahre 1892 auch das 40jährige Gedenksest des Regierungsantritts unseres verehrten Landesherrn, und die Stadtverwaltung schloß sich dem Borgehen der übrigen Städte des Landes mit Bewilligung einer entsprechenden Festgabe freudig an.

Die Feier des Geburtstages des Fürsten Bismarck wurde am 1. April alljährlich von der konservativen und nationalliberalen Partei begangen, ganz besonders festlich aber sein 70. Geburtstag 1885. Die im März desselben Jahres vorgenommene Sammlung zur Bismarckspende ergab von 2558 Personen 6018 Mark, wovon in der Stadt allein 5576 Mark eingingen. Um 1. April 1885 wurde zu Ehren des großen Kanzlers vor

bem Engichulhause eine Bismardeiche gepflangt.

Das auf dem Marktplate (von Bildhauer Möst in Karlseruhe) 1879 errichtete Kriegerdenkmal, das am Bahnhof vor den Anlagen stehende Kaiser Wilhelm-Denkmal (1896) und das von dem Pforzheimer Bildhauer Dittler hergestellte Bismarckenkmal (1900) entstanden vornehmlich aus der Initiative der Pforzheimer nationalliberalen Partei. Die Enthüllungsseiern waren von nachbaltigem Eindruck auf die Festeilnehmer. Um 2. Septbr. 1891 wurde der durch den Verschönerungsverein und die städtische Verwaltung gesetzte Denkstein mit Abler (von V. Rau gestistet) eingeweiht.

Mit tiefer Trauer erfüllte die Ginwohnerschaft das hinscheiden der beiden ersten hohenzollernkaiser Wilhelm I. und

Friedrich III., sowie der Tod des großen Ranglers.

Die freisinnig-demokratische Partei hat es seit langem verfaumt, den gerade für sie hier so günstigen politischen Boden klug auszunützen, sich durch eine straffe Organisation und durch scharfe Präzisierung ihrer Grundsätze ihr Recht an der Gesetzgebung zu wahren. Seit kurzem zeigt auch sie wieder eine erneute, lebhaftere Thätigkeit. Inwieweit dieselbe von Erfolg sein wird, muß die Zukunft lehren.

Unter den Korporationen mit mehr oder minder politischem Charafter seien erwähnt: Die im Februar 1884 unter Oberbürgermeister Groß gebildete Seftion des deutschen Kolonialvereins, der unter Dr. Ad. Richters Borsitsstehende Friedensverein und der deutsche Flottensperein.

Die Sandtagsabgeordneten der Stadt Pforzheim.

1819 20. Reinhard, Ministerialdireftor in Karlsrube.

Ratsverwandter

und

Raufmann

1819/20.

Wikemann.

Bforabeim. 1822 '23. Wikemann und Reinhard, dann für diefen Dittler, Traubenwirt in Bforzheim. Leng, Bandelsmann in Bforgheim. 1825, 28. Roth, Stadtrat in Rarlsruhe. Rienle, Fabrifant in Pforzheim. 1831/33. Wigemann, Raufmann in Pforzheim. Bohm, Hofgerichtsrat in Raftatt. 1835/41. Leng, Burgermeifter in Pforzheim. 1842. hoffmann, Regierungerat und Domanenverwalter in Pfullendorf. Lenz, Altburgermeifter in Pforzheim. Lenz und 1843 45. Sander, Obergerichtsadvotat in Raftatt. Lenz und Dennig, Fabrifant in Pforzheim. 1845/46. 1846. Dennig und Gottschalt, Fabrifant in Schopfheim. 1847. Dennig und Siegle, Raufmann in Pforzheim. Dennig und 1850/52. Dr. Biffing in Beidelberg. Bissing und 1854 55. Nügelberger, Fabrifant in Pforzheim. Biffing und fpater Bauger, Brofeffor in Beidelberg. 1857, 60. Lenz, Raufmann in Pforzheim. 1861 64. Leng und Baußer. 1865, 70. Lenz und August Ranser, Raufmann in Pforzheim. 1871,74. Lenz, Raufmann in Bforzheim. Müller, Privatmann in Pforzheim. Berwig, Baudirektor in Karlsrube. 1875 76. Bichler, Stadtrat in Bforgheim. 1877, 78. Gerwig (freiw. ausgetreten). Dieselben. Nachfolaer

Schober, Fabrifant in Pforzheim. 1883/84. Besell und Berrmann, Privatmann in Pforzheim. 1885 86, herrmann und Kraat, Oberburgermeifter in Pforzheim. 1887 88. Rraak und Gejell.

Befell, Fabrifant in Pforzheim.

1889 99. Gesell und

Gefell und

1879 80.

1881 82.

Wittum, Fabrifant in Pforzheim. 1900. Wittum und Opificius.

Bichler und Gefell.

### Beramt Pforgheim, ausschließlich ber Stadt Bforgheim.

1819 23. Dreber, Bürgermeister in Pforzheim, dann statt seiner

1823. Fieß, Bogt in Ellmendingen.

1825/28. Finkenstein, Fabrikant in Pforzheim. 1831/37. Armbruster, Bürgermeister in Nöttingen. 1839/41. Deimling, Bürgermeister in Pforzheim

1842.46. Hermann, Dekonomierat in Karlgrube, bann

1846. Leng, Kaufmann in Pforzheim. 1847. Beder, Löwenwirt in Pforzheim.

1850/60. Gottschalt, Stadtpfarrer in Pforzheim.

1861 64. Lamen, Professor in Pforzheim, spater in Karlsruhe.

1865 70. Henne, Barenwirt in Tiefenbronn. 1871 76. Henne, Gaftwirt in Tiefenbronn.

Seit 1877 Frant, Buckenberg.

## Eduard Bidler.



Ebuard Bichler.

Ebuard Bichler war am 18, Mail819 zu Pforzheim in der Au geboren, widmete sich der Kausmannschaft, war dann lange Zeit Reisender sur Pforzheimer Bijouterie: Geschafte und gründete später eine eigene Fabrik, die er die zulest selbst leitete. Richler hat sich auf den verschiedensten Gebieten der öffentlichen Thätigkeit hers vorgethan.

3m Jahre 1849 war er Mitbegrunder bes erften (Befangvereins in Bforg: beim, des "Liederfrang". Ron 1859 bis 1894 war er Sauptmann der freiwilligen Beuermehr, ju deren Chren: mitglied er ipater ernannt wurde. Biel verdankt ihm der Turnverein, deffen Bor: ftand er 1861 murde Zeine Berdienfte ehrte die Turner: icaft dadurd, daß fie ibn im gleichen Jahre auch jum Borftand des oberrheinischen Turnerbundes und ipater jum Chrenmitalied des Turns vereins ernannte. 1861 übernahm Bichler die Borftand: fcaft des "Hationalvereine"

und befleidete fpater bis ium Sahre 1894 die Borftandoftelle des Rationalliberalen Bereins, deffen Chrenprasident er wurde. Unter feiner Mitwirfung entstand 1861 der Verschönerungsverein, dessen rühriger Vorstand er dis an sein Ende verblied. Daß ein Mann von solch gemeinnütigem Streben der Verteilung öffentlicher und amtlicher Vertrauensstellen nicht vergesien werden konnte, ist naturlich. Schon 1863 wurde er in den Burgerausschuk gewählt und blied in der städtischen Verwaltung die 1878, in welchem Jahre er dieselbe als Stadtrat vertieß. Von 1865 die 1889 war Bickler Pfleger des Germanischen Museums, 1867 fam er in den Bezirksrat, 1868 in den Ortssichuftat, 1871 in den Areisrat. Von 1875—1881 vertrat er Pforzheim im badischen Landtag, 1878 wurde er Mitglied des Schabungsrates, 1879 Ehren mitglied des Veteranenvereins.

Als Gründer und Vorstand der Bangenossenschaft batte er nicht den gewohnten Erfolg zu verzeichnen, woran nur die widrigen Zeitverhaltnisse schuld waren, in denen anch seiter gesigte Existenzen, als die damals noch in der Entwicklung begrissene Bangenossenschaft untergingen. Zein ideales Streben war davon erfüllt, die Arbeiterwohnungsverhältnisse, die ansangs der 7der Jahre sehr viel zu wunschen übrig ließen, zu verbessern. Der Gedanke war gut und als beisere Zeiten kamen, ging der Samen, den B. mit seiner Gründung gesaet, auch voll auf. Doch sollten andere als die Gründer den Ausen davon haben. Aber seiner Initiative ist es zu danken, daß eine andere Gesellschaft mit glucklicherem Erfolge bente auf der Bilbelmsbohe vielen Arbeitern billige Wohnungen bieten kann.

So hat Bidler überall nach bestem Monnen und Wollen gewirft, seiner Baterstadt zum Rubm, sich selbst zur Ebre. Bidler war ein begeisternder Redner und vorzuglicher Agitator, der sur das, was er zu erstreben versindte, andere mit dem gleichen Eiter zu erfüllen verstand, der rastlos anzusenern und zu treiben wuste. Zein Seiz und Gemut war bei dem, was sein Rops tried. Er war ein siberaler Mann von altem Schrot und Moin. An seinem 80. Ges burtstage brachten dem bochverdienten noch rustigen Greise Teputationen des Etadtrats, des Besirtsrats und der Korporationen, denen er angehorte und so lange gedient hatte, ihre Studtwunsiche dar.

Am 19. Eftober 1899 vollendete Bichter sein thatens und erfolgreiches Leben. Sein Leichenbegangnis legte Zeugnis ab von der ungewohnlichen Liebe und Verehrung der Mithurger fur den Heingegangenen. Seine uneigen nutzigen Werfe werden seinen Namen in der Stadt Pforzheim und weit daruber binaus unvergeisen erhalten.

#### Morik Muller

wurde am 5. Januar 1816 in dem thuringsichen Stadtchen Positioed als der Sohn eines Garmirts geboren. Er beinchte die Bolfsichtle und fam Bjadita in die Goldschmiedelehre, wahrend welcher der windegierige Jungling die Luden seiner Schuldischem, wo er, aunacht mudiam jein drot verdienend, dald Aner femium und Volm gemug fand (Siede auch "Volitides Leben" und die "Goldschmiederevolution" Seite 2180, um nah mit meh Muke jeinem Vernetzer hinstageden. Er wurde Antodiadt im reinfen Bortimme und erward in uner mudlichem Um ien ein reindes, über die verschiedenartigten Gediete sich erfüredendes Binen. Tem Tianae nach Tientbarmachung dieses Binens sin die Belt dat er in sablieichen Brochmen, Zeit und Streitbartein nachagegeben und viel Antoliadit gerunden. Bir kanen bier einem bion geschieden Nachriffung "Beodachter" dos Kart. Ter Ber vereit destelen dat das Leben und Lusten dieses merkwirdigen Monnes gefannt und ui beurtelen verfänden.

"On beddiecth how reiden und eine Andenfrantheit, die uim Ethink beinabe un Erbindung gefant hat, hat die letten relengiable des Gredes in einer zeit beiber Enthomny und Brusing gemacht. Und gleich feinem großen riebling und Bottild Gethe ward auch ihm das ros, daß



Morit Muller.

es einsamer und ftiller um ihn murbe in feinen alten Jahren, daß er fich oft nicht mehr verftanben fand und daß die Empfindung einfebrte, wie geringfügig und unjulanglich die Arbeit bes Gingelnen in ihrer Wirfung auf bas Gange anzuschlagen fei. Aber ihn troftete und hielt die Soffnung aufrecht, daß es ein befferes Jenfeits für die unfterbliche Geele giebt, und ber in feinen gabireichen Schriften durchtampfte und verteidigte Glauben an eine fittliche Beltordnung, die einen Jeden in den Dienft ber boben Biele ber Menfcheit ftellt, mar ihm "ber Beisheit letter Echluß" geworben. Go fonnte er mit Fauft fprechen:

"Die Racht scheint tiefer, tiefer einzubringen,

Allein im Innern leuchtet belles Licht!"

Seine Lehr: und Wanderjahre bat Muller in einem vor zwei Jahren erschienenen Schriftchen "Lebensersahrungen und Lebenssiele" geschildert Sie fielen in die Sturm: und Prangperiode des beutschen Burgertums, in die Entwidlungszeit, die dem geiftigen und materiellen Aufschwung der Ration

porausgegangen ift. Gine hobere Lebens: und Weltanichauung, ein Drang nach Bildung und Aufflarung durchjog die Bergen aller tuchtigen Manner. Die Fragen des Staates, der Religion und ber Rirche, der Schule, und damit im Bufammenhang Philosophie und Geschichte murden Gegenstände der Erörterung in der Preffe. Die Gelehrten und Profefforen ftiegen von den Rathedern und verbreiteten aus der Studierftube beraus in Rebe und Schrift die Biffenschaften in volletumlicher form und allenthalben sammelten fich gablreiche horer und gefer, Die voll ernften und edlen Etrebens Die gebotenen Bilbungs: mittel begierig aufnahmen. Es war die Beit des "Autodidaftentums" im fconften Ginne, und wenn mir heute umfchauen in ben Rreifen unferes tuchs tigen Burgertume, fo finden mir die Junglinge und Manner mieder, Die bamals mit heißem Bemuben, unter Entbehrungen und Opfern, ihre Bilbung fich errungen haben. Unter ihnen mar Morit Muller ein Borbild. 3ch glaube, man verfennt den Wert und die Bedeutung feiner Berfonlichfeit, wenn man, wie manche feiner fpateren gelehrten Freunde Dies gethan haben, feine Thatigfeit als popularer Edriftsteller in den Bordergrund stellt. Gein subtiler und tritischer Weift mar mehr empfangend, als gebend; feine Starte und fein Benuß beftanben in der Befriedigung eines beinahe unersattlichen Biffenebranges, ber fich aller Gegenstande bemachtigte und in allen unbefannten Gebieten fich Mlarbeit ju verschaffen suchte. Muller hatte die Anlage eines Gelehrten, und es ift wohl nur der Umftand, daß er in einer fturmifchen Beit neuer 3been und Gestaltungen lebte, ber ihn ju biefer Art von Schriftstellertum geführt bat. Wenn er auch, feinem Temperament folgend, bas Gute, Schone und Huhliche, das er erschaut hatte, durch die Feber weiter verbreitete, so ging

ihm doch die spinnende webende Runft ab, die Gegenstände seines Biffens als ein Eigenes, (Janges und fertig (Geworbenes wieder zu geben, mas die erfte Fahigfeit eines popularen Schriftstellers fein muß. Betrachten wir aber feine Schriften vom biographischen Standpunkt aus, so find fie uns Zeugniffe, Tages bucher über die raftlose Thatigkeit eines hoch veranlagten Geistes, der in der ibealften Weise nach Wiffen rang, ohne Gelbstzwed, allein um ber Ertenntnis und ber Bahrheit willen. Muller mar bas, mas man eine philosophische Ratur ju nennen pflegt. Rein ftiller, fpetulativer Gelehrter, fonbern feinem lebhaften und streitbaren Charatter folgend, ein prattifcher Philosoph, dem alle öffents lichen Dinge Beranlaffung gaben, fich bamit ju beschäftigen. Er ift Bubligift und Polititer geworben. Es hat mohl teine Angelegenheit in ben 30 Jahren einer umwalzenden, politifc und fogial voll ungelöfter Fragen ftedenden Be-rioden gegeben, ju ber er nicht Stellung genommen, in ber er nicht gewirft Lange por 1866 ftellte er, ber öffentlichen Meinung in Gubbeutschland gegenüber, die an Breußens haltung irre wurde, den Sat auf, daß nur durch Diefen Staat Deutschland geeinigt werden konne und hat fur diefe Ueberzeug: ung burch gablreiche Auffate und Flugblatter gewirtt. Rach 66 murbe er Borftand bes nationalen Bereins hier, und in biefe Zeit fallt auch feine Thatigfeit als Borftand bes Arbeiterbilbungevereins, ben er gufammen mit einer Anzahl arbeiterfreundlicher Manner gegrundet hatte, — und feine Agitation in der Frauenfrage und fpater die in ber Frage ber lateinlofen Schulen. Es entsprach inbessen seinem mehr fritisch, als aufbauend und organisatorisch angelegten Raturell nicht, Parteimann ju fein; er fand, wie er felbft fagte, in jeder Partei, in jedem Programm ein Gatchen, bas ihn abstieß. So ging er feinen eigenen Beg in politischen und wirtschaftlichen Dingen; ba es fich aber oft schidte, daß dieselben fich mit den Wegen anderer freuzten und zwar manchmal recht zur Unzeit, so ging es nicht ohne Rollisionen ab, und dieser subjete tive Bug feines Wefens trug ibm viele Angriffe ein. Außerordentlich frucht= bar und auch ftreitbar mar Ruller in feinen religiöfen Studien und Schriften. Aus altliberaler Schule beraus ein Zeind ber orthodogen Rirche und vor allem bes ultramontanen Beiftes, fampfte er allenthalben für ben giberalismus bes Befenntniffes und viele Gelegenheiten gaben ihm Beranlaffung, zu seiner Waffe, bem Flugblatt, zu greifen, bas fur ihn die beliebtefte und bei allen Gelegen-heiten angewendete mar. Aber ebenfo heftig, ausbauernb und mit warmer Ueberzeugung manbte er fich gegen ben Atheismus. Gegen Frauenftabt und (Gottichall, Strauß, hartmann, Mailanber, gegen ben Atheismus in ber Sozialbemofratie hat er zahlreiche Schriften gerichtet, in benen er die 3been bes (Vottesglaubens und der Unsterblichkeit dem wissenschaftlichen Materialismus gegenüber unablaffig verfocht. In bem Umfichgreifen biefer Weltanfchauung fab er die wesentliche Urfache ber Schwierigfeit ber fozialen Frage. Richt felten überichritt in folden Schriften Ruller Die Grengen ber Rotwehr und murbe im Gifer bes Gefechts mohl auch berb, wie überhaupt eine Reigung ju ungenierter Aussprache, in Berbindung mit Schallhaftigleit und ber Luft, Spaß ju machen, eine Art feines Wefens bilbete, Die ihm aber auch manche fraftige Reptifen von feinen Gegnern eintrug. Da er eine verfohnliche, im Grunde gutmutige Ratur mar, fo trug er nichts nach und gewiß bat er auch feinen unverföhnten (Begner hinterlaffen.

Für Pforzheims Wohl und Webe hatte Muller allezeit das warmfte (Befuhl, und was er dachte und that, nahm Ausgang und Ende mit Beziehung auf die Stadt, der er ein Musterburger gewesen ist, an der er mit allen Faden seines materiellen und geistigen Seins hing. Daß ein hartes Schickfal in den letzten Jahren die Faden seinen Beziehungen zu seinen Mitbürgern loser werben ließ, wurde von ihm schwerzlich empfunden, und er hat diesem Gefühl am Schluß seiner "Lebenssiele und Ledenserfahrungen" Ausdruck gegeben. Er saat von sich: "Und er (Muller) begt auch die Hoffnung, daß, wenn er in zeines Land, aus welchem sein Wanderer zurückseht, eingeht, er doch wenig-

stens eine Zeit lang von einigen seiner lieben Landsleute zu ben "lebendigen Toten" gezählt werden wird." Dieser hoffnung durfte er sein. Moris Muller wird unter ben Berstorbenen Pforzheins seinen Plat in der Erinnerung der Rachlebenden erhalten, und allen deuen wird er ein Borbild bleiben, die voll tiefen Drangs nach Wissen und Erkenntnis mit eigener Kraft und eigenem Fleiß sich emporheben über den Staub des Mittelmäßigen und Alltäglichen."

### Sudwig Auerbad.

Auerbach, ber Ganger bes Schwarzwaldes, murbe am 5. Septbr. 1840 in Bforge beim geboren. "Gin reiches (Bemut, eine (Befinnung voll Abel und Sobeit, eine Beele voll Feuer und Lebensbegier ift ihm geworden, um nach turzem aber heis Bem Rampfe mit ben Mach: ten bes Lebens, mit ber ftrengen Realitat der irdiichen Dinge bes Rampfes mube von bannen ju gehen, ebe bie reichen Anfabe feines bichterifden Gemutes fich organisch entfalten und nach allen Seiten Blute und Frucht treiben tonns ten." So schreibt ber Lah: rer Dichter Friedrich Gefter über ben Freund.

Auerbachs Bater war ein kleiner Bijouteriefabrikant zu einer Zeit, da dieser Industriezweig noch in den kinderschuhen stedte, auf der Grenze zwiichen Saus- und Fabrikbetrieb. Gegen seinen Billen mußte der Anabe, der sich gerne der akademischen Laufbahn zu gewandt hätte, Rausmann und Fabrikant werden und selbst das bodbertiae Anschelbst das bodbertiae Anschelbst das bodbertiae Anschelbst



Lubwig Muerbach.

erbieten des (Broßherzogs Friedrich, der durch ein (Bedicht auf ihn aufmerksam gemacht, dem jugendlichen Autor die Mittel zum Studium bot, vermochte nicht, den gestrengen Auter umzustimmen. Zeine freie zeit benutte der junge Auerdach zu Wanderungen in der unvergleichlich schönen Schwarzswaldnatur. An ihrer Sprache bildete er die seine, auf sie ubertrug er die Regungen seiner Seele, sie war seine vornehmste und geliedtesses Auserdach hat die Wechselfalle zeitlichen (Bludes schwer erfahren mussen. Er war nicht zum Gelderwerd geschäffen; sein Reichtum lag darin, andere fröhlich und gludlich zu machen, und darnach lebte er. Witte der Wert zahre wurde auch er ein Opfer der Krisis. Er entsagte seinem bischerigen Beruf und ließ sich 1877 erst in xahr, dann in Seelbach nieder. Als thatiger (Veschaftsmann in einem neuen Berufszweige suchte er auf anderen Wegen seine Eristen zu

sichern. Es ward ihm schwer genug, und als der Erfolg seines übermäßigen Schaffens sich zu zeigen ansing, da schnitt ihm das Schicksal mit kalter Sand den Lebenssaden entzwei. Auerbach starb am 22. Juli 1882, noch nicht 42 Jahre alt. Auf dem Friedhose an der Schanz ist seine mit einem schönen Dentmal geschmuckte Auchstatte. Ernst Scherenberg, der mit Gester Auerbachs Gedichte sammelte, setze ihm folgendes Gedenkwort:

"Ter Heimat schlug Tein Herz, Erklang Tein Wort; Des Schwarzwalds Sänger, Lebst Du in ihm fort."

Ludwig Auerbach war ein seclenguter und hilfreicher Mensch. Sein Rat war die Ihat und sein Konnen oft einzig das Maß seiner Silse. Es wurde ihm nicht immer gesohnt, wie er's verdient. Das hat ihn aber nie verdrossen, weiter hilfreich und edel zu sein Er trug augeborenes Frei maurertum in sich, und manche Saat, die er gesaet, keimte erst spater zu seinem Andenken auf.

Das lyrische (Bebiet war die dichterische Domane Auerbachs. Als Sechs sehnjahriger schuf er das Epos "Bellrem von Weißenstein", aber die ftrenge epifche Form fagte feinem Raturell nicht zu. Die Ratur in ihren Wandlungen, ber Wald, maren feine Lieblinge, ju ihnen fluchtete ber geplagte Geichafts mann nach ichwerer Arbeit, an ihnen erhob fich feine Geele und er formte nach ihren Schwingungen Gebanken und Empfindungen in leicht gebunden:, von feiner strengen Regel geseffelte Anthmen. So entstand das berrliche "E Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön", ein Lied von so inniger Ge mutotiefe und vollstumlicher Ginfachheit, daß es in feiner gludlichen Rompo fition im Ediwarzwald und am Cherrhein vielfach als Bolfolied gefungen wird. Die ibealen Rampfe, an welchen Auerbach teilnahm, die forialen, religiöien und politischen Beftrebungen feiner Beit, welchen er mit feuriger Geele anbing, haben ihn als Dichter feltener beichaftigt. Er war ein glubenber Baterlands freund; die großen Jage von 1870 71 haben ihn mit offenem Bergen und nut offener Sand getroffen und feine berrliche Raiferhymne ift ein hervorragend fangbarer Ausbrud feines odlen Patriotismus und feiner verehrenden Liebe fur Raifer Withelm I.

Ernit Scherenberg hat der Sammlung Auerbach'icher Gedichte und der Biographie des Dichters, der wir obige Mitteilungen entnehmen, ein ergrei sendes Magicted beigefugt, deffen Schlufvers lautet:

"Tie Lipve verstummte, doch lebet Tein Lieb, Zo tang noch den Schwarzwald ein Wandrer durchzieht! Es raufelt in den Tannen, es stingt in der Luft, Schwebt über des Sangers schweigende Bruft, Empor aus den Ibalern, berab von den Hoh'n: "S Schwarzwald, o Hermat, wie bist du so schön!

# Baulice Beranderungen in der Stadt.

In der langanhaltenden Friedenszeit nach den napoleonischen Kriegen erstanden an der Peripherie der Stadt eine Reihe schöner, stattlicher Anwesen Psorzheimer Industrieller. Es waren tüchtige Architetten, welche diese Bauten aufführten, Leute, die mit einem hervorragenden Können einen gelauterten Geschmack verbanden. Im Jahre 1817 entstand das Benediser iche Anwesen im damaligen Psläster, das von Sberbaudirettor Weinbrenner aus Karls



Die Sophienvorftadt (jest Ceftl. Karlfriedrichstr. vom Tivoli ab.)
(3m Original zu baben bei 20. Berggön Wwe., Pforzheim.)

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

ruhe erstellt wurde. Das Rroll'sche Anwesen (an Stelle des "Tivoli") wurde 1820 ebenfalls von Beinbrenner errichtet, desgleichen 1826 das Finkenstein'iche Schlößchen auf der Infel (Philipp Chrismann). In den Jahren 1827 und 1828 ließ der Bijouteriefabrifant und Beinhandler Bohnenberger, welcher früher in der Lammstraße, im chemaligen Morit Müller'schen Saufe seine Wohnung hatte, vor der Brötinger Borftadt durch Baurat Schwarz ein Schlößchen mit Bart aufführen. 3wei Jahre fpater erstand diefem gegenüber das von Baudirettor Fischer errichtete Dennig'sche Schlößchen (heute der Kamilie Bülich gehörig). Trot aller Fortschritte in der Baufunft und in dem Bestreben, imposante Gebande herzustellen, ift das Gulich'iche Baus heute noch eines ber schönsten, wenn nicht das schönste ber gangen Stadt. Es wirft nicht sowohl burch prunfhafte außere Ausstattung, als vielmehr durch einfache unaufdringliche Bornehmheit und einen edeln Stil.\*) Später erbauten fich die Fabrifanten und Brüder Georg Ludwig Rienle und Beinrich Rienle in der oberen Brötzinger Borftadt, der Leopoldsvorftadt, ihre großen Unwesen. Roch vor 1826 entstanden unter Beinbrenners Leitung das Herrenhaus im oberen hammerwerf und die Wohngebäude der chemischen Jabrif.

Das jetige Amthaus wurde im Jahre 1825 bezogen. Es lag vor dem Altstädter Thor, welches beim "Laub" die Straße abschloß. Nach einer im Hose des Amthauses eingemanerten Tafel wurde das Haus

Erbaut

durch Burgermeister Jatob Friedrich Dreher und deffen Chefrau

Agnese Eva Dreber geb. Rakin. Unno 1800.

Was östlich vom Altstädter Thor bei der Sparkasse lag, hieß der "Pstäster". Als Erster baute sich dort 1820 der Löwenwirt Bauermann an. Die in der neuen Straßenflucht liegende Weinkelter wurde von der Stadt zum Abbruche angefaust.\*\*) Das Altstädterthor wurde gleichzeitig mit dem Brötzingerthorturm im Jahre 1835 abgebrochen.

Im Gegensatz zu der von hervorragenden Bautechnifern und kunftsinnigen Bauherren geförderten Bauluft der ersten Jahr-

- \*) Die alten Herrichaftsbaufer machen gegenuber ben modernen Spelu lationsbauten insofern ichon einen weit vorteilhafteren Eindruck, als darin nicht gespart wurde mit Raum in Gangen und Bohnraumen, wahrend in den neueren Mickwohnungen die Zimmer doch etwas gar zu flein sind und in den Gangen taum zwei Berkonen beguem aneinander vordeigeben können. Die Schönheit und Bequemlichkeit wird der Sucht nach möglichst hober Rentabilität zum Opfer gebracht.
- \*\*) Rach bem bamaligen Strafengesete lag ber Stadt die Unterhaltung ber Etternstraken ob; toater wurde ihr biete Bilicht abgenommen, dannt aber auch das Recht des Strafengelberhebens.

L

zehnte des letzten Jahrhunderts, zeigte sich von 1840 an ein stetiger Rückgang nicht allein in der Lust zum Bauen, sondern leider auch in der Geschmacksrichtung. Bon den damals entstandenen Gebäuden erwähnen wir das von dem Durlacher Bausmeister Hengst hergestellte Ladenburgische Anwesen in der Altstadt (gegenüber dem Ochsen), das gegenüber dem Bohnenberger'schen Schlößchen errichtete Gschwindt'sche Haus, welches an Stelle des alten Gasthauses zur Traube erstand.

Bei all diefen Unwesen waren bequeme Wohnungen, ansichließende Wirtschaftsgebäude, große Gärten und oft auch hübsche Barkanlagen zu einem freundlichen Beimwesen vereinigt.\*)

Die Stadt erstreckte sich vor 50 Jahren im Westen bis zur Gabelung der Brötzinger-, Durlacher- und Ispringerstraße, im Often bis zum Ochsen und dem oberen Friedhof (Stadtpark).

Alles Gelande, welches außerhalb dieser Bunkte liegt und oberhalb der Stadt heute von der Luifenstraße, Erbpringen- und Lindenstraße durchzogen wird, war damals noch Garten- und Ackerland. Wo heute der Bahnhof ift, befand fich der große Baifenhausgarten, ber ehemals jum Schloß gehörenb, vom Markgraf Karl Wilhelm dem Landeswaisenhause geschenkt worden war und von diesem wie vom Siechen- und Korrektionshaus und später von der Beil- und Pflegeanstalt als Obst- und Bemufegarten benutt murbe. Im Guden ber Stadt gingen Bebaube und anschließende Garten nur bis an den oberen Mühlkanal und weiter unten bis an die Eng. Jenseits ber engen, fteinernen Rogbrucke maren nur wenig Gebäude, wie 3. B. die Bagner'iche Brauerei mit großem Biergarten, der Turnplat in der Engstraße (Deichelsee) gelegen, mit fleiner Turnhalle. welche mit der Stadt durch eine hölzerne Brucke verbunden hatte ebenfalls eine weit fleinere Ausdehnung als heute. Die noch unregulierte Calmerstraße jog burch Biefen und Gemujegarten, und die untere Augaffe hatte bei ber Stadtmauer (Turmstraße) mit dem Schelmenturm ein Ende; bort fingen die Gemüsegärten an. Als lettes Wahrzeichen aus mittelalterlichen Buftanden prafentierte fich das eng abgegrenzte Terrain bes früheren Schloffes mit der Schloffirche. Hach oben war ber tiefe Braben, durch eine fcmale Steinbrude überwölbt, nach unten schloß bas fog. untere Schloßthor - eine schöne von Jußgangerthurchen und Bogenthor durchbrochene, mit fconem Bappenstein gezierte Mauer - den Schloßberg vollständig ab. \*\*) Abends

<sup>\*)</sup> Die hier genannten Bertichaftshaufer murben bei ihrer Errichtung ichen mit bem 1786 erfimals eingeführten Blipableiter verschen.

<sup>\*\*)</sup> Das jehige Amaniamt wurde Ende ber 50er Jahre aus ben gebnt fpeichern (worunter bie geraumigen gehntfelleieien lagen) erbaut. Rach ber



Bröhinger Galle in den 40er Jahren. (3m Driginal ju haben bei W. Berggon Wive., Pforgheim.)

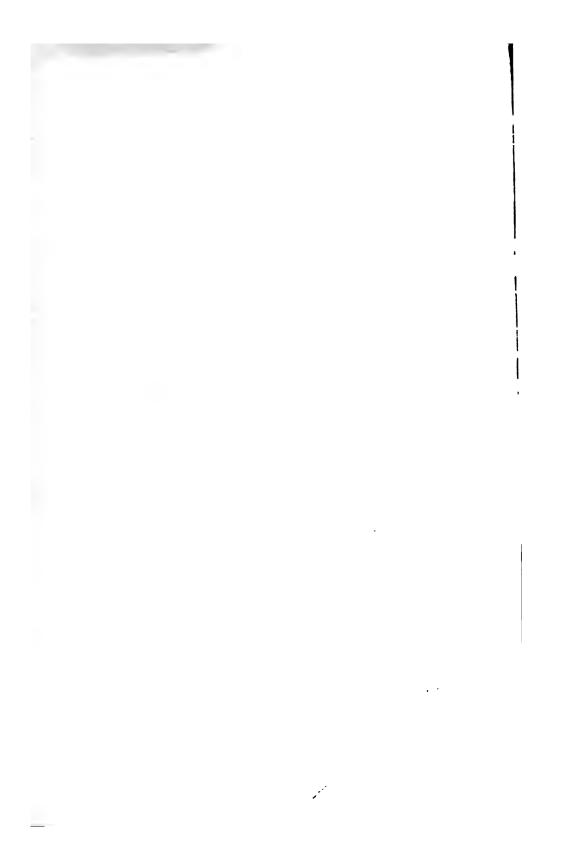

wurden das obere und untere Thor geschlossen und der Verkehr über den Schloßberg hatte ein Ende. So bot die alte Stadt Pforzheim, von der Schloßlirche und den Gebäuden der Domänens verwaltung (Ueberreste des alten Schlosses) überragt, von Gärten dicht umschlossen, bei einer Betrachtung von den umliegenden

Boben ein überaus liebliches und anmutiges Bild.

Die trostlose Geschättslage anfangs 1848 ließ die Stadtverwaltung auf Mittel zur Linderung der Not sinnen. Am
15. März 1848 erließ Bürgermeister Deimling solgende Bekanntmachung: "Taglohnarbeit. Beim Eintritt günstiger Witterung
beabsichtigt man den Fahrweg beim Brunnenwörth gegen Eutingen
vollends herzustellen, sowie auch die Vorbereitung zur Waldanlage am Wartberg beginnen zu lassen, um den hiesigen Bürgern
im Lause des Sommers Arbeitsgelegenheit zu verschaffen. Diejenigen Handarbeiter, welche daran teilnehmen wollen, werden
aufgefordert, sich hierorts zu melden "

Im Januar 1853 kam eine neue Bauordnung heraus. Dieselbe lehnte sich in der Hauptsache an die Karlsruher Bauordnung an. Sie umfaßte 57 Paragraphen nebst vier erläuternden
Beilagen, welche die Vorschriften für Gebäude außerhalb der
Stadt, über Baustreitigkeiten, die äußere Einsassung von Gärten
und öffentlichen Plägen über Pflästerung und Trottoirherstellung

enthielten.

In der Mitte der fünfziger Jahre, als der Geschäftsgang einen fast unnatürlich starten Mufschwung nahm, machte fich eine große Wohnungenot bemerkbar, namentlich fehlte es an billigen Wohnungen für armere Leute. Scheunen, Stallungen, Gartenhäuschen, sogar Biegelhütten wurden, so gut es ging, wohnlich eingerichtet. Durch die für jene Zeit enorm hohe Miete wurde dem Arbeiter nicht nur ein beträchtlicher Teil feines Lohnes entzogen, sondern es murde auch durch die Benützung enger, unzureichender Raume die Erhaltung der Sittlichkeit in Frage gestellt. Diesem Uebelstand wollte die "gemeinnützige Baugesellschaft" durch Berftellung von kleineren, billigen Arbeiterwohnungen abhelfen. Das Betriebstavital der Gefellichaft follte mindeftens 50 000 fl. und durfte bis ju 200 000 fl. betragen, welche in Aftien ju 250 fl. aufgebracht murden. Der Berwaltungsrat beschloß bie Erwerbung von Liegenschaften, die Anlage von Bauplagen und bestimmte die Bobe ber Mietpreife. 3m Einvernehmen mit ber Gesellschaft machte der Stadtrat 1857 eine Eingabe an bas Minifterium um Aufftellung eines Planes für einen neuen Baubezirk auf dem rechten Enzufer zwischen der Altstadt und der Au.

Straße zu stand ein niederer Anbau mit der Wohnung des Hoflufers. Die Obereinnehmerei befand sich früher im Emsheimer'ichen Sause in der Stiftsstraße.

Der Umftand, daß ber tiefer gelegene Teil bes neuen Stadtquartiers im lleberschwemmungsgebiet lag, ließ es bisber geraten erscheinen, nur in den höher gelegenen Diftrikten der Stadt, wie 3. B. in der Durlacherstraße, Neubauten zu gestatten. Da aber die hochgelegenen Teile nur schwer mit Trinkwasser versehen werden konnten, die unbestimmte Lage der kunftigen Eisenbahnstation gehemmt mar, und auch der Geschäftsverkehr dort mancherlei Mißstände mit sich führte, so erschien der Bunsch, im Thale felbst zu bauen, gerechtfertigt. Die staatspolizeiliche Erlaubnis zu der neuen Stadtanlage fonnte aber erft erfolgen, nachdem fich die Stadt verpflichtete, den neuen Stadtteil burch Errichtung eines höheren Dammes vor lleberschwemmungen zu Die damals schon baufällige Rogbrucke mar für den Durchlaß des Hochwassers zu eng, ebenso mußte das Flufprofil an Diefer Stelle erweitert werden. Die lebhafte Bauthatiafeit. welche die "gemeinnütige Baugesellschaft" entfaltete, veranlaßte bald auch andere Unternehmer zur Nacheiferung. Es erhob fich eine Reihe geschmackvoller Neubauten, an der Dillsteinerstraße; jenseits der Rogbrucke entstand ein gang neuer Stadtteil, von 1870 an "Sedan" genannt. Reue Strafen murden angelegt, so die Friedrichs-, Eng-, Dillsteiner-, Weiher-, Weiherberg-, Baustraße und mehrere fleinere Querftragen.

Im Juli 1856 wurde auch der Pforzheimer Marktplatzneu gepflastert. Zum letten Male geschah dies 1774, mit gleichzeitiger Errichtung mehrerer neuen Straßen. Damals wurden für 1071 Klaster zu pflastern, einschließlich des Zurichtens der Steine der Sand- und Steinebeifuhr nicht viel über 500 Gulden beansprucht, eine Summe, welche gegen die 10000 Gulden, die eine geringere Arbeit im Jahre 1856 erforderte, gewaltig absticht.

Um diese Zeit (1857) wurde auch die Calwerstraße gebaut. Der Teil dis zum Rupserhammer kostete 26 500 fl., wovon die Stadt 9000 (Bulden bezahlte.\*)

Im Jahre 1859 wurde das Töchterschulgebäude errichtet. Das früher zweistöckige alte Schulhaus erhielt 1857 einen dritten Stock für Lehrerwohnungen.

Im Jahre 1859 veranlaßte der Gemeinderat eine teilweise Ramensänderung der Straßen. Die Ochsengasse wurde eine Renchlinstraße, die Bichgasse eine Spital später Gymnasiumsstraße; aus der alten Tränfgasse wurde eine Deimlingstraße, aus der Bröhinger Gasse eine Westl. Karlfriedrichstraße, das

<sup>\*)</sup> Die Etrafie nach Weifenftein ging ehemals burch ben jehigen unteren Leit bes Ludenweges und fuhrte beim roten Ochien wieder berunter.



Zeopoldsvorstadt. (3m Criginal zu haben bei W. Berggöt Wwe., Pforzheim.)

| ٠ |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

Schlappergagchen murbe in Baumftrage, und bas Bigeunergaßchen in Lindenstraße umgetauft. Die ehemalige obere Borstadt murde zur Bahnhofftraße. Die noch stehenden alten Thore tamen jum Abbruch; fo fielen bas Beiligfreugthor (bei Banfier Rahn), das obere Grabenthor (in der Nähe des Schloffes), das Auerbrunnenthor oder Erferthor (beim "Areug"). Das Brögingerund Altstädterthor, das Schäferthor (am unteren Ende ber Leopoldsvorstadt), das Auerthor und Hillerthor (am oberen Ende ber Au), das Gauchthor am unteren Ende der Au, das obere und untere Schlofthor, das obere Mühl- ober Zwingerthörlein (ersteres bei der oberen Mühle, letteres südlich der Lammstraße) wurden schon früher abgetragen. Bon der alten Stadtmauer ift noch am Inselweg ein guterhaltenes Stud zu sehen. Im Januar 1877 murbe mit der Abtragung des alten Thorhäuschens an der Auerbrucke begonnen, nachdem dasfelbe 1874 von Beraolder Breinlinger um 18 000 fl. erstanden worden mar.

Bu Anfang ber 60 er Jahre standen an der linken Seite der Ispringerstraße außer dem unteren Maler'schen Echause mit der angebauten Fabrik das Wohnhaus am Ringer'schen Zimmerplat oberhalb das vor einigen Jahren abgebrochene Reithaus und an der Stelle des Minister'schen Anwesens die Kat'sche Ziegelei mit Wohnshaus. Letzterem gegenüber, auf welcher Seite nur Ackerstücke und unten der große Bohnenberger'sche Garten lagen, erbaute damals Fabrikant Maler (Vater des Architekten Maler) das jetzige Dyckerhoff'sche Haus und die beiden oberhalb stehenden Häuser.

Als infolge des Krieges im Jahre 1866 die Geschäfte stodten und viele Arbeiter brotlos wurden, ließ die Stadt von denselben die Enzdämme vom oberen Hammer dis zur Roßbrücke herab aufsühren, wodurch die betreffenden Stadtteile vor leberschwemmungen gesichert wurden; serner wurde die Verbreiterung der Bröhinger Straße am oberen Hammer vorgenommen. Die einfachen Erdarbeiten am Enzstuß wurden mit 50 Kreuzer pro Tag honoriert.\*) Die Verschöften um hübsche Punkte in der Nähe der Stadt dem Publistum zugänglich zu machen und mit Ruhebänken zu versehen, z. B. am Nagolduser längs des Rod. Ferner wurde der Fußweg am Kallhardt hin nach Würm und der sog. (Voldschmiedsweg (der bei Kürkles Villa ausmündet) hergestellt. Der Bau der (Vartenstraßestaffel fällt gleichfalls in die 60er Jahre.

<sup>\*)</sup> Die Zerrennerstraße war schon in den 60er Jahren bis jum Dr. Richter'schen Sause durchgesuhrt worden. Von dort ab verwerrte eine Echeune die Straße und ein schmaler Weg suhrte zur Badgasie.

Auf Anregung der Spitalbaukommission wurde anfangs April 1869 der Bau eines neuen städt. Krankenhauses an der Südseite der Stadt beim Schafhof begonnen. Im September 1871 konnte das Spital seiner Bestimmung übergeben werden.\*)

Anfangs der 70er Jahre war die Wohnungsnot in der Stadt wieder so groß, daß die ärmere Bevölkerung sehr in Sorge war um eine Unterkunft. Gine Anzahl Bürger beschloß daher im Dezember 1871 eine "Baugenoffenschaft" zu gründen.

### Die Bangenoffenicaft. (Gingeschriebene Genoffenschaft.)

Gegründet 1872 von 213 meist dem Arbeiterstand angehörigen Mitgliedern. Die Baugenoffenschaft taufte ein Areal von 428 832 Quadratfuß für 30 706 Bulden, bebaute bis Ende 1873 davon 68 832 Quadratfuß und errichtete 25 Wohnhäuser mit 75 Familienwohnungen zu 132 000 Gulben.\*\*) Infolge ber langandauernden Beschäftsfrisis und der damit verbundenen Ents wertung der Liegenschaften, sowie bes Sinkens der Mietertragniffe faben fich jedoch die Uebernehmer ber Baufer nach und nach zumteil außer Stande, ihren, wenn auch noch fo bescheibenen Berpflichtungen nachzukommen. Andere suchten fich benjelben vielfach zu entziehen. Die Gesellschaft geriet infolgebeffen in eine migliche Lage und war endlich genötigt, famtliche von ihr gebauten 42 Saufer wieder an fich zu nehmen und felbst zu verwalten. Als die Gesellschaft in eine immer größere Zwangslage geriet, beschloß sie die Liquidation, welche sich in der Beise vollzog, daß fich die Genoffenschaft in eine Attiengesellschaft umwandelte und die Gefamtliegenschaften um einen ben damaligen Berhältniffen entsprechenden und den Mietpreisen angepaßten Raufpreis übernahm. Die neue Aftiengefellichaft nannte fich Immobiliengesellschaft, unter welchem Namen fie heute noch besteht. Das Aftienkavital von 200 000 Mt. murbe in 200 Attien à 1000 Mark aufgebracht. Die übernommenen Liegenschaften hatten die Genoffenschaft f. 3. 500 000 Mt. getoftet.

# Die gemeinnühige Bangefelicaft

wurde 1872 gegründet mit einem Aktienkapital von 150 000 fl. und stellte sich die Aufgabe, billige Wohnhäuser, vorzugsweise für die Arbeiterklasse, zu erbauen, um solche unter möglichst günstigen Bedingungen zu verkausen. Im Jahre 1873 wurden 17 Wohnhäuser fertig gestellt, sämtlich Istöckig, die kleineren mit 3 Wohnungen zu 3 Zimmern, die größeren mit 5—6 Familienwohnungen, sämtliche ganz in Stein erbaut und jedes Haus mit

\*\*) Damale erstanden die Saufer auf der Wilhelmehobe und bem Sachel.

<sup>\*)</sup> Beim Ausgraben bes Jundaments ftieß man auf Baurefte romifchen Urfprungs und fand römiiche Brongemungen,

Hofraum, teilweise mit Garten versehen. Der Bauausmand hierfür inkl. Plat betrug 128 500 fl. Die Häuser wurden öffentlich versteigert und die Zahlungsbedingungen dahin gestellt, daß eine Anzahlung von 10 Prozent zu leisten und der Rest des Kauspreises innerhalb 14 Jahren in Annuitäten zu 10 Prozent abzutragen bedungen war. Die Gesellschaft erstellte die Kallhardtsstraße, Scheuernberg- und Bleichstraße.

Gleichzeitig wurde die Borftadt "Sedan" immer mehr ausgebaut und die Holzgartenstraße in Angriff genommen.

1873 wurden die Baupläne zu 206 Wohn, Fabrik und Nebengebäuden vom Bezirksamt genehmigt, desgleichen 107 Bauveränderungen; 1874 wurden 118 Wohn- und Fabrikgebäude, das Amtsgerichtsgebäude (Lindenstraße) und das Pfarrhaus in der Melanchthonstraße (Dekanatshaus) erbaut. Das größte und imposanteste dieser Gebäude ist die Villa Gesell an der St. Georgenstraße. Der damals schon fertige Plan, die große Gerbersstraße in östlicher Richtung fortzuseten, harrt heute noch der Ausssührung. Im April 1874 kaufte August Kauser den größten Teil des unteren Hammers mit dem Hillerwörth und dem Blechwehr sur 90 000 Gulden, um dieses Gelände Bauspekulationen zugänglich zu machen. Neuerdings werden dort große Fabrikgebäude errichtet.

In den 80er Jahren zeigte sich im allgemeinen wenig Baulust; dieselbe erwachte erst wieder in dem geschäftlich regsamen letzten Jahrzehnt. Wir geben in nachfolgendem eine Zusammenstellung aller seit 1870 erbauten öffentlichen Gebäude, und der in diesem Zeitraum erschlossenen Straßen:

a. Städtische Gebäube: Das Pfründnerhaus (1873), das Sedansschulhaus (1876) für 438 429 Mark, die Runstgewerbeschule (1877) für 429 747 Mt., das Schulhaus an der Calwerstraße für 57 000 Mt. (1884), an der Enzstraße für 35 000 Mt. (1884)\*), an der Erbprinzenstraße (Knabenschulhaus und Turnhalle 1885), Mädchenschulhaus (1892), an der Kaiser Friedrichstraße (1890), an der Holzgartenstraße (1899), an der Calwerstraße (1886 und 1900), die Gewerbeschule auf der Insel (1892), die Turnhalle an der St. Georgenstraße (1896), das Rathaus (1892—95), das Lehrerwohngebäude in der großen Gerberstraße (1887), die Schillerstassel (1889), das Elektrizitätswerk an der Eutingerstraße (1896), das Wasserert

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1873 wurden in dem an dieser Stelle stehenden ehemaligen Feuerhause zwei Schulzimmer für die Bollsschule eingerichtet, Einzelne Schulziffen waren dis 1886 mangels an Schulgebauden in Privatwohnungen untergebracht.

an der Holzgartenstraße (1894), am Friedrichsberg (1898—1900), der Schlachthof (1888), der Saalbau (1896—1900), die Frauensarbeitsschule mit Löschgeräteschuppen (1893), die katholische Kirche (1889—91), die Synagoge (1892—93), die evangelische Stadtstirche (1895—99), das jezige Krankenhaus samt Blatternbaracke (1871), die Umwandlung des alten Spitals in ein Gymnasium (1871), zu Lehrerwohnungen (1884). Im Jahre 1876 wurde, nachdem das Pfründnerhaus durch Unterbringung der Insassen in die Kreispsteganstalt Hub frei wurde, das städt. Waisenhaus von der Calwerstraße dorthin verlegt. Das jezige Waisenhaus biente zuvor als Schulhaus und wurde erst ansangs der 80er Jahre seiner jezigen Bestimmung übergeben.

b. Staatsgebäude (1875, schon vor seiner Bollendung brannte der Dachstuhl herunter), das Amtsgefängnis (1898—99), das Forsthaus (1899).

Die Größelthalmafferleitung wurde 1872—75 erbaut und gelegentlich bes "Becherbrandes" 1875 zum erstenmale benütt.

Außer einer Reihe erst jett projektierter, noch unbebauter Straßen in den verschiedenen Stadtquartieren wurde ein großer Teil schon früher geplanter Straßen teils angebaut, teils vollendet, ebenso alte Straßen vollständig ausgebaut.

A. Bollendet wurden in der An: Die Holzgartenstraße, Calwerstraße, Turmstraße, Waldstraße, Rennseldstraße, Nagoldstraße, Gewerbschulstraße. B. Teilweise bebaut: Die St. Georgenzsteige und Straße, die Hermannstraße, Sophienstraße, Klingstraße, die lange Steige, die Melanchthonstraße, Wörthstraße, Werderstraße, Seebergstraße, der Lückenweg, das Rumpelgäßchen.

Anf dem Bod, bezw. der Bilhelmshohe. Teilweise bebaut: Die Lamenstraße, Friedensstraße, Feldstraße, Wagnerstraße, Genossenschaftsstraße, Nebeniusstraße und Kanalitraße.

3m "Sedan". A. Bollendet: Bleichstraße, Weiherstraße, Turnstraße, Dillsteinerstraße, Jahnstraße, Rodstraße, Rabenstraße, Scheuernberg- und Enzstraße. B. Teilweise bebaut: Die Rallhardtstraße, Schießhaußstraße, Udlerstraße, Schwarzwaldstraße und Raiser Friedrichstraße.

In der Weftsadt. A. Bollendet: Die Zerrennerstraße bis zur Badgasse, Leopoldstraße, Bahnhofstraße, Westl. Karlfriedrichstraße, Ispringerstraße, Luisenstraße, Grünstraße. B. Teilweise neu angebaut: Die Tunnelstraße, Osterseldstraße, Durlacherstraße, Grenzstraße, Belsortstraße, Wimpsenerstraße, Emilienstraße, Zerrennerstraße von der Badgasse an, Rienlestraße, Bohnenbergerstraße und die Badgasse.





Die Bere Au vom Bachteffleg bis jur Auerbrucke im Jabre 1900.

Sadel. A. Bollendet: Die Raifer Wilhelmftraße, Sonnenftraße, Hochftraße, Bismarcftraße und Auerbachftraße. B. Teil-

meise bebaut: Scheffelstraße und Sachelstraße.

Bahuhofftadtteil. A. Bollendet: Lindenstraße, Stefaniensstraße, Erbprinzenstraße und Hildastraße. B. Teilweise bezw. beinahe bebaut: Die Güterstraße, Ersingerstraße, Eisingerstraße, Schütenstraße, Bähringer Allee, Erbprinzenstraße und Brettenersstraße.

Junere Stadt. A. Bollendet: Die Deftl. Karlfriedrichsftraße, Schillerstraße und Gartenstraße. B. Teilweise bebaut: Gymnasiumstraße bis Gartenstraße, Inselstraße, Berl. Gerbers

ftraße und Schofgattermeg.

Altfadt. Zum Teil bebaut: Die Parkstraße, Moltkestraße, Sillerwörthstraße, Schlachthofstraße, Gymnasiumstraße von der Altstädter: bis zur Ostendstraße, Stickelhäldenstraße, Anshelmstraße (früher Blumenheckenweg), Dammstraße, Destl. Karlfriedrichstraße vom Ochsen an (1885 für 12250 Mt. Die Verlängerung war

schon 1842 geplant.)

Tüchtige Architekten schusen im letten Jahrzehnt eine stattliche Reihe von Prachtbauten, die der Stadt sehr zur Zierde gereichen. Mit der Verbreiterung der westlichen und östlichen Karlfriedrichstraße schafft die Stadtverwaltung den dort neu zu erstellenden Anwesen Raum, Luft und Licht, die Grundsbedingungen gesunder Bohnungsverhältnisse. Die Lindenstraße (das alte Zigeunergäßchen) ist durch den Umbau von 1875 und die neuerdings dort entstandenen villenartigen Gebäude zu einer der schönsten Straßen der Stadt geworden. Gegenüber dem Gasswert erstanden in den letzten Jahren eine Reihe von der Stadt erstellter, billiger guteingerichteter Arbeiterwohnungen. Das Kennseld hat sich zu einem der schönsten Stadteile ausgebildet, und wer etwa nach 20jähriger Abwesenheit sich heute wieder dort umsehen wollte, würde sich kaum mehr auskennen.

Neben den Neubauten im Innern der Stadt ift in den letten Jahren in der luftigen, waldnahen Lage auf dem Rod und in der Schwarzwaldstraße ein neues Billenviertel entstanden, deffen Anwesen als gesunde Wohnungen mit herrlichem Ausblick ins Enzthal eine wahre Sehenswürdigkeit bilden. Sie zeigen sast durchweg im Innern und Aeußern ein reserviert vornehmes Gepräge, bei wohlüberlegter Grundrißdisposition keinen übertriebenen Romfort in der Ausstattung. Bequeme Eingänge, Korridore und Treppen, geräumige, hohe, nach ihrer Bestimmung wohlorientierte, Luft und Licht Zugang gewährende Zimmer, Wasserleitung, Gas- bezw. Elektrizitätseinrichtung, hübsche Gartenanlagen und saubere Höse davor sind die Bedingungen dieser Anwesen. Als das schönste darunter darf wohl der Renaissanedau des Herrn

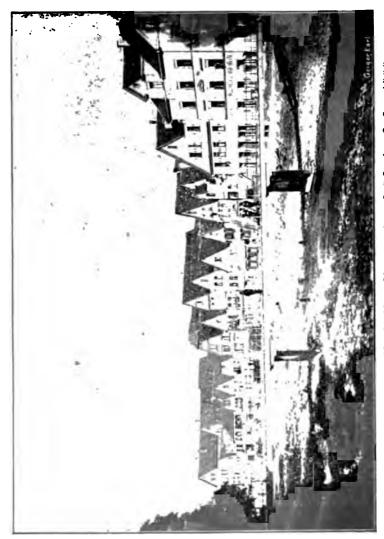

Die Obere Au vom Bachteffieg bis gur Auerbrucke im Jahre 1900.

Sadel. A. Bollendet: Die Kaifer Wilhelmstraße, Sonnensitraße, Hochstraße, Bismarchtraße und Auerbachstraße. B. Teils

weise bebaut: Scheffelstraße und Bachelstraße.

**Bahnhofstadtteil.** A. Bollendet: Lindenstraße, Stefaniensstraße, Erbprinzenstraße und Hildastraße. B. Teilweise bezw. beinahe bebaut: Die Güterstraße, Ersingerstraße, Eisingerstraße, Schügenstraße, Bähringer Allee, Erbprinzenstraße und Brettenersstraße.

Innere Stadt. A. Bollendet: Die Deftl. Karlfriedrichftraße, Schillerstraße und Gartenstraße. B. Teilweise bebaut: Gymnasiumstraße bis Gartenstraße, Inselstraße, Berl. Gerber-

ftraße und Schofgattermeg.

Altstadt. Zum Teil bebaut: Die Parkstraße, Moltkestraße, Hillerwörthstraße, Schlachthofstraße, Gymnasiumstraße von der Altstädter: bis zur Ostendstraße, Stickelhäldenstraße, Anshelmstraße (früher Blumenheckenweg), Dammstraße, Destl. Karlfriedrichstraße vom Ochsen an (1885 für 12250 Mt. Die Verlängerung war

schon 1842 geplant.)

Tüchtige Architekten schufen im letten Jahrzehnt eine stattliche Reihe von Prachtbauten, die der Stadt sehr zur Zierde gereichen. Mit der Berbreiterung der westlichen und östlichen Karlfriedrichstraße schafft die Stadtverwaltung den dort neu zu erstellenden Anwesen Raum, Luft und Licht, die Grundsbedingungen gesunder Wohnungsverhältnisse. Die Lindenstraße (das alte Zigeunergäßchen) ist durch den Umbau von 1875 und die neuerdings dort entstandenen villenartigen Gebäude zu einer der schönsten Straßen der Stadt geworden. Gegenüber dem Gasswert erstanden in den letzten Jahren eine Reihe von der Stadt erstellter, billiger guteingerichteter Arbeiterwohnungen. Das Rennfeld hat sich zu einem der schönsten Stadtteile ausgebildet, und wer etwa nach 20jähriger Abwesenheit sich heute wieder dort umsehen wollte, würde sich kaum mehr auskennen.

Neben den Neubauten im Innern der Stadt ist in den letten Jahren in der luftigen, waldnahen Lage auf dem Rod und in der Schwarzwaldstraße ein neues Villenviertel entstanden, dessen Anwesen als gesunde Wohnungen mit herrlichem Ausblick ins Enzthal eine wahre Sehenswürdigkeit bilden. Sie zeigen sast durchweg im Innern und Neußern ein reserviert vornehmes Gepräge, bei wohlüberlegter Grundrisdisposition keinen übertriebenen Romfort in der Ausstattung. Bequeme Eingänge, Korridore und Treppen, geräumige, hohe, nach ihrer Bestimmung wohlorientierte, Luft und Licht Zugang gewährende Zimmer, Wasserleitung, Gas- bezw. Elektrizitätseinrichtung, hübsche Gartenanlagen und saubere Höse davor sind die Bedingungen dieser Anwesen. Als das schönste darunter darf wohl der Renaissanedau des Herrn

Stadtrat Benkel bezeichnet werden, neben dem Hiller'schen Schlößchen, dem Bieber'schen Hause (Ede der Linden- und Schulbergstraße), und dem Gülich'schen Unwesen (westl. Karlfriedrichstraße), überhaupt das schönste Haus der Stadt.

Beniger anmutig präfentieren sich die oft eine ganze Straßenzeile einnehmenden gleichförmigen Backsteinbauten, die von spekulativen Unternehmern als Mietwohnungen errichtet wurden.

Im Jahre 1879 erhielt ber Marktplatz eine neue Zierde burch bas Kriegerbenkmal, bas auf 21 968 Mt. zu stehen kam.\*)

Das alte am Eingang der Schloßbergstraße für den Bertehr wenig gunftig plazierte Markgraf Ernst-Denkmal wurde am Leopoldsplat, gegenüber der Riecker'schen Buchhandlung aufgestellt.

Auch ber schöne Brunnen mußte entfernt werden, deffen Berbindung mit dem neuen Kriegerdenkmal demselben zu dem Ausdruck der Kraft und Stärke auch den der Anmut verliehen

hätte.

Die enorme Zunahme der Einwohnerschaft veranlaßte die Stadtverwaltung ein neues Stadtquartier auf dem Südabhange des Wolfsberges, nördlich der Bahn, anzulegen. Es wird voraussichtlich nach wenig Jahren eines der schönsten Bauviertel der Stadt sein.

Wenn die Bauten der Gradmeffer find für den Bulsichlag bes Gemeindelebens, so darf von der gegenwärtigen Periode gesagt werden, daß sie die glücklichste ift, die Pforzheim je gesehen hat.

Die Befamtzahl aller Gebaube belief fich

1800 auf 780,

1810 " 784, darunter 644 Wohnhäuser,

1855 " 1590,

1856 " 1639 (in diesem Jahre wurde eine neue Rummerierung der Häuser und die Einteilung der Stadt in

5 Quartiere vorgenommen).

Von Januar 1857 bis bahin 1866 wurden hier burch Neubau 250 Hofraiten errichtet, ferner 272 neue Wohnhäuser, 10 neue Scheunen und 14 sonstige Räumlichkeiten. Von älteren Wohnhäusern erhielten 63 neue Stockwerke, an 76 wurden Seiten- und Hintergebäude angebaut. Die Gesamtzahl der 1866 bewohnbaren Hofraiten betrug 959. Bei einer Seelenzahl von 17 000 Köpfen kamen durchschnittlich 18 Bewohner auf ein Wohnhaus.

3m Jahre 1884 betrug die Häuserzahl in 113 Straßen = 1700.

<sup>\*)</sup> Die Einweihung geschah am 18. Mai 1879 im Beisein bes Erbgroßherzogs.



Mit Benützung einer Photographie v. Oberamtsrichter Dr. Reiss.

|   |  | 1 |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| , |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

Die Gesamtzahl sämtlicher Haupt, Neben- und Hintergebäude betrug nach dem Stand auf 1. Januar 1900: Für die Stadt Pforzheim und das Hofgut Haidach 6408 mit 2791 Wohngebäuden und mit einem Brandversicherungsanschlag von 71 525 270 Mark. Hiervon sind aus Stein: 3255, Stein-riegel: 2140, Holz: 1013.

Die Dachbebeckung ist bei 6319 Gebäulickeiten seuersicher, 32 haben Holz-, 2 Strob-, 46 Pappebebachung und 9 Gebäulickeiten sind ohne Dach. Zahl der Privatversicherungen (Gebäudesfünstel) = 2398 mit 13 562 520 Mt. Versicherungsanschlag.

## Bruden und Stege.

Noch ehe das Hochwasser im August 1851 die hölzerne Auer Brücke fortriß, hatte der Gemeinderat den Umbau derselben mit einem eisernen Oberdau nach dem Plane des Ingenieur Näher in Pforzheim beschlossen. Es war die erste größere eiserne Brücke nach dem System der Gitterträger, welche in Süddeutschland errichtet wurde und zugleich die erste Aufführung dieser Art, welche die später im Brückenbau so berühmt gewordene Firma Benckiser herstellte.\*)

Im Dezember 1862 wurde von den städt. Kollegien der Neubau der Roßbrüde durch eine eiserne Bogenhängekonstruktion im Anschlag von 40000 fl. beschlossen. Der Steg über die Nagold beim Rupferhammer wurde im April 1863 erneuert; im Jahre 1880 wurde er nebst anderen Brüden vom Hochwasser weggerissen und durch einen eisernen ersetzt.

Die Ueberbrückung ber Enz beim Finkenstein'schen Wehr (jetz Inselsteg) wurde schon 1874 projektiert. Mehrere Nachbarn gaben freiwillige Beiträge, im ganzen 3000 fl., zu diesem Zwecke zur Verfügung. Ebenso wollten die Herren Steinmann und Zimmermeister Zehetmayr den erforderlichen Grund

Bei einer Befestigung des großen Pfeilers unter der Auerbrude nach ber Ueberschwemmung von 1824 tam ein Quaberstein jum Borschein mit ber Inschrift:

Anno MDLXXIII
"Das Ens mit groß Wassergüssen Die Brud mit (9'walt in Stud verrißen Darum ein Rat von dieser (9'mein Den Pseiler sest von harten Stein; Der Lanbessurft Margrav Carolus

Den Stein legt felbst in Fluß." Urfundlich jum erstenmale wird die Auerbrucke 1858 als "Stepnin Bruden" genannt. Im Jahre 1522 riß sie der Giogang fort; sie muß also doch lang gehalten haben; im Jahre 1578 sodann ließ Karl II. die neue Brude bauen, darauf bezieht sich obige Inschrift.

<sup>\*)</sup> Die Auerbrude soll mit der Enzlorrektion durch eine neue Brude ersett werden. Die Konstruktion und bekorative Ausstattung wird der Umgebung angepaßt werden. Es sind dafür 210 (MM) Mark Kosten vorgesehen.

unentgeltlich abtreten zu diesem bringend nötigen Bau. Ausgeführt wurde berselbe nach harten Kämpfen und Zeitungsfehden

erit im Jahre 1898.

Im Jahre 1880 erstand die von Benckier konstruierte Werberbrücke, ein ebenso zweckmäßiger als imponierender Bau, während die gleichzeitig hergestellte Altstädterbrücke, 80 000 Mt., wohl einige Meter breiter sein dürfte. Am 29. Juli 1883 wurde der Enzsteg am Lindenplat dem Verkehr übergeben. Der Steg am Stadtgarten, vom Verschönerungsverein mit einem Auswand von ca. 1000 Mark errichtet, ging im September 1886 in den Vesitz der Stadt über. Der Umbau der Mezelgrabenbrücke an der Jahnstraße wurde im Oktober 1884 bewirkt.

### Staatlide Beforden.

## Bermaltung und Gericht.

Jahrhunderte lang hatte das Amt seinen Sig in dem Gebäude, wo sich seit 1825 das Gasthaus zur Krone besindet. In diesem Jahre verkaufte der Staat das Haus um 7000 Gld. an den damaligen Kronenwirt Weber, dessen Enkel noch den Kausvief besitzen. Im Orleans'schen Kriege wurde der Dachstuhl samt dem angebauten Türmchen mit Uhr ein Raub der Flammen.\*)

Bur Bestrasung vieler Vergehen, bei Rausereien, Körperverletzung zc., wie sie gegenwärtig das Schöffengericht beschäftigen,
wurde zu Anfang des Jahrhunderts kurzer hand die Prügelstrase in Anwendung gebracht. Die hölzerne Bank, auf welcher
der Verurteilte seine Tracht Stockstreiche empfing, stand für gewöhnlich im Hose des Amthauses. Als Verschärfung der Strase
wurde sie aber zuweilen auch auf offenem Markte aufgestellt.\*\*)

Für todeswürdige Verbrechen fand nach der alten "hochnotpeinlichen Halsgerichtsordnung" der Galgen Anwendung, der nach einem der Roller'schen Geschichte Pforzheims beigelegten Situationsplan in der Nähe der alten Tiesenbronner Straße rechts vom Waldeingang stand.

Das neue Umthaus wurde im Jahre 1825 bezogen (fiehe bauliche Beränderungen) und enthielt famtliche Geschäftsstellen

\*) Badermeifter und Bauunternehmer Heinrich Mager bewirfte 1893 ben Umbau bes Saufes in feiner jetigen Gestalt.

Oseinrchtet als Stodmeiter war der Amtsdiener des Obervoals, Schmolf, ein Citatial, wie es bentuitage allerdings nicht mehr vorkommen konnte. Das Unitsgefanants und Schmolfs Wohnung befanden sich im Ronnenmublganichen, im damaligen Zuchtbaus (beite Heil- und Pstegeanstalt). Richt wennaer gefunchtet war Noch, "der die Antmann", dessen "Geist" nach dem Noerglausen der Zeit noch im Tode keine Nube sinden konnte und im Pob berawalde umgehen mußte.

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |



Marktplat in ?



jecim 1863-64.

• • •

ber Berwaltung und Justiz. Mit der stetig zunehmenden Erweiterung der Amtsgeschäfte, der damit zusammenhängenden Geschäftsteilung und der Bermehrung des Beamtenpersonals, haben sich die Räumlicheiteten heute sür die Berwaltung allein schon als unzulänglich erwiesen, weshalb mit dem Neubau eines Bezirksamtsgebäudes bereits begonnen wurde. Das gesamte Berwaltungs: und Gerichtspersonal bestand 1859 aus dem Oberamtmann, einem Amtmann, einem Referendär, einem Registrator und zwei Uktuaren. Das Amtsrevisorat (in der Meggerstraße, Wohnhaus des Berwalters der Heil: und Pstegeanstalt) bestand aus dem Amtsrevisor und einem Assistenten. Gegenwärtig zählt das Bezirksamt zu seinen Beamten den Amtsvorstand, einen I. und einen II. Beamten und einen Amtsgehilsen, einen Revisor, einen Kanzleisekretär, einen Revidenten, einen Registrator und 10 Aktuare.

Bis 1843 führte ber Amtsvorstand den Titel "Obervogt", der letzte Obervogt war Deimling. Im Laufe des Jahrhunderts

befleideten dieses Amt:

Seit 1803 Benjamin Roth, 1823 Deimling, 1843 Böhme, 1844 v. Neubronn, 1847 Flad, 1849 Fecht (zuvor Hofgerichts-affessor in Bruchsal), 1861 Winter, 1864 Sachs, 1868 Hepting, 1872 Joos, 1874 v. Scherer, 1878 Siegel, 1883 Pfister, 1891 Pfisterer, 1896 Geheimer Regierungsrat Holymann, 1899 Geh. Regierungsrat Nebe.

# Das Großherzogliche Amtsgericht.

Bis zum Jahre 1876 befanden sich Bezirksamt und Amtsgericht beisammen im alten Gebäude. Am 21. Juli dieses Jahres wurde das neue Amtsgerichtsgebäude in der Lindenstraße bezogen und am folgenden Tage die erste Schöffengerichtssisung daselbst

abgehalten.

Bei der Trennung beider Aemter 1857 blieben die bis dahin in der Eigenschaft als Amtmann beim Oberamt angestellten Karl v. Binzenti und Gärtner als Amtsrichter hier. Während letterer — im August 1860 zum Oberamtsrichter ernannt — bis 1872 auf seiner Stelle verblieb, wurde Amtsrichter v. Binzenti 1857 schon nach Karlsruhe versetzt. Der Dienstnachfolger Gärtners war Mors vom Mai 1872 bis zu seiner 1895 erfolgten Zuruhessetzung. Weiterhin begleiteten am Pforzheimer Amtsgericht Richterstellen:

Amtsrichter Kamm 1858 – 1862, Dorner 1862 – 64, Gerstner 1862 – 64, Boeth 1864 – 69, Schember 1864 – 68, Mittell 1868 bis 1871, Buß 1869 – 79, Christ 1871 – 72, Best 1872 – 1874, Nibel 1874 – 1879, Dorner 1876 – 77, v. Stengel 1877 – 1878, Arnold 1879 – 1881, Birt 1878 – 1886, Eller 1879 – 1883, Mittell 1881 – 1889, Jolly 1886 – 87, Heinsheimer 1883 – 1889,

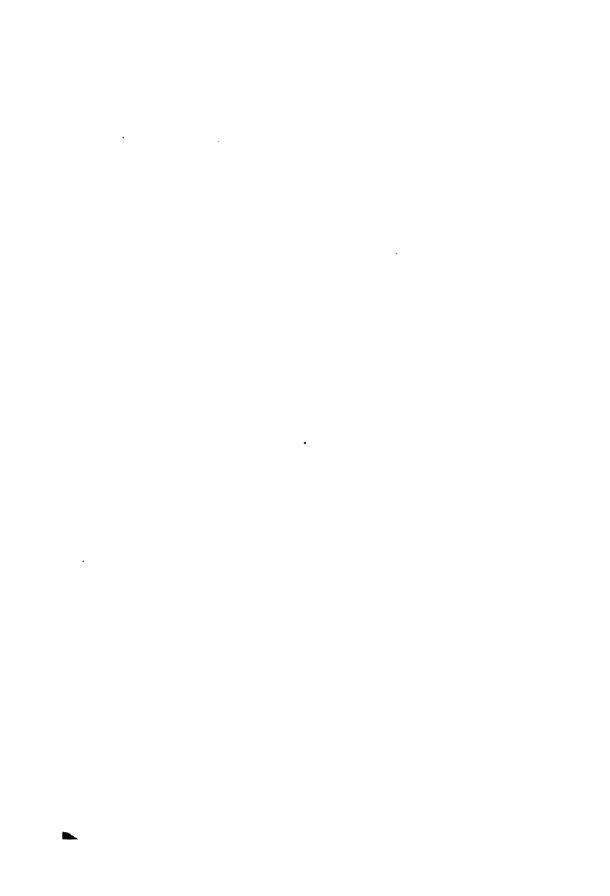

ber Verwaltung und Juftiz. Mit der stetig zunehmenden Erweiterung der Amtsgeschäfte, der damit zusammenhängenden Geschäftsteilung und der Vermehrung des Beamtenpersonals, haben sich die Räumlichteiten heute sür die Verwaltung allein schon als unzulänglich erwiesen, weshalb mit dem Neubau eines Bezirksamtsgebäudes bereits begonnen wurde. Das gesamte Verwaltungs: und Gerichtspersonal bestand 1859 aus dem Oberamtmann, einem Amtmann, einem Referendär, einem Registrator und zwei Uktuaren. Das Amtsrevisorat (in der Meggerstraße, Wohnhaus des Verwalters der Heil: und Psseganstalt) bestand aus dem Amtsrevisor und einem Assistenten. Gegenwärtig zählt das Bezirksamt zu seinen Beamten den Amtsvorstand, einen I. und einen II. Beamten und einen Amtsgehilfen, einen Revisor, einen Kanzleisekretär, einen Revidenten, einen Registrator und 10 Aktuare.

Bis 1843 führte ber Amtsvorstand ben Titel "Obervogt", ber lette Obervogt mar Beimling. Im Laufe bes Jahrhunderts

befleideten dieses Amt:

Seit 1803 Benjamin Roth, 1823 Deimling, 1843 Böhme, 1844 v. Neubronn, 1847 Flad, 1849 Fecht (zuvor Hofgerichts-affessor in Bruchsal), 1861 Winter, 1864 Sachs, 1868 Hepting, 1872 Joos, 1874 v. Scherer, 1878 Siegel, 1883 Pfister, 1891 Pfisterer, 1896 Geheimer Regierungsrat Holymann, 1899 Geh. Regierungsrat Nebe.

# Das Großherzogliche Amtsgericht.

Bis zum Jahre 1876 befanden sich Bezirksamt und Amtsgericht beisammen im alten Gebäude. Am 21. Juli dieses Jahres wurde das neue Amtsgerichtsgebäude in der Lindenstraße bezogen und am folgenden Tage die erste Schöffengerichtssitzung daselbst

abgehalten.

Bei ber Trennung beider Aemter 1857 blieben die bis dahin in der Eigenschaft als Amtmann beim Oberamt angestellten Karl v. Binzenti und Gärtner als Amtsrichter hier. Während letterer — im August 1860 zum Oberamtsrichter ernannt — bis 1872 auf seiner Stelle verblieb, wurde Amtsrichter v. Binzenti 1857 schon nach Karlsruhe versetzt. Der Dienstnachfolger Gärtners war Mors vom Mai 1872 bis zu seiner 1895 erfolgten Zuruhessetzung. Weiterhin begleiteten am Pforzheimer Amtsgericht Richterstellen:

Amtsrichter Kamm 1858 – 1862, Dorner 1862 – 64, Gerstner 1862 – 64, Boeth 1864 – 69, Schember 1864 – 68, Mittell 1868 bis 1871, Buß 1869 – 79, Christ 1871 – 72, Best 1872 – 1874, Nibel 1874 – 1879, Dorner 1876 – 77, v. Stengel 1877 – 1878, Arnold 1879 – 1881, Birt 1878 – 1886, Eller 1879 – 1883, Mittell 1881 – 1889, Jolly 1886 – 87, Heinsheimer 1883 – 1889,

Frey 1887—1890, v. Babo 1887—1895, Sautier 1889—1894, Reis 1890—1898, Oesterle seit 1894, Schopf 1895—1899, Glock 1895—1899, Uhde seit 1898, Bender seit 1899, Dr. Lewis seit 1899.

Schon seit den 20er Jahren machte sich in Pforzheimer Handels- und Fabrikantenkreisen der Wunsch geltend, ein Rollegialgericht am Orte selbst zu besitzen. Im Dezember 1831 reichte die Stadtverwaltung ein Gesuch ein an das Staatsministerium um Zuerteilung eines solchen und begründete dasselbe damit, daß Pforzheim durch Handel und Fabrikation mehr wie jede andere Stadt Rechtsstreitigkeiten, namentlich Wechsel- und Handelsssachen-Prozesse zu sühren habe, die bekanntlich zu den schwierigsten gehörten und deren Entscheidung häusig der Rompetenz der Rollegialgerichte zusallen würden. Die Eingabe sand weder eine Erwiderung noch Entgegenkommen.

Gefamtzahl ber Zivilprozeffe beim Amtsgericht Pforzheim:

|      | Vergleiche | Urteile | Zahlung&befehle | Ganten |
|------|------------|---------|-----------------|--------|
| 1857 | 55         | 294     | 1126            | 6      |
| 1858 | 275        | 395     | 1415            | 7      |
| 1859 | 240        | 353     | 1468            | ' 7    |
| 1860 | 333        | 412     | 1581            | 8      |
| 1863 | , 3        | 3       | 2501            | 18     |
| 1872 | <b>š</b>   | \$      | 2490            | 22     |

|              | 28 (            | Betreibungen                                                       |                                                                   |                                    |                                                   |                        |         | Rapit<br>Unterpfe      |         |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| Jahr         | Zahlungsbefehle | Boll:<br>30gene<br>Liegen:<br>schafts:<br>Boll:<br>ftred:<br>ungen | Boll= 30gene 30gene Fahrnis= u. Halm= früchte= Voll= ftred= ungen | Ganten eröffnete<br>prose<br>derie | prozesse<br>burch<br>Amts:<br>gericht<br>erlebigt | Rapital=<br>Betrag     | 3 a h l | Rapital=<br>Betrag     | 3 a h l |
| 1875<br>1876 | 3348<br>4555    | 26<br>60                                                           | 71                                                                | 22<br>65                           | 1918<br>2717                                      | 4 239 404<br>2 354 966 |         | 1 463 634<br>2 209 441 | 910     |
| 1877         | 8746            | 14                                                                 | 219                                                               | 117                                | 3747                                              | 1759 900               | 357     | 3 203 993              | 2123    |
| 1878         | 3197            | 88                                                                 | 810                                                               | 77                                 | 2794                                              | 1312951                | 389     | 2 122 785              | 2033    |
| 1879         | 2952            | 94                                                                 | 288                                                               | 61                                 | 2209                                              | 1 157 755              | 328     | 1 288 547              | 1698    |
| 1880         | 3583            | 181                                                                | 103                                                               | 9                                  | 1851                                              | 1275773                | 401     | 316 010                |         |
| 1881         | 2859            | 97                                                                 | 145                                                               | 12                                 | 1570                                              | 1 342 509              | 359     | 218 643                | 257     |
| _            | 2464            | 46                                                                 | 128                                                               | 17                                 | 1394                                              | 886 (00)               | 272     | 77 000                 |         |
| -            | 2775            | *                                                                  | 125                                                               | 18                                 | . 1688                                            | 842 000                | 237     | 108 000                | -       |
| _            | ; 3033          | ?                                                                  | 166                                                               | 27                                 | 2165                                              | 3 384 000              | 415     | 2 086 000              | 251     |
| 1895         | 3231            | 22                                                                 | 178                                                               | 33                                 | 2155                                              | 5 358 000              | 544     | i                      | l       |

## Das Polizeimefen.

Mit der Scheidung des Bezirksamts vom Amtsgericht wurde auch das Polizeiwesen neu geregelt. Bisher lag dasselbe in den Handen der Stadtverwaltung, wurde aber nunmehr dem Bezirksamte unterstellt.

Im Jahre 1859 bestand das Polizeipersonal außer dem Rommissär aus einem Sergeanten und 8 Polizeidienern. Gegenwärtig sind 1 Kommissär, 1 Wachtmeister, 6 Sergeanten und 52 Schukleute in der Stadt. Das Haupt-Polizeiwachlokal (mit ununterbrochenem Tages- und Nachtdienst) besindet sich im Rathause, ein anderes, in der Ispringerstraße 6a und seit kurzem noch ein weiteres im "Sedan". Die Staatspolizeidiener erhielten vom 1. Januar 1877 ab den Namen "Schukmänner".

Am 31. Dezember 1865 wurde das ehrwürdige Institut der Nach twächter in Pforzheim aufgehoben und die Polizeimannschaft, welche deren Funktionen übernahm, dementsprechend vermehrt. Eine Kontrolle des Dienstes der Leute, welche damals eingeführt wurde, ist seitdem wieder abgeschafft worden, nämlich die Kontrolluhren.

In unruhigen Zeiten, wie z. B. in den Revolutionsjahren 1848/49 und im Jahre 1866 wurden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit auch Bürger, Turner und Feuerwehrleute für den Wachdienst bestimmt. So vereinigten sich die beiden letztgenannten Korporationen und eine größere Anzahl Freiwilliger 1866 zu einer Sicherheitswache.

Polizeikommiffare waren seit bem Bestehen ber staatlichen Bolizei:

Eichrobt 1857/58, Prep 1858-59, Benzinger 1859/61, Baumann 1862/67, Bischoff\*) 1867/69, Gantner 1868, Argast 1873/77, Häuser 1877/81, Guggenbühler 1881/84, von Mai 1884 bis heute Seifert.

Bur Handhabung der Baupolizei sind dem Bezirksamte besondere Sachverständige beigegeben. Für die Stadt versieht dieses Amt Baukontrolleur und Architekt Hannemann. Diesem zur Seite steht die Ortsbaukommission, bestehend aus dem Stadtsbaumeister und 4 Mitaliedern.

## Die Staatsanwaltschaft.

Dem Landgerichte Karlsruhe zugeteilt, hat dieselbe seit 1879 in Pforzheim ihre Bertretung. Sie umfaßt die Amtsgerichts: Bezirke Pforzheim und Bretten.

Als Staatsanwälte waren thatig: Uibel, Arnold, Dolter und feit 1900 Schlimm.

<sup>\*)</sup> Ale Offizier im Jeldzuge 1870/71 gefallen.

Seit 1879 besteht eine eigene Kriminalpolizei. Kriminalkommissäre waren; Stier bis 1899, Kanser 1900, Bittiger seit 1900. Die Kriminalschutzmannschaft besteht außerdem noch aus 1 Sergeanten und 2 Schutzleuten.

Die Gendarmeriestation Pforzheim umfaßt einen Bacht-

meister, einen Bizewachtmeister und drei Gendarmen.

Im Jahre 1848 waren 2 Rechtsanwalte hier, v. Belli und ber durch seine Teilnahme an dem 1848 49er Aufstande bekannt gewordene Schlemmer. Bur Zeit sind 7 Anwälte hier thatia.

Aotare wirkten im Jahre 1859 in Pforzheim 4, einer für die Stadt und die Orte Buchenbronn und Dillweißenstein, die andern für die übrigen Landorte. Gegenwärtig bestehen im

Bezirf 5 Notariatsbistrifte.

## Das Großherzogliche Sinanzamt.

Auf 1. April 1882 wurde die Domänenverwaltung Pforzheim mit der Obereinnehmerei vereinigt, und die kombinierte Bezirksverrechnung führt seit 1. Mai 1895 die Bezeichnung "Finanzamt".

Die Obereinnehmerei befand sich bis in die 40er Jahre in der Stiftsstraße, im jetigen Sause des Beinhandlers Emsheimer,

das später Defanatsgebaude murde.

Soweit die Namen der Beamten aus Aften und Berordnungsblättern aufzufinden waren, mögen sie hier folgen:

#### Obereinnehmer :

| Bittmann, Chriftian Friedrich | feit 1837, |
|-------------------------------|------------|
| Bauer, Bernhard               | feit 1839, |
| Kräuter, Christian            | feit 1844, |
| Rappler, Johann Bapt.         | feit 1849, |
| Sibert                        | feit 1856, |
| Reinhard, Morit               | feit 1857, |
| Geißer, Michael               | seit 1878. |

# Obereinnehmer und Domanenverwalter:

| Gräff, Karl    | feit 1882, |
|----------------|------------|
| Bünther, Josef | feit 1886. |

## Oberftenerinspektor:

| Dofstaetter, | Hermann | feit . | 1891. |
|--------------|---------|--------|-------|
|--------------|---------|--------|-------|

II te Beamte — Finanzassessoren — sind dem Finanzamte seit 1895 zugeteilt:

| Boller, Dr. Otto | feit 1895, |
|------------------|------------|
| Fuchs, Philipp   | feit 1897, |
| Waibel, Ludwig   | feit 1897. |

## Domanenverwalter :

| Crecelius (Amtsteller)     | bis 1828,      |
|----------------------------|----------------|
| Deimling, Wilhelm          | feit 1828,     |
| Bittmann*), Chr. Friedrich | feit 1839,     |
| Biehl, Johann Georg        | feit 1848,     |
| Rau, Dr. Otto              | 1852 bis 1881. |

#### Die Stenereinnehmereien.

Das Untersteueramt war früher zugleich Zollbehörde. Lettere Stelle hat jett als "Nebenzollamt" eine selbständige Stellung. Die Steuereinnehmerei besteht auß 3 selbständigen Zahlstellen, wovon 2 auf dem Schloßberg, die dritte, wegen des Fleischaccises, im Schlachthof untergebracht sind.

Solange die Stadtthore noch ihre amtliche Bedeutung hatten, existierten auch die Thorwarte, welche früher allwöchentlich und später täglich den Accisoren ihre Rapporte machen mußten über

Bieh- und Beintransporte.

## Das Stenerkommiffariat,

früher Steuerperäquatur genannt, umfaßt die Stadtgemeinde und Brötzingen. Es besteht aus dem Borstande, aus drei Beamten und wird in seiner Thätigkeit unterstützt vom Steuerschatzungstate, bestehend aus dem jeweiligen Oberbürgermeister und 14 Schatzungsräten.

Seit 10 Jahren befteht in ber Stadt eine

# Sektion für Baller- und Strafenban.

Die Borfteher bieses Amtes waren: Friedrich Bagner, Montigny und seit 1899 Ludw. Meeß, Großh. Bezirks-Ingenieure.

# Das militarifde Meldeamt

wurde lange Jahre hindurch nur von einem Bezirksfeldwebel (zulett Schönfelder) und einem militärischen Schreiber versehen. Gegenwärtig leitet das Amt ein Bezirksoffizier, Major Bock, dem der Kontrolloffizier Abolf Schäfer, Hauptmann der Landwehr, und 2 Feldwebel unterstellt sind.

# Städtifche Berwaltung.\*\*)

# Bürger und Gemeindebeamte.

Wir haben aus bem Privilegienstreit erfahren, warum und wie die Aenderung ber uralten Stadtverfassung vor sich gegangen

<sup>\*)</sup> War erft Obereinnehmer.

<sup>\*)</sup> Generallandesardiv, Jahresberichte ber handelstammer, "Beobachter" und "Anzeiger".

ift. Die neuen Berhaltniffe verlangten gebieterisch eine folche Aenderung. Allein die Pforzheimer hatten fich in die ihnen lieb gewordenen Privilegien fo hineingelebt, daß fie immer wieder Berfuche machten, wenigstens einen Teil berfelben guruckzuerobern. Im Jahre 1804 endlich follten die Privilegien in zeitgemäßer Beise erneuert werden. Die Regierung hatte schon 1800 mit ber Ausarbeitung des Entwurfs den Obervogt Roth beauftragt.\*) Aber die fortwährenden Kriegsunruhen hinderten die Einführung bes Statuts. Bereits 1806 hatte die Stadt auf verschiebene Rechte verzichten muffen und 1808 verlor fie auch ihre Milizfreiheit. Doch blieb der Borteil bestehen, daß die Stadt nur 21/3 ber jungen Leute in Rechnung bringen und die zu stellenden Refruten durch Berbung erfeten burfte. Bur Erleichterung murbe 1810 bie fog. Werbetaffe ins Leben gerufen, die indeffen mit dem Aufhören des letten Reftes der alten Freiheiten ihre Bedeutung verlor. Damit anderten fich felbstverständlich auch die sonstigen Berhältniffe ber Stadt. Das Gemeindegesetz vom Jahre 1831 machte jeder Ausnahmestellung ber Bürger ein Ende und traf bezüglich bes Ortsregiments, ber Bermaltung bes Gemeindelebens u. a. für alle Orte bes Landes die gleichen Bestimmungen.

Bis zur Einführung der neuen Gemeindeordnung gab es viererlei Einwohner, nämlich Bürger, hintersassen, Juden und gefreite Einwohner. Bollbürger waren die an die Gemarkung Eigentumsberechtigten; hintersassen waren jene, welche später einwanderten, die ab- und zugehende Arbeiter- und Taglöhner- bevölkerung, welche nicht in das volle Recht bürgerlicher Genossen, schutzbürger, die durch eine vom Landesherrn bestimmte Summe von diesem einen Schutzbires ausgestellt erhielten, der ihnen erlaubte, an bestimmten Orten zu wohnen und Handel zu treiben.\*\*) Diese be-

<sup>\*)</sup> Gine Stelle Des Roth'ichen Brivileg-Entwurfe lautet: "Die biefige Stadt, beren Bolfegahl fich ungefahr auf 5(BB) belauft, treibt einen großen Bolghandel und ift der Git fehr bedeutender Bijouteries, Tuch: und anderer Gabriten, fowie von Rupfer: und Gifenhammerwerten, bie von Tag ju Tag immer mehr gunchmen, und beren Unfeben und Rredit im Auslande fo groß ift, daß die fleine Stadt Biorgheim ben größten Stadten Guropas gleichgeftellt ift, ja in Anfebung bes feinen Geichmads und ber Soliditat ihrer Arbeiten bisweilen vorgezogen wird. Bei weitem mehr als bie Salfte ber Einwohner beichaftigt fich unmittelbar mit bem Solzbandel und ber Bijouterie und anderen Fabrifen, und ber Hugen biefer Unitalten ift um fo einleuchtenber, ba fie unter Die wenigen in unierem Staate gehoren, wodurch ein Aftivhandel im Auslande getrieben und Gelb berein geiogen werben fann. Da Sanbel und Gabrifation nur in folden Stadten gedeiben fonnen, wo bie vollige Freiheit bes Burgers besteht und laftige periontide Staatobienfte in Wegfall tommen und fic Die Einwohner von fruber Bugend an in ihrem Geichafte aus- und weiterbilben fonnen, murbe Pforibeim die Greibeit vom Militardienft jugeftanben :c.

<sup>\*\*)</sup> Bis jum Jahre 1809 beiog die Irrenhaus Barticular Rechnung von samtlichen Juden eine Aufnahmetage und gwar von fremden Juden 28 fl. 45 Rr.,

schränkte Geleitsfreiheit bestand für die Juden noch dis in das 19. Jahrhundert hinein. Zu den gefreiten Personen zählten Geistliche, Aerzte, Lehrer und alle fürstlichen Diener. Bis zur Einführung des neuen Gemeindegesehes waren sie befreit von Gemeindesteuern, Frohnden u. s. w., hatten aber auch keinen Anteil am Gemeindenutzen.

Die Bürgeraufnahmetaren bestanden vor 1807 in 1 Schilling Pfennig für die Stadt

von einem einheimischen 16 fl. 15 Ar, als einen Teil bes Ginkommens. Später ging dies Gefall an die Obereinnehmerei bez. die Herrschaft über, welche bei ber allgemeinen Steuerperaquation gegen Bergutung einer standigen Summe biese Taxe an sich 10g.

Im Mar, 1815 erlangte bes Abraham Seligmann Bitwe Rachlaß bes Schutgelbes pro 1813 und 1814, die Seligmann Levi Witwe und Rathan Schloß den von weiterer Entrichtung besselben. Joseph Bodenheimer Wwe. mußte jährlich 20 fl., hirsch Salomon 24 fl. 25 Ar, bezahlen.

Früher war es nur sieben ist. Familien gestattet, in Pforzheim seshaft zu werden, und nur das alteste Kind durfte sich in der Stadt verheiraten. Die ursprünglichen Familien vermehrten sich siemlich start, und die alte Bestimmung mit den "sieden" war mit der Zeit in Bergessenheit geraten oder vielmehr milbe gehandhabt worden. Im Jahre 1784 besanden sich in der Stadt 13 Judensamilien mit 85 Köpfen. Die Familien waren: Weier Bodenheimer, Koses Bodenheimer, Hrisch Salomon, Rauhamn Seligmann, Abraham Seligmann, derz Woses Wwe., Jachil Wodel, der Borsteher, Bar Model, der Judenwirt, Seligmann Levi, Simon Schlesinger, Ezechiel Schlesinger, Salomon Aron. Als 1818 ein Brettener Handuhrung tristiger Gründe das Schuhdurgerrecht in Pforzheim seitens der Areistregierung zugesagt erhielt, wendeten sich 17 (Veschaftsleute gegen diesen Beschuhß an den Größherzog und bestagten es, daß "Pforzheim die unglückliche Bestimmung geworden sei, fremde Zeraeliten ohne dringende Gründe ausnehmen zu müssen, wahrend die Stadte Lahr, Durlach, Freidurg davon versichont blieden, weil sie standbaft gegen deren llederhandnehmen sich gewehrt hatten." Daraus solgten eine Reihe von Prozessen und gegenseitiger Beschwerden, die damit endigten, daß im Jahre 1834 Traumanns unverweilte Berweisung nach Bretten zu ersolgen hatte.

Ein anderer Fall, ber einen Hintersassen betraf, verdient als nicht minder interesantes kulturgeschickliches Moment gleichfalls Erwähnung. Am 18. Februar 1829 wurden die Gebrüder Bendiser, bei welchen ein gewisser aus dem Wurtembergischen einige Zeit in Arbeit stand, zur Berantswortung gezogen, warum sie einen Menschen, der sich nicht genügend über seine eigentliche Geimat ausweisen stönne, in Arbeit genommen datten. Darauf wurde der Bersuch gemacht, ob nicht die württembergische Behörde durch eine freimatige Darstellung der Berhaltnisse Medere zu dewegen sei, da derselbe aus Ludwigsthal geburtig, ihm und seiner Familie daselbst Beimatsrecht zu gewähren. Borerst mußte ihn die Stadt Pforzheim behalten und ihm auf sein Ansuchen einen Paß ausstellen. Die wartembergische Regierung des Schwarzwaldreises erwiderte, daß die Stadtgemeinde Tuttlingen, zu welcher der Weiler Ludwigsthal gehöre, den Joh. Friedr. Weber als Angehörigen anertennen wolle, nicht aber die aus Linkenheim bei Rarlsruhe geburtige Ehefrau besselben. Die Stadt sei zur Aufnahme derselben nicht verbunden, da nach wurttembergischen Gese eine von einem Murttemberger ohne besondere Erlaudnis im "Musland" geschlossen Ehe ungiltig sei. Das milder denlende dabische Ministerium wies

die heimatlose Familie nunmehr Pforzheim zu.

| in 1 Schilling Pfennig für den Schulthei<br>in 1 " " " ben Büttel.  |      |               |    |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|----|
| in 1 " " Den Buttel. Später, also nach 1807, mußte entrichtet werde | n    |               |    |
|                                                                     | ••   |               |    |
| a. für die Herrschaft:                                              | er   |               |    |
|                                                                     | fl.  |               |    |
| von einer Frau 5                                                    | Ħ.   | 00 6          |    |
| von einem Kinde (männlich) 2                                        | ը. ։ | 30 <b>R</b> 1 | ۲. |
|                                                                     |      | 15 R          |    |
| ferner der gewöhnliche Burger-Pfundzoll, wovon aber                 | die  | Stad          | t  |
| den 4. Teil bezog.                                                  |      |               |    |
| b. für das Gymnasium: 6 Kr. herrschaftlich                          | e T  | are.          |    |
| c. für bie Stabt:                                                   |      |               |    |
| von einem Manne Bürgergelb 30                                       | a    |               |    |
|                                                                     |      | 44 B.         | _  |
| für 2 Feuereimer 3                                                  | ի.   | 44 R1         |    |
| für 2 Obstbäume                                                     |      | 30 <b>R</b> 1 | Γ. |
| von einer Frau                                                      |      |               |    |
| von einem Kinde (männlich) 5                                        | ft.  | ^             |    |
| von einem Kinde (weiblich) 2                                        | ր. ։ | 30 <b>K</b> r |    |
| d. das Stadtalmosen bezog:                                          |      |               |    |
|                                                                     | ft.  |               |    |
| von einer Frau                                                      |      | 30 <b>Q</b> 1 | r. |
| von einem Kinde (männlich)                                          |      | 15 <b>R</b> 1 | r. |
| von einem Kinde (weiblich)                                          |      | 15 Kr         |    |
|                                                                     |      |               | •• |
| e. der Oberamtsdiener hatte zu ford                                 |      |               | _  |
| von einem Mann                                                      |      | 30 R          |    |
| von einer Frau                                                      |      | 15 <b>A</b> 1 | Γ. |

f. der Ratsdiener ebensoviel,

15 Rr.

von einem Kinde (männlich ober weiblich)

g. die beiben Bettelvögte jeder 71/2 Rr.

Alle diese Taxen und Gebühren waren mit Borwissen und Gutheißen der Herrschaft reguliert und durfte ohne deren Genehmigung keine Beränderung oder Erhöhung stattfinden.\*)

Die Suldigung mußte nicht allein ber Berrschaft, sondern auch ber Stadt geleistet werden. In früherer Zeit gab es bei ber Hulbigung einen feierlichen Auszug der jungen Bürger auf das Stadtschießhaus und zwar am Karl-Friedrichsfest.

Das Umt bes Bürgermeisters war lange Zeit mit dem des Gemeinderechners verbunden. Inhaber der beiden Stellen war von 1788—1815 Bürgermeister Dreher. Es wurde ihm, wie vor 50 Jahre seinem Vorgänger Henning, nachgesagt, daß er im

<sup>•)</sup> Bei einem Streite im Jahre 1723 verlangte bie Burgerschaft ber Burgermeisterabrechnungsabbor durch Deputierte anwohnen zu burfen, wurde jedoch abgewiesen.

Nebenamte nicht immer bloß den Gemeindenuten im Auge gehabt habe. Als an seine Stelle Bürgermeister Arenkel (1815—1830) trat, wurde das Stadtrechneramt dem Stadtverrechner Witze-

mann übertragen.

Bürgermeister Krenkel bezog einen Gehalt von 300 Gulben, 3 Gulben für Schreibmaterialien und 15 Gulben "Bom Freyspferich", nebst 12 Klaftern Tannens und Eichenholz, 2 Klafter Buchenholz und 600 Büschel Reisig. Der Stadtrechner erhielt mit Einschluß ber Schreibmaterialien und ber andern Hälfte bes "Freypferichs" im ganzen 168 Gulden 30 Kreuzer. Die Holzbesoldung besselben mit Beibehaltung seiner als Ratsmitglied ihm zustehenden 6 Klafter betrug 9 Klafter Buchens und 3 Klafter Eichenholz.

Der Stadtbaumeifter Bemberger bezog in bar 150 Blb.

Für Schreibmaterialien 7 Blb. 30 Rr.

Sämtliche Mitglieder bes Stadtrats bezogen Belohnungen und Diaten für Nebenbeschäftigungen, wie Marktsaufsicht, Kaufhaus-Inspektion, Lagerhausverwaltung, Fleisch- und Biehbeschau,

Baisengericht u. s. w.

Der Gemeinbeordnung vom Jahre 1831 entsprechend, bestand die städtische Berwaltung auß 12 Gemeinderäten, dem engeren Ausschuß mit 20 Mitgliedern und dem großen Ausschuß mit 100 Mitgliedern. Die Amtsperiode des Bürgermeisters, Gemeinderats und Ausschusses dauerte 6 Jahre. Der erstere bezog bis 1848 nunmehr einen Gehalt von 1000 fl. Bei besonderen Anlässen konnte der Gemeinderat seine Sizungen durch den engeren Ausschuß erweitern.

Die Höhe der Bürgeraufnahmegelder wurde fortan jährlich durch den Gemeinderat festgesett. So wurde im Juli 1849

beichloffen, daß

ein Auslander 200 fl., heiratete er eine Bürgerstochter, 100 fl., ein Inlander (Badener) 100 fl., heiratete er eine Bürgerstochter, 50 fl.,

eine Ausländerin 100 fl., eine Inlanderin 50 fl. zu gahlen hatte.

Da wurde jeweils genau geprüft, ob Fremde, welche sich einkaufen wollten, auch erwerbsfähig waren, ob die auswärtige Braut auch das vorgeschriebene Bermögen in bar ober in Liegensschaften besaß.

Das Rathaus war in den vierziger Jahren im Innern noch wenig ausgebaut; eine Treppe hoch gegen den Markt befanden sich 3 Amtsstuden für die Gemeindeverwaltung. Dahinter befand sich eine weite Halle, wo ehemals die Tuchmärkte abgehalten worden waren Jest diente sie den Bürgerversammlungen. Im unteren Stockwert besand sich die Polizeiwachtstube, die Fruchthalle (Kornmarkt) und das Sprizenmagazin. Im 3. Stock

war ber Bürgerausschußsigungssaal. Bur Beit ber Revolution waren die Sigungen öffentliche, und die Galerie war dem Bublikum geöffnet. Ratschreiber (Klein) und Stadtrechner (Fühner)

hatten ihre Wohnungen im Rathaus.

Die Umtriebe gegen die städtische Berwaltung von der Mitte des Jahres 1848 an veranlaßten den seit 1837 amtierenden Bürgermeister Rudolf Deimling zum Rücktritt. Es wurde verlangt, daß, entgegen den bisherigen Bestimmungen, wonach der Bürgermeister vom großen Ausschuß (seit 1838) zu wählen



Herbürgermeister Kaspar Somidt.

war, berselbe nunmehr birekt von ber gesamten Bürgerschaft gewählt werden sollte. Ein Teil ber Bürger, welcher den alten Bustand nicht geändert wissen wollte, suchte durch sein Fernbleiben von den Bürgerversammlungen dieselben beschlußunfähig zu machen, was die Regierung zu scharfem Tadel und zur Strafandrohung bei fernerem Ausbleiben bewog. In einer späteren Bürgerversammlung wurde sodann der Beschluß gesaßt, daß der große Ausschuß ausgehoben und die Wahl des Bürgermeisters

bireft burch bie Burgerschaft zu geschehen habe. An Deimlings Stelle trat Crecelius. Nach der Revolution wurden von der Regierung Manner an die Spite bes Gemeindemefens berufen, beren Gefinnung als loyal galt. Neben bem erften Buraermeister Berrenner wurde fur bas neu geschaffene Amt eines ameiten Burgermeisters ber bisherige Stadtrat C. Schmidt gemablt. Ersterer behielt sein Amt bis 1863, worauf Schmidt bis jum Jahre 1875 basselbe mit Umficht und Geschick leitete. Bor allem die Schule, welcher er feine gang besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge zuwandte, bewahrt ihm ein gutes Andenken. Sein Nachfolger wurde bei Einführung der Städteordnung 1875 der bisherige Beigeordnete der Stadt Barmen, Berr Groß, beffen Stelle mit 7000 Mart botiert murbe. In schwieriger Zeit und unter ben bentbar ungunftigften Berbaltniffen bat Berr Groß bas Steuer bes Gemeindeschiffleins mit Rraft und Sicherheit geführt. Seine Arbeitsfraft und fein Organisationstalent haben sich alsbald auf allen Gebieten der städt. Verwaltung vorteilhaft bemerkbar gemacht, so namentlich im Armenwesen, das bisher fehr im Argen lag.

Bei der 1884 stattgehabten Neuwahl folgte ihm der seitherige Oberbürgermeister Kraat von Rendsburg im Amte, das aber schon 1888 in die Hände des bisherigen Karlsruher Oberamtmanns,

Herrn Habermehl, gelangte.

Bweite Burgermeifter waren feit Schmidt: Berbereibefiger Gruner, Raufmann Frangmann, Borter, Gengten, Rregdorn und

Holzwarth.

Seit 1876 ist der frühere Registrator Frey I. Ratschreiber; er folgte auf Ratschreiber Klein. Auf den langjährigen Stadt rechner Fühner folgte im Dienste der nunmehr seit 46 Jahren hier amtierende Stadtrechner Jäck. Der treue Beamte wird von August 1901 an den wohlverdienten Ruhestand genießen. Die Stelle eines Grund- und Pfandbuchführers, welche 1875 mit 5000 Mt. dotiert wurde, war seitdem einem für den Dienst wenig ersprießlichen öfteren Wechsel unterworsen. Die Ursache dürfte in der eigentümlichen Zwitterstellung dieser Beamten zwischen Staat und Gemeinde und in den Schwierigkeiten, welche dieser Dienst gerade in Pforzheim bietet, zu suchen sein. Neuerdings ist der Posten mit einem juristisch gebildeten Beamten besetzt worden, der den Titel "Rechtsrat" führt. Sein Gehalt beträgt 7000 Mt.

Das verantwortungsvolle Amt eines Stadtbaumeisters verwaltete in früheren Jahren gewöhnlich ein technisch gebildetes Mitglied des Stadtrates. Bur Zeit der größten Bauthätigkeit bekleidete Herr Stadtrat und Baumeister Ludwig Weber diese Stelle und erward sich um die bauliche Entwickelung der Stadt große Berdienste. Sein Borgänger hieß Bender, sein Nachfolger Schmible. Der jetzige Tiefbaumeister Dettling kam zur Beaufsichtigung der 1874/75 ausgeführten Arbeiten der Grösselthalwasserleitung hier her. Als Stadtbaumeister Schmidle wegging, erhielt Dettling die Baumeisterstelle übertragen. Infolge des Rathausbrandes und des notwendigen Rathausneubaues wurde das Bauamt in Hochbaus und Tiesbauamt geteilt und für ersteres ein Fachmann in dem Architekten Alphons Kern gewonnen, welcher am 1. September 1891 seine Stelle antrat. Die bevorstehenden größeren Arbeiten der Kanalisierung, Flußkorrektion, neuen Wasservsorgung, Festlegung von neuen Straßenzügen zumachte 1897 eine Teilung des Tiesbauamtes notwendig. Am 1. Oftober 1897 übernahm Oberingenieur Glöckler das Tiesbauamt, Stadtbaumeister Dettling behielt die Wasserversorgung der Stadt und die Latrinenabsuhr.

Die Polizei war früher städtisch, und die Mannschaften refrutierten sich aus Pforzheimer Bürgern. Durch das scharf und umständlich geübte Paßwesen erwuchs den Leuten manche Mühe und viel Verdruß. Als ein Original wird der Polizeiches, Sergeant Riehnle, heute noch vielsach genannt.

Der rasche Ausschwung Pforzheims im Berlause der letten 30 Jahre hat naturgemäß auch eine entsprechende Umgesstaltung und Erweiterung der städt. Verwaltung nötig gemacht. Durch die 1875 eingeführte Städteordnung wurden der Stadt mancherlei Vorrechte zuteil, aber auch sehr namhafte Lasten aufserlegt. Der Stadtrat besteht aus den beiden Bürgermeistern und 18 Stadträten,\*) der Bürgerausschuß, welcher nach dem Treistlassenwahlspstem gewählt wird, aus 96 Mitgliedern.\*\*) Aus den beiden Kollegien werden die Kommissionen für die einzelnen Verwaltungszweige ernannt.

<sup>\*)</sup> Berzeichnis der Stadtrate vom Juli 1901: Anger Jatob, Diftel Rarl, Gattner Julius, henfel Wilhelm, hepp Wilhelm, hiller Robert, Landenberger Fr., Lauber Friedrich, Roller Guft. Ab., Preftinari Alb., Richter Dr. Ab., Schneider hermann, Sieber Noe, Beltman El., Bolter Ludw., Bogler Rarl, Wienenberger Wilhelm, Wittum Albert.

<sup>\*\*)</sup> Berzeichnis der Stabtverordnete vom Inli 1901: Antritter With., Ahmus Wilhelm, Baber Taniel, Baer Alfred, Bed Rarl, Beder Hermann, Behringer Martin, Bendiser Dr. Aug., Beng Rarl, Blumer Friedrich, Bonert Rarl (Ig., Braun August, Braun Wilh., Breusch Friedr., Burthardt Johann, Burghard Otto, Dahlinger Rarl, Tensel Paul, Tillenius Rarl, Tittus, Iakob, Durr Wilhelm, Onderhöss Emil, Ernst Fron., Esta Theodor, Fischer August, Gesell Hermann, Stadto. Borst, Groß Beter, Großmann Wilh., Hartmann Wilh., Haueiten, Friedr., Hehr Gustap, Deinzel mann Rarl, Dering Christian, Hepp Meinhard, Hottinger Frdrich, Haser Rarl, Riehnle (Ig. Ludw., Riehnle Ferdinand, Rlein Rarl, Alent Rarl, Anecht Sch., Rold Hermann, Krafft Hermann, Lausch Adolf, Lautenschlager Chr., Lipps, Christian, Loog Friedrich, Wajer Adolf, Rayer Chr., Wipps,

Die heftigen gemeindepolitischen Kämpfe mährend der Krisis in ben 70er Jahren, die Streitigkeiten gur Beit bes Rommunalvereins unter Burgermeifter Rraat, wie auch die in letter Beit fich abspielenden Fehden find Erscheinungen, die fich in jedem größeren Gemeinwesen zeigen, ein besonderes Charatteristitum für Bforzheim find fie nur infofern, als berartige zeitweilige Rampfe gegen die Gemeindeverwaltung anderwärts von besonderen Barteien und Gruppen ausgehen, mahrend fie hier mehr auf einzelne einflugreiche Berfonlichkeiten jurudzuführen find. Bur Bahrung der bürgerlichen Interessen und zur Unterstützung der Gemeindeverwaltung burch geeignete Borschläge für Neuerungen, Aenderungen und Verbefferungen bildete fich 1874 ein allgemeiner Bürgerverein mit 1100 Mitgliebern aus allen Berufstlaffen. Nachdem berfelbe anfangs ber 80er Jahre eingeschlafen mar, erlebte er unter Kraak eine neue Auflage, um nach beffen Weggang für immer außer Thatigfeit zu treten.

In den 1890er Jahren entstand unter dem Borsitz des Fabrikanten Jatob Lenz ein neuer "Allgemeiner Bürgerverein" mit 300 Mitglieder. Im letten Jahrzehnt bildete
sich auch ein "Hausbesitzerverein", der 1901 ebenfalls
unter der Leitung des Herrn Lenz stand. Derselbe zählt z. 3.

gegen 700 Mitglieder.

In ber Ditstadt besteht feit etwa 10 Jahren ein "Burger-

verein der Ditftabt".

Die Mitglieder Dieser Burgervereinigungen verstehen es, ihre Interessen besonders thatkräftig zu vertreten.

# Beidaftsfälle von 1873 - 76.

3m Jahre 1863 betrug die Zahl der Geschäftsfälle in den beiden Bürgermeisterlanzleien 12 (00); 1864 = 16 479. 3m Jahre 1862 gab es 167, 1863 = 179, 1864 = 230 Ehrenbeleidigungstlagen.

1875 wurden 3343 Zahlungsbeschle, 1876 4555 Zahlungsbeschle, 1875 - 28 Liegenschaftsvollstredungen, 1876 60 Liegenschaftsvollstredungen, 1875 71 Fahrnisvollstredungen, 1876 137 Fahrnisvollstredungen, 1875 - 22 neue Ganten, 1876 65 neue Ganten, 1875 1918 Civilprozesse, 1876 = 2717 Civilprozesse erledigt.

Abolf, Muller Ernst Fr., Mung (Georg, Roller Wilhelm, Opisicius Wilhelm, Creans Rarl, Pantlen A., Pfeiffer Jatob, Pstuger (Georg, Reichstetter R. Fr., Renner Eugen, Auf Rarl, Salé Abolf, Schafer Abolf, Scheerle Abolf, Schend (Georg, Schmidt (Must. Ab., Schneiber Friedrich jr., Schnurle (Gottl., Schoer Alb. jr., Schrade (Gottsied), Schwier Rarl, Schuler August, Schuler Joseph, Schweizer Hermann, Sommer Frdr., Staid (Georg, Staid Rarl Fred., Stodert Bal, Suckes Paul, Trost W., Ungerer (Ig. von., UnterEder Ernst, Bogt Rarl, Waag Karl Fr., Wagner Heinrich, Wansmuller Louis, Weigel Bernhard, Zartmann Och.

Statistik über die Chatigkeit des Bürgermeiseramts Pforzheim feit 1879.

|                      |             | •                     | •          | Bürg                             | erli       | фе Ж                                   | e d) t 8      | pfle         | g e          |              |                                |                     |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
|                      |             |                       | 93         | rozess                           | war        | en anha                                | Ingig         |              |              | _            | E                              | . E                 |
| guot                 |             | u u                   |            | ge g                             | erl        | edigt bi                               | ır <b>d</b> ) | 3            | treiti       | vert         | ourb                           | einstw.<br>erlassen |
| Zahrgang             | vom Borjahr | vom laufenden<br>Jahr | erledigt   | aufs tommende<br>Jahr übertragen | Bergleich  | Rlagezurüd:<br>nahme,<br>Beruhenlaffen | Enticheidung  | bis zu 10 M. | bis zu 30 M. | bis zu 60 M. | Berufungen wurden<br>angezeigt | Arrefte und         |
| •000                 |             |                       |            | _                                |            |                                        | 1             | 1            | 1            |              |                                |                     |
| 1880                 | 1           | 455                   | 451        | 5                                | 166        | 66                                     | 219           |              | ı            | 1            | 22                             | ı                   |
| 1881                 | 5           | 442                   | 445        | 2                                | 183        | 61                                     | 201           |              | ļ            |              | 25                             | ı                   |
| 188 <b>2</b><br>1883 | 2           | 392                   | 398        | 1                                | 117        | 78                                     | 203           |              |              |              | 82                             |                     |
| 1884                 | 6           | 506<br>461            | 501<br>464 | 8 3                              | 58<br>  58 | 207                                    | 235<br>224    |              |              |              | 33                             | i                   |
| 1885                 | 3           | 521                   | 517        | 7                                | . 60       | 182<br>  179                           | 278           |              |              |              | 34<br>47                       |                     |
| 1886                 | 7           | 514                   | 499        | 22                               | 88         | 163                                    | 248           | •            |              | i            | 47                             | 8                   |
| 1887                 | 22          | 548                   | 559        | 11                               | 119        | 168                                    | 272           |              |              | •            | 56                             | 17                  |
| 1888                 | . 11        | 624                   | 623        | 12                               | [2]        | 178                                    | 329           |              |              |              | 62                             | 17                  |
| 1889                 | 12          | 609                   | 618        | 3                                | 112        | 180                                    | 326           |              | i            |              | 58                             | 13                  |
| 1890                 | 3           | 649                   | 647        | ้์ อั                            | 127        | 191                                    | 329           | ;            |              |              | 65                             | iŏ                  |
| 1891                 | . 6         | 707                   | 701        | 11                               | 46         | 198                                    | 457           |              | į            |              | 72                             | 15                  |
| 1892                 | 11          | 781                   | 789        | 8                                | 97         | 203                                    | 489           |              | į            |              | 69                             | ii                  |
| 1893                 | 8           | 798                   | 799        | 2                                | 91         | 182                                    | 526           | . 172        | 844          | 282          | : 101                          | 99                  |
| 1894                 | 2           | 809                   | 806        | 2<br>5                           | 86         | 226                                    | 494           | 194          | 354          | 261          | 82                             | 17                  |
| 1895                 | 5           | 760                   | 763        | 2                                | 56         | 184                                    | 523           | 187          | 335          | 238          | 108                            | 13                  |
| 1896                 | 2           | 908                   | 908        | 2                                | 117        | 229                                    | 562           | 226          | 412          | 270          | 82                             | - 8                 |
| 1897                 | 2           | 1112                  | 1106       | 8                                | 117        | 257                                    | 782           | 240          | 528          | 344          | 115                            | 13                  |
| 1898                 | 8           | 1183                  | 1139       | 2                                | 92         | 276                                    | 77]           | 208          | 529          | 396          | 122                            | 6                   |
| 1899                 | 2           | 1036                  | 1038       |                                  | 61         | 229                                    | 748           | 186          | 491          | 359          | 141                            | 10                  |
| 1900                 |             |                       | 1031       | 1                                | 56         | 288                                    | 732           |              |              |              |                                | 7                   |

Statifik über die Chatigkeit des Burgermeiferamts Pforzheim feit 1879.

|                                                                                                                                                                                              | 90R a h 1                                                                                                                                | nverfo                                                                                                                                                                                 | hren                                                                                                                                    |                                                                                         | ⊗ t                                              | rafred                                                      | htspf                                                                                                 | lege                                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Busi                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                      | efeble                                                                                                                                  | Sühnei                                                                                  | ermine                                           | fanden                                                      |                                                                                                       | en wurber<br>fügt wege                                                                        |                                                                                         |
| 3ahrgang                                                                                                                                                                                     | 3ahlbefehle                                                                                                                              | Biderfprüche                                                                                                                                                                           | Bollftredungsbefehle                                                                                                                    | itatt                                                                                   | mit Erfolg                                       | ohne Erfolg                                                 | Belbfrevel                                                                                            | Bridens, Stb.s<br>u. Pitaftergelb-<br>u. Oftroidefrdt.                                        | Schulverfaum:<br>niffen                                                                 |
| 1879<br>1890<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1886<br>1886<br>1889<br>1889<br>1890<br>1891<br>1892<br>1894<br>1896<br>1894<br>1896<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898<br>1898 | 489<br>851<br>856<br>988<br>1087<br>1350<br>1500<br>1593<br>1536<br>1669<br>1669<br>1688<br>1194<br>1324<br>1395<br>1257<br>1648<br>1324 | 13<br>  88<br>  100<br>  106<br>  172<br>  119<br>  171<br>  232<br>  220<br>  255<br>  265<br>  257<br>  205<br>  239<br>  210<br>  148<br>  178<br>  162<br>  172<br>  1220<br>  236 | 49<br>878<br>836<br>429<br>405<br>442<br>490<br>471<br>511<br>543<br>592<br>587<br>654<br>726<br>677<br>765<br>604<br>604<br>677<br>955 | 183<br>164<br>194<br>209<br>221<br>243<br>181<br>224<br>264<br>303<br>366<br>420<br>369 | 56<br>86<br>103<br>92<br>81<br>142<br>140<br>155 | 125<br>138<br>130<br>172<br>222<br>224<br>230<br>231<br>255 | 767<br>448<br>318<br>466<br>155<br>280<br>322<br>426<br>464<br>489<br>371<br>470<br>435<br>535<br>272 | 43<br>84<br>63<br>79<br>41<br>50<br>57<br>50<br>96<br>61<br>80<br>64<br>69<br>72<br>74<br>109 | 931<br>732<br>684<br>526<br>634<br>630<br>487<br>627<br>412<br>419<br>382<br>668<br>568 |

# Pforzheim im 19. Jahrhundert.

# Beamte und Angestellte feit 1870.

| ೮.₌ಚ್ರ.        | Reffort               | Namen                | i Gehalt  |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------|
|                | Permaltung:           | 1870 :               |           |
| 1              | Dberbürgermeifter     | Schmidt, Caspar      | 2000 fl   |
| 2              | Bürgermeister         | Franzmann, Louis     | 1400 ,    |
| 3              | Ratidreiber           | Rlein, Wilhelm       | 1300 %    |
| 4              | Registrator           | Frey, Anton          | 1000      |
| 5              | Aftuar                | Jöll, Edmund         | 700       |
| 6              |                       | Wehrle, Adolf        | 700 🛴     |
| •              | 1 "                   | Begine, about        |           |
|                | Ferrednung:           | ļ                    | 1         |
| 7              | Stadtverrechner       | Jad, Friedrich       | 1300 _    |
| 8              | (Sehilfe              | Mayer, Zosef         | 800 🖁     |
|                | Batsdiener:           | 1                    | 1 "       |
|                | Dutabiener:           | ~                    |           |
|                | 1                     | Frohmaier, Gottfried | 400 "     |
|                | !                     | Wennagel, Josef      | 400 "     |
|                |                       | Repple, Karl         | 400 "     |
|                | 1                     | 1900                 | •         |
| ટ.ક <b>ુ</b> . | ! Reffic              | ort                  | Gehalt    |
| 1              | *Oberburgermeister    |                      | 12.000 am |
| 2              |                       |                      | 13 000 M. |
| Z              | Burgermeister         |                      | 7 500 ,   |
|                | Centralver            |                      |           |
| 3              | *Matschreiber Frey, 2 | Inton                | 4 400     |
| 4              | *Registrator Maner,   | <b>Emil</b>          | 2 760     |
| 5              | *Sefretar Joos        | ì                    | 1 600 🗒   |
| ti             | *(Schilfe             | ŧ.                   | 1 400 🗒   |
| 7              | · •                   | •                    | 1 100 🗒   |
| 8              |                       | !                    | 1 200     |
| 9              |                       | •                    | 1 200     |
| 10             | 1 -                   | :                    | 1 240     |
| 11             | Diener Ginder         |                      | 1 400     |
| 12             | • " Qualther          | '                    | 1 270     |
| 13             | , Audo                | 1                    | 1.170     |
| 14             | " Denich              | 1                    | 940       |
|                | Bürgerme              | ifteramt :           |           |
| 15             | *Zefretar Anselment   |                      | 1 700 _   |
| 16             | Gehilfe               |                      | 1 000     |
|                | Standes               | iamt:                |           |
| 17             | *Standesbuchfuhrer &  | Seffenauer           | 2 330     |
| 18             | Gebilfe               |                      | 650 🦼     |
|                | Armenvers             | valtung:             |           |
| 19             | *Sefretar Buttler     | 1                    | 1 600     |
| 20             | Mehilfe               | 1                    | 1 000     |
| 21             | 1 '                   | i                    | 300       |

# Beamte und Augestellte: (Fortfetung.)

| ે.≢સું.            | Reffort                       | Gehalt          |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|
|                    | Rednungskontrolle:            |                 |
| 22                 | *Rontrolleur Subert           | 2760 TR         |
|                    | Stadtkaffe:                   |                 |
| 23                 | *Stadtverrechner 3ad          | 5015            |
| 24                 | *Buchhalter (Villiard         | 2120            |
| 25                 | • Leng                        | 1600            |
| <b>?6</b>          | *Raffier Bauer                | 1700 ~          |
| 27                 | Berrechnungegehilfe           | 1600            |
| 8                  | ,                             | 1400 "          |
| <b>}</b> 9         | ,,                            | 1400 "          |
| 30                 | 1                             | 800 "           |
| 31                 | Diener Theuerer               | 1106 "          |
| 32<br>33           | Mahner .                      | 980 "           |
| »<br>34            | Amtspollsieher                | 900 "<br>1200 " |
| <del>7</del><br>35 | Wafferzinserheber             | 1286            |
| ,,,                |                               | 1200 ,          |
| 141                | Grund- und Pfandbuchamt:      | =000            |
| 36<br>37           | *Rechtsrat (Vlanzmann         | 7000 "          |
| 38                 | (Gehilfe Braungart )          | 3180 "          |
| 19<br>19           | Saonemann                     | 2100 <u> </u>   |
| 10<br>10           | •                             | 1200            |
| 41                 | *                             | 1 (W)           |
| 42                 | <u>"</u>                      | 1000            |
|                    | gedjenunt:                    | • • • • • •     |
| 43                 | *Stadtbaumeister Rern         | 5000 _          |
| 14<br>14           | *Crisbaufontrolleur Sannemann | 3100            |
| 45                 | Bautednifer Rury              | OOM             |
| 16                 | Hauserwalter Sowald           | 1500            |
|                    | Ciefbanamt:                   |                 |
| 17                 | *Cberingenieur (Hödler        | 4680            |
| 18                 | Ingenieur Reiser              | 97(4)           |
| 19                 | Bautechnifer                  | 10(4)           |
| 50                 |                               | 1680            |
| 51                 | (Yehilfe '                    | 1400            |
| 52                 | *Waterialverwalter            | 1860            |
| 53                 | *Stadtgeometer Berger         | 3200            |
| 54                 | *Affiftent                    | 2220            |
| 55                 | (Sehilfe                      | 1800 "          |
| 545                | Diener i                      | 1000 "          |
|                    | <b>W</b> asterwerk :          |                 |
| 57                 | *Stadtbaumeister Tettling     | 4160            |
| 58                 | Bautechnifer Glafer           | 2200            |
| 59<br>20           | Affistent Dienerwadel         | 2130            |
| 80                 | Gehilfe                       | 1500            |

# Beamte und Augestellte:

(Fortsetung.)

| D.=3.    | Reffort                                     |  | Gehalt            |
|----------|---------------------------------------------|--|-------------------|
|          | Juvaliditäts- und Alters-<br>Versicherung : |  |                   |
| 61<br>62 | *Sefretär<br>(Vehilfe                       |  | 1580 M.<br>1140 " |

NB. Die mit \* bezeichneten Beamten und Angestellten find in ber Gehaltsordnung vorgesehen.

# Statistik über die Chatigkeit des Gewerbegerichts Pforzheim.

|                                                              |                                               |                                                      |                                                      | <u>3</u>                                                | 1) [                   |                                                   |                              | -                                           | eiri                                   | gfei                                                |                                             |                                              | ,                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| nin b                                                        |                                               | !                                                    | erledigt durch                                       |                                                         |                        | Streitwert                                        |                              |                                             | !                                      | eig                                                 |                                             |                                              |                                        |                          |
| Sabrgang                                                     | qwiichen Arbeitern u<br>Arbeitgebern          | nen anhangig geworden                                | erledigt                                             | Recaleich                                               | Berzicht               | Rlagzuruchahme, Be-<br>rubenlassen u. dgl.        | Anerfenntnis                 | Rerfdumnis:                                 | andere End:                            | i bis zu 60 Mart                                    | pil bis ju 100 Mark                         | Die zu 300 Mart                              | über 800 Mart                          | Berufgn. wurd. angezeigt |
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1898 | 160<br>191<br>204<br>242<br>345<br>385<br>393 | 117<br>160<br>191<br>203<br>242<br>344<br>385<br>393 | 116<br>160<br>191<br>204<br>240<br>345<br>384<br>386 | 66<br>80<br>88<br>89<br>124<br>179<br>207<br>232<br>218 | 23<br>6<br>3<br>3<br>2 | 21<br>1<br>33<br>26<br>39<br>52<br>65<br>66<br>91 | 6 6 4<br>8 17<br>20 14<br>90 | 29<br>6<br>15<br>14<br>18<br>30<br>26<br>24 | 44<br>49<br>65<br>48<br>67<br>63<br>48 | 77<br>122<br>152<br>146<br>189<br>270<br>284<br>304 | 9<br>10<br>16<br>16<br>21<br>24<br>33<br>35 | 23<br>17<br>17<br>29<br>29<br>47<br>66<br>51 | 8<br>11<br>6<br>18<br>3<br>3<br>2<br>3 | 1<br>3<br>1<br>2         |

Bor Errichtung bes Gewerbegerichts murben gewerbliche Streitigfeiten burch bas Burgermeifteramt erledigt und gwar:

| 1886<br>1887<br>1888 | 148        | 143        | 145        | 25       |          | , 9           | 48<br>80<br>- 78 | 148                      | 6 | 5        | 7 | 17             |
|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|---------------|------------------|--------------------------|---|----------|---|----------------|
| 1859<br>1890<br>1891 | 211<br>196 | 211<br>196 | 213<br>193 | 26<br>16 | 54<br>3ห | 28<br>33<br>9 | 105              | 176<br>16 <b>5</b><br>36 |   | 12<br>15 | 9 | 19<br>34<br>12 |

## Gemeindevermögen.

Aus einem Restript vom Jahre 1818 entnehmen wir eine Darstellung des damaligen Gemeindevermögens. Es sollte zur Deckung der Kriegsschulden eine außerordentliche Umlage von 70000 Gulben unter den Bürgern erhoben werden nach dem Steuersuß. Nach dem Generalkataster für 1817 betrug das Gesamtsteuerkavital 4318820 Gulden.

#### Befreit maren:

- 1. Das Rapital ber Ausmärker mit 170470 Gulben.
- 2. Das Rapital bes hagenschieß und haibach mit 219810 Glb.
- 3. Das Rapital ber Domanen mit 203 570 Gulben.
- 4,\*) Das Rapital ber Grundherren mit 37 440 Gulben.
  - (\* Chemalige Gefreite burften nicht gur Tilgung alter Rriegeschulben beigezogen werben.)
- 5. Das Rapital der Salzhandelsgesellschaft mit 120 000 Gld. Es blieben somit noch umlagefähig 3567 530 Gulden. Auf 100 Gulden Steuerkapital kamen 1 fl. 58 Rr. Umlage.

Eine vergleichende Ueberficht über bie Beitragspflicht giebt nachfolgendes Berzeichnis von ben bamaligen Bermögensverhaltniffen ber Stabt.

## Es hatten zu leiften :

|                         |     | Steuert       | apital : | Un          | nlage: |
|-------------------------|-----|---------------|----------|-------------|--------|
| Bohnenberger            | mit | 37 110        | Gulben   | 729         | Gulben |
| Frau Riehnlin           | ••  | 29 440        |          | <b>57</b> 8 | н      |
| A. F. Grab              | **  | 2850          | ,,       | 56          | **     |
| Christoph Fr. Mager     | •   | 14610         | ,,       | 287         | н      |
| Boftammerrat Böhringer  | 7   | 12 150        | ,,       | <b>23</b> 8 | **     |
| Frau Dennig Wwe.        | **  | 25 100        | **       | 493         | H      |
| Bürgermeister Dreher    | "   | <b>26</b> 790 | ,,       | 506         |        |
| Lederfabritant Gruner   | ••  | 50340         | ,,       | 990         | **     |
| Bammerwertbes. Bendiser | **  | 40840         | "        | 803         | **     |
| Fabrikant Dennig        | *   | 14 300        | H        | 281         | "      |
| " Rienle & Cie.         | **  | 14580         | "        | 286         | **     |
| " Sievert & Cie.        | ••  | 16 280        | ,,       | 320         | ••     |
| Ratsverwandter Sonntag  |     | 15 180        | *        | 298         | **     |
| " Wigemann              | ,,  | 14 300        | **       | 281         | •      |
| Jat. Christoph Mayer    | *   | 19940         | "        | 392         | н      |
| Schneider Diet          | **  | 3 120         | H        | 61          | **     |
| " Holdmann              | "   | 1 250         | **       | 24          | •      |
| Schuhmacher Haußer      |     | 3 330         | **       | 65          |        |
| " Dertle                |     | 1 500         | **       | 29          | "      |
| Backer Being            | *   | 3 400         | **       | 66          | *      |
| " Leopold               | **  | 3 420         | **       | 67          | "      |
| Gürtler Rlaiber         | *   | 3 260         | M        | 64          |        |

| Rüfer Schmidt           | mit | 2 5 2 0      | Gulben | 49  | Gulben |
|-------------------------|-----|--------------|--------|-----|--------|
| Weber Urbans Wwe.       | ,,  | 12500        | ,,     | 245 | ,,     |
| " Plagel                | ,,  | 1 030        | ,,     | 20  | ,,     |
| Berber Beder            | ,,  | 10310        | ,,     | 202 | ,,     |
| " Mürrle                | ,,  | <b>5</b> 090 | ,,     | 100 | ,,     |
| Schreiner Rat           | ,,  | 3 100        | "      | 60  | ,,     |
| " Herrmann              | ,,  | 7 180        | "      | 141 | ,,     |
| " Golsch                | ,,  | 4 390        | "      | 86  | ,,     |
| Seiler Lut              | ,,  | 7 180        | "      | 141 | ,,     |
| " Dieterle              | ,,  | 1560         | "      | 30  | ,,     |
| Dittler, zur "Traube"   | ,,  | 18620        | "      | 366 | ,,     |
| " zum "Schwert"         | ,,  | 23900        | •      | 470 | ,,     |
| Roch, zum "Kreuz"       | ,,  | 6 190        | ,,     | 121 | ,,     |
| Riefle, jum "Ginhorn"   | ,,  | 11070        | ,,     | 217 | ,,     |
| Weber, zur "Krone"      | ,,  | 11 130       | ,,     | 218 | ,,     |
| Müller, jum "Dreifonig" | ,,  | 14490        | "      | 284 | ,,     |
| UnterEder, zur "Ranne"  |     | 13370        | ,,     | 262 | ,,     |
| Rappenwirt Raiser       | ,,  | 39 200       | ,,     | 770 | ,,     |
| Ratsverwandter Buck     | ,,  | 19920        | ,,     | 391 | ,,     |
| Grunbaumwirt Deimling   |     | 9570         | ,,     | 188 | ,,     |
| Johann Elfäßer          | ,,  | 5970         | ,,     | 117 | ,,     |
| Martin Kraft            | ,,  | 7 000        | ,,     | 159 | ,,     |
| Jakob Noller            | ,,  | 4750         | ,,     | 93  | ,,     |
| Jatob Kat Wwe.          | ,,  | 5 000        | "      | 98  | ,,     |
| Jatob Stahl             | ,,  | 4910         | ,,     | 96  | ,,     |
|                         |     |              |        |     |        |

Wenn man annimmt, daß unter ben Beitragspflichtigen so manche waren, welche wegen absoluten Unvermögens nichts leisten konnten, so darf man darauf schließen, das die wohlhabenderen Einwohner auch ihren Betrag mit übernehmen mußten.

Am 4. März 1818 machte Bürgermeister Krenkel eine Eingabe an das Ministerium um Genehmigung des oben dargelegten Umlagesußes zur Tilgung der städtischen Schulden. Der Kaffensbestand verschlimmerte sich täglich. Neue Schulden mußten gemacht werden, um die fast unerschwinglichen Zinsen bezahlen zu können. Der Kredit der Stadt stand auf dem Spiel, und es war zu besürchten, daß das Grundeigentum auf eine der ärarischen Haushaltung schädliche Urt hätte zersplittert werden muffen.

Im Cftober 1824 endlich, idamals hatte gut Ding noch länger Weile, wie heutzutage) berichtete die Stadtgemeinde an die Regierung, daß die Stadt Pforzheim zur Deckung ihrer Schulden von 166 000 Gulden, darunter noch 33 449 Gulden Kriegsschulden, zu außerordentlichen Mitteln greisen müsse. Nach Borschlag des Oberamts und Stadtrats konnten durch Holzverkauf 60 000 fl. erzielt werden. Ferner wurde die zeitweilige Einführung des Oftrois nach dem Borgehen von Karlsruhe und Freiburg und

eine Umlage nach der Klassensteuer für die Gemeinde für ersprießlich gehalten. Im Februar 1825 wurde sodann die Einführung des Ottrois auf 3 Jahre bewilligt, jedoch mit dem Borbehalt, daß es nicht auf sämtliche vom Stadtrat vorgeschlagenen Gegenstände ausgedehnt, sondern auf die meist konsumierten Artikel beschränkt werde. Als solche wurden bezeichnet: Mehl = 12 Kr. pro Malter, Wein durch Zusat von 1/6 des Ohmgeldes, Holz = 6 Kr. pro Klaster; serner sollte das Marktstandgeld um die Hälfte erhöht werden.

Die Regierung zeigte sich indessen sehr unzufrieden mit der Birtschaft der Gemeindeverwaltung und verlangte vom Rreisdirektorium, daß es sich als vormundschaftliche Behörde der
Stadt aufs kräftigste annehme und ihr Interesse durch energisches

Einschreiten vor neuer Benachteiligung fichere.

Bis jum Jahre 1848 erhob bie Bemeindeverwaltung feine ordentlichen Umlagen. Alle Ausgaben wurden gedeckt burch Erträgniffe bes Balbes, ber Bflafter: und Brudens, Martts, Raufhaus- und Lagergelber, aus ben Bürgerantritts- und Retognotionsgelbern und ben Raufschillingen. Darunter mar als größter Boften bas Balberträgnis. Die Art aber, wie im Balbe damals gehauft wurde, ließ biese Quelle auf viele Jahre hinaus versiegen, mahrend gleichzeitig auch die anbern Einnahmen gurud. gingen und die Ausgaben erheblich ftiegen. Um ber allgemeinen Not einigermaßen abzuhelfen, verwendete man die arbeitslosen Gemeindeangehörigen zur Berstellung von Biesenanlagen auf der Leffert und bei ber Mab'ichen Delmuble, worauf 6166 Gulben verwendet murben. Aus jener Beit batiert auch bas Riefermalbchen am Wartberg, zu beffen Unpflanzung 350 fl. aufgewendet wurden. Die Berrichtung des oberen Rennfelds jum Exergierplat und die Uferbauten daselbst erforderten einen Aufwand von 1500 Gulben. Die Unterstützung ber Burgerwehr, Baffen, Instruktoren u. f. w. beanspruchten große Summen, so daß einer Einnahme von 35 754 fl. eine Ausgabe von 54557 fl. gegen-überstand. Der gereizten Boltsstimmung gegenüber fab sich ber Stadtrat zu einer betaillierten öffentlichen Begrundung biefes Rechnungsresultates veranlaßt. Durch bie auf 19882 fl. 34 Rr. fich belaufenden Kriegskoften aus dem Jahre 1849 murbe diefes Resultat noch ungunftiger. Die Gemeinbeverwaltung toftete bamals 4087 fl., die Bolizei 3622 fl., die Schulen 5664 fl.

Eine schone Einrichtung war die, daß die Bürger an die Stadt Darlehen geben konnten, welche dann zu 5% verzinst wurden. Bon dieser Einrichtung wurde von der Stadt ausgiebiger Gebrauch gemacht. Als sie 1848 eine Anleihe von 300 000 fl. machen mußte, wurde ihr das Geld von Bürgern

porgestrectt.

Die Nachwehen der Revolution und die großen Opfer, welche die Stadt in den 50 er und anfangs der 60 er Jahre bringen mußte: die Anlage der Wafferleitung, die Umpflasterung der Stadt, die Errichtung der Gitterbrücke, der Rathausumbau, ein Schulhausneubau, die Anlage der Nagoldstraße, hatten ihre ökonomischen Kräfte so sehr in Anspruch genommen, daß im Jahre 1857 24 Kr. Umlagen (38½ Pf. pro 100 Mk.) bezahlt werden mußten.

Das Gefamtsteuerkapital ber Stadt mar:

```
1848 =
          5 260 355 Bulben.
1850 =
         '4 865 060
          6 444 075
1855 =
1860 =
          8 565 685
1865 =
         10 497 573
1870 =
         12 283 390
1875 =
         17 234 140
         56 251 740 Mark
1880 =
1890 - 101465395
1895 = 126144670
1900 = 170 245 785
```

Der städtische Boranschlag pro 1900 ergab eine ungedeckte Gemeindeausgabe von 548 731 Mf., welche durch einen Umlagesatz von 45 Pf. aufgebracht werden müssen. Hierzu trugen bei: das Grunds und Häusersteuerkapital aus 43 263 980 Mt. mit 181 710 Mf., das Gewerbesteuerkapital aus 39 311 900 Mf. mit 165 110 Mf. Der Einkommensteueranschlag aus 12 036 770 Mf. zum dreisachen Umlagesuß mit 151 660 Mf. und das Kapitalrentensteuerkapital aus 58 943 620 Mf. zum sesten Satz von 8,8 Pf. mit 51 870 Mf.

Seit 1886 ift das Grunds und Häusersteuerkapital von 25 035 500 Mt. auf 43 263 980 Mt., das Gewerbesteuerkapital von 15 672 400 Mt. auf 39 311 900 Mt., der dreisige Einstommensteueranschlag von 18 109 760 Mt. auf 36 110 310 Mt., das Kapitalrentensteuerkapital von 40 595 660 Mt. auf 58 943 620 Mt. gestiegen. Das Erträgnis aus 1 Pfg. Umlage, welches 1887 nur 5825 Mt. betrug, hat für 1900 mit 11 870 Mt. mehr als das Doppelte erreicht. Der Umlagesuß war 1890 mit 30 Pf. am niedersten, stand 1891 auf 31 Pf., 1886 und 1892 auf 32 Pf., erreichte in den Jahren 1887 und 1893 je 37 Pf. und verharrte, nachdem er schon 1898 vorübergehend auf 36 Pf. stand, von 1894—1899 auf 36 Pf. Nach der Steuerveranlagung sür 1898, aus welchem Jahre die letzten vergleichbaren Zissern vorliegen, kamen in Pforzheim auf einen steuerpslichtigen an steuerbarem Einsommen 1881 Mt., in Mannheim 2555 Mt., in Karlsruhe 2403 Mt., in Heidelberg 2226 Mt., in Freiburg

2171 Mt. Auf 100 Einwohner kamen in Pforzheim 30.62 Steuerpflichtige, in Mannheim 31.73, in Karlsruhe 29.18, in Heidelberg 28.31, in Freiburg 26.43 Mt.

Nach langem Debattieren über die Einführung des Oftrois in hiesiger Stadt, trat dasselbe mit dem 1. Januar 1880 in Kraft und bildete seitdem eine der ergiebigsten Einnahmequellen für die Stadt. Es brachte 1881 = 85 000 Mt., 1890 = 115 000 Mt., 1899 = 204 308 Mt., 1900 = 208 032 Mt.

Gelegentlich der Stadtverordnetenwahlen 1884 wurde zum erstenmale für Aushebung des Schulgeldes und des Oktrois agitiert, jedoch ohne Erfolg. Seitdem erfolgt seitens der III. Wählerstlasse alljährlich der Ansturm gegen das Oktroi. Die Schulgeldebefreiung ist in Pforzheim seit 10 Jahren eingeführt und seit einem Jahre sogar die Abgabe von Lehrmitteln auf städtische Rosten. Dieselben belaufen sich zur Zeit durchschnittlich auf etwa 12 000 Mt. für das Jahr.

Am 5. August 1876 erfolgte seitens bes Ministeriums bes Innern die Genehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen der Stadt Pforzheim auf den Inhaber zur Aufnahme eines Anlehens von 1 500 000 Mark, das im Jahre 1883 konvertiert wurde.

1880 wurden 500 000 Mt. aufgenommen, 1883 – 1400 000 Mt., womit gleichzeitig die 1880er Anleihe getilgt wurde; 1885 erfolgte eine Kapitalaufnahme von 700 000 Mt., 1888 eine folche von 750 000 Mt., 1895 von 3 000 000; 1898 von 1 000 000 und 1899 von 3 500 000 Mt.

Bu Anfang des Jahres 1901 machte die Stadt ein weiteres Anlehen von 41, Millionen. Diese Aufnahmen wurde nötig infolge der riesigen Aufgaben, welche die Stadt im Interesse einer zeitgemäßen Umgestaltung dringend zu erledigen hatte.

Rach dem Steuerkataster von 1900 auf 1901 giebt es in Pforzheim etwa 30 Personen, die zu den Millionaren zurechnen sind. Hiernach persteuern:

| ***       | annay accircation. |             |             |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| -         | ,                  | 1900 (1899) | 1901 (1900) |
| ein Ginto | mmen von Mt. 500   | 917         | 873         |
| Mt        | 690—1000           | 4413        | 4207        |
| ,,        | 10001500           | 2918        | 3470        |
|           | 1500 - 2000        | 1214        | 1498        |
|           | 2000—3000          | 1081        | 1201        |
|           | 3000—5000          | 777         | 807         |
|           | 5000-10000         | 424         | 443         |
| ,,        | 10000-15000        | 103         | 99          |
|           | 15000-20000        | 35          | 64          |
| ,,        | 20000-30000        | 26          | 24          |

| Mŧ. | 30000-50000     | 16 | 17 |
|-----|-----------------|----|----|
| ,,  | 50000 — 100000  | 14 | 17 |
| "   | 100000 und mehr | 2  | 3  |
|     | <del></del>     |    |    |

zusammen 11940 12723

Man rechnet zu den Millionären alle die, welche ein Jahreseinkommen von mindestens 40 000 Mark haben, was der vier-

prozentigen Berginfung einer Million entfpricht.

Im Durchschnitt der letzten Jahre brachten der Stadt Pforzheim an jährlichem Gewinn das Wasserwerk 108 250 Mk., das Elektrizitätswerk 66 973 Mk., das Gaswerk 218 047 Mk., der Schlachthof 34 588 Mark. Das Reinvermögen der Stadt betrug am 1. Januar 1900 – 11 539 444 Mark.

# Das Pforgheimer Rathaus.\*)

Eine Urfunde von 1502 befagt, daß bas bamalige Hathaus fich in der Brobingergaffe befunden babe; es mar also in der Gaffe zwischen Marftplat und Brobingerthor: turm, welch letterer diefelbe ba abiperrte, mo jest Seifried und Beder Witme find. Un melder Stelle gerade biefes Hathaus mar, ift nicht erfichtlich, auch find aus jener Beit feine Stadtplane mehr vorhans ben. In ber nordöftlichen Ede des Marftes, also ba, wo jest das Rathaus fteht, befand fich damals das Raufhaus. Warf: graf Rarl I. hatte icon 1471 feiner Stadt Pforzheim bas am Martte gelegene Raufhaus übergeben mit allen Gefallen; Die letteren bilbeten fortan eine bedeutende Einnahmequelle fur die Stadt. Etwa 85 Sahre ipater marb unter bem Urentel Rarle I., unter Mart II. obiges



Raufbaus abgebrochen und an Das alte Rathaus am Morgen nach bem Brand, beffen Stelle anno 1557 ein

neues Rathaus erbaut, mit iwelchem ein Raufhaus verbinden mar. Das Saus hatte ein Turmchen mit Uhr; auf dem Merianichen Stadtbild ragt es nur mit einem hoben Giebeldach bervor. Immerbin ift anzunehmen, daß unter Karl II., dem bauluftigen Gern und bei der berichenden Zeitrichtung ein ichones Gebaude erfiellt worden ift. Der Baugrund, auf welchem unfer jediges

<sup>\*)</sup> Rach einem Auffas von Rob. Gerwig in ber Geftschrift gur Rathaus- Einweihung.

Rathaus fteht, ift nun icon 424 Jahre im ftabtifchen Befit (allerdings nicht in dem gangen beutigen Umfang) und dient icon 344 Jahre ben 3weden des städtischen Burgerhauses. Benige Jahre vorher, 1552, war unter Mark-graf Ernst an der Ede des Marktplates und des Schloß: oder Rirchberges (seither Privatier Ernst oder jett Schäfer) eine Stadtschreiberei erbaut worden, auch auf ihr erhob fich ein Turmchen mit Uhr. Diefes Rathaus und die Stadtschreiberei überbauerten Die folimme Beriode bes dreißigjahrigen Arieges, fielen aber 41 Jahre nach Beendigung besselben ben Mordbrennerscharen Lud-migs XIV. im Orleansschen Rriege jum Opfer. Dem großen Brande, welcher am 15. August 1689 an vielen Stellen ber Stadt von General Melac's Truppen angegundet worden war, fiel auch das Rathaus jum Opfer. Waren fcon von 1695 an manche Burgerhaufer wieder entftanden, fo murbe auch 1700 mit dem Biederaufbau des Rathaufes begonnen und dasfelbe am 14. Febr. 1701 aufgeschlagen. Es ift ju verwundern, daß die fleine Burgerschaft (etwa noch 1(NN) Einwohner) sich aufraffen fonnte, bas Rathaus fo groß, weit größer ale es fur jene Berhaltniffe notig mar, angulegen. Die einzelnen Stockwerke waren febr boch und bas (Jange ben Anforderungen jener Zeit entsprechend als Rat-, aber auch als Raufhaus und Markthalle eingerichtet. Wurde doch erft in den Mer Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts die machtig große Salle, welche fich eine Stiege boch befand, ju Bimmern und Gangen ausgebaut. Borber befanden fich an der Marttplatfeite, eine Stiege boch, nur drei Zimmer, alles andere mar ein großer, weiter Raum, welcher als Martt: balle diente. 3m Jahre 1715 wurde im Rathaus eine Glode aufgehängt und im Jahre 1730 eine Uhr angeschafft. Der öftliche niedere Anbau, welcher unten die Fruchthalle und oben die Wohnung enthielt, murde 1723 aufgeführt.

Im Jahre 1855 wurde das Rathaus unter Burgermeister Zerrenner durch Stadtbaumeister Bender restauriert, die alte Treppe wurde verlegt, die große Salle verschwand und eine ganze Reihe von Bureaus, sowie der Stadtratssitzungssaal und das Dienerzimmer zc. traten an deren Stelle. Auch der studene unschöne Ausbau am Dach mit der Uhr wurde durch ein schöneres Turmchen ersest.

Rach 1855 wurden unter den folgenden Oberburgermeistern und Stadtbaumeistern noch manche Beranderungen vorgenommen, aber Ende der achtziger Jahre wurden schon wieder Alagen laut, daß besonders die Raume der Grunds und Plandbuchschurung, sowie der Stadtlasse erweitert werden sollten. Es wurden auch Plane gemacht, wie den Uebelstanden abgeholsen werden konne, die Rostenberechnung wurde ausgestellt und die nötigen Gelder verwilliat, aber - man kam nicht mehr an die Aussubrung.

Dftern 1891 mar fein freundliches, icones Cfterfeft; es maren recht raube, falte und unfreundliche Teiertage mit in furgen Baufen wiederfehrenben beftigen Schnee- und Regenschauern. In ber Racht vom 29. auf 30. Marz, Oftersonntag auf Montag zeigte sich nach Mitternacht Zeuer in dem boben Dachraum des Rathauses. Der Weststurm fachte dasselbe in dem boblen, mit viel Bolgwert verschenen Raume gur wilden Glamme an; trot raider Gilfe und eifrigster Thatigfeit ber Feuerwehr und ber Ginwohnerschaft brannte bas Saus ab. Rur Die machtigen Mauern blieben fteben, bas Innere mar bis jum zweiten Stodwert herunter ausgebrannt; es blieb nichts ubrig, als die Huine abiutragen und fich auf den Reuban vorgibereiten. Das Schulhaus am Reuchlineplat murde raich ale proviforisches Rathaus eingerichtet und bas Woldfcmidt'iche Saus angelauft und abgebrochen. Der Sochbau in feiner jetigen Form ift bas Werf unferes Stadtbaumeifters A. Rern. Er hat gezeigt, bag er mit ausgepragtem Edonbeitsgefuhl auch nuchternen, praftifchen Ginn gu vereinigen weiß. Unfer neues Rathaus ift ein iconer, folib ausgefuhrter und wohldurchdachter Bau, ber ben ausfuhrenden Sandwertern, wie feinem Schopfer alle Chre macht. Was die Größenverhaltnife bes neuen Rathaufes anbetrifft, fo mißt ber Bauplay 1500 qm; bavon find 1200 qm uberbaute Glache und

300 qm tommen auf die Durchfahrt und den hof. An der Rartseite bat die Fassabe eine Lange von 32,50 m und in der öftlichen Karle Friedrichstraße eine solche von 53,50 m. Die höhe bis zum Dachgesims beträgt 18 m und die höhe des Turmes bis zur Wettersahne mißt 45 m.



Das neue Rathaus, eingeweiht 29. Mai 1895.

In den Souterrains sind untergebracht die Atkumulatorenstation der elektrischen Zentrale, die Rellerräumlichkeiten zu den im Parterre liegenden Läden und dann noch der Ratskeller. Durch den Umstand, daß der Kof gerade so tief wie der Reller ausgegraden wurde, erhält der Ratskeller durch die großen, mit Glasmalereien verzierten Tenster von der Hatskeller durch die Argeslicht. Ebenso hat die Wirtschaftskuche und die anstobsende Speisekammer, welche auf der andern Seite des gerdumigen Hoses liegen, genügende Helle. Rur gegen die Wartsseite und gegen die östliche Rart-Triedrichstraße ist der Ratskeller wirklich kellerartig, da von dort nur durch kleine Fenster Licht einzudringen vermag. Die Deck des Ratskellers ist, soweit dies durch das daruber liegende Bestibul bedingt ist, slach, sonst aber wird sie durch schone Kreuzgewolde gebildet, welche von Granitsaulen getragen sind. Der Eingang zum Keller desindet sich an der Markseite. In der Richtung gegen die östliche Karl-Friedrichstraße sind zwei Redenzimmer vom Keller abgetrennt und für sich mit Holzsech behandelt.

Der architektonische Charafter des Kellers ift sehr schön, man glaubt sich unwillfurlich in das Resektorium eines der reicheren Rloster versett. Die Beleuchtung ersolgt auf elektrischem Wege; die von dem Mainzer Gasapparat-Guswerf gelieserten Beleuchtungskorper sind teils an den Saulen, teils an der flachen Tede, teils an den Kanden als Arme angebracht und von geschmackvollker Aussichrung. Die Bentilation des Kellers geschieht auf elektrischem Wege durch Lustabsauger. Die Glasmalereien im Keller stammen aus der Berkstätte von Rat u. Zentner in Wiesbaden; die ornamentale Malerei des Kellers von Maler J. Briel hier; die siguralen Malereien von Kunstmaler Reuter in Karlsrube.

3m Parterre des Rathauses befinden sich gegen den Markt zu das milistärische Meldeamt, die Sandelskammer, dann in der öftlichen Narle Friedrichsftraße 5 Läden und jenseits der Burchsahrt die Polizeiwachtstube.

Im ersten Obergeschoß befindet sich, bei Franzmann anfangend, die Grund- und Pfandbuchsührung, der Stadtratssitungssaal und die beiden Zimmer des herrn Oberdürgermeisters, wovon dasjenige an der Ede mit dem Erter als Arbeitszimmer gilt. Auch der Stadtratssitungssaal, wie das Erterzimmer des herrn Oberbürgermeisters haben als Repräsentationsräume durch (Glasmalerei geschnückte Fenster. Diejenigen im Stadtratssitungssaal sind sinnig zusammengesette Embleme der Goldschmiedekunst, der Gartnerei und des Landbaues, der Maschinenfabrisation, der Floßerei zu. und wurden von Beiler in Deibelberg angeserigt. Die Glasmalereien im Erter sind sehr dezent geshalten und von Schell in Offendurg hergestellt. Auch bezüglich der Schreinersarbeit sind diese Raume reicher bedacht als andere Bureaux.

In der öftlichen Rarl-Friedrichstraße folgen die Bureaux des Rateichreibers, die Ranglei und Expeditur, endlich die Bureaux des zweiten Burgermeisters mit Ranglei, Standesamt 2c.

3m dritten Stodwert (zweites Obergeschop) find die Bureaux des Hochsbauamts, des Ortsbaufontrolleurs und des Tiefbauamts.

3m hinterbau (Zwischenbau) find in den beiden unteren Stockwerfen die Ortstrankenkasse, die 18emeindekrankenversicherung, die Alters- und Insvalidenkasse, die Stadtkasse und das polizeiliche Weldeamt untergebracht.

Darüber befindet sich der Burgerausschuksitzungsfaal, welcher von schönen Berhältnissen und bezuglich der Deforation von großer Wirkung ist. Bon den Glasmalereien ist zu sagen, daß sie aus dem Atelier des Malers Geiges in Freiburg stammen. Die Schreinerarbeiten, Boden und Lambris zc., lieserte Schreiner Rietheimer hier; die Malerarbeiten der Decke und der Kande übernahm Maler Froschle in Karlsruhe; die Stuccaturarbeiten Jean Erath in Baden. Baden. Die Beleuchtung des Saales geschieht durch zwei Bogenlampen, welche nach neuester Konstruktion halb in die Saaldecke eingelassen sind; an den Pseilern zwischen den Fentern besinden sich noch Kandarme mit Gluhlampen. Die Bentilation ist ebenfalls durch elettrische zustabsauger hergestellt.

Es ist herrn Oberburgermeister habermehl getungen, von einer Reibe gut situierter Familien schone Beitrage jur Ausschmuchung des Burgerausschusssitzungssales, des Stadtratssitzungssales und des Treppenhauses zu erhalten. Es war ummöglich, die verschiedenen (Blasmalereien aus diesen Geldern zu bestreiten, doch ist es gelungen, die Gemalde der Fenster des Burgerausschussstungssales so zu ordnen, daß sie wichtige Epochen aus der Geschichte unserer Stadt in fortlaussender Folge verauschaufen.

Die Ramen der Stifter, welche burch ihre Gaben es ermöglicht haben, daß das neue Nathans in außergewohnlich iconer Weife ausgeschmudt werden tonnte, find:

Frau Emma Jager geb. Riente; Arthur Bohnenberger Erben; Cofar Bendifer; Fr. Beder Erben; (Buftav Siegle; Veter (Bulich; Alfons Bendifer; August Bendifer; Stadtrat Wondon; Frit Weber; Stadtrat Lut; Stadtrat Ruvelberger; (Bustav Rau; Frau Fister; Arthur Reimann; der Borschuspverein; (Befellschaft Porta.

Gefellichaft Rebelhoble: Uhr in ben Stadtratefibungofagl.

Munftgewerbeverein: Bruntpolal.

Dr. Richter: Edrant jur Aufbewahrung Diefes Bofales.

Mag hiller: Celbild des Großbergogs.

Rob. Lup: felbfigefertigte Areidereichnung : Bild bes Großberjoge.

Grau Bermann Gefell: Celbild, Bismard.

Julius Schneiber: Eine golbene Beber, mit welcher Großbergog Friedrich und ber Erbgroßbergog ihre Namen in Die Chronif einschrieben. Die Sohne bes † Stadtrats Sepp: Zwei Kanbelaber in ber Borhalle. Dr. August Bendiser: Medaillons, vier Portratbuften babifcher Furften in Wetallguß für die Borhalle.

Gebr. Beltman und Gebr, Saade je eine Broncestatue. (Bebr, Gesell: 500 Mt. für ein Gemalbe ber Wimpfener Schlacht. Stadt Rarloruhe: Ginen Amtösessel für den Oberbürgermeister. Die Gesellschaft Museum eine Broncebuste Raifer Wilhelms 1. Der Stadtrat mit einer Rollestingabe von 1000 Mt.

Außerdem wurden von anderen Burgern und Burgerausschußmitgliedern noch eine Angahl weitere Spenden in bar und wertvollen (Begenständen gegeben.

Bu gedenken ift noch der auf elektrischem Wege getriebenen Turmubr mit ihren großen, weithin sichtbaren Zifferblättern und mit ihrem hellen Schlag. Bon dieser Uhr aus werden alle Uhren im Rathause auf elektrischem Wege im Gange erhalten. Die Uhrenanlage ist aus der Turmuhrensabrik von Benedikt Schneider und Sohne in Schonach.

Die Nathausneubau-Nommission, welche in vielen Situngen sich speziell mit der Sache des Nathausbaues beschäftigte, bestand aus den herren Ober bürgermeister Habermehl, Stadtbaumeister A. Nern, W. hepp, Dr. A. Nichter, Albert Maischhofer, Nud. Breitmeier, Otto Rlein, hermann Gesell, G. Autenrieth, Aug. Napser, Lud. Weber, Nob. Gerwig, Alb. Wittum.

Die Bauzeit am Rathausbau betrug 21/2 Jahre. Die Roften des Baucs beliefen sich auf rund 500 000 Mt. Der Sodel und der Barterrestod sind aus rotem Sandstein, die beiden Obergeschosse aus weißem Sandstein. Die Durchzüge und die Böden sind alle aus Eisen und Beton, so daß der ganze Ban als seuersicher gelten kann.

## Die Bemalde im Pforiheimer Burgerausiduffigungsfaal.

Schon im Jahr 1894, also mahrend ber Bauperiode bes neuen Rat hauses, hatte fich die Rathausbautommission mit der Ausschmudung bes großen Saales befagt und beichloffen, daß die Genfter und die große Mittelmand mit Bilbern aus ber Geschichte ber Stadt gegiert werben follten. herr Maler (Beiges aus Freiburg, beffen Glasgemalbe ben beften Huf genießen, hatte die Berftellung ber Glasmalereien übernommen. Maler Reutter aus Rarisrube hat das große Celgemalde in der Mitte der Hudwand "die 400 Bforgheimer in der Schlacht bei Wimpfen" geliefert. Die Fenfter:Gemalbe reprafentieren Sienen aus ber (Beichichte ber Stadt in fortlaufender Reihenfolge: 1. Das Homerlager am Engubergang ber Strafe von Baden nach bem befeftigten Lager bei Cannftatt (3. und 4. Sahrhundert unferer Beitrechnung). 2. Der Enge und Wurmgaugraf Abalbert befichtigt mit bem Birfauer Abt ben Bau ber Echloftirche (Anfang Des 12. Jahrhunderts). Martgraf Chriftoph verleibt der Stadt einen Greiheitobrief, betitelt: "Reue Ordnung und Boligei". 1491. 4. Reuchlin pruft bei einem feiner Befuche ber Baterftabt bie Fortidritte feines (Brofneffen Philipp Dielandthon. 1508. Run folgt bas Reutter'iche große Delgemalde ber Wimpiener Echlacht; 26. April 1622. 3bm folgt bas funfte Glavienfter: "Melac befiehlt die Berftorung ber Stadt Biorgheim"; 15. Augun 1689. Das fedite Geniter ftellt jur bantbaren Erinnerung an bie Grundung Des erften Alofivereins, 1746, und an die Stiftung der Flogermitmentaffe eine Alogiahrt bar, mit ber Unteridrift: Die Glober bulbigen ihrem angestammten Martgraftichen Gurftenhaufe. Das fiebente Bild beichaftigt fich mit ber Grun-bung ber biefigen Induftrie: Die Entrepreneurs Autran, Chriftin, Biala und Abor empfangen am Gingangothor bes Waifenhaufes ben Martgrafen Rarl Briedrich und die Martgrafin Raroline, 1767. Den Echluß bildet jur Erinnerung an die icon gelungene Sachausstellung ber Ebelmetallinbuftrie, gemein

fam veranstaltet von der Hunftgewerbeschule und dem Hunftgewerbeverein, bas (Glasgemalbe "Großherzog Friedrich wird vom Ausstellungstomite im Treppenhaufe ber Munftgewerbeichule empfangen", 1894. Bu ben zwei letten Bilbern bat Berr Maler Remmer in Rarlorube Die Rartons gezeichnet; ihre Serftellung weicht insofern von ben vorhergehenden feche Glasgemalben ab, ale die Gujcte einfach auf (Blas gemalt find, mabrend bei ben anderen bie Gujete, aus verschiedenfarbigem (Mas, wie Mosaif burch Bleiftreifen gusammengefaßt find. Die fteife fdmarge Rleidung unferer Beit, ber Grad, die fcmarge Sofe und ber Bylinderbut find ben Runftlern begreiflicherweise unspmpathifc, weil fich feinerlei Formen- und Farbeneffelte mit ihnen erzielen laffen. Das fiebente Bild mit ben frangofifchen Entrepreneurs, bem Martgrafen und feiner Gemahlin ift eine reizende Romposition mit effettvoller Wirtung, mahrend das achte Bild mit feinen fradgeschmudten berren boch recht fühl lagt. Die Glasgemalbe in ihrer Gefamtbeit find in Romposition und Ausführung fehr gut; viele Freude burfte bier bas Flöferbild bereiten. Es find jest an der Mittelmand noch zwei Plate rechts und links ber Wimpfener Schlacht frei; urfprunglich maren fur Diefe Stelle Das Merian'iche Bforgheim und das Bild ber heutigen Stadt bestimmt. Geither find verschiedene andere Plane aufgetaucht, wie die Portraitmedaillons des Martgrafen Rarl Friedrich und des jehigen (Brogherzogs, oder auch allegorische Figuren.

## Die Ginmeihung des neuen Rathauses

fand am 29. Mai 1895 ftatt. Es war ein Tefttag, wie Pforzheim bisber noch teinen schoneren und großartigeren gesehen hatte. Ihre Sobeiten der (Brofbergog und ber Erbgroßbergog, die Minifter Gifenlohr und v. Brauer und andere Bertreter der Regierung maren erschienen. Das Wetter mar ein berrliches, und die Pforzheimer hatten alles gethan, was in ihrer Araft lag, ben Tag ju einem mahrhaft benkwurdigen ju gestalten. Die Echuljugend, alle Bereine und Norporationen, die ftaatlichen und ftadtischen Beborden hatten an dem festlich geschmudten Bahnhof und in der Luisenstraße Aufftellung genommen. Die Einsahrt bes Landesherrn in die Stadt gestaltete sich zu einem wahren Triumphauge. Beim (Vasthaus zum "grünen Baum" war ein altertumliches Stadtthor errichtet worden, das nach seiner ganzen Ausführung in Architestur und Anstrich vorzuglich gelungen war und eine freudige Ueberraschung fur jedermann bildete. Insceniert mar dasselbe von ben herren Oberförster Rau und Stadtrat Beltman. Das Ihor mar durch eine feche Dann ftarte Wache von gandelnechten befest. Gelbft ber berbe Gidentisch mit Weinfrug und Wurfelbecher fehlte nicht. Ale ber Festjug in Sicht tam, rief ber auf ber Binne bes Thores fichenbe Wachtpoften fein "Rrraus!" und die Wache trat unter's Gewehr. Der machehabenbe Offisier, berr Bogler, machte bem (Brogherzog bie Melbung: "Das westliche Thor Guerer treuen Stadt Bforgbeim ift befeht mit einem Ciffizier, einem Sahndrich und vier Landstnechten. Lofung und Felbgeschrei find : "(Broßherwog Friedrich", Der hohe herr mar fichtlich überrascht und erfreut von diefer iconen Giene. Bor bem Hathause murben die herricaften von einem Marich ber Teuerwehrtapelle und ben ftabtifchen Rollegien begrußt, herr Stabtbaumeifter Rern ubergab auf funftvoll gestidtem Riffen bem Großherzog ben Rathausichluffel, welcher ibn bem Oberburgermeifter bot. Letterer erichloß Damit bie Aforte bes neuen Saufes. Beim Gintritt ber Zestteilnehmer ftimmten ber "Mannergefangverein" und bie "Liebertafel" unter herrn Dobre Leitung Beethovene homne an: "Die himmel ruhmen bes Ewigen Chre", und ber Bug begab fich in ben Burgerausichufitbungsfaal, wo die boben Berrichaften nebft (Befolge auf dem Bodium Aufftellung nahmen. Es folgten nunmehr Die Ansprachen bes Oberburgermeiftere Sabermehl, Des

Landtagsabgeordneten Wittum, des Großherzogs, des Oberbürgermeisters Schnetzler aus Karlsruhe. Zum Schlusse der Sauptfestlichkeit fredenzte der Oberbürgermeister mit geistvollem Sumor den hohen Gerren den vom Kunstgewerbeverein der Stadt geschenkten prächtigen Posal. Darauf folgte im geschwäten Saale des Schwarzen Abler" ein Festmahl. Um Nachmittag machten die hohen Gifte unter Führung des Oberbürgermeisters eine Rundsahrt durch die Stadt und besichtigten das in der Altstadt gelegene Elektristätiswert, einige Bijouteriesabrisen und später den im herrlichsten Flor stehenden Stadtgarten, wo der Gartenbauverein ein wohlgelungenes Kindersest veranstaltete. Die Absahrt der fürstlichen Gerren erfolgte abends 7 Uhr unter großen Ovationen. Der herrliche Tag endete mit einem Bankett im Ablersaal.

## Burgermeifter Sarl Berreuner.

Er war am 4. Mai 1813 in Lubed geboren, lernte als Goldarbeiter und tam als junger unbemittelter Menfch nach Pforzheim. Geine bervorragenden geiftigen Sabigfeiten und feine unbedingte Zuverlässigfeit erwarben



Burgermeifter garl Berrenner.

ibm bald die Stelle eines Geichaftsreifenden im Saufe Fruh. Spater verheiratete er fich mit einer Pforsbeimein und grundete ein eigenes Goldwarengeschaft, das er auch als Burgermeifter weiterführte. Er hatte Glud demit und wurde sicher noch weit größere materielle Erfolge gehabt haben, wenn er nicht den Hauptteil seiner Rraft dem Gemeindedienst zugewandt hatte. In dem kleinen zierlichen Rörper wohnte ein ungemein thätiger und regsamer Geist, der stets das Richtige zu treffen wußte. Seine großen Berdienste um die Stadt, namentlich um das Baus und Schulwesen, sind an anderer Stelle eingehend erörtert worden. Wie die Einwohnerschaft dem braven Manne im Leben Liebe und Bertrauen geschenkt hat, so bewahrt sie ihm auch im Tode ein dauernd ehrendes Andensen. Ihm zu Ehren erhielt eine Straße den Ramen Zerrennerstraße.)

## Bürgermeifter Grecelius.

Er war ber Sohn des Domanenverwalters Crecelius und führte mahrend der Revolutionszeit das Stadtregiment. Seine ziemlich rauhe, berb gugreifende Ratur mar auf diesem Posten und zu solcher Zeit geradezu unent: behrlich, und er mar vielleicht der einzige Mann der Stadt, dem es gegeben war, in jener Beit bes Aufruhre und ber Bermirrungen mit nuchternem Sinn, einem flaren Geifte und mit eiferner Sauft die Situation ju beherrichen. Rach feinem Musicheiben aus bem Amte, bas ibm fo viele Widerwartigfeiten und Sorgen und fo wenig freundliche Tage gebracht hatte, verblieb er nur noch furge Beit in Pforgheim. Gein Wohnhaus, bas er als junger Rentbeamter ber Familie v. Leutrum von Graf von Luremburg in Mannheim erworben hatte, ließ er nach feinem Weggang verlaufen. 3m Amte Offenburg erwarb er fich das But Jukbach und verblieb dafelbft einige Jahre, worauf er nach Gengenbach jog. Seit seinem Weggang von bort ift nichts Sicheres mehr uber fein Schidfal befannt geworben. Seine Berbienfte um bie Stadt in fcmerer Beit fichern ibm fur immer ein bantbares Gebenten in ber Bforgbeimer Burgerichaft.

# Die Pforgheimer Burgerkorps.

Bu Ende des 18. Jahrhunderts wurde ein perfönlicher Bachtdienst angeordnet, weil die Gegend durch "herumschwärmende Gaunerbanden" unsicher gemacht wurde. Rein Bürger durste sich bemselben entziehen. Früher rückte daher zu solchen Streifzügen die ganze Bürgerschaft aus. Da aber dadurch viele Unordnungen entstanden, geschahen diese Streifzüge später blos noch durch eine geringe Anzahl Bürger zu Fuß und zu Pferde. Aus diesen Streifztorps entwickelten sich dann mit der Zeit die Bürgersorps.

Ein Oberamtsbericht vom 16. Septbr. 1802 an den Markgrafen besagt: Die Pforzheimer Bürgerschaft sei schon von alten Zeiten her bewaffnet; bewaffnet schwöre der angehende Bürger den Huldigungseid und in diesem Eid zei sogar eine Stelle, daß die Waffen, die er trage, sein Eigentum seien. Dies komme ohne Zweisel daher, weil die Stadt vermöge ihrer Privilegien verbunden sei, mit dem Markgrafen in den Krieg zu ziehen. Zu Beginn des Jahrhunderts hatten sich aus Anlaß der während

des letten Krieges getroffenen Landesdefenfionsanstalten folgende Rorps in Pforzheim gebildet:

Das log. Sabrikanten-Korps; es bestand aus lauter freiwillig zusammengetretenen Fabritanten und mar ungefähr 100 Mann ftart. Unter benfelben maren nicht nur Pforzheimer Bürger und Bürgerssöhne, hier etablierte, nicht bürgerliche Fabrifanten und beren Sohne, sondern auch fremde Arbeiter, Die ab- und zugingen. Sie maren grun und rot montiert, ziemlich gut einererziert und mählten ihre Offiziere selbst unter sich. Ihr tommandierender Offizier mar der Bijouterie-Fabrikant Entrepreneur Suguenin, ein geborener Schweizer aus dem Ranton Neuchatel. Die Gelegenheit zur Formierung Diefes Rorps gab die 1794 vorgenommene General-Musterung fämtlicher dienstfähiger Mannschaft. Die Fabrikanten wollten sich damals vermöge ihrer Freiheiten nicht an das Allgemeine anschließen, sondern stellten sich besonders. Sie sollen bei öffentlichen Gelegenheiten und Streifzügen gute Dienste geleistet haben, sie maren sehr ehrgeizig und ihre Offiziere saben auf strenge Ordnung.

Das zweite Korps, das sog. Jägerkorps, bestand aus ungefähr 30 Mann, die Uniform war fürstengrau mit grünen Aufschlägen. Ihm gehörten die vornehmeren hiesigen Bürger und deren Söhne an. Es wählte seine Offiziere ebenfalls selbst.

Das dritte, sog. Kavalleriekorps, bestand aus ungefähr 40 Mann, die Uniform aus dunkelblauem Tuch und hatte schwarze Aufschläge. Auch hier geschah die Offizierswahl unter sich.

Dem vierten Korps gehörten die sämtlichen übrigen Bürger an. Doch hatten sich vom 4. Korps etwa 100 Mann getrennt und bildeten eine besondere Kompagnie, welche blaue Unisorm mit roten Aufschlägen trug. Die Offiziere wurden vom Stadtrat gewählt und vom Oberamt bestätigt. Der erste Offizier über dieses, sowie über alle übrigen bürgerlichen Korps war der Stadthauptmann, welcher immer zugleich auch Mitglied des Magistrats sein mußte. Wollte ein Bürger bei der Bürger-Kompagnie eintreten, so mußte er aus der Lehre sein und das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben. War er einmal eingereiht, so konnte er seine Kompagnie nicht verlassen, ohne vom Stadtshauptmann den Abschied erhalten zu haben.

Erschien ein Bürger nicht, wenn er kommandiert war, oder nicht zur bestimmten Zeit, so versiel er in eine Strafe von 15 Kr. Derjenige, welcher beim Auss und Einmarsch nicht in seinem Glied blieb, schrie, johlte oder Tabak rauchte oder sich gar erfrechte zu schießen, erhielt eine Strafe von 30 Kr. Zeder Korporal, in dessen Zug das eben Angeführte passierte und der es nicht alsbald anzeigte, erhielt die gleiche Strafe. Sprach ein Bürger auf dem Exerzierplat während des Kommandos oder führte sich, "wie dies oft geschah ungebührlich auf",\*) so mußte er 8 Kr. Strafe erlegen. Ungehorsam und Widerspenstigkeit gegen die Unteroffiziere wurden mit 30 Kr. Strafe belegt. Schimpfreden und schwere Insudordination kosteten 1½ Gulden. Schimpfte ein Bürger den anderen, so wurde die Buße auf 45 Kreuzer die 1 Gulden bemessen. Bei Schlägerei gab es Arrest. Fehlen beim Verlesen hatte 15 Kr. Strafe zur Folge.

Jeber follte fein Gewehr fo in Stand halten, baß er es bei einer etwaigen Streiferei ober auf Rommando sofort in Bebrauch nehmen konnte. Um Unglud zu verhüten, daß unreine Bewehre, wie dies ofters geschah, beim Schießen gersprangen. murbe ben Unteroffizieren befohlen, von Beit gu Beit eine Bisitation barüber vorzunehmen. Ber babei sein Gemehr nicht in Ordnung hatte, bezahlte 24 Rr. Strafe. Jeder mußte eine Batrontasche haben. Die Strafgelber murben gur Anschaffung Alliährlich mußte von Musikinstrumenten u. f. w. verwendet. barüber bei Unteroffizieren und Gemeinen Rechnung abgelegt Die Rompagnien hatten auch Fahnen, welche fie von merben. ber verstorbenen Martgräfin jum Geschent erhalten hatten. Der Musikbirektor bes Sagerkorps, Buchbinder Sold, welcher ein ordentliches Musikerkorps herangebildet hatte, hatte seine liebe Not mit seinen Jagern, fie liefen ihm einfach weg, wenn ihnen eine andere Uniform besser gefiel und ließen sich bei andern Korps einreihen. Um diesem Unwesen zu steuern, thaten sich sämtliche Rorpstommandanten zusammen und weigerten ben Deferteuren die Aufnahme in ihren Rorps, wenn sie nicht einen Abschied vom Stadthauptmann vorweisen fonnten. Ebenso durfte bas neu errichtete Jagerkorps nicht weiter als 30 Gemeine und bas Ravallerie : Rorps höchstens 40 Mann stark sein. Das alte Rompagnie-Reglement vom 20. Septbr. 1786 biente als Grundlage und mar etwas umgemobelt, bamit es in die Beit pafte. Die Offiziere im Jahre 1802 maren der Hauptmann Lut und Die Leutnants Beiger und Bougine. Beim Ravallerietorps murde angeordnet, daß immer einer fein gleiches, mohldreffiertes Bferd nebme.

Nach einem Referatsprototoll vom 25. Januar 1805 hatte bas Pforzheimer bürgerliche Jägerkorps die öffentliche Sicherheit gefährdet und dadurch das Recht verwirkt, ein eigenes Korps bilden zu dürfen. Es wurde aufgelöft, und die Glieder desselben bei anderen Korps eingereiht. Das Ausrücken des Scharfschützenstorps, welches im Jahr 1819 errichtet wurde und nur 30 Mann

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud lautete etwas pragifer.

start sein durfte, konnte nur nach Einholung obrigkeitlicher Gesenehmigung geschehen. Nach den Statuten bestand das Rorps aus 2 Offizieren, 1 Regiments-Quartiermeister, 1 Regiments-Arzt, 2 Oberjägern, 8 Premiers, 1 Kapellmeister, 10 Hauts boisten und 60 Scharsschußen. Die Uniform bestand

- 1. aus einem Tzako aus Filz mit lebernem Glanzboden, weißen Fangschnüren, Rosette von der badischen Hausfarbe und einem grünwollenen Buschle; als Schild hatte er den Buchstaben L mit einer Sonne umgeben.
- 2. Das Collet war dunkelgrün mit schwarz manchesternem Kragen, das vorn zugeheftet wurde, über das Hinterteil ging und statt der Taschen Klappen-Batten erhielt, welche sich in dem Ausschlag verloren, auf welch letzterem 4 Waldhörner ange-bracht wurden. Auf dem Kragen waren 2 goldene Liten.
  - 3. Grunwollene Epaulettes als Achfelbededung.
- 4. Hofen von gleichem Tuch mit zwei fingerbreiten schwarz samtenem Streifen, nicht sehr weit, jedoch so, daß die Stiefel bequem barunter getragen werden konnten.

Die Uniform der Offiziere mar die gleiche, nur mit dem Unterschiede, daß fie statt der Czafos Bute mit schwarzen Federn hatten. Die Auszeichnung war an Collet und Hofe angebracht und bestand beim Oberjäger aus zwei golbenen Strichen über bem Arm, beim Premier aus einem. Die Bufchle maren unten Die Armatur bestand aus einer furzen, gezogenen Burichbudfe mit frangofischem Stecher, die auch als Klinte abgedrudt werden konnte, mit lactiertem Leberriemen, einer kleinen Cartouche von schwarz lactiertem Leber mit Banbelier, auf welchem sich vorn ein fleines Walbhorn befand, an dem durch zwei Retten die Raumnadel in Gestalt von Pfeilen in einem Röcher angebracht war. Auf dem Deckel der Cartouche mar bas gleiche Schild wie auf bem Tgato. Ferner aus einem furzen Birfchfanger mit einem Briff von Cbenholz am gleichen Bandelier. Die Offiziere trugen ebenfalls Birichjänger, Garnitur und Anopfe waren aus Meifing. Die Uniformierung und Bewaffnung eines Ginzelnen belief sich auf 90 bis 100 fl. Die Rapitulationszeit war auf drei Jahre bemeffen. Beim Gintritt hatte jeder 3 Kronenthaler zu gablen, fpater jede Woche 30 Rr. bis die Uniformen bezahlt maren. Der Tag der Konstituierung, also der 24. Januar, wurde alljährlich festlich begangen

Am 23. September 1823 wollte das uniformierte Bürgermilitär in Bretten einen Ausmarich nach Pforzheim unternehmen, um die Kameradichaft zu pflegen; er wurde jedoch nicht genehmigt. Am Peter- und Paulstag 1825 zog dafür das Pforzheimer Scharsichützenforps mit sliegenden Fahnen und klingendem Spiel in Bretten ein zum Besuch. Die Krieger betrugen sich laut Zeugnis musterhaft.

Am 18. Mai 1842 ersuchten Ferdinand Dechste und Konsorten, ein weiteres Bürger-Militärkorps gründen zu dürsen. Es bestanden damals 3, nämlich ein Dragonerkorps, 40 Mann start, 80 Mann Scharfschützen und das Flösserkorps mit 25 Mann. Das neue sollte aus lauter jungen Leuten bestehen und einsach unisormiert werden im Preise von etwa 50 st. pro Mann. Grüner Ueberrock mit schwarzem Kragen, graue Beinkleider, Stiefel und wachstuchüberzogener Tzako, Muskete mit Bajonett und Patrontasche und vielleicht später ein Säbel sollte die Ausküstung sein. Die solgenden Notjahre verhinderten die Auskührung des Planes.

Im Jahre 1808 bestand auch eine sog. Pforzheimer Chrengarde zu Pferde. Die grünen Contre-Epauletten waren mit Goldbouillon eingesaßt. Hohe Husarenstiesel, oben mit goldenen Rundschnürchen umrandet, Quästchen von Goldsaden daran, gelbe Husarensporen, Bistolenhalster und Bistolen bildeten die Unisorm der Gemeinen. Die Offiziere hatten Cartouche und Säbelkoppel von rotem Saffian mit Gold gestickt und mit einer goldenen Borde besetz, gleiche Zäume, Border- und Hinterzeug mit vergoldeten Schnallen. Die Estadron bestand aus zwei Zügen mit 3Offizieren und 2 Unterossizieren, einem Estadrons-Kommandanten, einem Nittmeister und einem Oberleutnant. Der Unterossizier des I. Zuges hatten die Standarte zu tragen und das Polizeiliche zu besorgen, der des II. Zuges hatte die Estadronskasse Mannschaft anzutreten, in Unisorm und zu Fuß. Bei auswärtigem Feuerlärm nur ein Zug. Die Stadstrompeter mußten Feuersgnal blasen.

Die Uniform des Bürger-Ravallerie-Rorps, welches seine Statuten im Jahre 1837 zur staatlichen Genehmigung vorlegte, bestand in grünem Collet mit roten Aufschlägen und Kragen, grünen Beinkleidern mit roten Streifen, messingenem Helm mit hängendem Roßschweif, messingenen Epauletten mit Schuppen, schwarzem Lederzeug an der Patrontasche, und Säbel mit messingenem Beschläg.

Die Offiziers-Uniform war die gleiche mit folgenden Abanderungen: goldene Säbelkuppel und goldenes Bandelier an der Patrontasche, vergoldeter Belm und Epaulettes.

Die Gradauszeichnungen maren folgenbe:

Der Rittmeister trug zwei gefüllte, der Oberleutnant ein gefülltes auf der linken Achsel, der Unterleutnannt ein gefülltes auf der rechten Achsel, der Eskadronsarzt zwei ungefüllte Epaulettes,

ber Bachtmeister vergoldete Schuppen-Epaulettes und doppelte Goldborten auf den Vorderarmen. Die Unteroffiziere einsache Goldborten auf den Vorderarmen. Die Bewaffnung bestand in gebogenen Säbeln.

Die Pferdeausruftung beftand in Zaum und Stallhalfter mit messingenen Schnallen und Berzierungen, Brust-Umfang und Schwanzriemen waren schwarz lackiert mit Messing-Berzierungen versehen. Ein englischer Sattel mit schwarzem Pistolenhalfter und Steigbügelriemen, grüner Ueberdecke, rot eingefaßt, mit der Namenschiffre des Großherzogs vollendete den hubschen Anzug.

Nach einer Berfügung des Oberamts vom Jahre 1834 wurde der bisherige Chef des Ravallerieforps, Raufmann Rroll, mit noch zwei Offizieren, welche vom Korps gewählt worden waren, in diefem Range behördlicherfeits nicht beftätigt. Kroll war beinahe 30 Jahre Chef desfelben gewesen und murde vom Major zum Rittmeister, F. Kroll junior vom Rittmeister zum Oberleutnant und A. Grab vom Oberleutnant zum Unterleutnant begradiert. Das Korps fühlte fich baraufhin in seinem Bablrecht beeinträchtigt und ergriff den Refurs. Begen jener oberamtlichen Verfügung zog das Korps nicht wie es sonst üblich und Pflicht mar, zur Rirchenparade am Geburtsfeste bes Großherzogs, da es mit begradierten Offizieren ober ohne folche nicht ausrücken fonnte. Um ähnlichen Vorkommniffen vorzubeugen, baten die Korpsmitglieder, ihre Offiziere im alten Grade gu belaffen, bezw. zu bestätigen, da fie biefen 3 Berren badurch, als einziges ihnen zu Gebote ftehendes Mittel, für die dem Korps geleisteten Dienste ihre Hochachtung und Liebe beweisen wollten. Man berief sich vergeblich auf die vom Landesherren bestätigten Statuten. 1836 am 29. August thaten Kroll sen, nud junior und Brab zum lettenmale Dienft; an ihre Stelle traten Burgermeifter Deimling als Rittmeifter und Raufmann Wilh, Leng jun. als Oberleutnant.

Um 10. September 1841 wurde burch oberamtliche Verfügung das Kavallerie-Korps wegen Insubordination aufgelöst und die Standarte auf dem Rathause ausbewahrt. Schon zwei Jahre zuvor löste sich das unter Hauptmann, Fabrikant Gülich, stehende Infanterie Rorps der Schützenkompagnie auf wegen Uneinigkeit mit dem Ches. Das Kavalleriekorps unter Bürgermeister Deimling hielt am längsten Stand. Als aber am Geburtstag des Großherzogs sich die Mannschaft des Bürgerkavalleriekorps wiederum größtenteils weigerte, auszurücken und den Kirchgang mitzumachen, da wurde auch dieses durch Regierungsbeschluß ausgelöst. Man suchte diesen Ausgang zu verhindern durch Anberaumung außerordentlicher Versammlungen, worin den Störrischen gütlich zugeredet wurde, aber ohne Erfolg. Füns



Kanfmann Kroll Sommandant der Pforzheimer Sürger-Savallerie.

Mitglieder gaben am Vorabend des Festes die Erklärung ab, mitzukommen, die andern weigerten sich. Darauf wurde die Auflösung beschlossen. Der Stadtrat sprach einstimmig sein tiefstes Bedauern aus über das Vorkommnis mit dem Wunsche, es die Stadt nicht

entgelten zu laffen.

Im Jahre 1815 thaten sich auch die Flösser zu einer sog. Flösserkompagnie zusammen. Die Bewaffnung bestand in Flinte mit Feuersteinschloß. Erst rückte die Mannschaft in langen blauen Röcken aus, später schaffte sie sich kleidsame Uniformen an. Sie hatte das Recht, am Märzmarkt die Wache zu beziehen. Das Korps bestand bis 1838.

# Stand und Gang der Bevolkerung.

Im Jahre 1800 hatte Pforzheim 5062 Einwohner. Die erste amtliche Zählung im Großherzogtum wurde im Jahre 1811

vorgenommen.

١

1

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Bevölkerungszunahme der Stadt von 1800 bis 1900. Pforzheim hatte 1800 – 5062; 1810 – 5572; 1812 – 5301; 1831 – 6248; 1837 – 7049; 1840 – 7694; 1843 – 8334; 1846 – 8452; 1848/49 – 7951; 1852 – 9183; 1855 – 10711; 1858 – 13520; 1861 – 13925; 1864 – 16391; 1867 – 16414; 1871 – 19801; 1875 – 23537; 1880 – 24037; 1885 – 27207; 1890 – 29987; 1895 – 33331; 1900 – 43376 Einwohner.

In der Bermehrung der Stadt spiegelt sich ihre Zeitgeschichte. Die sehr geringe Zunahme von 1800 bis 1810 und der Rückgang von da bis 1812 muß den Kriegszeiten zur Last gelegt werden, in benen ber unfichern Butunft halber Die Cheichließungen fich einschränkten. Ginen rascheren Fortgang weisen bie 30er Jahre auf, welche Friedens- und zugleich gute Beschäftsjahre waren. Die gleiche Ginwirkung wie zu Unfang bes Jahrhunderts erkennen wir in der Periode von 1846 bis inkl. 1849, in welcher die Seelengahl um 501 gurudging. Bon 1849 bis 1852 beträgt die Bunahme bann wieder 15, von 1852 bis 1865 - 17 und von da bis 1858 = 26 Brozent. Bon 1812 bis 1852 vermehrte sich die Stadt um 73,2 Prozent. Von da bis 1864 ift sodann die Zunahme wieder eine stetige, mährend sie von 1864 bis 1870 einen verminderten Fortschritt aufweist. Wiederum machen sich bie schlechten Geschäftsjahre von 1875 bis 1885 bemerkbar. In den 90er Jahren dagegen hat der Bevöllerungezuwache außergewöhnliche Biffern aufzuweisen. Erflaren laffen fich diefelben durch den flotten Geschäftsgang und die Ginführung neuer Industriezweige, wie z. B. der Groß-Silberindustrie, welche einen starken Zuzug von außen herbeiführte. Ueberdies hat die lebhafte Bauthätigkeit eine große Anzahl Menschen hergezogen. Manche Arbeiterfamilie zog auch vom Dorfe in die Stadt, weil dadurch auch der Frau, die früher in der Bijouterie-Industrie thätig war, Gelegenheit zu Berdienst geboten wurde.

Die Zahl ber Familien betrug 1849 – 1453 gegen 1458 im Jahre 1846; darunter waren 6958 Protestanten, 794 Katho-liken, 36 Deutschkatholiken (gegen 71 im Jahre 1846), 8 Meno-niten und 154 Jöraeliten (146 im Jahre 1846 und 118 im

Jahre 1837).

1858 hatte Pforzheim unter 13 520 Bewohnern 10 698 Protestanten, 2606 Katholiken, 44 Dissibenten und 164 Jöraeliten. Die Zahl der Familien betrug 1760. Die Gesamtzahl der Dienstboten und Gewerbegehilsen betrug 6418, darunter 3108 Inländer (Badener) und 3310 Ausländer. Bon der Gesamtzeinwohnerschaft waren 7444 männlichen und 6076 weiblichen Geschlechts. Einwohner über 14 Jahren waren es 10 943, unter 14 Jahren 2577. Die Zahl der unehelichen Geburten betrug 75, also über 18 Prozent aller Geborenen; im Jahre 1870 waren unter 865 Geburten 157 uneheliche, also verhältnismäßig ebensoviel.

Nach der Volkszählung vom I. Dezember 1900 gab es in

| Plotzheim:         |        | 1895:       |
|--------------------|--------|-------------|
| Haushaltungen      | 9 103  | (6911)      |
| Männliche Personen | 21 395 | (16.084)    |
| Beibliche Bersonen | 21 981 | $(17\ 261)$ |
| Im ganzen          | 43376  | $(33\ 345)$ |
| Evangelische       | 33 935 | (26.469)    |
| Ratholifen (       | 8 443  | (6 123)     |
| Jøraeliten         | 536    | (435)       |
| Sonstige           | 462    | (318)       |
|                    |        |             |

Bevölkerungszunahme seit dem Jahre 1895 - 10031 Ber-

fonen = 30,08 Prozent.

Bei der Volfsählung von 1895 befanden sich unter den 33 345 Einwohnern 10770 Württemberger. Zur Zeit durfte sich das Verhältnis infolge des großen Zuzugs aus Württemberg noch um ein Namhaftes verstärft haben zu Gunsten der Württemberger, wenn man den Geburtsort und nicht die Staatsangehörigkeit in Betracht zieht, welche um der Landtags-Wahlfähigkeit willen von den meisten Nichtbadenern mit wenig Mühe und Rosten erworben wird. Das Wigwort, daß "Pforzheim eine württembergische Stadt" sei, hat einen Kern von Wahrheit.")

<sup>•)</sup> Der Bermaltungsbericht ber murttembergischen Berfebrsanfialten pro 1. April 1897,98 stellt Progheim in der Reihenfolge ber 151 murttembergischen

Im ganzen Amt betrug die Bevölsterung 1812 — 24 935, 1842 — 31 983 Einwohner, also 28 Prozent mehr. Die Familienstärke betrug 1842 — 4,73 Personen. Bon 80 487 Morgen Land kamen auf den Kopf = 2,51 Morgen. Im Jahre 1852 hatte der Bezirk 33 500 Einwohner.

Berzeichnis der Gemeinden des Amtsbezirks Pforzheim mit Angabe der Einwohnerzahl und der Entfernung vom Pforz-

beimer Marktplat:

| 1.   | Baufchlott      | 777  | Einwohner | 9,8  | km |
|------|-----------------|------|-----------|------|----|
| 2.   | Bilfingen       | 817  |           | 9,5  | ~  |
| 3.   | Brogingen       | 6277 |           | 2,4  | ,, |
| 4.   | Buchenbronn     | 1465 | ,,        | 6,6  | ,, |
| ້ ຄຸ | Dietenhausen    | 151  | ,,        | 13,5 | ,, |
|      | Dietlingen      | 1943 | "         | 8,8  | ,, |
| 7.   | Dillmeißenftein | 3254 | ,,        | 4,8  | ,, |
| 8.   | Durrn           | 934  | ,,        | 8,6  | ,, |
| 9,   | Gifingen        | 1015 | ,,        | 7,4  | ,, |
|      | Ellmendingen    | 1106 | ,,        | 11,0 | ,, |
| 11.  | Erfingen "      | 1478 | "         | 7,8  | ,, |
| 12.  | Gutingen        | 2059 | "         | 4,0  | ,, |
| 13.  | (Nöbrichen      | 1063 | •         | 8,6  | ,, |
|      | hamberg         | 452  | ,,        | 14,9 | ,, |
| 15.  | Sohenwarth      | 420  | ,,        | 10,3 | ,, |
| 16.  | Suchenfeld      | 1386 | ,,        | 6,2  | ,, |

Eisenbahnstationen, welche für den Abgang und die Ankunft zusammen 500 und mehr Arbeiterwochentarten aufweifen, mit 67 267 Rarten an zweiter Stelle gleich hinter Stuttgart mit 121 154 und vor Eglingen mit 55 851 Rarten. hiernach ware Pforzheim die zweitgrößte württembergische Fabrikstadt. Rach ben genauen Rachrichten, welche fich im 1898er Jahresbericht ber Pforzheimer Sandelstammer finden, find aber im Ralenderjahr 1898 von wurttembergischen Gifenbabnstationen 74 933 Arbeiterwochenfarten nach Bforzbeim ausgegeben worden, und wenn man babei die beiden Stationen Weißenstein und Mohnbach, Die vorzugeweise Arbeiter aus babifchen Orten hierher beforbern, in Abzug bringt, immer noch 66 901. Bu biefen treten aber noch die Arbeiterwochenfarten aus Engberg und Dublader, Die babifche Bahnftationen, aber murttembergische Gemeinden find, von benen 23 515 und 8341, gusammen 31 856 nach Pforzheim lauten, fo daß im Jahre 1898 insgesamt 98 757 Arbeiter-wochenkarten aus wurttembergischen Orten nach Pforiheim abgegeben wurden. Aus babifchen Stationen und babifchen Gemeinden, alfo einschließlich Weißenftein und Mohnbach, aber ausichlieftlich Muhlader und Engberg, murben nur 98 268 Wochenfarten nach Aforibeim gelöft, fo baß man fast behaupten tann, Die Bforzheimer Industrie beichaftige fo viel murttembergische Arbeiter als babifche, Die taglich von auswarts tommen, und Afortheim fei Die zweite fomabifche Sabritftadt. Bu den Arbeitern, die hierher fahren, tommen noch viele hunderte weitere Arbeiter aus Burmberg, Birfenfelb, Engelebrand, Grunbach u. f. m., die entweder taglich bin: und bergeben oder die die Boche über bier wohnen, um nur Samotago nach Saufe ju geben. Rechnet man baju noch, daß neuerdings faft in jedem Waldort Beimarbeiter fur die Pforzheimer Industrie thatig find, so ift die icherzweise Bezeichnung Pforzheims als einer ber wichtigften ichwabischen Industrieplate icon ernsthaft zu nehmen. Außerdem find auch die geschaftlichen Beziehungen Pforzheims zu (omund und Stuttgart viel enger als ju irgend einer babifchen Stadt, Rarlerube und Mannheim nicht ausgenommen.

| 17. Ipringen       | 1632   | Einwohner | 4,8  | km |
|--------------------|--------|-----------|------|----|
| 18. Ittersbach     | 1028   | ,,        | 18,5 | ,, |
| 19. Riefelbronn    | 1205   | ,,        | 6,3  | ,, |
| 20. Langenalb      | 587    | ,,        | 21,1 | ,, |
| 21. Lebningen      | 241    | ,,        | 19,1 | ,, |
| 29. Muhthaufen     | 443    | ••        | 18,1 | ,, |
| 23. Reuhausen      | 730    | ,,        | 16,5 |    |
| 24. Riefern        | 2280   | .,        | 7,4  | ,, |
| 25. Nöttingen      | 795    | ,,        | 14,2 | ,, |
| 26. Obermutidelbac | da 328 | ,,        | 16,5 | ,, |
| 27. Ceichelbronn   | 1228   | .,        | 10,9 | ,, |
| 28. Schellbronn    | 389    | .,        | 12,4 | ,, |
| 29. Steinegg       | 289    | ,,        | 15,1 | "  |
| 30. Tiefenbronn    | 739    | ,,        | 14,3 | "  |
| 31. Weiler         | 618    |           | 14,2 |    |
| 32. Wurm           | 936    | "         | 5,8  | "  |

Zusammen mit Pforzheim 81 062 Einwohner auf 283 Quadratfilometer ober 286,5 Einwohner auf 1 Quadratfilometer.

### Bevolkerungsbewegung.

Am 3. Ottbr. 1857 wurde eine neue Bürgerlifte aufgestellt. Die Zahl ber Burger betrug damals 964. Folgende Geichlechter sind darin am starkten vertreten: Rat 36. Gerwig 28. Ungerer 22. Leibbrand 18. Michnte 18. Maier, Majer, Meier, Meyer, Mayer 13. Aab 12. Siegte 11. Abrecht 10. Beder 10. Murrle 10. Saug, Sauf und Saud 9. Lut 9. Muller 9. Schneiber 9. Schroth 9. Weeber 9. Brenner 8. Dittler 8. Auch 8. Bauer 7. Seinzelmann 7. Lotthammer 7. Holler 7. Schober 7. Bagner 7. Bud 6. Porstinger 6. Hollmar 6. Ming 6.

Die alten Pforzheimer Namen Deimling, Safner, Rornmann, Reu borfer, Rofer, Uebelbor, Weiß fommen barin nicht mehr vor.

Rach dem Abrestalender von 1980 giebt es: 18 Nab, 25 Abrecht, 14 Armbrufter, 13 Arnold, 17 Augenstein, 11 Baber, 14 Bauerle, 13 Baier, 15 Barth, 77 Bauer, 20 Baumann, 33 Bed, 42 Beder, 13 Bedh, 14 Binder, 54 Biichof, 18 Bohnenberger, 37 Boffert, 40 Braun, 32 Brenner, 8 Bud, 16 Buhler, 13 Burger, 6 Burghard, 3 Burghardt, 1 Burlard, 6 Burtbard, 37 Burthardt, 19 Dies, 11 Dittler, 13 Durr, 14 Cberle, 21 Ging, 28 Jace, 19 Reiler, 46 Fischer, 27 Frant, 18 Fren, 45 Judis, 18 Funt, 17 Geiger, 22 Gengenbach, 31 Gerwig, 14 Grogmann, 14 Saberftrob, 27 hartmann, 24 Saug und 5 Saud, 15 Saufer und 4 Sauger, 23 Serrmann, 13 Siller. 24 hoffmann, 14 hoffaß, 13 hotthauer, 27 huber, 19 hummel, 17 Jon. 14 Jourdan, 13 Jung, 15 Raifer und 8 Raufer, 11 Rappler, 57 Rat, 14 Rauf mann, 12 Red, 26 Reller, 18 Reppter, 20 Rern, 33 Riehnle und 3 Riente, 23 Ricin, 10 Rlingel, 12 Rnodel, 36 Roch, 12 Robler, 19 Ronig, 13 Rolb, 12 Rollmar, 12 Mopp, 19 Braft und 3 Brafft, 10 Bramer, 21 Brauß und 7 Rraus, 13 Rrauth, 12 Ruhn, 17 Rubule, 22 Rungmann, 19 Rurg, 19 Rufterer, 17 Lang, 19 Leibbrand, 18 Leicht, 11 Lichtenfele, 6 Lotthammer, 45 gus. 54 Maier, 5 Majer, 59 Maner, 1 Manr, 7 Meier, 7 Meyer, 24 Mech. 10 Mertte, 27 Megger, 12 Mente, 15 Mogner, 11 Mohr, 32 Mortod, 185 Muller, 30 Murrte und 1 Murte, 12 Reff, 22 Cdis, 18 Cehlichlager, 10 Cfier tag, 13 Pfeiffer und 1 Bieifer, 12 Birommer, 17 Rapp, 22 Rau, 12 Reich. 10 Reichert, 12 Renner, 16 Rentichter, 13 Route, 17 Roller, 21 Roth, 14 Roth fun, 16 Ruble, 27 Ruf und 2 Ruff, 10 Rupp, 43 Schafer und 5 Schafer, 29 Edmid, 75 Edmidt, 2 Edmiedt, 1 Edmied und 17 Edmitt, 68 Edneider,

20 Schober, 24 Schöninger, 15 Schroth, 12 Schüt, 21 Schuler und 1 Schuller, 12 Schwab, 41 Schwarz, 12 Seeger und 2 Schger, 10 Seibel, 10 Seiter und 5 Seitter, 16 Sicinger, 12 Siegele, 15 Siegle, 12 Sparn, 18 Spielmann, 10 Stahle, 52 Stahl, 19 Stait, 10 Stanger, 17 Start und 2 Stard, 18 Stoll, 13 Traut, 48 Ungerer, 24 Vetter, 15 Vogel, 11 Vogt, 18 Volumer, 10 Volz, 29 Wader, 26 Wagner, 11 Wahl, 10 Waibel, 38 Walter und 8 Walther, 21 Walz, 52 Weber und 13 Weeber, 45 Weiß, 15 Wenz, 11 Werner, 1 Woerner und 7 Wörner, 13 Wild, 9 Winter und 7 Winther, 9 Wittum, 49 Wolf und 4 Wolff, 21 Wuft, 10 Zachmann, 27 Ziegler, 15 Zimmermann und 10 Joll.

Wiederholt ist die Stadtbehörde um eine Garnison eingestommen. Am 6. Mai 1848 beschloß der Gemeinderat, die Staatsbehörde um eine solche zu bitten behufs Aufrechterhaltung der gefährdeten Ordnung. Ebenso im Jahre 1867, wobei man sich an das Gr. Staatsministerium wandte und die Gebäude der Heil- und Pslegeanstalt als geeignetes Kasernement bezeichnete. Im Dezember 1886 wurde auf Betreiben von Bürgern und Geschäftsleuten eine mit 2000 Unterschristen versehene Petition an die Militärbehörde gerichtet um eine Garnison. Letztmals verwendete man sich darum im Jahre 1898 gelegentlich der Errichtung neuer Regimenter. Es hat den Anschein, als ob der langgehegte Wunsch der Psorzheimer vielleicht doch noch in Erstüllung gehen solle, wenn sich die nächste Gelegenheit dazu bieten wird.

Bevolkerungsbewegung der Stadt Pforzheim von 1800 bis 1900.

| Зарт | (Veborene | Ehe-<br>schließungen | (Vestorbene | , Totgeborene |
|------|-----------|----------------------|-------------|---------------|
| 1800 | 141       | 48                   | 149         |               |
| 1801 | 155       | 38                   | 187         |               |
| 1802 | 132       | 33                   | 96          |               |
| 1903 | 151       | 29                   | 182         |               |
| 1804 | 177       | 32                   | iii         |               |
| 1905 | 164       | 32                   | 141         |               |
| 1806 | 160       | 42                   | 266         |               |
| 1807 | 183       | 44                   | 186         |               |
| 1808 | 171       | 49                   | 139         |               |
| 1809 | 196       | 39                   | 182         |               |
| 1810 | 187       | 25                   | 165         |               |
| 1811 | 165       | 39                   | 150         |               |
| 1812 | 145       | 31                   | 123         |               |
| 1813 | 164       | 33                   | 125<br>166  |               |
|      |           |                      |             |               |
| 1814 | 147       | <b>23</b>            | 144         |               |
| 1815 | 151       | 29                   | 186         |               |
| 1816 | 147       | 45                   | 144         |               |
| 1817 | 141       | 38                   | 181         |               |

| Jahr | Geborene    | Ehe-<br>foließungen | Gestorbene  | Totgeborene |
|------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1819 | 147         | 89                  | 128         |             |
| 1820 | 159         | 42                  | 125         |             |
| 1821 | 150         | 23                  | 117         |             |
| 1822 | 154         |                     | 128         | 1           |
| 1823 | 155         | 33                  | 142         | 1           |
| 1824 | 156         | 36                  | 184         |             |
| 1825 | 170         | 24                  | 150         |             |
| 1826 | 170         | 27                  | 176         | 12          |
| 1827 | 155         | 89                  | 195         | 18          |
| 1828 | 188         | 30                  | 161         | _           |
| 1829 | 156         | 35                  | 165         | 15          |
| 1830 | 148         | 22                  | 231         | 18          |
| 1831 | 168         | 36                  | 225         | 17          |
| 1832 | 149         | 43                  | 145         | _           |
| 1833 | 240         | 89                  | 276         | . 11        |
| 1834 | 214         | <b>3</b> 8          | 3 <b>43</b> | 10          |
| 1835 | 183         | 35                  | 240         | 17          |
| 1836 | 258         | 56                  | 248         | 11          |
| 1837 | 250         | 41                  | 323         | 17          |
| 1838 | 241         | 43                  | 292         | 12          |
| 1839 | 272         | 40                  | 272         | 10          |
| 1840 | 271         | 43                  | 343         | 17          |
| 1841 | 270         | 49                  | 290         | 18          |
| 1842 | 272         | 55                  | 292         | 20          |
| 1943 | 220         | 45                  | 297         | 11          |
| 1844 | 235         | 41                  | 275         | 9           |
| 1845 | 315         | 52                  | 267         | . 9         |
| 1846 | 318         | 34                  | 239         | 14          |
| 1847 | 283         | 25                  | 3/19        | 15          |
| 1848 | 279         | 23                  | 234         | 6           |
| 1849 | 283         | 25                  | 234         | 22          |
| 1850 | 196         | 45                  | 258         | 11          |
| 1851 | 292         | 36                  | 244         | 19          |
| 1852 | 283         | 45                  | 272         | 7           |
| 1853 | 804         | 48                  | <b>3</b> 05 | .9          |
| 1854 | 296         | 27                  | 278         | 12          |
| 1855 | 293         | 54                  | 252         | .7          |
| 1856 | 327         | <b>57</b>           | 366         | 13          |
| 1857 | 336         | 78                  | 361         | 14          |
| 1858 | 388         | 77                  | 338         | 17          |
| 1859 | 416         | 63                  | <b>365</b>  | 8           |
| 1560 | 425         | 77                  | 39 <b>3</b> | 8<br>18     |
| 1861 | 452         | 87                  | 396         | -           |
| 1862 | 468         | 72                  | 415         | 26<br>28    |
| 1863 | 599<br>709  | 144                 | 515<br>599  | 20          |
| 1861 | 708         | 122                 | 532<br>579  | 20<br>38    |
| 1865 | 720<br>701  | 148                 | 578         | 38<br>20    |
| 1866 | 791<br>705  | 117                 | 561<br>500  | 20<br>21    |
| 1867 | 79 <b>5</b> | 147                 | 529         |             |
| 1868 | 730<br>971  | 162                 | 536<br>670  | 19<br>18    |
| 1869 | 871         | 153                 | 670         | 10          |

# Bevolkerungsbewegung der Stadt Pforzheim von 1800 bis 1900.\*)

| Jahr | Geborene | Che=<br>schließungen | Geftorbene | . Totgeborene | mehr<br>Ges<br>borene |
|------|----------|----------------------|------------|---------------|-----------------------|
| 1870 | 896      | 148                  | 604        | 40            |                       |
| 1871 | 822      | 186                  | 673        | 39            |                       |
| 1872 | 984      | 243                  | 652        | 54            |                       |
| 1873 | 1071     | 256                  | 712        | 25            | 359                   |
| 1874 | 1125     | 831                  | 744        | 39            | 381                   |
| 1875 | 1186     | 190                  | 741        | 41            | 445                   |
| 1876 | 1145     | 176                  | 656        | 46            | 489                   |
| 1877 | 1054     | 132                  | 558        | 31            | 496                   |
| 1878 | 983      | 116                  | 688        | 88            | 345                   |
| 1879 | 966      | 183                  | 653        | <b>8</b> 6    | 318                   |
| 1880 | 889      | 125                  | 606        | . <b>38</b>   | 283                   |
| 1881 | 944      | 152                  | 512        | 21            | 482                   |
| 1882 | 927      | . 149                | 563        | 26            | 364                   |
| 1883 | 959      | 200                  | 654        | 43            | 805                   |
| 1884 | 955      | 159                  | 615        | 27            | 340                   |
| 1885 | 899      | 171                  | 590        | , <b>8</b> 6  | 309                   |
| 1886 | 897      | 197                  | 696        | 26            | 201                   |
| 1887 | 916      | 207                  | 548        | 28            | 868                   |
| 1888 | 910      | 206                  | 763        | 37            | 147                   |
| 1889 | 972      | 240                  | 668        | 86            | 804                   |
| 1890 | 971      | 231                  | 690        | 38            | 281                   |
| 1891 | 1071     | 253                  | 679        | 38            | 392                   |
| 1892 | 1088     | 264                  | 702        | 82            | 386                   |
| 1893 | 1002     | 242                  | 700        | 24            | 502                   |
| 1894 | 981      | 274                  | 742        | 88            | 289                   |
| 1895 | 1073     | 298                  | 658        | 31            | 415                   |
| 1896 | 1131     | 335                  | 693        | 37            | 438                   |
| 1897 | 1213     | 325                  | 786        | 84            | 427                   |
| 1898 | 1356     | 405                  | 771        | I.            | 585                   |
| 1899 | 1460     | 432                  | 911        | 57            | 549                   |
| 1900 | 1523     | 421                  | 1C12       | ı <b>35</b>   | 511                   |

Die Totgeborenen find sowohl unter ben Geborenen als Geftorbenen entbalten.

# Die Familie Gerwig.

Der Rame Gerwig ift altgermanischen Ursprungs und tommt schon im "Baltharilied" (Siehe Scheffels Effehard) vor. Die Silbe Ger bedeutet soviel wie Speer und Wig — Krieg; Gerwig heiht also soviel als Speerfrieger. Die Gerwig sind eine uralte Flosserfamilie. Pfluger nennt sie zum erstenmale 1483. In der berühmten Burgerausschufsstung vom 25. Mai (4. Juni n. St.) 1643, in welcher Burgermeister Weber die Rat- und Junftmeister ihre Erklarung

<sup>\*) 3</sup>m 18. Jahrhundert betrug Die Bahl ber (Schorenen 18825, ber Ehefchließungen 2811, ber Bestorbenen 11786.

betreffs des von der bayerischen Regierung den Einwohnern zugemuteten Religionswechsels abgeben ließ, war ein Sans Richael Gerwig Junktmeister der Flösser. Im orleansichen Kriege besand sich unter den Bürgern, welche 1689 von den Franzosen in die Gefangenschaft geschleppt wurden, ein Flösser Hans Michael Gerwig und dei den als im Eril gestorbenen oder verschollenen Flössern Hans Jakob Gerwig. Im Februar 1743 wurde Küfer Berthold Gerwig von einer französischen Schludwache am Gauchthor erschossen. Flösser Hans Michael Gerwig war von 1775 bis 1788 Borstandsmitglied bei der Enze und Murgenompagnie. Schon 1745 bis 1749 war ein Flösser Johann Michael Gerwig unter den ersten Pforzheimern, welche in die württembergische Enze und Ragold-Holzsompagnie eingetreten waren. Bis dahin also waren die Gerwig sast ausschließlich Klosser. Alls sich die Bijouteriesabritation hier einbürgerte, sinden wir 1776 unter den krübesten Firmen einen Joh. Friedrich Gerwig. Von da ab kommt die Familie in allen anderen Gewerben vor. Aber heute noch ist der Borstand der Flösserenssenssenssen und Karlich Ehristoph Gerwig.

Wohl ber hervorragendste Bürger dieses Namens war der vor wenigen Jahren in Karlsruhe verstorbene Oberbaurat Robert Gerwig, welcher von Psorzheim stammte. Er war der Erbauer der bad. Schwarzwaldbahn.

Bur Beit gablt bie Familie bier 31 Ramen.

# Die Samilie Schober.

Die Familienchronik der Familie Schober, bis jum Jahre 1823 febr ausführlich geschrieben von Johann Gottfried Schober, Burger und Bijouteriefabritant in Pforibeim, nennt ale nachweisbar oberften Stammvater der Familie ben Ende des XV. Jahrhunderts geborenen Burger bans Schober aus Siehlmingen, Umts Stuttgart. Gein Sohn Georg Schober, Echneiber, geboren um 1540, ließ fich nach vollbrachter Wandericaft in Gernsbach burgerlich nieder und heiratete bes bortigen Amtstellers Tochter. Der erfie Sohn aus biefer Che, Monrab Schober, geboren 1578, lernte bas Murichner-Bandwert in Baden und ließ fich nach logighriger Wanberichaft in Pforzheim nieder, mo er fich mit einer Rurichnerewitme namens Martholi, der Lochter bes Bfarrere Giftheil, verheiratete. Die funfjährige Che blieb finderlos. Nach dem Tode der Frau verheiratete fich Schober mit Hatharina Bolger, ber Tochter bes Pfarrers von Bauichlott. Eine Tochter aus biefer Che, welche an Martin Simmerer, einen Biorgheimer Gattler verehlicht mar, ftarb 1640. Der Gobn, Sans Ronrad Schober, geboren 1611, murbe ebenfalls Rurichner, verheiratete fich 1640 mit Anna Ratharina, bes gelehrten Magifters und Bfarrers Greiß von Baufchlott Tochter. Gie ift bie Stamm. mutter ju bem Braun'ichen Gtift in Calm, von ihr aus ging bas Stifterecht auf die Samilie Echober uber. 3m Jahre 1650 murbe Sans Ronrad Echober jum Ratomitglied ermablt, 1653 jum Gericht und 1658 murbe er Stadt-Almosenpfleger. Er ftarb 1678. Bon feinen 8 Rindern verheiratete fic Anna Ratharina, geboren 1641, an Ulrich Rau, Zeugmacher und Kramer in Pforgheim. Er ftarb 1694 und fie 1675. Das fiebte Rind Sans Konrad Schobers, bas bes Baters Bornamen erhielt, ward ber Stammhalter ber Familie. Er ift geboren 1656 und gestorben 1735. Geines Berufs war er, ber Tradition der Samilie getreu, Muridiner. Bum erftenmale verheiratete er fich 1680 mit Maria Barbara, ber Tochter bes Altstadtpfarrers Riethammer. Auch er murbe jum Ratomitgliebe und ine Gericht gewahlt. 1710 murbe er Stadt Almosenvileger und 1722 Burgermeister, welches Amt er in fowerer Beit 5 Jahre lang verwaltete. Unter Sans Ronrad Echober fpielte fich ber in ber Pforgheimer Gefchichte fo bentwurdige Rathaus: ober Weiberkamall ab.

(Siehe Privilegienstreit.) Er war zweimal verheiratet. Aus erster Che stammten eine Tochter und vier Sohne, hans Konrad, hans Burthardt, hans Kaspar und hans Georg. Ersterer, ein Rürschner, ließ sich in Strasburg bürgerlich nieder, wo er zwei Söhne hinterließ, einen Gartner und einen Bader, ber als Waisenhausbader bort starb. Hans Burthardt Schober ließ sich in Lahr als Bürger und Kürschner nieder, und hinterließ zwei Söhne und brei Töchter; er starb 1736. Hans Kaspar, geboren 1688, ließ sich als Bürger und Kürschner in Karlsruhe nieder, verheiratete sich mit einem Radben aus Schwabischer in Karlsruhe nieder, verheiratete sich mit einem Radben aus Schwabischer nach Amerika auswanderten. Dans Kaspar starb 1738. Hans Georg, geboren 1690, wurde Kürschner, verheiratete sich mit einer geb. Fleischmann und hatte 8 Rinder, 3 Söhne und 5 Töchter. Er starb 1769. Sein altester Sohn, Joh. Konrad Schober, geboren 1730, stellte das Geschlechtsbuch der Schober'schen Familie auf und wies die Berwandtschaft zu den Stiftern des Braun'schen (Calw) und Rohrs Geiger'schen Stipendiums nach. In Zunstduch der Goldschmiede und Glaser vom Jahre 1742 heißt es: Joh. Conradt Schober vehöu 1754 eine halbe Behaufung in der kleinen Gerbergaß neben Jeremias Fendt und Richael Steiners Wwe., vornen die Gaß, hinten Jerg Leschlers Wwe.

Sans Ronrad Schober, ber Burgermeifter, verheiratete fich 1702 jum zweitenmale mit Ratharing Barbara bes Babers Genner Tochter, mit welcher er eine Tochter, Maria Ratharina und einen Sohn, Chriftoph 3chober, ber Radler murbe, erzeugte. Die Tochter verebelichte fich an ben Witwer Joh. Michael Manner, Rammacher. Eine Tochter Agnes aus Diefer Che heiratete ben Sutmacher Jatob Friedrich Rufterer, in einer zweiten Che ben Souhmader Conrad Betid. Bon ben feche Rindern Chriftophe murbe 3 o b. Friedrich, geboren 1740, gestorben 1803, ber Stammhalter ber Pforgheimer Schober. Ein anderer Sohn, Johannes, hat fich als Rabler in Gerns-bach burgerlich anfassig gemacht. Christoph Schober ftarb 1768. Johann vuch vurgeriich anialitg gemacht. Chriftoph Schober ftarb 1768. Johann Friedrich verheiratete fich in zweiter Che mit einer Chriftine Strop von Brötingen. Aus Diefer Che entftammten 1. 3ob. Friedrich Schober, geboren 1789. Er erlernte bie Bijouteriebranche und ftarb 1841. 2. 30 b. Mottfried Schober, geboren 1792, ebenfalls Bijoutier, etablierte fich als Fabritant mit (Vottfried Siegele von Pforzheim im Jahre 1826; verheiratet 1819 mit Ernestine Raroline Siegele, Tochter des Sattlermeisters Siegele. 30h. (Vottfried Schober ist 1864 gestorben. Rinder: Robert Peter, geboren 1821, gestorben 1892. Harl August, geboren 1822, hat fic 1846 als Raufmann nach Amerita begeben und bort mahricheinlich an bem damals herrichenben Rriege gegen Texas teilgenommen, in bem er ohne Zweifel umfam. Julius Albert, geboren 1824, Ernft Bermann, geboren 1826, langjahr. Mitglieb ber loblichen Singergesellichaft, vieljahriger Obermeifter und nunmehr Ehrenobermeifter berfelben. Weorg Albert, geboren 1881.

Der Abreftalender von 1900 weift 20 Ramen der alten Pforzheimer Jamilie Schober auf, die der Stadt feit vier Jahrhunderten fo manchen braven Burger gefchenft bat.

# Forfiwirtschaft.\*)

Ueber den Ursprung des Pforzheimer Gemeindewaldes sind teine naheren Aufschlüffe zu finden. Der Hauptteil desselben gehört ben nördlichen Auslaufern des Schwarzwaldes an. Am

<sup>\*)</sup> Rach Mitteilungen bes (Brogh. Forftamtes und nach Alten bes (Benerallandesarchivs.

1. Januar 1898 betrug die Waldstäche 657,711 ha, wovon 638 ha auf der Gemarkung Pforzheim und 19 ha auf der Huchenfelder Gemarkung liegen; lettere wurden durch Eintausch von Domänenwald erworben.

Seit 1858 ist der Flächenbestand gleich geblieben, abgesehen

von kleineren Arrondierungen.

Der Stadtwald zerfällt in drei Distrikte: I. Hohberg, II. Kallhardt (links der Würm), III. Hagenschieß (rechts der Würm). Die einzelnen Holzarten betragen an Weißtannen 62%, an Forlen 14%, an Buchen 13%, an Fichten 6%, an Eichen und Weichholz 5%. Der Umtrieb erstreckt sich auf die Zeitdauer von 120 Jahren. Die nachhaltig geordnete Nutzung beträgt pro Jahr 4500 Festmeter; der jährliche Abgabesat belief sich

1838 auf 3278 Festmeter 3648 1850 1858 3591 1868 3510 " 1878 4000 " 1888 4200 " 1897 4500

Diese namhafte Steigerung ber Holzabgabe innerhalb 60 Jahren fonnte nur durch die durchaus rationell betriebene Waldwirtschaft erzielt werden, wie sie die allen Ländern voranstehende deutsche Forstwiffenschaft im Laufe der letzten Jahrzehnte herausgebildet hat. Neben dieser regelmäßigen Holzabgabe fanden wiederholt auch außerordentliche Holzhiebe statt, so z. B. wurden für den Rathausneubau im Jahre 1891 - 4000 Festmeter geschlagen im ungefähren Werte von 60 000 Mart. Die raubmäßige Ausbeutung des Gemeindewaldes und die ungeheure Bahl an Waldfreveln in der Revolutionszeit machten fich viele Jahre nachher noch fühlbar durch den starken Rückgang des Baldnugens, der Haupteinnahmequelle der Stadt. Berechtigungen und Dienstbarkeiten laften nicht auf dem Balde. Der Gefamt: steueranschlag betrug bis zur neuen Katastrierung 1854 - 75 432 Mt. 51 Bf., nach berfelben 348 453,09 Mt. Pro Bettar betrug also der durchschnittliche Steueranschlag von 1854 = 114,09 Mt. später 527,04 Mf. Durch das Gefet von 1878 murden die Steueranschläge um 571 0000 erhöht, im Jahre 1898 betrug bas Gesamtsteuerkapital bes Stadtwaldes 541 011,08 Mf.

Der Gesamtauswand für Waldkulturen belief sich 1888 bis 1897 auf durchschnittlich jährlich 1687,75 Mt., pro ha also auf 2,75 Mt.

Bor ber Einführung ber Steinkohlenheizung erhielten an Befoldungsholz:

| 1. | Die Lehrer an Tannen     | 96  | Ster  |
|----|--------------------------|-----|-------|
|    | " Eichen                 | 96  | ,,    |
| 2. | Die Schulgebäube         | 292 | ,,    |
|    | Spital und Pfründnerhaus | 40  | **    |
| 4. | Das Rathaus              | 160 |       |
|    | Summa <b>-</b>           | 684 | Ster. |

Im wohlverstandenen Interesse einer gesunden Entwicklung bes Forstwesens und in kluger Berechnung bes zu erzielenden höheren Rugens hat es die gegenwärtige Forstverwaltung verstanden, durch den Ausbau und die Unterhaltung von Waldwegen mit Fundamentierung der bisher bestehenden Baldwege einesteils ben größtmöglichsten Borteil zu ziehen burch verbilligte Bolgabfuhr, andernteils eine zeitgemäße Bewirtschaftung ju ermöglichen und bamit bie Bemahr fur eine bauernde Steigerung bes Rugens ju erlangen, abgeseben von bem ibeellen Berte, ben folche Bertehrswege haben für Spazierganger und Freunde des Waldes. Während bis 1893 für die Unterhaltung von Wegen nur 600 Mart jahrlich verausgabt murben, murben von 1893—1897 etwa 5000 m Weg gebaut. Bon 1888—1897 wurden für biefen Zwed verausgabt 44 185,22 Mt., im Durchschnitt also jahrlich 4418,52 Mart. Die prachtige Balbstraße im Kallhardt (3900 m lang) toftete allein 17900 Dt. Diefe vermehrten Ausgaben werben reichlich wieber eingebracht und lohnen mehr als jede andere Rapitalanlage.

Von 1878 bis 1888 kamen durchschnittlich im Jahre 277, von 1888—1898 125 Forstfrevel zur Anzeige. Der erfreuliche

Rudgang ergiebt sich aus ben verschärften Strafen.

Der Bindfallschaden war stets vorübergehend. Naturereignisse wie Stürme, Balbbrande, Schneedruck und Insettenfraß haben nur partiell gewirkt und im großen ganzen keinen

dauernd merklichen Nachteil geubt.

Am 30. März 1862 verheerte ein Walbbrand ungefähr 11% Morgen. Am 26. Oft. 1870 ergab sich infolge eines furchtbaren Orkans im Hagenschieß gegen 25 000 Klaster Windsall; 1886 Bruchholz durch Schneedruck 1538 Festmeter, 1887 3400 Festmeter, 1890 durch Windbruch 2342 Festmeter, 1896 2505 Festmeter. Bon 1878—1887 ergaben sich durchschnittlich im Jahre 925 Festmeter; von 1888—1898 394 Festmeter, um welche Massen der geordnete Holzhieb berichtigt werden mußte.

Im Jahre 1823 bestand zwischen der Stadt Aforzheim und der Me meinde Wurm ein Streit wegen der Bezuge der letteren aus dem hagenschieß. Seit einer Reihe von Jahrhunderten befand sich Wurm mit Pforzheim im Besit eines gemeinschaftlichen Waldes im dagenschuses, welcher eiwa 123 ha groß war. Er war durchgangig mit Bestaden bepflanzt, vermischt mit einigen Eichen, im Alter von 100 Jahren; Die Stadt hatte an samtlichem Holz is, Burm 1/2 zu beziehen. Die gemeinschaftlichen Gerechtsame wurden in der

Beise aufrecht gehalten, wie es bas Interesse erheischte, namlich burch Bur weifung aufrechter Stamme. Hun follte fich im Jahre 1822 Die Stabt auf einmal in bem (Bemeinschaftswald Eigenmachtigleiten erlaubt und mit Umgebung ber Gemeinde Burm, blos unter Bujug bes Revierforftere, Soly ausgezeichnet, gefällt und aufgemacht haben, und bei einem im Grubjahr 1820 jum Bedarf ber Stadtfägmühle vorgenommenen Rlopholghieb im Betrage von 20 (NN) (318. fei ber Gemeinde ihr Funftel in Cageflopen ftatt in aufrechten Stammen jugemiesen worben. 3m August 1824 fam bann ein Bergleich guftanbe, wonach beibe Teile ihren Anteil an Boly und Balbboben nach gleichförmigem Unichlag erhielten. Bur Ausgleichung hatte Pforzheim an Wurm noch 370 Gulden 37 Rreuger ju gahlen. Den Streit und die lange Berichleppung bes Prozenes batte bie Bartnadigfeit bes Burmer Gemeinbevogte verschulbet.

## Forfibeamte:

für die Forstverwaltung im vergangenen Jahrhundert tommen in Betracht: Die Reviere Pforgheim und Gutingen. Genannte Reviere murben im Jahr 1818 jum Revier "Seehaus" vereinigt.

1) Forstrevier Pforzheim. Bermalter besselben: Dberjäger Rifling, 1715 ernannt. (Wann R. gestorben, ift vorlaufig

nicht zu ermitteln.)

Bu Anfang bes 19. Jahrhunderts: Forftinfpettor Sebaftian Diet (vormals inspizierender Oberforfter der Reviere Gutingen, hucheufeld und Buchen bronn). Berfah bas Revier bis zu feinem Tobe 1817.

2) Forftrevier Gutingen.

1698 bis 1742 Forfifnecht Andreas Diet mit Dienstwohnung im Et. Georgen ju Pforzheim, fobann beffen Sohn: Ph. Bernhard Diet mit Wohnfis in Gutingen.

1786 Jak. Fr. Melter (bisher Forstadjunkt bes Ph. B. Dies "cum

spe succedendi").

1810 murbe Melter nach 43jahriger Dienstzeit penfioniert. Das Revier erhielt Forfter Cron in Suchenfeld. 1815 jog Cron von Gutingen nach Pforzheim.

3) Revier "Geehaus".

1818 Revier Pforgheim und Gutingen vereinigt. Dienstwohnung auf bem Seehaus. Das Revier Seehaus erhielt ber bisherige Revierforfter Cron gu Gutingen. 1819 murbe Cron verfett; an feine Stelle trat Forfter Reif in Sudienfeld, ber ebenfalls 1827 feine Berfetung erhielt. Gein Rachfolger: ber bisherige Waldinipettor Arnsperger ju Forbach mit bem Titel "Ober

Rach ber Neuorganisation ber Forstbezirfe trat an bie Stelle bes Reviers Seehaus ber Goritbenit Pforiheim mit Wohnfip bes Beurtsforfiers auf bem Geebaus. Der bamale um Begirfoforfter vorgeichlagene Oberjager Arnoperger erhielt 1834 Die Ernennung jum gweiten Rat ber Großb. Gorft polizeidireftion.

1833 murbe Foritpraftifant v. Edilling Begirfeforfter. Diefer jog aber erft im Commer 1834 auf enach bem Wegung Des Borftrate Arneperger.

1839 und 1840 Forstpraftifant Roth und Rettner zeitweilig Dienit vermeier.

1842 murde v. Echilling verfest.

1842 Dienstvermeier ber Beurtoforftet: Forfwraftifant Gerber, fobann Forittarator Muller.

1843 Mutter Beurfoforfter idefinitive Beienung der Beurtoforftet.

1849 murbe biefer verfest, an feine Stelle trat Gorftmeifter bols in Pforgheim, (Aufhebung ber Socitamter; numehr Begirtoforfteifit in Pforgbeim.

1854 Foritprattitant Moger, Dienstverweier.

1854 Dienftantritt bes Bezirksförsters v. Davaus (15. Rov.)

1866 Begirtsforfter Sofmann (Dienstantritt).

1890 Forftmeifter Rau.

Den genannten Stellen übergeordnet mar bie Forstinfpettion Bforgbeim.

1807—1810 Forstmeister v. Teuffel, Borstand berselben. 1810—1829 Forstmeister v. Blittersborf (vom Jahr 1826 an hatte bie Inspettion ben Titel Forstamt zu führen).

1829-1839 Forstmeifter v. Gemmingen. 1839-1849 Forstmeister bolt.

1849 Forftamter aufgehoben.

Bur Beit find 4 Balbhuter angeftellt mit 800-900 Rart Gehalt unb freier Dienftkleidung. Baldmeifter Landenberger führt die Oberauffict.

(Aus Alten bes Forstamts Bforgbeim, mitgeteilt von Forstaffessor Dr. Barth.)

# Blokerei und Solifandel.\*)

Am 18. Januar 1801 erftattete ber geheime Hofrat und Rammerturator Eichrodt Bericht über die projektierte Bereinigung bes alten Bforzheimer Flogvereins mit ber Faktor Böhringer'ichen Holzhandlungskompagnie und über die neu zu errichtende Holzhandlungsgesellschaft. Nach Genehmigung durch ben Landesfürsten bilbete sich bie Gesellschaft unter ber Firma "Bohringer, Mayer & Cie." vorerst auf 12 Jahre und trieb ihren Holzhandel unmittelbar mit Holland. Ferner wurde genehmigt, daß bie Calwer Kompagnie unter ben vorgeschlagenen Bedingungen und per modum dispensationis die Sollander Bolghandler Balfter und Bicheon, jeder der letteren mit 25 Aftien, in die Gesellschaft aufgenommen murden. Der Fonds jur Betreibung biefes Bandels murde auf eine Million Gulden festgesetz und in 250 Aftien au 4000 fl. gerechnet von den Teilhabern ausammengelegt.

Ein gleiches Quantum Solz, Sollander, Tannen, und Gichenholz, wie es bisher ber Fattor Bohringer und ber Floßverein von der Gemeinde angekauft erhielten, murde auch ber neuen Gefellichaft jugefichert und murbe ber Preis für die Beit

bes Befellichaftsverbandes unabanderlich festgelegt.

Borfteher, Deputierte und Ausschußmitglieder waren: Mayer, Beiger und Gerwig - Chriftoph Nab, Lorenz Rag, Michael Rat und August Gerwig — Johann Jakob Hinger, Michael Rienle, Chriftof Bolf, Georg Jatob Rienle, Georg Jatob Aab und Johann Geiger. — Am 12. Februar 1802 hatte das Holzhandlungsgeschäft von Böhringer, Maper & Cie. bereits eine folche Ausbehnung erlangt, daß diefelben gezwungen waren, eine neue Anleihe von 200 000 fl. zu machen. In einer

<sup>\*)</sup> Quellen: Generallandevarchiv, Pfluger, Mitteilungen im "Bforgheimer Anzeiger" (Februar und Mary 1900).

Eingabe an ben Markgrafen ersuchten fie benselben um Garantie-Ein Kammeragent Jakobsohn in Braunschweig hatte sich erboten, genannte Summe zu beschaffen, wenn Serenissimus die Garantie dafür übernehmen wollte. Mitte April unternahm Rammerrat Böhringer mit dem ersten auslaufenden Floß die Reise nach Holland. Als Gegengewicht für die Rapitalaufnahme, für welche der Markgraf Bürgschaft übernehmen sollte, traten bie Herren Böhringer, Mayer, Bohnenberger und Wwe. Kienle mit ihrem gangen Bermögen ein. Bantier Bethmann in Frantfurt erbot fich, einige Uttien der Bollandischen Bolghandlungs. gefellschaft zu taufen, mas höhern Orts freundlichst genehmigt wurde. Ferner suchte die Firma unterm 11. Marz 1803 um bie Erlaubnis nach, schon mit dem 1. April die Flösserei eröffnen ju burfen gegen Entrichtung einer bafur bestimmten Aversalfumme, fodann um die Erteilung des ausschließlichen Rechts, im Hollander Holzeinkauf in den damaligen badischen Landen, um ein Batent zu ungehinderter Durchfahrt an den bisherigen Bollstätten, endlich um Berwendung zur Erlangung einer Aversal= Rheinzollentrichtung.\*)

In jene Zeit fällt auch das Projekt zur Anlage eines Solzgartens in Pforzheim. Die Rosten dafür betrugen nach Bericht des Kreisdirektoriums vom Juni 1811 = 9028 fl. 341 g. Kr. Die hierzu nötigen Grundstücke solkten im "Brühl" erworben werden. Nun stellte sich aber heraus, daß dieselben als Teile des Hirschauer Hosqutes und des Wittumgutes herrschaftliche Erblehen waren. Da sich das Finanzministerium in Anbetracht der schwachen herrschaftlichen Kassen ebenfalls gegen die Anlage aussprach, wurde die Errichtung wiederholt verschoben.

Am 22. März 1812 erklärten sich die Hammerwerksbesitzer Benckifer und August Siefert bereit, einen Holzgarten für die Stadt auf ihre Kosten zu erstellen, wenn ihnen gestattet wäre, daß ihnen während 10—15 Jahren ein Quantum Scheiterholz

<sup>\*)</sup> Unter Hollander Hols find gange eichene Stamme, Rlöße und gespaltenes Holz fur den Schissbau, ebenso gange tannene, vorzuglich lange Stamme zu verstehen, aus welch letzteren das Aloß zusammen geseht wird. Beide Gattungen sind von den im Lande gebrachten Bau, Schmied- und Spaltholzern nicht verschieden, und nur die Art des Bertaufs giebt ihnen den Ramen. Unsere Waldungen wiesen vor der raubmatizen Ausbeutung durch die Rompagnie einen weit größeren Reichtum auf an Eichen, Buchen und sonstigem Laubholz als heutzutage. Schon im Jahre 1848 de flagte sich der Forstbeamte, das durch den ausgedehnten Handel der Bestand in den Pforzheimer und Langenalber Forsten berart abgenommen habe, daß wahrscheinlich nur noch wahrend eines Texeniums ein abnlicher Verfauf au sinde gehe, wiel es an dem zur Fortsehung dieses auslandlichen Handelverkauflich seit.

von 50 000 Klaftern aus den Forsten Pforzheim, Eutingen, Büchenbronn und huchenfeld abgegeben, daß die jährliche Abgabe niemals unter 3000 Klaftern und nie über 5000 Klafter bewirkt werde. Die Klafter mußten in einem Landesmaß von 6 Ruß hoch und 6 Fuß breit mit 4 Fuß langen Scheitern und dem Uebermaß, wie solches üblich, gemacht und gesetzt und der Macherlohn aus der herrschaftlichen Raffe bezahlt werden. Die Aufzählung bes Holzes mußte von 1, zu 1, Jahr geschehen. jedes Klafter Tannen- und Gichenholz, ohne Unterschied der Lotalität, waren fie geneigt, mit Inbegriff bes hauerlohnes 3 Gld. 30 Rr. nebit der üblichen Forstgebühr, sowie der Aufmaß- und Aufgahlungstoften ju gablen. Den jahrlichen Bolgbedarf wollten die Unternehmer auf eigene Rosten, teils per Achse, teils per Floß nach dem Holzgarten verbringen laffen. Dafür hielten fie fich aber aus, daß bas Rlafter Tannen- und Gichenholz statt wie bisher um 6 Bld. 30 Rr., fernerhin um 6 Bld. 45 Kr. von ihnen burfte verkauft werben. Sollte von ber Berrichaft in biefer Beit eine Erhöhung ober Berminderung ber Holzpreise vorgenommen werben, so wollten auch fie ihre Bertaufspreise bementsprechend regeln.

Die Gemeinden Deschelbroun, Niefern, Eutingen, Würm, Büchenbronn, Dillweißenstein, Huchenfeld und Brötzingen sollten ihre Bezüge nicht aus dem Holzgarten, sondern unmittelbar aus den herrschaftlichen Waldungen erhalten. Dagegen blieb das Bedürfnis der Gemeinden Rieselbronn, Bauschlott, Dürrn, Göbrichen, Eisingen, Ersingen und Ispringen gleich jenen Pforzeheims und der hiesigen Schmiede auf den Holzgarten angewiesen. Der Holzplat sollte statt beim unteren Hammer zwischen der Altstädter Brücke und der Auer Vorstadt angelegt werden, beim sog, großen Garten. Un dieser Stelle siel nämlich die Berstellung eines Floßkanals weg, und die Beisuhr des Holzes per Achse von Eutingen und dem Pforzheimer Walde war wesentlich erleichtert, außerdem hatte dieser Platz nach sachmännischem Urteil

weder Eisgang noch hochwasser zu befürchten.

Am 18., 19. und 20. März 1813 wurde in Gegenwart des Obervogts Roth und des Oberforstrates Jägerschmidt ein Bertrag zwischen den Parteien abgeschlossen, der in der Sauptsache mit den von Gebr. Bendiser aufgestellten Bedingungen übereinstimmt. Hur mußten sie sich dazu verstehen, daß sie den Bersauf des Bolzes zu dem bisher üblichen Preise genehmigten. Der Platz mußte einen Raum von mindestens 6 Morgen umschließen. Auf dem höchsten Punkt desselben sollte ein einstödiges Solzmessenwohnhaus erstellt und der ganze Platz genügend eingespiedigt werden. Die erforderlichen Bolzsänge und Rechen in der Enz, sowie die sonst nötigen Floßgerätschaften und Bolzsarren

L

mußten auf Rechnung ber beiben Unternehmer beschafft werben. Die Berrschaft bestritt die Berstellung der Fahrwege im Balbe, wogegen die Firma Benctifer und Siefert die Schlittmege und fonftigen gur Beifuhr und Flöffung bes Holges erforderlichen Pfade machen laffen mußte. Die Bolgabfuhr aus dem Balbe durfte nur zwischen Oftober und April geschehen, wobei möglichste Schonung bes Balbes anempfohlen murbe.

Ein Alafter Buchenholz intl. Sauer- und

| Sekerlohn kostete                              | 7    | Gld.  | 20        | Rr.  |
|------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|
| Ein Klafter Tannen- ober Eichenholz            | 3    | Gld.  | <b>30</b> | Rr.  |
| Für jedes Klafter betrug die Forstgebühr       |      |       | 6         | Rr.  |
| Kanzlei-Tare                                   |      |       | 1         | Rr.  |
| Dem Förster für die Anweifung                  |      |       | 6         | Rr.  |
| bazu ben Accis von 6 Kr. für 1 Klafter Buche   | n= 1 | ind 4 | Rr.       | für  |
| 1 Klafter Tannen- ober Gichenholz. Beim Klein  |      |       |           |      |
| basselbe Normalmaß wie im Bald. Die Breif      |      |       |           |      |
| 30 Kr. für ein Klafter Buchen- und 6 fl. 30 K  |      |       |           |      |
| Tannen- oder Eichenhols nicht überschreiten. 2 | uke  | rbem  | dur       | ften |

die Unternehmer den Accis nebst Maggeld pro Klafter extra erheben. Falls durch Feuer, Unglud oder feindliche Gewalt ein

Holzabtrag für die Unternehmer entstand, erhielten dieselben ein gleiches Quantum unentgeltlich erstattet.

In einer Beschwerdeschrift vom 8. Mai 1813 wird burch Die Burger von Pforzheim, Suchenfeld, Dillweißenftein, Buchenbronn bargethan, baß bas Bolg burch Anlegung eines folchen Gartens unnötig verteuert murbe. Daraufbin murbe 1814 ber mit der Firma Bendiser und Siefert abgeschlossene Bertrag wieder aufgehoben und die Sache abermals verschoben. 3m Jahre 1827 endlich fonnte ber vielumstrittene Bolghof eröffnet werden und zwar auf herrschaftliche Rechnung. Den Schluß der langen Streiterei bildet eine Spezifikation bes Holzbedarfs der Stadt Pforzheim auf ein Jahr, wonach 375', Klafter Buchen, 431 Rlafter Eichen- und 657 Klafter Tannenholz als notig erachtet wurden.

Alehnliche Golzgärten legte Bürttemberg an, um das Unterland mit Brennholz zu versorgen, so z. B. in Nagold, Baihingen, Biffingen, Bietigheim. Diese Holzablagestätten erhielten aus dem oberen Schwarzwalde auf bem Gloßwege alljährlich ein gemiffes Quantum Scheiterholz zugeführt. Sheiterholgfofferei bilbet in ber Beschichte bes Flogwesens ein eigenes Rapitel. Schon im April 1747 wurde, wie bereits oben erwähnt, zwischen Baden und Burttemberg\*) ein Bertrag über

<sup>\*)</sup> Rach bem Staatsvertrag von 1747 ließ Die Ronigt, Wurtt, Regierung alligabilich ein Quantum von 18-30 000 Rlafter Scheiterholi auf ber Em burd Br. Bad. Webiet einilogen und hatte beshalb bie fruber angegebene Entidabigung

an Werf: und Uferbesitzer zu erlegen. Im Jahr 1834 wurde dieserhalb ein Vertrag auf 10 Jahre abgeschlossen und die Entschabigungslumme sostgelest. Als 1844 eine Erneuerung des Vertrages geschehen sollte, stellte der Königl. Württ. Rommissar die Bedingung, daß er zum Abschluß des Vertrages nur dann ermächtigt sei, wenn sich die Wertbesitzer mit einer teils 33, teils 25% geringeren Aversalsumme begnügten.

Der Bertrag hatte folgenden Wortlaut:

### 8 1

Die Königl. Württ. Regierung macht sich verbindlich, dafür zu forgen, daß fünftighin die Scheiterholzstößerei innerhalb der rezesmäßig bestimmten Zeit, nämlich von Nartini die Ende April des nächsten Jahres vorgenommen und beendigt werde; es versteht sich jedoch von selbst, daß wenn durch ungeswöhnliche Raturereignisse und unvorhergeschene Masserbauten die Königl. Württ. Regierung gehindert wurde, in der rezesmäßigen Zeit zu slößen, über welche Frage jedoch die Groh. Bad. Regierung des Mittelrheinkreises nach Einvernahme der beteiligten Wertsbesißer salvo recursu zu entscheden hat, von den in dieser Uebereinkunft enthaltenen Bestimmungen seine Ausnahme gemacht und die namlichen darin sessgehen Entschäbigungsquoten verabreicht werden.

### § 2.

Die Rönigl. Burtt. Regierung macht fich ferner anheischig, fur alle 3 Behre, namlich fur das Schleif., Ros- und Ronnenwehr ein funf 30ll dices fog. Letholz und zwar unmittelbar vor dem Beginn der Scheiterholzssicherei einlegen, auch hinlängliche Mannschaft an den Flohlöchern anstellen zu laffen, um den Betried des Solzes nach Möglichkeit zu beschleunigen.

### § 3.

Ebenso follen, wie dies bisher ber Jall gewesen, am Schofgatter oberhalb des Rohwehres zwei Streichbalten eingelegt und beim Einlauf in den Ronnenmuhlgraben der bisher angebrachte Holzrechen beibehalten werden.

### : 1

Statt ber in jedem Gloffahr auszumittelnden Entichabigung fur ben am Ruhlwerf und Bafferbau, mit alleiniger Ausnahme ber im Sauptfluß fiebenden Webre, namtich des Burfenfelder, Brösunger, Rog und Nonnenwehrs, fowie des Gutinger Mublenwehrs durch ben Echeterbolifiog angerichteten Shaben, fowie fur die dadurch berbeigefuhrte Betriebebenachteiligung erhalten die nachstehenden Gewertsbefiger ein jedes Gloßjahr fich gleich bleibendes Averfum und gwar: 1. Mammerwertebefiger Chriftof Bendifer in Pforgheim ohne Hudficht auf Die Dauer ber Glofieit 90 fl. 2. Mullermeifter Rittel in Gutingen fur Die erften 14 Tage von Anfang bes Scheiterholifloffes fur feine Mahl , Cage , Reib , Buvemuble und Celichtag 70 fl., fobann auf ben Sall, daß die Aloberer in obiger Grift nicht beendigt fein follte, fur jeden weiteren Ing bis infl. des mannigften, taglich 7 fl. und fur ben 21. und fo fort taglich 8 fl. In diefer testeren Benehung wird aber ausdrucklich bemerft, daß wenn, nachdem ber Scheiterholplog begonnen, die Fortlegung besfelben burch außerordentliche Naturereignisse unmöglich gemacht wird, diejenige Zeit, welche dadurch um Gloßen unmoglich benust werden fonnte, von der Beit abjurechnen ift, welche gwiichen bem Antang und bem Ende bee Alogens ge legen und bann erft die Bedingungen wegen ber taaweisen Entichabigungen eintreten. Gerner wird verabredet, bag bem Mublenbefiger Bittel mabrend bes Scheiterholistofics gestattet tein folle, in die Alokgasse ein Legholi insolange einzulegen, ale hierdurch ber Echeiterholzilogerer fein Gintrag geichiebt, baber es fich von felbit verfteht, bag bas Legholi auf Berlangen ber Ronigl. Wurtt, bie Scheiterholzstöfferei abgeschlossen und der Hammerwerksbesitzer Burkhard aus Basel erhielt laut Abmachung jährlich 5000 Klafter Scheiterholz zugewiesen.

Aus den großen badischen Staatswaldungen am Hohloh und an der Dürreich konnte Baden sein Scheiterholz auf der dort entspringenden Eyach in die Enz und hierher verstöffen. Un den obersten Quellbächen wurden Sammelplätze für das Scheiterholz angelegt, wo es getrocknet und gezeichnet wurde. Mit abwechselnder Benützung der Schwellwasser der Wasserstuben oder der Enz, der Poppelbach und der Kaltendachsen wurde das Jahresquantum in 14 Tagen von hunderten von Männern, Frauen und Kindern ins Wasser geworfen und abwärts gestößt. Hierbei bildeten sich oft Stauungen von über 100 m Länge, welche, von den Flössern mit langen Stangen loszestoßen, mit mächtigem Getöse abgingen. Baden hat schon länger das Scheiterzholzssössen, Württemberg erst 1865.

Das Holz, welches das Hammerwerk bis vor kurzem erhielt 1500 Klafter — wurde früher durch einen Kanal in das Werk hereingelaffen, auf bem Lande zu Beugen aufgesett, bann in Meilern zu Bolgtoble verbrannt, welche beim Gifenschmelgen im Bochofen Bermendung fand. Ueber die Beit bes Scheiterholsflöffens bot die Eng auf ihrem Bege durch die Stadt ein außerft belebtes Bild, das namentlich ber Jugend viel Freude bereitete. Un den Wehren maren Wachthütten aufgeschlagen, an welchen nachts Feuer brannten. Da das Scheiterholzfloß bis fpat in die Nacht hinein ging, mußte ftets Mannschaft bereit fein, um allenfallfigen Stockungen und Unordnungen zu begegnen. Schluffe tam am letten Tag ein einftoriges Flog mit einem Flogmeifter und württembergischen Flössern besett, welche mit ihren Scheiterhaken die Flußsohle nach gefunkenen Scheitern absuchten. Bas ans Ufer geworfen murde, galt ben Anwohnern als willtommenes Strandgut, oft war auch die Nachlese noch ergiebig. Die Nachricht von dem Ende der Scheiterholzflöfferei wurde mit großem Bedauern aufgenommen.

Am 18. Septbr. 1830 ging vom Forstamt Pforzheim ein Bericht an das Ministerium des Innern ab, wornach Unruhen in Psorzheim besürchtet wurden wegen der durch die Bersteigerungen erhöhten Holzpreise, sowie deshalb, weil kein Holz im Holzhof vorrätig war. Etliche Raubeiner hatten die Absicht, das Forstamtsgebäude in Brand zu stecken. "Der ungebildete, rohe Teil der Einwohner wußte nicht die Person von der Sache

Aloginipeftion wieder herausgenommen werden muß. Die Dauer gegenwartiger Uebereinfunft wird auf gebn Jahre, namlich vom Jahr 1845-1854 infl. festgeseht.

zu trennen" und gab den Forstbeamten die Schuld an den Unzuträglichkeiten. Daraushin entschied das Ministerium, daß das Forstamt in Pforzheim ungefähr 1000 Klaster verschiedener Holzarten auf den Holzhof daselbst verbringen lassen und solches in kleinen Gaben, welche 2 Klaster nicht überschreiten dursten, um landesüblichen Preis verkausen sollte. Nach Vorschlag des Forstamts wurden die Preise sestgesett:

Diese niedrigen Preise galten indessen nur für die Einswohner Pforzheims; benn einem Gesuch der Stadt, das von ihr ersteigerte Holz, 419 Rlafter, ebenfalls zu ermäßigtem Preise zu erhalten, konnte nicht stattgegeben werden, da Pforzbeim por allen übrigen Städten des Landes allein durch den

geminderten Holzpreis berücksichtigt worden mar.

Bei den wenigen noch lebenden alten Flöffern, welche in ihrer Jugend die Sollanderfahrten mitmachten, bilden diese heute noch eine freundliche Erinnerung und felbst die Mühseligkeiten und Gefahren ihres schweren Berufes erscheinen ihnen verklart im Lichte ber Bergangenheit. Ein Beweis, wie boch Flofferei und Holzhandel zu Beginn bes 19. Jahrhunderts in Pforzheim in Ehren ftanden, ju einer Beit, ba die Ebelmetallinduftrie fich noch in gang bescheibenen Grenzen bewegte, barf mohl barin erblickt werden, daß die städtische Berwaltung am 14. August 1806, als ber Erbarogherzog Rarl mit feiner jungen Gemahlin, Napoleons Adoptivtochter, ber Stadt seinen Besuch abstattete, dem hohen Baare zu Ehren eine Floßfahrt veranstaltete. Am Morgen des Festtages ritten die Förster, dann eine Chrengarde unter Fabritant Bohnenberger, das bürgerliche Ravalleriekorps unter Fabritant E. Geiger bis an den "Hohen Walb" ben fürstlichen Gaften entgegen. Beim Empfang murbe ber Erbgroß: herzogin ein goldenes Boutett von Jungfer Raroline Bencifer mit frangofischer Ansprache überreicht. Unter ber Altstädter Brude lag bas mit zwei Lauben festlich geschmudte Floß, auf welchem den Gaften ein Effen ferviert murbe. Dann ging Die Fahrt durch das zu einer Ehrenpforte umgebaute Altstädter Behr. Beiter unten mar der Fluß wieder mit einem Triumphbogen überspannt, auf beffen Galerie Schülergefang und Dufit ertonte. Am Ufer hatte die Burgergarbe unter hauptmann Rrentel Aufstellung genommen. Die Gutinger Brude mar festlich bekoriert, und in Niefern murde ein Fischzug veranstaltet. Bon dort fuhr das fürstliche Baar, begleitet von der Bürgerkavallerie unter Sauptmann Buguenin-Birchaux nach Pforzheim zurud und besichtigte noch die Dennig'iche Fabrik. Die Floßfahrt war ber Glanzpunkt bes Tages gewesen.

Das Langholz vom Walbe wurde auf Schleifen, Rifen (verwandt mit dem englischen to rise) zuthal und von dort vermittelst Fuhrwerten zu den Einbindestätten gebracht. Als solche bezeichnete 1818 die prov. Berwaltungsfommission der Rheinschiffahrt in Mainz:

a. Auf der Eng oberhalb Pforzheim eine Stelle

bei dem Birfenfelder Wehr an der Freitagswiese.

b. Auf der Enz in Pforzheim und abwärts beim Roßwehr, im Blechwaag — bei der Eutinger Brücke bei Niefern am Wel,r.

c. Auf der Ragold - am Beutel - oberhalb dem Buchenbronner Steg - in der Batichet - an der unteren

Weißensteiner Brude - an der Rallert Brude.

In den württembergischen Waldungen der oberen Enzgegend wurden die Stämme an die hintere oder vordere Poppelwassersstube gebracht und dort zu Flössen gebunden. An der kleinen Enz waren die hintere und vordere Reubachstube zum Einbinden der Flösse und zum Sammeln des Schwellwassers hergerichtet. In Calmbach diente die Böhmleswaag als Anlandestelle.

Ohne amtliche Genehmigung durfte bei Strafe von fünf Reichsthalern nebst Schadenersat Leine andere Einbindestelle

eigenmächtig angelegt und benütt werden.

Ein Engfloß hatte gewöhnlich 10 Gestöre verschiedener Gattung von Floghölzern, nicht der stärksten Sorten. Das breiteste Gestör bestand aus fünf Sollander Tannen. Die gesenlich erlaubte Lange eines Engfloffes follte 950 Fuß (285 m) nicht überschreiten. Ein Floß hatte 150-300 Stämme und 120 bis 300 cbm Inhalt. Die Breite der Flösse durfte in Beruchsichtigung ber Weite der Wehröffnungen, der Floglocher auf der Eng und Nagold nicht über 13 Jug, auf der Würm nicht über 12 Jug betragen, mit Einrechnung der durch das Beidengebinde und burch bas Befahren ber Aloge in gestrecktem Buftanbe entstebenben Bwischenräume zwischen den Balten. Den Flöffern mar auf dem Medar das Zusammenjochen von 4 Engflöffen zu einem Neckarfloß nur in der Urt gestattet, daß fie sich bei Bermeidung ber durch Berordnung angedrohten Strafe von 25 Gulden nur einer Sperre bei jedem Gloß bedienen durften. Beder ben Rhein befahrende Alöffer mar gehalten, eine Stunde vor der Abfahrt des Floffes von dem jedesmaligen Anterplage in einem Nachen einen Floßfnecht als Wehrschauer voraus abzuschicken. Da ber Gloßeigentumer für ben Gloßfnecht hinfichtlich seiner Bflicht verantwortlich fein mußte, jo hatte berfelbe hierzu einen vertrauten und achtfamen Mann zu bestimmen. Auf dem ersten Erhebungsamte, welches das Gloß berührte, mußte ber Hame

biefes Knechts angegeben werben. Bei jedem Bollamte hatte er fich zu melben, bamit die Stunde seiner Ankunft notiert werden konnte, mußte sich an Bord jedes ihm begegnenden, zu Berge fahrenden Schiffes begeben und den Führer desfelben, ebenfo wie die Auffeher fliegender Bruden und die Inhaber ber Schiffs. mublen ober sonstiger auf bem Rheine befindlicher Anftalten von ber Antunft bes Floffes mindeftens 1 Stunde guvor benach. richtigen. In Roln aber mußte die Anzeige 2 Stunden zuvor gemacht werden, damit die große Anzahl der gewöhnlich dort haltenden Fahrzeuge Beit gewann, die nötigen Borfichtsmaßregeln zu treffen. Traten unvorhergesehene hinderniffe ein, wodurch bas Floß in feiner Fahrt aufgehalten ober zu antern genötigt mar, bann mußte fofort ein zweiter Wehrschauer abgeschickt werben, um die Schiffer, welche auf die durch den ersten Wehrschauer erhaltene Nachricht ihre Fahrzeuge an irgend einem Orte vielleicht angelegt hatten, von dem hindernis zu unterrichten.

Um den Flössern den Beweis, daß sie ihre Obliegenheiten hinsichtlich des Wehrschauers erfüllt hatten, zu erleichtern, mußte im Nachen des Wehrschauers an einem 4 m hohen Maste eine 1½, m hohe Fahne (Flagge) von dunkelroter Farbe, die Wehrschauersahne, aufgestellt werden. Die Zahl der Mannschaften, durch welche das Floß fortgeschafft werden sollte, richtete sich nach der Beschaffenheit desselben und des Wassers. Dem Eigentümer war zur Auflage gemacht, nicht weniger Leute anzustellen, als das Floß zu seiner ungehinderten Fortschaffung in gestrecktem Laufe bedurfte. Im Streitfalle entschied das Oberamt über die erforderliche Zahl. Zuwiderhandlungen konnten mit dis zu

25 Reichsthalern gefühnt werden.

Sperren durften nur an den Orten gebraucht werden, wo jedes Jahr nach ber jeweiligen Beschaffenheit bes Flogbettes folches notig und gestattet mar. Die Blake murden jeweils auf Anmelben ber Glöfferschaft nach eingenommenem Augenschein vom Oberamt und der Flußbauinspektion bestimmt. Aber auch ber Sperrnagel mußte, folange die Sperre felbst nicht gebraucht wurde, durch Beraufschlagen unschädlich gemacht werden. Jene Sperren, Stimmelsperren genannt, deren jedes Floß eine hatte, burften bei Strafe von 10 Reichsthalern nicht burch einen fog. "Bund", ber in die Ufer eingedruckt murbe, jum Schaben berfelben erfett merben. Ebenfo mar es verboten, ber Sperren unmittelbar auf ben Borbritichen ber Bebre ober ber Alokloch. schwellen fich zu bedienen. Muf Faschinaden oder Steinbauten, bie jum Schute bes Ufers als Streichmerke ober als Sporn eingelegt maren, burfte gleichfalls teine Sperre eingesett werben, wie es auch verboten mar, an bergleichen Schutbauten die Gloffe anstreifen ju laffen. Bur Abwendung besfelben mußten fich Flöffer auf die Bauten ftellen und mit den Stangen bas Floß

abhalten — bei Strafe von 10 Reichsthalern.

Bum Anlanden waren nur das Roßwaag bei Pforzheim und das Nieferner Waag bestimmt. Nur bei besonderen hindernissen durfte auch sonstwo ans Land gesahren werden. Doch mußte in solchen Fällen alsbald abgesahren werden, wenn das

hindernis gehoben mar.

Bo das Bolg den Winter über guruckbehalten werden follte, mußte dasselbe in zweimal 24 Stunden ans Land gebracht und in folcher Entfernung vom Ufer aufgepoldert werden, daß es auch beim höchsten Bafferstande nicht erreicht werben tonnte. Das Schlagen der Fache aus Weiden- oder Tannenreis mar den Flöffern bei Strafe von 10 Thalern in ber Art unterfagt, daß es nur mit besonderer Genehmigung ber Bafferbaubehörde ausnahmsweise geschehen durfte, wo andere Befache mittelft Beilenanhäufung ober Schlagens einiger Sandpfähle und Aufstellung von Dielen - eines oder bas andere für fich allein oder beides vereiniat - nicht ausführbar waren. Um Blechwaag durfte ein ausgerüftetes Gloß nur 2 · 24 Stunden belaffen merden. Musruftung, eingeschloffen die Oblaft, murben weitere 2 · 24 Stunden und zur Beifuhr der fleinen Floffe, die bort in ein größeres verbunden werden follten, 4 · 24 Stunden Frift gegeben. Der Aufenthalt im Rieferner Baag mar folder Ginfdrantung nicht unterworfen, doch durfte er nicht ohne Urfache zum Rachteile der nachkommenden Flösse ausgedehnt werden und nicht über den Winter fortdauern.

Die Flösserei dauerte jedes Jahr von Lätare bis Martini. Wer früher oder später flössen wollte, mußte darüber, bevor das Floß in badisches Gebiet gelangte, beim Oberamt Pforzheim um Konzession bitten, welches dieselbe gegen eine zur Wasserzollfasse gewiesene Taxe von 1 fl., 1 fl. 30 Kr. oder 2 fl., je nach Größe des Flosses, zu erteilen ermächtigt war. Auch durfte nur von Sonnenausgang bis Sonnenuntergang geslößt werden; an Sonnund Festtagen aber nicht während des vormittägigen Gottes

Dienstes.

Ueberall, wo ein Schaden irgend welcher Art entstand, hatten die Eigentümer der Flosse Entschädigung zu leisten an die Gewerbs- und Grundbesitzer, wie auch an die Fischereiinhaber. Die Erhebung des Schadens sand durch das Oberamt auf polizeilichem Wege statt, war somit den Förmlichkeiten des Rechtsverfahrens nicht unterworsen.

In Mannheim oder in Rastell an der Mainmundung wurden die Rheinflosse, die sog, steifen Stude von 200 m Länge und 12—23 m Breite zusammengesetzt und mit weiterem Eichenholz aus der Pfalz, dem Spessart, Westerwald und andern Rhein-

und Maingegenden berart beladen, daß fie einen Tiefgang bis zu 1,4 m besaßen. Nachdem mit diesen Flössen die gefährlichsten Felsen und Strubel zwischen Bingen und Roblenz burchfahren waren, und ber Rhein, durch Lahn und Mofel verstärft, niehr Wasser führte, murden in Roblenz oder Andernach die Rapitals flösse zusammengesett. Diese bestanden aus dem 200 m langen Steifftud, mobei die geraden Eichen auf den Seiten, das Krummholz und die Faßdauben in der Mitte verladen maren. Auf die Eichen tamen noch Schichten von Brettern, Rahmenschenkeln zc., die sog. Oblage, und dann noch Laufdielen für die Floßfnechte. In ähnlicher Beise waren die vor dem Steifstuck befindlichen je 25 m langen Kniee zusammengesett. Die Kniee unter sich, sowie die Aniee und das Steifstück waren durch starke Taue und durch einen gelenkartig befestigten Gichenstamm verbunden. Diefe Berbindung erlaubte eine starke Drehung der Kniee. Bu beiden Seiten schwammen die 8 m breiten Anhange, welche die Anker trugen. Bum Steuern bienten 52 Schlagruder, wovon jedes von 3-8 Mann gehandhabt murbe. Der Steuermann fland auf bem 6 m hoben Steuerstuhl; feinen Winken folgten Die Floßmeisterknechte, welche den Ruderknechten mit Gerten den Takt Bielfach nahmen Sandwerksburichen, welche rheinabwärts manberten, Dienst als Ruberfnechte. Die Gesamtlange ber größten Kapitalflöffe betrug 300 m, ihre Breite 60 m, ber Tiefgang 1,7 bis 2 m. Befett mar folch ein Floß mit 530 bis 550 Mann, darunter 60 bis 70 Mann Ankervolk, 450 Ruderfnechte, ber Flogherr ober Faftor, oft mit Familie, ber Steuermann, mehrere Meisterknechte, Proviantmeister und Roche.

Ankers und Rudervolk erhielt für die Strecke Mannheims Mainz 1 Gld. 30 Krz., Mainz-Andernach 2 Gld., Andernachs Dortrecht 7 Gld. 30 Krz. nebst Kost. Der Steuermann, welcher am Herrentisch saß, erhielt für die Strecke Mannheim-Mainz 70—100 Gulden. In Mainz traten an seine Stelle Küdessheimer Steuerleute aus alten Schifferfamilien, die mit ihrem Beruf und den Stromverhältnissen aufs innigste vertraut waren. Dieser Steuermann erhielt für sich und seine 12 Steuerleute für die Strecke Mainz-Düsseldorf 1000 Gulden. Die Strecke Düsseldorf-Dortrecht leitete ein geborener Holländer, welcher 100 Dukaten und die Kost erhielt. Der Wert eines solchen Monstressosse belief sich auf 900 000 Mt.; die Transportkosten die Tortrecht auf 102 800 Mt., die Jölle und Abgaben ebenso hoch. Von Mannheim die Kortrecht passierten die Flösse 42 Zollstationen.

Der Flußzoll wurde bis 1869 erhoben und mußte auf der Enz in Neuenburg, auf der Nagold in Calm für Württemberg, in Reichenbach für Baden bezahlt werden. In Niefern war Nachrevision. In Baihingen mußte nochmals für Württemberg,

in Neckarelz nochmals für Baden verzollt und in Seidelberg nachrevidiert werden. Ein Floß aus Staatsholz zahlte an einer Bahlstelle 6 - 7 Gld., ein solches aus Privatholz oder Gemeinde-

waldungen das Bierfache.

Da die Rheinstösse von Mannheim bis Andernach einen Tiefgang von 1,3 m, von dort als Kapitalstösse einen solchen von 1,7 2 m hatten, und da sich zwischen den aufgestapelten geraden und frummen Eichenhölzern beträchtliche Hohlräume, sog. Nester, befanden, wurden diese Flösse gerne als Transportmittel für Schmuggelwaren benutzt. So wurde vom hiesigen Floßverein ein Salzhandel an den Niederrhein unterhalten. In Jagstseld am Neckar wurde das Salz in Fässer verpackt, die nach Mannheim mitgenommen, im Rheinstoß an verborgener Stelle untergebracht und am Bestimmungsort mit gutem Gewinn verfauft.

Im Laufe des Jahrhunderts erfuhr die Floßordnung vieltache Abänderungen und Ergänzungen, jo z. B. im Jahre 1827, 1834, 1843, 1852, 1861. Bei der 1827 erfolgten Reuordnung beklagte es das Amt, daß durch den frühzeitigen Tod des Domänenrates Crecelius, dessen Einsicht und Fachkenntnis man schmerzlich vermißte, die Sache einen unerwünschten Ausschlab erleiden mußte, und erst in Fluß kam, als ein Höfener Flösser infolge der

unzulänglichen Dagnahmen ums Leben gefommen war.

Bom Jahre 1820 an mußte regelmäßig vor dem Ginpaffieren eines Floffes eine fog. Hachschau gehalten merben. Diefelbe murde von den badifchen und württembergischen Behörden abgehalten und follte zu gleicher Zeit ftattfinden. mußte die württembergische Behorde dieselbe unter allerlei Bormanden ftets hinauszuschieben, bis man hinter den Aniff tam, daß bie Bürttemberger die Beit benütten, wo das Scheiterholzflöffen vorüber war bis zur Rachichau, um ihre Langholzflöffe in den ihnen gehörenden Rebenfluffen Ragold und Würm einzuwerfen und einzubinden, damit fie, wenn die Floßstraße geöffnet wurde, gleich auslaufen und den Mannheimer Martt vor den babiicben Klössern versehen konnten. Dadurch, daß die letteren nur in Die Eng einwerfen fonnten, mußten fie marten, bis die Bloß straßen geöffnet und die Burttemberger durchpaffiert maren. Auch sonst waren die badischen Glöffer allerhand Chikanen ausgescht seitens ihrer murttembergischen Berufsgenoffen und ber bortigen Behörden. Im Ottober 1838 richteten die Gloffer 3. Mürrle, Ludwig Nab, Ch. und Michael Wolf aus Pforzheim Die Bitte an das Oberamt, es moge doch bei zuständiger wurttemberger Behörde beantragen, daß dem oft gestellten Ansuchen, den jegigen schlechten Buftand der Gloßgaffe bei Beilbronn beriteller ju laffen, bezw. daß bem ichon feit zwei Jahre gegebenen Bersprechen endlich entsprochen werben. Die babischen Floßstraßen, welche auch die Burttemberger benütten, seien alle in bestem Bustande, es sei daher nur Recht und billig, wenn sie auch die ihrige in Stand setzen ließen, damit die badischen Flösser nicht, wie es ihnen kurz zuvor passiert war, 150 Gulden extra veraus

gaben mußten, um ihre Floffe fortzubringen.

Beitere Unannehmlichkeiten erwuchsen der Flöfferei durch Reibereien mit Den Bafferwerksbesitzern und den Eigentumern von Ufergelanden. Schon feit alter Beit gab es vielfache Anftoge über die Gerechtsamen ber Floffereiberechtigten gegenüber ben Baffermertsbesikern an ben brei Schmarzmalbfluffen. Bei kleinem Baffer, wo die Floffe oft oberhalb oder unterhalb ber Behre liegen blieben, und, um fie weiterzubringen, oft stundenweit von oben nachgewässert werden mußte, wurde den Bafferwerksbesitzern, die inzwischen gang ober zumteil ihr Raberwert ftille fteben laffen mußten, großer Schaben zugefügt. Diefer Nachteil trat um fo häufiger und in fo größerem Mage ein, als die Flöffe oft zu lang ober zu schwach bemannt maren. Mehr und mehr traten die Baffermertsbefiger mit Entschäbigungsanspruchen hervor, benen am Ende bie Flöffer, um nicht aufgehalten zu werden, mit oder ohne Borbehalt fich unterwarfen. Dies mar namentlich in Gutingen und Niefern ber Rall, wo verschiedene Male die Gelder bei ben Ortsbehörden binterlegt werden mußten, die dann aber regelmäßig vom Oberamt beschlagnahmt wurden, sobald es Renntnis davon erhielt. "Da die Flöffer", wie das Oberamt melbet, "bekanntlich nicht ju den Feingebildetsten gablen", so hatte man fich oft über die Robeit der aus dem oberen Engthale herbei gekommenen Floßmannschaft bitter zu beklagen. Indessen waren es nicht nur die Bloffer, auch die Wertbesiger waren nicht ohne Schulb an derartigen Borfallen; fie geftanden ben Gloffern teinerlei Recht auf ben Bluffen zu und trieben ihre Entschädigungsanspruche aufs höchste. Andere wieder glaubten, wenn nach Martini oder vor Latare geflößt und hierzu nach Maggabe des Wildbader Rezeffes von 1747 Staatserlaubnis gegen Bahlung einer Konzessionstare eingeholt wurde, daß ihnen willfürlicher Anfak einer Entschädigungsfumme freistehe, ohne zu bedenten, daß jener Rezeg nur die gegenseitigen Befugniffe beiber Staaten anordnete. schäftsführer ber Bohnenberger'schen Papierfabrit in Niefern ging sogar soweit, daß er eine willfürlich geforderte Entschädigungs. fumme durch zahlreiche Mannichaft, mit Brugeln und Knuppeln versehen, und durch Sunde recht eigentlich erzwang. Wie anstößig und verlegend derartige Vorgange, und die damit notwendig verbundene Erregung der roben Gewalt fein mußten, und wie febr daber bie Staatsbehorde veranlaßt mar, nicht nur ftrafend denfelben ju

begegnen, sondern die Urfachen zu fünftigen Biederholungen zu befeitigen, ist einleuchtend. Da badische und murttembergische Intereffen hierbei zur Sprache tamen, die eine gleichmäßige Behandlung erheischten, fo mar es nötig, zur Ordnung dieser Angelegenheit Rommissionen aus beiden Staaten zu ernennen und dazu die Bezirfs- und Ortsbehörden, sowie auch Mitglieder der technischen Stellen beizuziehen. Es mar dies um fo nötiger, als die Glöfferei aufwärts in den württembergischen Oberämtern Reuenburg, Calw und Nagold, 3. T. noch Freudenstadt, abwärts aber Maulbronn, Baihingen, Befigheim bis Beilbronn und zwei Areisregierungen, die des Schwarzwald- und des Pleckarfreises beteiligt waren.

Um 18. Juni 1845 wurde der Gr. Regierungerat Rung beauftragt, unter Buzug des Amtsvorstandes, des Forstamts und der Wasser- und Straßenbauinspektion Karlsruhe, nach Ver nehmung ber Bevollmächtigten, der Gewerkebesiter und der Flöffereiberechtigten wegen der obwaltenden Streitigfeiten behufe Feststellung einer Floßordnung ein Uebereinkommen zu treffen. Um 31. Juli 1845 begannen auf der Oberamtsfanzlei Pforzheim die Berhandlungen und dauerten mit längeren und öfteren Unterbrechungen bis zur Berftellung einer Flofordnung im Jahre 1852. Mit vieler Mühe gelang es die Parteien zu einigen. Es bildete sich ein Ausschuß der Gewerkebesitzer aus den Mitgliedern Karl Dennig von Miefern, Friedrich Beder zur Schwane, Rarl Geig Alostermüller, Christian Ray Sohn und Viftor Abel in Pforzheim.

Benn der Flöffer den Gewerbefanal behufs Flöffens oder Bafferns gang oder teilweise zustellen ließ, so hatte er, iofern die Werfe daran nicht gang oder teilweise stille standen, den Wertbesigern und zwar den zunächft beim Wehr wohnenden für ein Floftwaffer nachstehende Entschädigung zu zahlen: 

....

| 1. Um Birfenfelder Wehr dem Befig<br>ber dortigen Mühle | er<br>24 Kr.         |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 2. Um Birfenfelder Wehr bem Bacht ber Mahlmühle         | er<br>24 <b>K</b> r. |
| Um Birtenfelder Wehr dem Bacht                          | er<br>19 Or          |

- 3. Um Schleifwehr
  - a. wenn der gange Mühlfanal zugestellt wurde 2 fl. 57 Rr.

Benctifer Chriftian Rak 3. Ar. Rak Joh Schmidt Bohnenberger

| b. wenn die Stellfalle des großen hammers      |    |     |    |     |
|------------------------------------------------|----|-----|----|-----|
| offen blieb, was geschehen mußte, wenn         |    |     |    |     |
| er arbeitete                                   |    |     |    |     |
| (An diefelben)                                 | 2  | fl. | 26 | Rr. |
| 4. Am Rogwehr (Hüdt, Seig, Gruner und          |    |     |    |     |
| Beder, Counis refp. Bachter Scheers Bwe.,      |    |     |    |     |
| Bachter ber Loh- und Sagemuhle ber             |    |     |    |     |
| Gerberzunft)                                   | 2  | fl. | 48 | Ar. |
| 5. Am Ragenwehr                                |    | •   | 24 | Rr. |
| 6. Am Ronnenwehr (Abel)                        |    |     | 36 | Rr. |
| 7. Um Fintensteiner Wehr                       | 1  | fl. |    |     |
| 8. An der Rompagniesägmühle                    |    | •   | 24 | Rr. |
| 9. Am Entinger Wehr                            |    |     | 48 | Rr. |
| 10. Um Nieferner Wehr                          | 1  | fl. | 30 | Kr. |
| 11. Um Blech wehr burfte nur zugestellt werder | ١, | •   |    |     |
| wenn das Werk nicht ging; eine Bergütun        |    |     |    |     |

Wie hoch sich im Laufe eines Jahres diese Art Einnahmen eines Werkbesitzers blieb, geht aus der Angabe eines Protokolls hervor, wonach das Nieferner Werk vor der Regelung 35 000 Gulden Entschädigung erhielt. Die Werkbesitzer der Würm

erhielten feine Entschädigung.

war nicht zu leisten.

Um 4. Januar 1841 bilbete fich ein neuer Floßverein in Bforgheim. Der Gefellichaftsvertrag ift unterschrieben von den Mitgliedern Ludwig Aab, Christoph Bolf, Christoph Aab, Joh. Mürrle, Mich. Wolf, Joh. Mäule, Ludw. Schneider, Ferd. Gerwig, Ug. Frd. Maner, Christoph Fr. Geiger, Jatob Riehnle alt, David Abrecht, R. Fr. Riehnle jung, Jakob Aab, Froch. Aab, Joh. Christoph Riehnle, Joh. Mich. Gerwig, Flosser und With. Leng jun., Burger und Raufmann in Pforzheim. Die neue Aftien-Gesellschaft bildete sich aus dem größten Teil der bis 31. Dezember 1840 unter der Firma Kroll und Cie. bestandenen Bolzhandlungsgesellschaft. Sie führte bas Geschäft in ber Musbehnung fort, wie es ihre Mittel gestatteten. Dasselbe bestand im Gin- und Verfauf, jowie im Verfloffen von Langholz und Eichen und im Betrieb einer Sagmuble (Rompagniefägmuble). Die Rapitaleinlage betrug 108 000 fl., eingeteilt in 108 Anteile. Alle 4 Jahre wurde der Bertrag erneuert und das Ginlagefapital von neuem bestimmt. Dasselbe betrug 1848 = 96 000 fl., im Bahre 1852 - 95 000 fl. Aftienbesitzer tonnten Rinder, Witwen und andere rechtmäßige Erben von Mitgliedern des Flogvereins werden, lettere jedoch nur folange, als fie fich nicht jum zweitenmale verheirateten. Rein Gesellschaftsmitglied durfte auf eigene Sauft Bolg oder Dielenhandel betreiben bei Strafe der Berstoßung. Der Gehalt des Direktors Leng jun. mar auf 1000 fl. normiert; daneben erhielt er 10 ', Reingewinn und 5° Intereffen vom Rapital nebit Spefeneriag für auswärtige Geichäfte.

Der Betrieb der Kompagniesägmüble, auf welcher der Floßverein seine Kolter zu Dielen a. schnitt, war lange Zeit einem Alosser übergeben. Die Funftion des Kompagniesägers übte eine Familte Rag, in welcher sie sich vom Bater auf den Sobn vererbte.

Die Stelle des Meisterknechts, der auf den Holzversteigerungen in den Wäldern das Langholz einkaufte, war ebenfalls in der weitverzweigten Familie Rat vom Bater auf den Schn übergegangen. Besorgte der Meisterknecht den Holzeinkauf, so batte der Schiffer — in letzter Zeit Mürrle — das Einbinden und den Transport der Flösse bis Mannheim zu leiten. Gewöhnlich suhren 3—4 Flösse miteinander, von denen jedes mit 3—5 Mann beietzt war. Bei guntigem Wassersand und entsprechender Ladung konnte Mannheim in 6 Tagen erreicht werden

3m Jahre 1847 murde die Glöfferei auf der Burm, Die früher ichon von untergeordneter Bedeutung mar und mancherlei

Schwierigfeiten bot, gang aufgehoben.

Das Bolggeichaft ging in ben 40er Jahren gut, mit Ausnahme der Revolutionszeit. Früher ichon trat eine Stodung ein in der Bijouteriebranche, und die Goldarbeiter hatten eine Beit der schweren Not. Mus jenen Tagen ftammt bas im alten Flofferviertel, der Au, entstandene geflügelte Bort: "Matdle nimm tein Gabrifler, der Dreck gait aus!" Much die funfriger Sahre waren für Holzhandel und Glofferei noch gute.\*) In den Sechziger aber trat eine Geichäftsflaubeit ein. In Holland lagerten nämlich große Solyvorrate von bier und Calm. Die Ronfurreng ber amerikanischen und norwegischen Bolger begann fich fühlbar zu machen. Infolge bes Ausbaues ber Babnen traten auch die Bolger ber entiernter gelegenen Balber in Bettbewerb mit benen des Schwarzwaldes. Richt nur aus ben hohenlohe ichen und oberichmabischen Waldungen, auch aus Bavern und sogar aus Cesterreich murde durch die Gisenbahn das Bolg in die Aheingegend geschafft. Gine Angahl Mitglieder des Gloßvereins fuchte benielben neu zu organifieren. Es gelang ibnen nicht, und 1865 66 erfolgte die vollitändige Liquidation mit

<sup>\*</sup> Mittwoch, ben 1. April 1857 fand die feierliche Eröffnung des neuen Aloksingle in beinenftein fiatt. Die herren Oberdautat Sauerbed, Ober baurat Schenel, Baurat weller, Brurat wermig von Natistube, somte bie biebieben Landes und Gemeinbebetorben nehn einer großeren Anstell marriem bergifter herren nahmen daran Teil. Auf ein durch Bollerichame gezeheich zeiten wurden die Stleinken geomet und unter den hodulien der an dem kangl und auf der Brude befindlichen Zuschauer eichienen die erften mit ben babischen Flaggen geschmudten Flosse.

# Die lehten Pforgeimer Glößer.



Ludw. Rößle.

(Beorg Abrecht. Christoph Gerwig.

Chriftian Schneiber. Garl Bubm. Gerwig.

3. Georg Riehnle.

Unterbilanz. Die Mitglieder erhielten 80 ", ihrer Einlagen auß-Die Kompagniefägmühle wurde im Juli 1865 an bezablt. Kabrikant Julius Dittler verkauft um 32 125 Gulden. Bommeranzengarten (zwischen Enz und Holzgartenftraße) fam im Ottober 1865 um 2000 Gulben an Zimmermann Gottfried Claus. Ein anderer, bedeutend größerer Polderplat am Nedar in Mannheim, tam ebenfalls zu fehr niederem Breife an ben bortigen Schiffer Gerwig. Alle Diese Blate haben heute mindestens den 10 fachen Wert. Fast gleichzeitig mit der Auflösung des Flogvereins gab auch die Holzhandlungsfirma Mayer & Dennig das Geschäft auf. Die alte Flösserzunft bildete sich zur Flössergenoffenschaft um und übernahm für auswärtige Bolghandler und Sagewertsbefiger bas affordmäßige Berflöffen von Bolg. Aber der stetige Preisdruck machte das Geschäft bald so unrentabel, daß sie von 1864 an dasselbe fast ausschließlich Calmbacher Flöffern überließen. Bon jenem Zeitpunkt an bis heute ift bie Bahl ber Flöffer von 44 auf fieben gefunten.

Bor allem hat der Auskandsflogverkehr erheblich nachzgelaffen, mahrend der Inlandsflogverkehr, wie er von den Sageswerken in Pforzheim, Dillweißenstein und Brötzingen unterhalten wird, bis 1900 eher eine Zunahme verzeichnen darf.

| Wittel<br>im Durchschnitt<br>. der Zahre | Gefamt-<br>zahl | Enzflöffe | Nagold:<br>flosse | Binnen: ;<br>verfehr | Weiter<br>geführte<br>Flösse |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1884—1892                                | 183             | 43        | 140               | 42                   | 141                          |
| 1893 1896                                | 134             | 25        | 109               | 50                   | 84                           |
| 1897                                     | 93              | 28        | 65                | 60                   | 33                           |
| 1898                                     | 87              | 18        | 69                | 63                   | 24                           |
| 1899                                     | 83              | 22        | 61                | 64                   | 19                           |
| 1900                                     | 45              |           | 45                | 36                   | 9                            |

Durch das Eingehen des Speer'ichen Sagewerkes (August Ranser) hatte vom Jahre 1900 ab der Binnenverkehr einen weiteren Rückgang aufzuweisen.

Im selben Verhältnis, wie der Floßverkehr mit Laugholz abgenommen hat, nahm der Bahnverkehr zu. Von 1884—1892 wurden auf der oberen und unteren Enz- und Nagoldthalbahn durchschnittlich 14 600 cbm Langholz befördert, von 1893—1896—35 800 cbm.

Ueber die Holzpreife aus früheren Zeiten geben folgende Bahlen Aufschluß:

1310 fostete eine Eiche im Schönbuch 6 Beller, eine Buche 4 Beller. 1500-1600 kostete eine 24 m lange Tanne im Nagoldgebiet auf dem Blate 80 Pfennig.

1550 toftete das Rlafter Scheiterholz aus den Gyachwaldungen

im Walde 3 Kreuzer 1 Beller.

Mus den Reichenbacher Baldungen 4 Kreuger.

1691/92 kostete ein 20 m langer, am dunnen Ende 46 cm ftarter Tannenstamm auf bem Stod 30 Rr.

1715 kostete ein Holländerstamm von 24 m Länge 45 Krz. auf

bem Stod, in Bforgheim 10 Bulben.

1728-31 kostete die Calmerkompagnie ein Hollanderstamm auf bem Stocke 5 Gulben, eine geringere Tanne 2 Bld. nebst Ronzeffionsgeld.

1746,49 kostete ein Hollanderstamm laut Bertrag 14 Blb.

1755 67 kostetete ein Hollanderstamm in den Neuenburger und Altensteiger Waldungen 18 Gulden, in den Freudenstadter Muramalbungen 8 Gulben.

1778 98 gahlten die Rompagnien dem Staat für die Sollandertanne im Murggebiet 12 Bld., im Enzgebiet 20 Gld.

Ende des 18. Jahrhunderts galt eine starke Tanne der nächsten Waldungen bis zu 30 Bulben.

Ende des 19. Jahrhunderts galt eine Hollandertanne von 5 cbm netto 120-135 Mt., also das 21 fache bes Breifes vor 100 Jahren.

1807 kostete ein Rlafter Buchenholz 5 Gld. 40 Rrz.

Tannenholz 2 Gld. 15 Rrz. Eichenholz 2 Glb. 30 Rrg. im Balbe.

1816 Buchenholz 7 Gld. 30 Rrz. Eichenholz 4 Gld. 30 Rrg. ,, ,, ,, Tannenholz 4 Gld. 30 Rrg. ,,

1835 Buchenholz 14 Bld. Tannenholz 6 Gld.

1899 tofteten 4 Ster Buchenholz im Balbe 32-36 Mt. Eichenholz im Walde 32 Mt.

1899 fosteten 4 Ster Tannenholz im Balbe 28 Mf.; alfo bas 8fache des Preises vor 100 Jahren.

Als im Jahre 1813 die Flamme der Begeisterung burch Deutschlands Baue loderte und der vaterländische Bedanke alle Herzen mächtig ergriff, da war auch in unferm Pforzheim eine gludliche Zeit angebrochen; ein Frühlingswehen ging burch bie Welt und von Mund zu Mund erscholl es: Deutschland frei! Deutschland einig! Die Pjorgheimer Burger bildeten freiwillige



Die Anerbrude in ben 40 er Jahren.

. . Rorps, ein Ravallerie- und ein Jägerkorps, und die Flösserzunft scharte sich aufs neue zu einem Flösserkorps zusammen. Mit ihren Feuersteinflinten und der Batrontasche am Bandelier, später noch mit Czako und Waffenrock ausgerüstet, rückten sie aus, die getreuen Alten, in manchem Rampf Erprobten, um nach uralter Sitte am Märzmarkt auf dem Rathause die Stadtwache zu beziehen. Zeiten und Menschen sind seitdem andere geworden.

Mehr und mehr beginnt das einst so blühende Gewerbe der Flösserei, dem Pforzheim seinen ersten Ausschwung verdankt, zu schwinden. Die Eisenbahn, dieses billigere, bequemere und rascher sördernde Transportmittel, sowie die von der zunehmenden Industrie mehr wie früher in Anspruch genommene Wasserkraft hat auch hier eine tiefeinschneidende Umgestaltung hervorgerusen und eine Berufsklasse auf den Aussterbeetat gesetzt, die ihre Eristenz einstmals für emige Zeiten gesichert hielt.

bie ihre Eriftenz einstmals für ewige Zeiten gesichert hielt.

In Pforzheim giebt es keine Flössergenossenschaft mehr. Die alte Fahne wurde vor zwei Jahren dem Altertumsmuseum übergeben. Nur wenige Zeugen aus der alten Blütezeit des ehrwürdigen Gewerdes sind noch vorhanden; einer um der andere der Flösserveteranen, an denen selbst die Mühsale und die Last der Jahre nicht den Typus des Urwüchsigen und Starken zu verwischen vermochte, geht zu Grabe. Man vermag sich beim Anblick dieser Männer, denen etwas anhaftet vom alten deutschen Reckentum, einer stillen Wehmut nicht zu erwehren, zieht doch mit ihnen ein Stück Romantik und Poesse für immer von dannen.\*)

\*) Die Mitglieder des 1854 erneuten Glofpereine maren:

1. Ludwig Röfte, ledig und großjährig und für deffen 3 noch minderjährige (Beschwister, Rinder des † Flossers Michael Roßle, deren Bormund Ludwig Weyle, Flösser dahier.

2. Gur Wilhelmine geb. Riehnle beren Chemann Rarl Ludwig Gerwig,

Flöffer dabier.

- 3. Fur Rarl Ludwig Mab Wwe. Friederite geb. Wolf, beren Bormund Bringenwirt Mar Sief.
  - 4. Rarl Friedrich Ras, Loreng Gobn.
  - 5. Johann Chriftoph Riebnle.

6. Johannes Hinger.

7. fur Ludwig Otto Schneider Bwc. Raroline geb. Germig, beren Schwager Friedrich Schneider, Floffer babier, ale Bevollmachtigter.

8. Michael (Berwig Wire. Ratharine geb. Abrecht.

- 9. Für Jalob Chriftoph Wolf Wire. Ratharine geb. Schneiber, Geometer Georg Theilmann als Bevollmachtigter.
  - 10. Chriftoph Ludwig Germig Wwe. Jafobine geb. Maule.
  - 11. Georg Friedrich Maner.
  - 12. Chriftoph Friedrich Geiger.

13. Johann Ludwig Maule.

14. Chriftoph Gerwig (Jatob Sohn: Wine, Jatobine geb. Steudle.

15. Carl Friedrich Ras der altere.

16. Joh. Jatob Bauer Wwe, Juliane geb. Nab.

17. 3afob Nab.

- 18. Gur jung Chriftoph Schneibers Wie. Raroline geb. Gafenberger beren Tochter Caroline geb. Schneiber, Chefrau des Bijoutiers Friedrich Leibbrand ale Bevollmachtigte.
  - 19. Georg Jatob Riehnle, Joh. Jatob Cohn, Mittmeifter.
  - 20. Jung Chriftoph Ungerer Bime. Barbara geb. Reble.

21. Chriftoph Friedrich Mürrle.

22. Gur Ferdinand Gerwige Chefran Margarethe geb. Nab deren Chemann.

23. Johann Jafob Abrecht, Jatob Sohn. 24. Chriftian Riehnle.

- 25. Chriftoph Nab, Chriftophe Sohn.
- 26. Rarl Ludwig Germig bier.

27. Johann Ronrad Ras.

28. Jatob Friedrich Hab.

- 29. Bur Joh. Gerwig, Glößer in Mannheim, Raufmann Wilhelm Leng bier ale Bevollmachtigter.
- 30. Für Johann Jatob Aab Wine, Eleonore geb. Gruber beren Sobn Jatob Aab, Floger als Bevollmächtigter.

31. Rarl Friedrich Riehnle, Polizeifergeant.

82. Für Beinrich Riehnle Wwe. Doris geb. Sattler in Stuttgart Ernn UnterEder ale Bevollmächtigter.

33. Chriftian Schneiber.

34. Gur Joh. Bauer Wwe., Sophie geb. Rat, beren Tochter Friederite, Chefrau bes Glöffers Lubm. (Berwig bier ale Bevollmächtigte.

85. Johannes Abrecht.

- 36. Bur Chriftoph Friedrich Rat Raufmann Wilhelm Leng als Bevollmachtigter.
- 37. Gur Johann Mab Wive., Magdalene geb. Welfc, beren Cobn Floffer Ludwig Nab bier als Bevollmachtigter.

38. Georg Zafob Nab.

39. Chriftoph Traut, Glößer in Suchenfeld wohnhaft.

- 40. Friedrich Schneider. 41. Chriftoph Friedrich (Verwig.
- 42. Ludwig Rab, Johann Cohn.

43. Jatob Chriftoph Abrecht, Michael Cobn.

- 44. Gur jung Johann Jafob Ran hier, beffen Gobn Georg Jatob Ran, ledig und großjahrig, ale Bevollmachtigter.
  - 45. Ernestine Germig, Chefrau Des Glöffere Christoph Gerwig.

46. Luife Rat, ledig und großjahrig.

47. (Beorg Jalob Mab.

- 48. Johann Chriftoph Abrecht Wime., Juliane Friederite geb. Rat.
- 49. Sophie Nab, ledig und großjahrig bier mit ihrem Rechteberftand Bijouteriefabrifant Friedrich Leit.
  - 50. Eva Porothea Nab, ledig und großjabrig.

51, Georg Bafob Riebnte.

52. Margaretha Nab Wwe. geb. Bruting.

53. Friedrich Mat, Gager.

- 54. Gur Bilhelmine Abrecht, ledig und großjahrig, beren Bruber Ga 3al, Abrecht, Glößer hier, ale Bevollmachtigter.
- 55. Gur Chriftoph Geiger Michael Cohn Bitme Margaretha get. Germig babier, beren Gobn Bijonteriefabrifant Christoph Germig ale Bevou machtigter bier.
- 56. Bur Christoph Ludwig Germig und Rinder Raroline und Withelmine und begm, fur beren Mutter, vermitmete Safobine geb. Maule, beren Bruder und reip. Sohn, Glotier Rart Gerwig.
  57. Gur die minderjahrige Emilie Hab deren Bormund Bringenwirt
- Dar Dief.

# Saudwirtidaft und Bichjudt.\*)

Allgemeines.

Die Zehntablösung, dieses für die Landwirtschaft wichtigste Ereignis des Jahrhunderts, hat, fo fonderbar das klingen mag, bem Landmann, befonders dem armeren, großen Schaden jugefügt. Sie hat ihm fein fleines Betriebskapital entzogen, und bie fehlerhafte Ablösung bat ibn jum Binsbauern bes Ablösungstapitals gemacht. Während gegen Die Mitte des Jahrhunderts die Rapitalien der Landwirtschaft sich in den Gifenbahn- und Staatsanleben zc. feststellten, mar bas Sinken ber Guter- und Bauferpreise fo groß geworben, daß man beinahe fagen tonnte, fie haben teine Breife; benn für den niedrigften Breis murben oft teine Raufer gefunden. Die gute Ernte von 1855 hat darin wieder einen Wandel jum bessern herbeigeführt. Die teilweise

<sup>58.</sup> Raufmann Wilhelm Leng.

<sup>59.</sup> Für Ratharine Riehnle, ledig und großjahrig, beren Bruder Glöffer Chriftian Riehnle bier als Bevollmächtigter.

<sup>60.</sup> Gur bie minberjahrigen Wilhelmine und August Abrecht, beren Bater Gloffer David Abrecht ale beren gefetlicher Bormund.

<sup>61.</sup> Fur Wilhelmine Mert, ledig und großiahrig, und fur die noch minderjährige Sophie Wert, Flöffer Chriftian Friedrich Mert als Bevollsmächligter der ersteren und Bormund ber letteren.

<sup>62.</sup> Jung Ludwig Chriftian Rab. 63. Joh. Maule Wwe., Ragbalene geb. Kap. 64. Fur ihre 6 Rinder Raroline, Wilhelmine, Georg Jatob, Christian, Margarethe und Ruppert, dieselbe als Bevollmächtigte ihrer volljährigen und als gefestiche Bormunderin ihrer minderjahrigen Rinber.

<sup>65.</sup> Gur Wilhelm Ringer, minberjahrig, beffen Bater Gloffer Johann Ringer ale gefesticher Bormund.

<sup>66.</sup> Fur Samuel Minger Wive. Salomea geb, (Beiger bier, beren Sohn Badermeister und Gemeinderat Christoph Ringer als Bevollmachtigter.

<sup>69.</sup> Auguft Rat, Rarle Cobn.

<sup>70.</sup> Georg Murrle, ledig und großjahrig.

<sup>71.</sup> August Ras, Loreng Cobn.

<sup>72,</sup> Rarl Germig.

<sup>78.</sup> Joh, Jat. Rat Wwe, Anna Marie geb. huber. 74. Wilhelmine Rat.

<sup>75,</sup> Gur Sophie Riebnle, ledig und großsahrig in Samburg, Polizeis fergeant Rarl Friedrich Riehnle bier ale Bevollmachtigter.

<sup>76.</sup> Auguste Riebnle, ledig und großjahrig.

<sup>77. 3</sup>oh. Georg Riehnte, Polizeidiener.

<sup>78.</sup> Johannes Muller.

<sup>79.</sup> David Abrecht.

<sup>80.</sup> Lubm. Friedr. Ras, ledig und großjährig.

<sup>81.</sup> August Gerwig.

<sup>42.</sup> Joh. (Beorg Wert, Chriftian Cobn, ledig und großjabrig.

<sup>\*)</sup> Quellen: Mundliche Mitteilungen glaubwurdiger Beitgenoffen, Pforgheimer "Anzeiger" und "Beobachter", Beunifch, ftatiftifce Sahrbuch, Generallandesardiv.

Ausstockung von Wälbern und Rebgeländen, die Bestimmung von Wiesen und Weiden zum Ackerbau, die verbesserte Kultur desselben, die polizeiliche Neberwachung der Fruchtmärkte, der vermehrte Anbau der Kartosseln haben es verhindert, daß die ohnes

bin schon hohen Brotpreise ins Unerschwingliche stiegen.

Wie allenthalben in Deutschland, so vollzog sich auch in Pforzheim um die Mitte der fünfziger Jahre der Umschwung vom bisher überwiegend landwirtschaftlichen Betrieb zur Industrie. Es war eine fritische Nebergangsperiode, mit allen Hoffnungen, aber auch allen unliebsamen Erscheinungen einer solchen. hatten fich nicht Landwirtschaft, Gewerbe und handel die bande geboten, wie es eine gefunde wirtschaftliche Entwicklung verlangt; denn ohne die Grundlage der Landwirtichaft fann fein Gewerbe und fein Sandel bestehen. Dazu fam, daß mehr Arbeitsfrafte vorhanden waren, als beschäftigt werden fonnten. Es ift baber verständlich, wenn ernft benfende Manner jener Beit voll Betrübnis ber Bufunft entgegen faben. Uebervolferung - Bersplitterung des Grundbesites — Arbeitslosigfeit — Kartoffelfrantheit — Revolution -- Teuerung — Hungertuphus bei den Aermsten — Rreditlofigkeit des Ackerbaues — Migverhältnis der Arbeit zum Lohne — Berödung der Landstraßen durch die Gisenbahnen und das durch herbeigeführte Beeinträchtigung der Strafengewerbe, des Berfonen- u. Gütertransportes zc. - hohe Staats- u. Gemeindeabgaben - große Staats:, Gemeinde: und Privatichulden - Berarmung der unteren Stände und großer Rinderjegen derfelben (.. rien n'engendre plus que la pauvreté et les pommes de terre-) - Holzpreise, die der Arme nicht erschwingen konnte, baber Holzfrevel in ungemeffener Zahl und Ausdehnung. Das war die Signatur ber Zeit bis zum 6. Jahrzehnt.

## Der 2Beinbau.

Rach Mollers Mitteilungen fiand der Preis des Weines zu Anfang unieres Jahrhunderts stemlich hoch und ging band in Hand mit den Getreibe preifen. Teifenungeachtet war iem Andam nicht lufrativ, und zwar infolge der wielen Migiabre. Biele Weinberg de fleher hieben die Reben aus und legten Miegader an. Bon 1788 bis 1816 war fein Vollberdit micht zu versiehnen. Einer der leiten Rebenbeitiser am Valtberg war Burgerminter Teimlung, der am Rieferner Beig oberbath des Babindots einen recht nattlichen Beinberg mit Bobinbans beight, derreibe ging nach iennem 1851 erfolgten Tode an die Bobinenbergerichte Kapiteliarist über und is beute im Vefine des Reben am Battberg mit Reben die Lesten Reben am Battberg anvochauen.

Das Baldden beim Bartturm murde 1848 and Mitteln des neu errichteten hilbsvereins angepilanst. Da die Bodenichtet zu gering ift, bat ce seitbem feine ionderlichen Fortichtet im Bachstum zu machen vermocht.

# GartenBau.

3m Jahre 1816 befanden fich in der Gemartung Pforzheim 354 Morgen Warten. Das bedeutet ein fur die bamalige Ginwohnerzahl ungewöhnlich großes Areal. Tropbem maren feine größere Gartnereien vorhanden. Die meisten Familien befagen ein Stud Genufegarten, worin fie ihren Bedarf iclbit bauten. Das gange Gelande des Rennfelde und des Gedanftadtteils bestand noch teilmeise bis in die fiebziger Jahre aus oft in fleinfte Bargellen geteilten Gemuicgarten. Ebenso mar es unterhalb der Mu, langs ber Solzgartenftraße und im Brubt in ber Altftabt. Diefes marm gelegene Gartenland ift nun feither burch Auffullung höher gelegt, mit Ortoftragen burchjogen und mit Saufern überbaut worden. Die Brivatgemulegarten find auf Diefe Beife nach und nach verschwunden. Bon Sachleuten find feit den 70er Jahren bie großen Gemujegartnereien im Often ber Stadt aus dem Wiesenland ber bobwiesen und aus den Aedern lange der Gutingerftrage und der Bahn, ferner auf der Wilhelmshöhe und am Gifingerweg geichaffen worden. Diefe Sandelsgartnereien leiften fo Tuchtiges, daß die frubere, von Durlach aus betriebene Berforgung unferer Wochenmartte fast gang nachgelaffen hat. Andere Gartnereien, mehr im Weften und am Friedhofweg gelegen, haben fich mit vielem Erfolg ber Runftgartnerei jugemanbt.

Bevor die seit 10 Jahren in gleicher höhe sich haltende enorme Bauthatigkeit begann, war die Jahl der zwischen den Wohnhausern vermögender Aamitien liegenden Brivatgarten eine weit größere als jest. Ihr Schwinden ist nicht nur zu beklagen im Interesse einer wohlthueuben Abwechslung und der Schonbeit, welche das sommerliche (Brun inmitten der Stadt dem Auge darbot, sondern auch mit Auchsicht auf den gesundheitlichen (Bewinn, welche sousgarten bieten. Sie sind gewissermaßen die Lungen der Stadt, welche die Unmengen verbrauchter, tohlensaurehaltiger Luft in sich aufnehmen und dafur sauerstoffreiche Lebensluft abgeben. Einsichtsvolle Leute erkennen das und lassen sich nicht durch einen vorübergehenden (Bewinn dazu verleiten, eine Sache, die der Schonbeit und (Besundheit in so hohem (Brade dient, leichthin dem Geldgewinn zu opfern. Auch die Stadtverwaltung hat sich dem vernumfigen (Brundsate zugeneigt, die (Barten möglichs) zu erhalten, und für die neu zu errichtenden Stadtauartiere ist die Anordnung getrossen, daß vor jedem Kause ein etliche Reter breites (Bartchen Rlan sinden solle.

Hauf ein etliche Meter breites Gartchen Plat finden folle. Außerordentlich fordernd fur die Bilege des Gartenbaues wirft der Gartenbauverein, von dessen Thatigfeit die prachtige Anlage des Stadtsgartens und die forasame Pilege der ichonen Privatgarten der Stadt Zeugnis ablegt. Im September 1886 veranstaltete der Berein im Stadtgarten eine Blumen und Bilanzenausstellung, die von Sachverstandigen aufs gunstigste beurteilt und u. a. anch von Prinz Narl von Baden nehnt Gemahlin besucht wurde. Solche Ausstellungen fanden seitdem wiederholt statt und bewiesen jeweils einen erfreulichen Fortschrift im Gattenbau.

#### Aderbau.

Bon dem Jahre 1850 an datiert, wie ichon erwahnt, das sich nun rasch vollsiehende flebergewicht der Industrie über den Acerdau. Mit dem Beginn des Exports nach Amerika, der in jene Zeit sallt isiehe Bisonterier wuchs die Industrie progressiv in die Sohe. Burgermeister Zerrenner, sein Stadtbaumeister Bender und dessen Auchfolger Ludwig Weber gingen daran, die verlotterten Etrasen in einen besieren Zuitand in seben. Die Dunghausen vor den Hausern verschwanden allmahlich. Hen und Etroh mußte der Feuersgesahr wegen außerhald der Volugebaude untergebracht werden. Die letzter Maßregel wurde, so vernunftig sie war, als eine große harte empfunden; denn mit ihr mußten Bieh-

jucht und Landwirtschaft, die bisher von Flösser und Sandwertern als eintragliches Geschaft nebenher eifrig betrieben worden waren, jumteil vermindert, jumteil ganz aufgestedt werden, besonders in den Sausern, die leine Sofe hatten. So verschob sich mit der Zeit der landwirtschaftliche Betrieb mehr nach der Veripherie der Stadt.

Die Vervolltommnung der Eisenbahnen und der Tampsichisfahrt brachte mit der Zeit die scharfe Konkurrenz des russischen und amerikanischen Getreides. Die Preise in Deutschland sanken, so daß sich der Getreidebau immer weniger lohnte. Underseits wuchs mit der zunehmenden Bevölkerung der Stadt der Milchverbrauch. Dierdurch war der Landwirtschaft der Weg gewiesen zur Vermehrung des Andaues von Futterkautern und damit zur Vergrößerung des Viehstandes und der Einschränkung des Getreidebaues. Neben den großen Hosquiern Buckenberg, Haidach, Ratharinenthal, welche täglich große Wilchquantitäten zur Stadt bringen — neben den zahlreichen Milchhändlern, welche weit in den umliegenden Ortschaften die Milch aufkausen und ihrer skadtschen Kundschaft zusühren, —entstanden in der Rahe der Stadt der Wartberghof, der Hohenacerhof, der Tennachhof, der Kreuzsteinhof, der Hoherschof, das Stadt'sche Gut am vorderen Wolfsberg, das Jnauen'sche Anwesen u. a., welche sich vorwiegend mit Milchproduktion beschätzten.

Bon ersichtlichem Einstuß auf die Besserung ber Lage der Landwirte war der Landwirtschaftliche Bezirksverein, der im Jahre 1869 = 250 Mitglieder zahlte. Am 7. Ottober 1857 fand in Pforzheim ein landwirtschaftliches Teft, verdunden mit Preispslügen statt. An letterem beteiligten sich 8 Konturrenten, wovon 4 mit Preisen bedacht wurden. Im oberen Rathaussaale waren die landwirtschaftlichen Erzeugnisse ausgelegt. Das obere Rennseld war zum Test plat eingerichtet. Reben Aletterbäumen für die Schulzugend gab es an Bolkbelustigungen mit ausgesetzen Preisen den "Hammeltaus", "Hahnentaus" und zulett das "Wassertragen" für die weibliche Jugend, welchen Bergnugungen ausgiedig gehuldigt wurde. Im Jahre 1865 hatte wieder ein landwirtschaft liches Gauselt statzesunden mit Preiseverteilung und Berlosung. Eine weitere Ausstellung sand im September 1876 statt, ebenso ein großes landwirtschaft liches Bezirksses am 17. Septbr. 1894, das mit Ausstellung in der Turnhalle, Biechpramierung und einem stattlichen kostumierten Festzug verdunden war.

Durch den neuerlichen Aufschwung des Bauhandwerfs, durch den enormen Rohlenverbrauch in der Stadt, im Gaswert und in den Dampf betrieben, ferner durch den außerordentlich gesteigerten Guterverfehr, sahen sich viele Landwirte veranlaßt, ihren Unterhalt mehr im Juhrwesen zu suchen. Dasselbe sichert eine raschere und oft auch höhere Geldeinnahme als der Acerdau. Leider haben sich einzelne Juhrwerfsbesitzer soweit damit eingelassen, daß ihnen die Landwirtschaft zur Rebensache geworden ist.

Schwer leiden auch die Landwirte in Pforzheim und Umgebung an der vielbeflagten Leutenot. Die starte Baulust absorbiert soviele Arbeitstrafte, daß es den Landwirten schwer wird, geeignete Leute als Taglohner zu sinden. Die hohen Lohne in den Jahrifen und an den Baustellen verantasien die landwirtichaftlichen Arbeiter zu Lohnanipruchen, bei denen die Bauern nach Entrichtung der Beitrage zur Mrankenkasse, zur Unfall- und Altersversicherung taum ihre Rechnung zu sinden vermogen. Unter solchen Umstanden wird die eine andere Erleichterung empfunden, wie z. B. der Dampf-Preschmandine, als eine große Erleichterung empfunden.

Unter ben Gelandeerwerbungen, welche die Stadt in den letten Jahren gemacht bat, erwahnen wir das Bohnenberger'iche Anwesen, welches im Dezember 1897 von Atthur Bohnenbergers Erben um 357 660 Mf. ange tauft wurde, die Jusel von Philipp Chrismann im Jahre 1890 mit dem datausischenden Baichbauschen zu 38388 Mf. und das zum Zwede der Anlage einer neuen Landesurenannalt angefauste Gelande am Bartberg um 82 476 Mf.

Seitbem die Bertehrsmittel und die internationalen Beziehungen auf eine Stufe gelangt find, wo von einer Abichliegung ober Entfernung faft taum noch die Rede fein fann, brauchen wir bei etwaigen Rigernten nicht mehr mit jenem Bangen der Bufunft entgegen ju ichauen, wie dies noch 1817 und 1847 ber Fall war. Auf die Frucht- und Brotpreife find folde Erfcheinungen im allgemeinen fast ohne Ginfluß, ba ber internationale Sandel, ber Gifenbahn- und Dampfichiffverfehr in turgefter Beit für hinreichende Getreibejufuhr aus Rugland, Ungarn, Rordamerita ober Argentinien forgt. Bordem mar bies anders. Gine Digernte fteigerte fofort bie Getreides und Brotpreife und zwar oft genug ine Ungeheuerliche, wenn die Teuerung anhielt. In folden Zeiten murde bann bas weniger bemittelte Bolt findig und fuchte fic durch alle möglichen Ersakmittel zu belfen. Die fonderbarften Surrogate wurden unter Mehl gemifcht und zu Brot verbaden, um aus ben fleinen Wehlvorraten möglichst viele Brotlaibe herauszubringen. Die erfte große Teuerung des Jahrhunderts folgte der Migernte des Jahres 1816 und mahrte bis gur Erntegeit 1817. Das Malter Roggen galt 34 Gulden, die Gerfte 32 Gulden, das Seiter Martoffeln I (Bulben 48 Rreuger (3,09 Mt.) Das Pfund Schwarzbrot 16 Rreuger = 43 Pfennig. Berhaltnismaßig billig mar bas Fleifch. Das Bfund Schweinefleisch toftete 18 Kreuger, Mindfleisch 14 Kreuger, Sammel- und Ralbfleifc 12 Rreuger. War die Beit ber nachften Ernte gefommen und bie Teuerung an ihrem Ende angelangt, fo mar es eine icone Sitte, bag ber Einzug bes erften Erntemagens als ein frobes Geft gefeiert murbe. Als am 11. August 1817 der erfte Erntemagen an der großen Linde vor dem Schloß: thor angelommen mar, jog die festlich gefleidete Schuljugend unter Bubrung der Lehrer mit Mufitbegleitung babin. Samtliche Angestellten, der Gemeinderat und viele Burger der Stadt folgten. Der festlich geschmudte Bagen murde unter Gefang und Dufit jum Brobinger Thor berein auf ben Rartt geführt, um denfelben ein großer Rreis geichloffen und dann bas Lieb gefungen: "Run danket alle (Nott." Dierauf bewegte fich ber Bug unter Glodengelaute ben Echlogberg hinauf in die Rirche. (Beichmudte Garben murben am Altar aufgestellt und Defan Solzhauer hielt eine der Bedeutung bes Tages angemeffene Geftrede uber Bfalm 77, Bers 15 -21: "Du bift der Gott, der Bunder thut, Du haft Deine Macht bewiesen unter ben Bollern ic." Rebnlich murbe es im Bahre 1847 gehalten. In Diefem Bahre maren die Rartoffeln fo ichlecht geraten, daß von einem gangen Ader taum 1 Sad voll mittelgroßer Rartoffeln geerntet murben. Ale Erfas hat man ausgesottenes Maly aus ben Brauereien unter das Brotmehl gemiicht und verbaden. Das Jahr 1846 war ein sehr heißes und trodenes gewesen. Der Geschaftsgang in Judustrie und Sandel litt unter einem nachhaltigen Drud, ber fcwer auf ber Bevolterung laftete. Rach bem Beobachter (Dai 1847) toftete bas Baar Wed 2 Rreuger und mog 5 Lot, der Epfundige Laib Halbweißbrot 19 1/2 Rreuzer, der Apfundige Laib Edwarzbrot (Rernen) 32' . Rrz., Rartoffeln das Simri 44 Rrz., Ralbfleifc 8 Mrg., Rindfleifch 11 's Rrg., Sammelfleifch 8 Rrg., Schweinefleifch 15 Rrg. das Afund. Bon 1847 48: Das Paar Wed, 91/s Lot, 2 Rry., das 2pfundige Laib halbweißbrot 8' . Rrg., ber 4pfundige Laib Edwarzbrot 12 Rrg., Rartoffeln das Simri 15 Rrs., Ralbfleifch & Rrs., Rindfleifch 10 Rrs., Hammelfleifch 7 Rrs., Echweinefleisch 12 Rry. bas Ufund.

3m Eltober 1854 bilbete sich ein Berein zur gemeinschaftlichen Anschaffung von Lebensmitteln. Ansangs Rovember zahlte berselbe 250 Mitglieder. Bon der erhobenen Einlage von 2 fl. pro Mitglied wurden einst weilen Mehl und Rartosseln angeschäfft. Die Mitglieder gehorten meist dem Mittelstande an.

Saft ebenso ichtimm daran war ber Landwirt, wenn das Inter mangelte. Ein schlimmes Jutterjahr war das Jahr 1842 geweien. Weil die Juttervorrate gering waren, suchten die Landwirte ihren Biehstand zu verringern, weshalb die Biehmarfte im Spatjahr 1842 start befahren waren.

Bon ernster (Vefahr für die Landwirtschaft war das Zutternotjahr 1893. Die Heupreise stiegen dis auf 7 und 8 Mart pro Zentner, und die Preiserhöhung hatte jedenfalls noch zugenommen, wenn die Regierung nicht in Desterreich und Italien große Borrate Preßhen ausgesauft und mit der Bahn in die Rotgegenden eingesührt hatte. Die (Vemeinden leisteten für die Landwirte zum Anfauf des heues die nötigen Borjäusse, und mancher Biedbesützer tam so zu Schulden, die er schwer wieder los wurde. Rach der inslechten Geuernte hosste man auf eine um so ergiedigere Dehmdernte; aber insolge des Regennangels blieb auch diese aus. Auch im solgenden krockenen Fruhjahr, 1894, siel die Heuernte gering aus, doch wurde durch die reichlich solgenden Riederschläge noch ein reicher Dehmdertrag erzielt.\*)

Recht beklagenswert waren die armen Tiere in solchen Zeiten, und manchem armen Landmann mag ihr unaufhörlicher Ruf nach Rahrung und ihre sichtliche Abmagerung ins berz geschnitten haben. Die Not machte auch hier erfinderisch, und man suchte mit den eigenartigsten Mitteln zu erseben, was die Natur versagt hatte. Kartoffelkraut, die Zweige an den beden, ja sogar Tannen- und Buchenzweige wurden kleingehacht und den Tieren gesuttert.

Die Gemarkung Pforzheim umfaßt 2101 ha 84 a 95 qm in 6890 Eigentumsstüden, und zwar:

```
72,7744 ha Hofraite,
36,2057 ha Hausgärten,
13,4878 ha Gartenland,
856,9262 ha Aderland,
295,1069 ha Wiesen, Grasland, Grasraine,
1,8072 ha Beinberge,
4,4568 ha unbehaute Hause, Arbeits- und Lagerpläte,
5,8511 ha Steinbrüde.
```

\*) Frucht und Weinpreise fruberer Zeit. In ben mittleren Teilen unieres Landes galt das Malter Morn (Roggen) nach neubadischem Maß berechnet:

| im letten Biertel bes    | 15.   | Bahrhunderte  | durchichnittlich a | uf  | •   | 58 | Яt. |
|--------------------------|-------|---------------|--------------------|-----|-----|----|-----|
| im                       | 16.   |               | *                  | 2   | Ħ.  | 5  | Яr. |
| im                       | 17.   | ,             | ,                  | 4   | fl. | 19 | Яr. |
| im                       | 18.   | ,             | ,                  | ត   | Ħ.  | 36 | Яr. |
| in der erften Salfte des | 19.   | ,,            | ,                  | 8   | ñ.  | 10 | Rr. |
| Die neu                  | babii | iche Ohm Weir | n stellte sich:    |     |     |    |     |
| im letten Biertel bee    | 15.   | Jahrhunderts  | durchichnittl, auf | f 1 | Ħ.  | 23 | Яr. |
| im                       | 16.   | ,,            | , .                | 2   | fl. | 39 | Яr. |
| im                       | 17.   | ,,            | , .                | ត   | Ħ.  |    |     |
| im                       | 18.   | _             | , ,                | 7   | fl. | 57 | Rr. |
| in der erften Salfte des | 19.   | -<br>#        |                    | 14  | fl. | 46 | Rr. |

Mittelpreis der Jahre. Bro Malter:

|                                | Rorn         | Rernen    |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| Zehr mobifeile Jahre           | 2 5 fl.      | 3 7 fl.   |
| Wohlfeile Jahre                | 5 fl.        | 7—8 તે.   |
| Ditteljabre                    | 6 B ft.      | 8—12 fl.  |
| Teuere Sahre                   | 9-10 ft.     | 13 15 fl. |
| Gehr teuere Bahre              | 11 - 12 i    | 1518 ft.  |
| Noch teurere Bahre             | 13 14 ft.    | 19 21 R.  |
| Rotjahre                       | 15 16 ft.    | 21 24 ft. |
| Sungerjahre                    | 17 - 19 ft.  | 24 28 ft. |
| hunger, Rummer und Bermeiftung | 20 -22 ft.   | 2932 fl   |
| (Rach Beumi                    | <b>d</b> ).) |           |

638,4457 ha Walb und baju gehörige Flachen,

16,4383 ha Dedungen und obe Raine,

132,9278 ha Eisenbahn und bazu gehöriges Gelande, Staatsstraßen, Orts- ftraßen, Orts- und andere Wege, Deffentliche Plate, Friedhöfe, Spazierwege,

27,4246 ha Fiuffe Eng, Ragold, Würm, Kanale, Graben, Bafferbauten. Die abgefonderte Gemartung Saidach 2,7 km von der Stadt entfernt, umfast 78 ha 42 a 45 qm. Sie ist Eigentum der graflich freiherrlich v. Leutrum'schen Grundherrschaft.

# Obfiban.

In den 30er und 40er Nahren bat fich der Kabrifant und Gemeinberat Georg Ludwig Rienle um Die Landwirtschaft verdient gemacht. Sein Stall barg bas schönfte Bieh; fein (Brund, barunter bas heutige Beltman'sche But an ber Schwarzwalbstraße und bas Bimmermann'sche But am Bartberg waren mufterhafte Dbftbaumanlagen. Bei ber Auswahl ber Obftforten wurde ber Luiten, besonders der Blauluiten von ihm bevorzugt. Leider hat in ben letten Jahrzehnten ber Ertrag biefer Obftforte febr nachgelaffen, auch ift fie leicht zum Fauligwerben geneigt. Im mittleren Rennfelb am Depels graben war das große Terrain von der Runftgewerbeschule abwärts bis zur Wörthftraße Rienles (Bemufe- und Steinobftgarten, und hinter feinem Bohnhaus, heute Frau Finter geborig, bis hinauf an die Bahn, befand fich sein großer Garten für Formobstbaume und Reben. Much andere Familien waren lebhaft beteiligt am landwirtschaftlichen (Brofbetrieb, fo die Familie Brab, die ihr Anwesen an Stelle bes beutigen Bfalger Sofs hatte. Die Fabritantenfamilie Gidwind, welche ben Budenberghof verwaltete, die Familie Labenburger mit ihrem iconen Anwesen gegenüber bem Ochsen, ber Gemeinberat und Lowenwirt Beder, ber Waldmeister Suttenloch u. a.

Einen ungemein lebhaften und in seinen Folgen erfreulichen Aufschwung hat gerade in den letten Jahren die Obstbaumzucht genommen. Allenthalben, soweit es immer nur die Bodenbeschaffenheit und die Lage erlaubt, sind außerhalb der Stadt Obstgarten angelegt worden, so namentlich auf den Halben, im Degenach und auf dem Wartberge. Ihr schoner Justand zeugt von gewissen, hafter und sachmännischer Behandlung und ist gleichzeitig ein Beweis, daß dei Fleiß und Umsicht auch der sprödeste Boden nusdringend gemacht werden kann. Ein großes Berdienst darum hat sich der Obstdauwerein erworden. Eine der ergiedigsen Obstorten ist die Zwetschage und besonders die am Juße des Wartberges vorzuglich gedeihende kleine Deckenzwetschage, die um ihres reichlichen Juckergehaltes willen viel begehrt wird.

Seit einigen Jahren wendet man auch bem Beerenobst eine großere Aufmerkamkeit zu. Die Bersuche mit Stachelbeeren, Johannisbeeren, himbeeren, heibelbeeren, Brombeeren zur Weinproduktion, zu Ronferven ze. haben sich ausgezeichnet bewährt. Die Rachfrage nach Beerobst verschafft der armeren Bevölkerung in Pforzheim und Umgegend einen nicht zu unterschäpenden Berbienst, da unfere Waldungen überaus reich an wilden Beeren sind.")

<sup>\*)</sup> Die weitere Sebung der Obstfultur durch zwedmäßige Auswahl der Obstarten, dessere Berucksichtigung der Bodenverhaltnisse, aufmerksamere Beshandlung und Pflege der erwachsenn Baume u. s. w. bildet mit Recht seit vielen Jahren einen Gegenstand ganz besonderer Fürsorge der Regierung (Beranstaltung von Obstbautursen, auch fur Boltsschullehrer, Unterflutzung von Musteranlagen, Beranstaltung von Musseranlagen, Beranstaltung von Pramien 20.) und von Privaten. Selbst in unserem hochgelegenen Bezirk mit seinem verhaltnismäßig rauberen Alima

# Biebindt.

Im Jahre 1816 betrug der Biehbestand nach Roller 416 Stud Rindvieh, 225 Stüd Zug: und Reitpferde, 765 Schafe und 100 hammel, die 3 Metger zum Schlachten unterhielten. Die Schafe und 100 hammel, die 3 Metger zum Schlachten unterhielten. Die Schafe und 100 hammel, die 3 Metger zum Schlachten unterhielten. Die Schafe und 1837 befanden sich im Mittelrheinkreise 36951 Schafe. In Niciern, Rleinsteinbach, zu Trais der Königsbach waren Landesstammschäfereien. In diesen wurden die Mutters berden des Merinostammes gepstegt. Die beiden städtischen Schafftalle besanden sich bei der Altstädter Brücke, wo heute das Kransenhaus steht. Dem Pächter der Stadtschäferei stand das Recht zu, im Sommer 400 und im Winter 600 Stück Schafe zu halten. Ferner hatte er Wohnung, Scheuer, Stallung und alle nötigen Requisiten, 18 a Grasgarten und 4,5 ha Kiesen zur Benuhung. Auf ein Ausschreiben vom 25. Juli 1831 erhielt J. F. Sendegger von Eutingen die Schäferei auf 6 Jahre in Pacht um 1100 fl. jahrlich. Zur Zeit wird die Gemarkung nur als Winterschafweide von auswärtigen Pachtern befahren.

## Bergleichung bes Biehbeftandes von 1816 und 1900:

| 1816 | ;                   | 1900             |                            |
|------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 416  | Rube, Ralbinnen und | Farren 573       | Rube, Ralbinnen und Garren |
| 225  | Bferbe              | 608              | Bierde                     |
| 268  | Edmeine             | 217              | Schweine                   |
| 40   | Riegen              | 217              | Biegen und Biegenbode.     |
|      | Šchafe              | 269              | Echafe.                    |
|      | Day James 19(1) nod | 6 - 478 (4506 B) | 51 (fintan 9001 Tauhan 55  |

Dazu tamen 1900 noch: 476 Ganfe, 851 Enten, 2991 Tauben, 5519 Subner und Sahnen, 967 Sunde.

Die Zahl der Bienenguchter, welche Mitglieder des Landesvereins sind, betragt 103, im Pforzheimer Bienenzuchtverein sind 120, in keinem Berein etwa 100. Wahrend fruher nur Korbbienenzucht getrieben wurde, sindet jest sast durchweg der bewegliche Bau, vereinzelt mit Korbbienenzucht An wendung. Auf Anrequing des Tierschutzvereins hat, wie allenthalben im Lande, auch der schottische Esel als Zugtier dei Gartnern, Milchandlern zu. Eingang gefunden, und die widerwartigen Sundesuhrwerfe werden dement sprechend seltener. Erwahnt seien hier noch der in Blute stehende Brieftauben= und Kanarienvögelzuchter=Berein und der Kaninchenzucht verein.

Busammenftellung ber großeren Biebbestanbe auf ber Gemartung nach bem Stand von 1900:

Hermann, Budenberg, 60 Stud, Milchanstalt Jnauen 50 Stud, Geschwister Diet Haidach 40 Stud, Milchanstalt Roller 26 Stud, Eing-Wartberg hof 20 Stud, Ernst, Hohenaderhof, 17 Stud, Nurz, Hohberghof, 16 Stud, Stahl am vorderen Wolfsberg 15 Stud, Rotfuß-Dennachhof 14 Stud Bieb.

Bur Hebung ber hiefigen Pferbe und Rindvichmarkte bildete fic 1875 ein Romitee, welches fich jur Aufgabe machte, eine Ausstellung von Bucht vieh und guten Arbeitspferben zu veranstalten und eine Pramiierung ber vorzuglichsten Tiere vorzunehmen. Mit diesem Unternehmen verband sich eine

durfte bei fortgesehter Arbeit und Ausmerksamfeit der aus dem Cbfibau ju erzielende Betrag mobl um 50 - 100 " au fteigern fein.

Die Jahl der Obitbaume, in welche die strenge Kalte des Binters 1879 80 eine große Lude riß, wurde im Jahre 1880 fur Baden auf rund 8 Millionen Stude ermittelt, darunter 2,4 Millionen Jweischgene, 2 Millionen Nepfel-, 1,45 Millionen Birnbaume. Die Jahl der Miridenbaume durfte etwa 1 Million, die der Rußbaume 420000, der Pstaumenbaume 600000 betragen. Auf I ha Gartenstache famen 1880 im Rreife Karlsruhe 16,2 Baume.

Berlofung von Pferben, Rindvieh und paffenden Gegenständen. Die Lotterie fand am 5. April 1875 statt.

Am 18. September 1882 war eine Ausstellung von Zuchtvieh, landwirtschaftlichen Geräten und Raschinen in hiesiger Stadt, womit auch eine Bersteigerung von Simmenthaler Originalsarren und eine Berlosung von Zuchtvieh und landwirtschaftlichen Geräten und Raschinen verbunden wurde.

Bis jum Jahre 1845 ober 1846 wurde die Biehherde auf die Debung an der Burmbergerstraße gefahren.\*) Sammelplat ber herbe war der Rarttplat. Bon hier aus rief der Rubhirt Brecht mit dem horn durch die anstoßenden Gaffen seine Schutlinge herbei:

"Rubhirt und Rubhorn, wir fahren in's Korn, wir fahren auf bie Ratten und weiben im Schatten.

Rubhirt und Rubhorn, wir fahren in's Rorn, wir ziehen in Reiben und weiden im Freien."

Dem Schweinehirten Dörflinger, welcher seine Berbe im Sauhof zu versammeln pflegte und von ba auf die Lesserwiesen trieb, war dieses Geschäft schon früher abgenommen worden, ebenso seinem Rollegen Rent, dem Gansehirten, welcher f. 3. das Rohlenplattle, jetigen Turnplat an der Enz mit seiner Schar bewöllerte. Rur die beiden Gaisenhirten Stroheder und Armbruster walteten noch die anfangs der funfziger Jahre ihres Amtes.

Am 23. Septbr. 1867 wurde nach langen Berhandlungen bie Bafenmeisterei Pforzheim, welche 17 Ortichaften umfaßte und ein uraltes, bis zum Jahre 1735 mit dem henterdienst verbundenes Erblehen war, für alle Zeiten abgelöst. Seit 1798 befand sich dasselbe in der Familie Oftertag. Der Ablosungspreis betrug 2000 fl.

Ende 1898 murbe eine uralte landwirtschaftliche Eigentumlichteit ber Stadt Pforzheim zu (Brabe getragen. Bis babin beftand namlich bas eigenartige Berhaltnis, bag 8 Familien Die Berpflichtung hatten, bas Faffelvieh für den Biehbestand Pforzheimer Landwirte zu halten. Ale Gegenleiftung befaß jede 12 13 Morgen Guter in bester Lage der Gemartung, auf welche ihre Berpflichtung grundbuchmaßig eingetragen mar. Die letten Befiber Diefer fog. Wittumquter hatten fie nicht umfonft erhalten, fonbern mit Hudficht auf Die darauf rubende Belaftung um maßigen Breis ertauft. Einerfeits entfprach Diefe Gaffelhaltung feineswege ben mit Recht an fie gu ftellenden Unfpruchen; anderfeite maren einzelne biefer Wittumguter burch die Ausbehnung ber Stabt teilmeife icon uberbaut worden, wie am Schlachthof, an der Stidelhaldenftrage, am neuen Amtegefangnis ober maren fonft ine gufunftige Bauterrain einbezogen; jedenfalls reprasentierten fie einen hohen Bert. In beiberfeitigem Intereffe murbe nach verschiedenen Berhandlungen bas Berhaltnis geloft; bie Wittumgutbefiner begahlen je 7000 Mt. an die Stadtgemeinde und biefe ubernahm am 1. Januar 1899 die Berpflichtung, das nötige Faffelvieh zu ftellen. Bur Beit betragt der Bestand 4 Farren, 4 Samenbode, welche je 2 Landwirte gegen Entgelb in Bflege baben.

<sup>\*)</sup> Rach bem Forstlagerbuch vom Jahre 1754 stant ber Stadt Pforzsein das Recht zu, in der Forstdomane Hagenschieß auf ca. 1500 Morgen (270 ha) ihr Bieh zu weiden. Diese Berechtigung wurde zwar, mit Aussnahme der Jahre 1834 und 1835 seit langer Zeit nicht mehr ausgeübt, war jedoch dadurch binlanglich gewahrt, daß die Stadt den sog. "Waidhaber" zu 7936 Becher als teilweite jahrliche Gegenleistung punktlich entrichtete. Um 27. Juni 1840 wurde zwischen der Stadt und dem Forstamt eine Berzichtz leistung ersterer auf das Waidrecht gegen eine staatliche Entschädigung von Und fl. beschlossen. Gleichzeitig unterhandelte der Fistus mit der Stadt wegen eines, lesterer gehorigen Wiesenstudes von 18 a im Tiftrift Lettenzgefall, das um 50 fl. an den Staat abgetreten wurde.

# Bewerbe und Sandel.\*)

Allgemeines.

Mit Recht nennt man jene Zeiten die Blütezeit bes Sandwerks, da es nicht von der Runft getrennt war. Nicht nur in ben Brachtstücken unserer öffentlichen Sammlungen, sondern auch in Gegenständen, die dem alltäglichen Hausgebrauche gewidmet waren, haben wir Zeugen bes Bochstandes ber Bandwerfe. Was fie damals geworden find, das find fie durch die völlige Freiheit von beengendem Bunftzwang geworden. Eine hervorragende Stelle unter ben Runfthandwerfern nahmen die Tuchmacher, Leineweber und Bafner ein, aber auch das Schloffer- und Schmiebehandwert stand alten Erzeugniffen zufolge auf hober Stufe. Beute noch fpurt man emfig den alten Thurbeichlagen und ben wenigen alten Defen nach, die von den Frangosen und Schweben nicht zusammen geschlagen worden find. Dit bem Wiederemporbluhen des Kunftgewerbes sucht man jene alten Bebilde nachzuahmen. (Siehe die Thurbeschläge an der Schloftfirche, an ber neuen ev. Stadtfirche, die Gitterthore des Stadtparts), oft auch ba, wo fie wenig jur Stilart ber Baufer und zur mobernen Feuereinrichtung paffen.

Das Zunftwesen, ursprünglich eine das soziale und wirts schaftliche Leben mächtig fördernde Einrichtung, hat im Laufe ber Beiten das gerade Gegenteil seiner einstigen Wirkung erzeugt.

Bohmert, eine Autorität auf biefem Gebiete, fagt baruber folgendes fur bie Pforzheimer Berhaltniffe besonders Zutreffende:

"Die gunftigen Gewerbe maren im Laufe ber Jahre weit weniger gab! reich und viel unbedeutender geworben, ale bie ungunftigen. Bene maren 3. T. auch weit leichter ju erlernen und verlangten doch eine gesestliche gebriett, Wanderzeit und Meisterftud, -- Die ungunftigen Gewerbe reprafentierten meift ben ichmeren, tompligierten und funitvolleren Betrieb ohne gebr und Banber jabre und Meisterfind basti vormidreiben. Die gunftigen Gewerbe maren mein auf ibren alten Stufen fieben geblieben, mahrend bie freien Geweibe gum Runft- und Gabritbetrieb vorgeichritten maren und alle neuen Erfindungen ausnusten. Die junftigen Gewerbe bedienten fich meift einfacher Wertzeute und ber roben Sandarbeit, mogegen die unjunftigen Gewerbe Maidinen und Arbeitsteilung anwandten. Die junftigen Gewerbe maren privilegiert u.3 foloffen andere Mitburger von ihrem Erweibe aus; -- Die ungunftigen genemen feine Borrechte und wehrten niemand ab. Die junftigen Gewerbe riefen foit mahrend nach Staatshilfe und Abwehr ber Richtprivilegierten und verurfatien bem Staate große Bermaltungefoiten, bie unjunitigen wollten vom Etaate nicht bevormundet fein. Die junitigen Gewerbe fubiten toripielige gunt processe und verfeindeten fich untereinander, - Die ungunftigen brauchten fem Belb bafur ausgigeben, sie vertrugen und forderten sich gegenseitig. Die junftigen Gewerbe bedten nicht einmal ben Lofalbebarf, - Die freien erportierten Die junftigen Gewerbe maren in der Annahme von hilfvarbeitern an fo.de

<sup>\*) (</sup>Benerallandesardie, Gothein, Bunftaften, "Pforibeimer Beobadter" und "Anzeiger", Sandelsfammerberichte.

Personen gebunden, welche die Gewerbe junftmaßig erlernt hatten oder erlernen wollten, - Die freien Gewerbe tonnten alle arbeiteluftigen Berfonen verwenden und fich Dieselben beranbilden. Die gunftigen Gewerbe gabiten meift geringere Arbeitelobne und gaben ihren gehrlingen und Gefellen wenig Anregung gur Fortbildung, - Die freien Gewerbe gablten bobere Lohne, jumteil ansehnliche Gehalter, fie hatten die neuesten Betriebemethoben, die beften Wertzeuge und Maichinen und bilbeten die Arbeiter fort. Die gunftigen Gewerbe machten ihre Lehrlinge und Gehilfen erft fpat erwerbofdhig und felbftandig, und brudten ben mirtichaftlichen Wert bes Arbeiters berab, - bie freien Gewerbe gaben schon dem Anfanger fehr bald einen ihm gebuhrenden Lohn und beforberten in jeder Sinficht ben Berdienft burch Arbeit. Die gunftigen Gewerbe hielten unnute Bunftversammlungen, beforderten ben Raftengeift und hatten bemoralifierende Berbergen, - bie freien (Bewerbe bilbeten freie (Benoffenicaften, icufen freie Rranten- und Unterftupungstaffen, grundeten Arbeiterbildungevereine und forderten ben mahren (Bemeinfinn. Jedem gunftigen Bewerbe ftand ein blubendes, ftrebfames freies Gemerbe gegenüber. vermochte mit feinen turglichtigen Hugen nicht über bas Weichbild ber Stadt hinauszusehen und hatte nur bas Streben, bas lofale Bedurfnis zu befriedigen, mahrend biefes feine Blide nach fremben ganbern und Weltteilen bin richtete und barnadi trachtete, fur alle Bolfer ju arbeiten und feine Probutte auf ben Weltmarkt ju bringen. "Jenes wehrte die Arbeiter ab, biefes jog fie an; jenes flagte über Berfall, Diefes freute sich seines Aufschwungs; jenes fürchtete fich vor ben Fortschritten bes Maichinenwejens, vor neuen Erfindungen, vor Erleichterung des Berfehre, Diefes jubelte über jeden neuen Triumph bes Menichengeistes und über jede Beseitigung einer Schrante bes freien Sandels."

Diefe flare, die Berhaltniffe icharf tennzeichnende Parallele zeigt aufs eflatantefte, daß der Wunich nach Wiedereinführung jener mittelalterlichen Bunfteinrichtungen ein total verfehlter ift. Da die Produfte bes Großgewerbes billiger und beffer ju befommen find als die des Aleingewerbes, fo ift es nach und nach babin gefommen, bag ber geprufte Meifter bie Brobutte feines Gewerbes nicht mehr felbft anfertigte, fonbern biefelben aus Fabriten und Manufalturen beiog, damit ein taufmannisches Gewerbe betrieb und fich damit beanuate, gewerbliche Dienfte ju verrichten. Beutler, Rurichner, Buchbinder, hutmader, Bofamentierer, Anopfmacher, Ragelichmiede, Defferichmiede, Rabler, Burtler, Uhrenmacher, Seifenfieder, ja fogar teilmeife die Gerber, beziehen ihre Berfaufogegenstande, mindeftens die feinen, aus der Sand ber Brosgewerbetreibenden, welche in ber Bunftzeit icon jebes Gewerbe ohne Beichrantung betreiben durften. Auf diefe Weife war es folechterbings unmöglich, daß fich der Gewerbefleiß ju voller Blute entfalten tonnte. In einer Beit, ba ber Grobichmied mit bem Beinichmied und Sufichmied, ber Weißbrotbader mit bem Edwarzbrotbader in Bunftfebbe lag, fonnte fich fein gefundes mirticafts liches Leben, und wo polizeiliche Magnahmen gange Zweige ber Thatigfeit lahm legten, tonnte fich fein Großbanbel entwideln, ber bie Induftrie belebte. Da ftodte ber naturliche Umlauf ber Arbeit und bes Gelbes, ba hatten fich Armut und Not eingeniftet und die Bevollerung in ber Entwidlung bes Wohl ftandes und in ber Beredelung behindert. Diefe Ericbeinungen traten fo beutlich ju Tage, daß fich die Regierungen endlich jur Ginfuhrung ber Gewerbes freiheit genötigt faben.

Dieselbe hat alsbald einen machtigen Umschwung hervorgebracht. Pforzheim sahlt heute das 8 stache der Emwohnersahl von 1860. Und da ergiebt sich die merkwirdige Thatiache, daß zu jener Zeit der Arbeitslosigseit die ausgesaugte, mittelloie, hauptiachlich Ackerdau treibende Bevolkerung viel zu dicht jaß, um sich genagend einahren zu sonnen. Das Zunsthandwert konnte keine Sulfe bieten. Da war es die freie Industrie, welche zur Beiserung der wirtschaftlichen Lage beitrug und das Handwert in Nahrung septe. Seute ist sie die dominierende Racht Pforzheims und hat der Stadt zu Wohlhabenheit und jum Ruhme einer Weltinduftrieftadt verholfen. Bon Uebervölkerung ift nicht nur feine Rebe mehr, sondern es fehlt, so groß auch immer der Zuzug von außen ist, immer noch an Arbeitsträften. Diese Erfolge sollten der Industrie nicht vergessen werden, namentlich nicht in Sandwerkerkreisen, deren Wohl und

Bebe mit jener aufe innigfte verbunden ift.

Die in den letten Jahren zu Tage getretenen Bestrebungen zur Wiederseinschung der Innungen wollen das unbestreitbar Gute, das die einstigen Bunfte mit sich brachten mit den Anforderungen der neuen Zeit in Einklang bringen. Der Zentralinnungsausschuß bezweckt die Bereinigung samtslicher Handwerksvereine Pforzheims und des Bezirks und die Sebung des Handwerks im allgemeinen. Obermeister ist Schifterdeter Veter Voss. Zu den freien Innung en zählen: Die allgemeine Handwerkerinnung, die freie Anderinnung, die freie Innung der Barbiere und Frisere des Bezirks und die freie Malerinnung für Pforzheim und Umgebang. Zu den zwang sinnung eu gehören: Die Sattlers und Tapezier-Innung für den Bezirk und die Schreiner-Innung.

Am 25. Oftober 1806 verzichtete die Stadt Pforzheim auf das ihr laut Interimsbefehl vom 12. Juli 1723 zustehende Recht, daß in den nahe gelegenen Dörfern keine Krämer und keine Handwerker, als Schmiede, Wagner und Leineweber, und daß nur in Orten, die Baderecht besaßen, auch Metzger und Bācker aufgenommen werden durften. Dafür erbat sich die Stadt wiederholt Bestätigung ihrer Privilegien, wie solche auch kurz zuvor der Stadt Lahr zugestanden worden waren; mit welchem

Erfolg, haben wir an anberer Stelle erfahren.

Die Zünfte waren eingeteilt in Stadtzunfte und in Stadtund Landzünfte. Zu den ersteren zählten die Bäcker- und Müllerzunft mit der Herberge im Stern, die Bauzunft im Kreuz, die Färberzunft im Stern, die Flaschner-, Zinngießer-, Messer- und Kupferschmiedzunft im Waldhorn, die Flösserzunft im Rößle, die Gürtler-, Kammacher-, Bürstenmacher- und Kürschnerzunft im Schwanen, die Küser-, Kübler- und Vierbrauerzunst im Kömischen Kaiser, die Metgerzunst im Laub, die Nagelschmiedzunst im Stern und die Rotgerberzunst im Lamm.

Bu ben Stadt- und Landzünften zählten die Dreherzunft mit Herberge im Stern, die Glaserzunft ebendaselbst, die Leineweberzunft im Goldenen Abler, die Sattlerzunft im Waldhorn, die Schlosser-, Büchsen- u. Windenmacherzunft in der Kanne, Schmiedeund Wagnerzunft im Schiff (jest Schmidt am Markt), die Schneiderzunft im Rappen, die Schreinerzunft im Schwanen, die Schub-

macherzunft im Stern, die Seilerzunft im Schiff.\*)

```
*) Das ganze Zunftvermogen der Zunfte bestand bei der Auflosung in Liegenichaften im Werte von in Fahrnissen """ 573 fl. 35 Arz. in Koffenvorraten """ 3921 fl. 51 Arz. in Kassenvorraten """ 1045 fl. 30 Arz. Sierauf hafteten Schulden Blieb also ein Bermögen von 8283 fl. 25 Arz.
```

Nach den badischen General-Zunftartikeln vom Jahre 1760 mußte ein Geselle nach vollenbeter Wanberschaft und ebe er Meister werden konnte, seine Mut- und Sitzeit erstanden haben. Der aus ber Frembe beimgekehrte Geselle burfte nämlich nach Fertigung des Meisterstücks nicht alsbald selbständig arbeiten, sondern mußte fich erft mindestens ein Jahr als eine Art Geschäftsführer erproben. Das Meisterstück mußte im Hause eines Zunft- ober Obermeisters gefertigt werben. War bies unthunlich, so fertigte ber Studfnecht basselbe zu Hause und wurde da vom Obermeifter und ben übrigen bagu bestimmten Meistern, benen er einen Trunt und Imbis vorzuseten hatte, kontrolliert. Der Beurteilung bes Studes wohnte als Urfundsperson ein staatlicher Kommiffar bei. Rranke Lehrlinge und Gesellen, auch augereiste, murben in ber Berberge auf Bunftfosten verpflegt. Jeden festlichen Anlaß im Baufe bes Lanbesherrn feierte Die Zunft. Gelegentlich ber im Jahre 1822 vorgenommenen Huldigung für ben Großherzog Ludwig verbrauchten z. B. die Meister der Baderzunft aus der Bunftkaffe 57 fl. 36 Rrg. fur Behrung. Auf eine Direktorialverfügung bin mußten fie biefen Betrag wieber erseten, und gleichzeitig wurde ihnen bebeutet, baß eine Wiederholung folcher Bechereien auf Bunftkoften fernerhin nicht geduldet werde. Den Bunftrechnungen zufolge leifteten Die Bunfte in den Jahren von 1799—1815 freiwillig Kriegsbeifteuern, so zahlte die Bäckerzunft bis 1803 125 fl. Eine stehende Rubrik in ben Rechnungen ist bas Grabtuch, wovon jebe Bunft ihr eigenes besaß und für beffen Inftandhaltung fie zu forgen hatte. Ferner mußte jeder Meister bei seinem Antritt der Frrenhausverwaltung 3 fl. zahlen. Für arme, zum Militär eingezogene Meisterföhne floffen freiwillige Beitrage in die Bunftlade. Auch Die Suppenanstalt im Sungerjahr 1817 murbe größtenteils von ben Bunften unterhalten.

Unterm 21. September 1811 wurde laut Ministerialerlaß verordnet, daß armen Knaben, welche ein Handwerk erlernen wollten, dieser Vorsatz in jeder Weise erleichtert werden sollte, sobald vom Erlernen eines gangbaren Geschäftes die Rede sei. Die Ein- und Ausschreibegebühren, sowie die sonst obligaten Trink-

| Heber 1(NN) fl. Bermö | gen befaken  | 3 Zunfte        |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| , 500 ft. ,           |              | 2 ,             |
| " 100 fl. "           | •            | 8 ,             |
|                       |              | 2 ,             |
| Unter 50 fl.          | ,            | 11 "            |
| lleberschuldet waren  |              | 12 "            |
|                       |              | 39 Zunfte       |
| Die Gefamtubericuldu  |              | 771 fl. 51 Urg. |
| Davon tamen auf Bic   | rzheim 6 mit | 661 fl. 42 Arz. |

gelder mußten bei solchen Personen in Wegsall kommen. In den Jahren 1810—1811 wurden keine Wanderdispense gegeben, wie solche sonst in besonderen Fällen gegen Erlegung von 12 fl. erlangt werden konnten, "weil die jungen Purschen wegen des Krieges nicht mehr wandern durften".

Unter ben älte ften industriellen Betrieben ber Stadt nennen wir:

# Die Sinkenstein'sche Enchfabrik.

Sie stand auf der Insel und benutzte die Wasserkraft des sog. Pulvergrabens. Aus dem Landeswaisenhause hervorgegangen, kam sie 1750 in den Besitz der Firma Wohnlich, Deimling und Becker. Das heutige August Riehnle'sche Haus, Ecke der Theaterund Gymnasiumstraße, war das Finkenstein'sche Wohnhaus, später (1821) war es die nunmehr Ph. Chrismann'sche Willa auf der Insel. Die Fabrik beschäftigte ein bedeutendes Versonal und schickte noch viele Arbeit zum Spinnen in die Arbeitshäuser des Landes. Im Jahre 1801 ging die Pforzheimer Wollsabrik an Jeremias Friedrich Gülich über, denen ein neuer Privilegienbrief von der Herrschaft ausgestellt wurde.\*)

Die im Jahre 1801 gegründete Salmiakfabrik

war 1804 in eine chemische Fabrik erweitert worden und produzierte unter ber Firma Bulpius und Brecht besonders Sauerkleesalzsäure, Weinsteinsäure, Scheidewasser, Zinnsalz &. Später ging das Geschäft an die Firma Benckiser und Reinmann

<sup>\*)</sup> Der Tuchfabrik Bulich, später Bulich und Finkenstein (lesterer ein getaufter Jube, tam in ben Hapoleon'ichen Rriegen als Armeelieferant aus Defterreich nach Pforgheim), murbe bei ber Ctablierung im Jahre 1778 bie Buficherung gemacht, daß fie alljahrlich 100 Rlafter Brennholz aus ben herrichaftlichen Waldungen um geminderten Breis beziehen burfe, und zwar, wie es im Brivilegienbrief wortlich heißt: "Auch wollen 3bre bochfurftliche Durchlaucht ber Rompagnie von bemjenigen bolge, welches bisher vor bas Baifenhaus gefloßt worben ift, ein jahrliches Quantum von 100 Des jedes ju 6 Ecuh weit und hoch, an benen Orten, wo bem Baifenbaus feine Beholzigung angewiesen wird, jutommen taffen; jedennoch daß fur jedes Des 30 Arz. Stammgeld und alle Untoften, fo bei dem Sauen, Auffegen und Alopen aufgeben, gleich als von dem Baifenhaus geschieht, bezahlt werden. Es bleibt auch ber Rompagnie frei, Dicies Quantum nicht gang, fonbern nur ju einem Teil ju nehmen, wenn fie beifen nicht foviel brauchen follte." Diefer Breis betrug im Babre 1834 einschließlich Macher: und Gegerlohn 1 fl. 30 Rri. pro Rlafter. Das Rlafter Soly ftand aber bamale auf 7 Bulben. Fintenftein bezahlte alfo 5 (Bulben 30 Rry, weniger, mas bem Fiofus jahrlich eine gang erfledliche Summe toftete. Als mit Gintenfteine Tod 1854 Die Fabrit einging, murbe biefes Brivileg abgeloft.



Das Binkenflein'iche Schlöfichen auf ber Infel in ben 40er Jahren.

(3m Original zu haben bei W. Berggon Bwe., Pforzheim.)

über, welche es erheblich erweiterte. Es wurde in ben letten Jahrzehnten nach Ludwigshafen verlegt. Ein anderes, ähnlichen Unternehmen, des Chemikers Ungerer, ging in den 60er Jahres wieder ein.

Bahrend so viele gewerbliche Betriebe eingegangen sind, kann von einem andern Jahrhunderte alten hiefigen Geschäfte, bem

# Gilenhammer\*)

berichtet werden, daß das Werk gegenwärtig von Grund aus neuzeitlich eingerichtet worden ist und die Fabrikgebäude groß-

artig umgebaut wurden.

Un ber Stelle ber Abzweigung bes oberen Mühlkanals aus der Eng murde die erste Baffertraft besselben schon in früheren Zeiten zu einer markgräflichen Suf- und Baffenschmiede ausgenutt. Ueber bie alteste Beschichte bes Gifenwerkes haben wir schon oben berichtet. Es wurde erwähnt, daß das hammerwert laut dem 1747 ju Bildbad geschloffenen Bertrag von dem großen Scheiterholzfloß, bas alljährlich hier burchging, ein Quantum von 1500 Rlaftern erhielt, Scheiterholz zu 1 fl. 56 Rrg. bas Rlafter, Bengelholz zu 1 fl. 30 Krz. Diefes Holz marb auf dem Wert ju Roblen verbrannt, welche beim Ginschmelgen im Bochofen reichliche Berwendung fanden. Abends mar es ein eigener Anblick, wenn aus bem Schlot bes Bochofens die weithin fichtbare Flamme schlug. Much ben bumpfen Schlag, ber burch Baffertraft getriebenen schweren Sammer, mit welcher die Gifenblode bearbeitet wurden, horte man bei Bestwind, besonders gur Rachtzeit, bis weit in die Stadt hinein.

Bon etwa 1850 ab leiteten die Brüder August und Morig Benckifer den Betrieb des Werkes; letterer als studierter Huttenmann befaste sich hauptsächlich mit dem Betrieb des Hochofens und der Gießerei, während August Benckifer die sich rasch ent-wickelnde Maschinensabrit, das Walzwerk auf dem "untern Hammer" und das neue Unternehmen des Brückendaus leitete.\*\*)

<sup>\*\*)</sup> Die Firma Bendifer hat durch ihre Brudentonftruttionen einen europaischen Ruf erlangt. Sie lieferte u. a.:

|            | A. Die Bruden uder den Ahein:          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei        | Ronftans                               | 808,100 k                                                                                                                                                                                   | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hei        | Waldshut                               | 502,400 k                                                                                                                                                                                   | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bei        | Hafel .                                | 1,187,600 k                                                                                                                                                                                 | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hei        | Bafel die Johanniterbrude              | 1,128,000 k                                                                                                                                                                                 | ğ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hei        | Etraßburg                              | 1,170,300 k                                                                                                                                                                                 | ğ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hei        | (Mermersheim                           | 1,817,800 k                                                                                                                                                                                 | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hei        | Mannheim                               | 8,174,600 k                                                                                                                                                                                 | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bei</b> | Rainz                                  | 3,500,000 k                                                                                                                                                                                 | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | B. Ueber den Redar.                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bei        | Redarhaufen (vorb)                     | 147,200 kg                                                                                                                                                                                  | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bei        | <b>Rarbach</b>                         | 1,197,000 k                                                                                                                                                                                 | ğ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Bei<br>Bei<br>Bei<br>Bei<br>Bei<br>Bei | A. Die Bruden über ben Ahein: Bei Konftan; Bei Pasel Bei Pasel die Johanniterbrude Bei Straßburg Bei (Germersheim Bei Mannheim Bei Mannheim Bei Mannheim Bei Redarhausen (Horb) Bei Rarbach | Bei Konftang       808,100 k         Bei Waldshut       502,400 k         Bei Basel       1,187,600 k         Bei Basel bie Johanniterbrude       1,128,000 k         Bei Etraßburg       1,170,300 k         Bei Germersheim       1,817,800 k         Bei Rannheim       8,174,600 k         Bei Raing       3,500,000 k         Bei Redarhausen (vorb)       147,200 k |

<sup>\*)</sup> Giche Zeite 191.

Bu Anfang bes Jahres 1855 beschäftigte Christoph Bendiser im Hammerwert, Gisengießerei und in ber mechanischen Bertstätte 200 Arbeiter.

Der Brückenbau wurde in den 70er Jahren nach Ludwigshafen verlegt. Das Walzwert auf dem unteren Hammer war vorher schon eingegangen und das ganze dortige Areal mit Bafferfraft an Bankdirektor August Kanser verkauft worden. (Siehe bauliche Beränderungen.) Da durch die veränderten allgemeinen Berkehrs- und Betriebsverhältnisse der Bezug des fertigen Roheisens in Masse vorteilhafter war, als der Ankauf des Eisenerzes und das Schmelzen desselben im eigenen Hochofen,

fo mar auch ber Bochofenbetrieb eingestellt worden.

In ben 80er Jahren war der vorher so bebeutende Betrieb der Hammerwerke etwas eingeschränkt worden. Um so freudiger ist es zu begrüßen, daß der derzeitige Besitzer, Herr Dr. August Benciser, mit großer Energie und vielem Geschick das Hammerwerk der Neuzeit entsprechend umzugestalten und das große Etablissement dem hiesigen Platze zu erhalten bestrebt ist. Die eintönigen Fabrik- und Magazingebäude des alten Berkes sind verschwunden, große, geräumige Halen mit geschmackvollen Fassiaden, soweit sie die Straße begrenzen, traten an ihre Stelle. Heute sabriziert die Firma Balzwerke für Edelmetalle, aller Art Pressen mit Riemenbetrieb oder Elektromotoren, hydraulische Pressen und Prespumpen und Transmissionskeile. Die Zahl der Beamten beträgt 49, die der Arbeiter 450. Für die Angesstellten ist die weitgehendste Fürsorge getrossen. Es besteht eine Fabrikrankenkasse, eine Fabrikwirtschaft und eine Badeeinrichtung.

| 11. Bei Jagitfelb                            | 542.700 kg  |
|----------------------------------------------|-------------|
| 12. Bei Redargemund                          | 777,000 kg  |
| 13. Bei Mannheim                             | 544,000 kg  |
| C. Ueber ben Main:                           | 011,000     |
| 14. Bei Riederrad                            | 845,000 kg  |
| 15. Bei Frankfurt                            | 725,000 kg  |
| D. leber die Fulda:                          | . 20,000 26 |
| 16. Bei Sannövrisch Minden                   | 472,000 kg  |
| E. Bebeutende Bruden in Baben:               | 2.0,555     |
| 17. In Pforgheim Die Muer Brude uber Die Eng | 84,000 kg   |
| 18. " " bie Roßbrude                         | 74,800 kg   |
| 19. " bie Werderbrude                        | 163,500 kg  |
| 20 bie Altitabter Brude                      | 112,700 kg  |
| 21. Neber bie Ringig bei Steinach            | 184,600 kg  |
| 22. Neber bie Tauber bei Mergentheim         | 159,700 kg  |
| 23. Bei Gerlachoheim                         | 182,300 東東  |
| 24. Bei (Bamburg                             | 151,800 kg  |
| 25. Bei Brombach                             | 114,300 kg  |
| F. In der Pfalz:                             | ,           |

26. Der Riabult bei Marnheim 778,800 kg Außerdem lieferte die Firma noch sahlreiche große Bruden nach der Schweiz, nach Cesterreich und Ungarn. (Rach Raber.)



Gifenhammer von Bendifer in den 40er Jahren. (3m Original ju haben bei W. Berggön Wime., Pforzheim.)

.

Brave alte oder invalide Arbeiter erhalten eine angemessene Bension. Der Berbrauch an Rohguß beträgt 2500 000 kg, an Stahl 500 000 kg. Wenn man von dem seitherigen Werdegang auf die Zukunft schließen darf, wird das Pforzheimer Hammerwerk ein Fabrikunternehmen von mächtiger Ausdehnung werden.\*)

# Der Supferhammer.

Um Eingang des Burmthals liegt der Aupferhammer, der Familie Näher gehörig. Die Berke fertigten Schalen zu allerlei Rupfergefäßen, Bierkesseln, zu Brennereikesseln, ferner Stangentupfer und Preßkupfer an. Im Jahre 1889 betrug der Berbrauch an Kupfer etwa 400 Zentner.

# Medanilde Werkftatten, Soloffereien und Somieden.

Neben ber Pforzheimer Hauptindustrie hat kein Geschäftszweig in den letten 20 Jahren einen solch lebhaften Aufschwung genommen wie die mechanischen Werkstätten, sowie die Kunstzund Bauschlosserei. Erstere verdanken ihre Erfolge der aufblühenden Bijouterie-Industrie, für welche sie die früher von auswärts bezogenen Maschinen und Wertzeuge herstellen. Lettere floriert infolge der seit 12 Jahren sast ununterbrochen auf gleicher Höhe stehenden Baulust. Die bedeutendsten Geschäfte, welche in den 50er, 60er, 70er und teilweise 80er Jahre entstanden bezw. schon bestanden, sind:

Schloffer Glöckler, öftliche Rarlfriedrichftraße, gegenüber dem Amthause. Ernft Solmar, Ede Lamme und Brüderstraße. Schloffer Maier, Kronenstraße. Cheod. Kraft, Scheurenstraße, das Geschaft wurde vom Sohn nach der Altstadt übertragen. J. Mürrle, Schlosser, Ede Blumen: und Apothesergasse. Sermann Kraft, große Gerberstraße, in den Her Jahren; Geschaft spater von dem Sohn Haft weitergesuhrt und vergrößert. Carl Sühler son., Schlosser und Mechaniter, kleine Gerberstr. neben Schweickerts Fabrerei, 12 Arbeiter, eingegangen. Martin Uhrmann, kl. Gerberstraße. Saller, Theaterstr. 18, in den Ger Jahren. Schlosser Weik, Altstadt, Rappelhof (jest Mechaniter Göbel). Schlosser Wolf. Brühlstr. Schlosser Feister, Gymnasiumstraße (Mebger Ritter). Schlosser Pfeister, erst Lammstraße (Gambrinus), dann im heutigen Anwesen Zerrennerstraße. Beschäftigte ansangs 1—2 Arbeiter, jest 18 20; Anweien bedeutend vergrößert durch Reubauten. Die Pseister ichen Rassenichtante sind beruhmt; 1876 erhielt Inhaber für ein sunstvolles Kaisenichtante sind beruhmt; 1876 erhielt Inhaber für ein tunstvolles Kaisenichtos ein Latent. Diet son., Schlosser, und Mechaniter, fruher in den 3 Mohren, Dillsteinerstr. Merki, Schlosser, Kronenstr. Alexander Rellinger, Kirchenweg, 50 80er Jahre, fabrigierte

<sup>\*)</sup> Bei ber Einweihung der zur Anfang des Krieges gesprengten Rehler Brude erhielt August Bendijer das Ritterfreuz der französischen Ehrenlegion und nach Bollendung der Mannheimer Brude das Ritterfreuz 1. Klasse rom Zähringer Lowen.

Drebbante, Hobelmaichinen, Bangen, machte auch ben Berfuch mit Nahmaidinen, hatte babei aber weniger Erfolg. Geichaft ging auf ben Cobn über, welcher fich mit Herstellung und Reparaturen von Waagen und Gewichten ze, beschaftigt. Inb wer ift jugleich Nichmeifter fur Mage und Gewichte. Chrift. Dechele, 50 Boer Jahre, Sohn des Erfinders der Weinwage, Medianifer und Optifer, madre eleftro-magnetische Apparate für Schulzwede, Wilh. Stahl son., in Anfing ber 60er Jahre in ber Lammitrage, faufte bann ein Unweien auf ber Bufer von Finkenftein fur 19000 fl., machte hauptsachlich Wertzeuge und Maidenen für Goldschmiede. Rach dem Ableben des Inhabers ging das Geidaft auf ben Sohn uber, welcher biefest weiterfuhrte und vergrößerte. Geit beifen Lob, Anfang ber Mer Bahre, wird bas Geichaft von ber Witme Stabl meiter geführt, fie beschaftigt 15 und mehr Arbeiter. Bechtler, Diedanifer, Theater ftraße (beim alten Theater), hatte ein fleines Geichaft von 2 3 Arbeitern. Der Betrieb gefchah burch ein fog. Laufrad von einem hunde bewegt. Er madte Bertzeuge und Ginrichtungen fur Goldidmiede. Rach Bechtlere Ableben aing bas Geichaft burch Berheiratung auf Mechanifer goich über, es murde bedeutens vergrößert und mit einer Spferdigen Campimaidine ausgestattet, ging bann an Geeger und Edmeider uber, welche girma fich bald barauf in Geeger und Rirn anderte. Unter ber praftifchen Leitung Geogers erfreute fic bas beichaft eines guten Rufes, hauptfachlich in Berftellung neuerer Maidinen und Werkzeuge. Doch war es zu teuer erkauft und mußte bei dem ichtechten Beschaftsgang ber 70er Jahre troß energischen Strebens ben Monfurs auseigen. Co wurde von Mechaniter und Ingenieur 6. A. Coffler erworben und mit bestem Erfolg bis beute weitergeführt. Wilh. Ungerer, Mechaniter und Echtoner, Echongatterweg, machte Werfzeuge fur Goldidmiede. Ludwig Schneiber, im That, Mechanifer und Schlotfer, fabrisierte Werfseuge fur Golbidmiede, beichaftigte 3 5 Arbeiter. Schwickert, Giegerei, Bleichftrage 11, in ben 60er Jahren. Großeres Geichaft, fam jedoch in Roufurs, wurde an den Ranal verlegt und von den Cobnen weiter betrieben, fvater von E. Betfer gefauft und vergroßert, fam aber nicht gur rechten Entwidlung und murbe nach bem Ableben Beliers an Bantbirettor August Maufer verfauft; Die Giekerei murbe nach Cetisbeim verlegt. Carl Schwickert, Gobn bes obigen, grundete Ende der Boer Sabre eine Aunitidiloiferei in der Cutingerftraße (211.5en ftrage). Unter ber umfichtigen Leitung des Inbabers bat fich das Geldbift bedeutend vergroßert. Die Girma erhalt zuweilen Auftrage vom Sofe. Bic hauptiadlichiten Ersengnisse find Balfone, Gitter, Gelandet, eiferne Touren :c. Grofmann, Maichinenfabrit, feit ben 70er Sahren; bant Dampimaidinen, bydrautifche Maichinen, Transmiffionen, feit ber Erftellung ber elefterien Bentrale übernimmt bas Geidaft auch die Buitallierung von Leitungen, Die Auffiellung von Motoren u. f. m. Carl Rafper, Giegerei in ben Toer Sabren, Bleichitrage, mar Beingieber und fabrigierte beionders fteine Tene fur Medianifer. Georg Jak. Murrle, Apparatenfabrit, ersengt Defittier , Berbampf und Trodenapparate fur chemische und pharmaceutische gaboratorien. Sabrifen, Brennereien u. f. m. Das Unternehmen ging aus ber Zumaieberei bes Georg Safob Murrle bervor, ber fich ichon 1830 nebenber banut beidartigte, einzelne Deftillier Requirten fur Apotheten berguftellen.

Unter den Metallwarenfabriten und mechanischen Verkfatten sein nod erwahnt die Metallatenerei von Gustav Dittler (38 Angestellte), Brouterie Verkseig Maschinenfabistation von Leng & Leiter (15 Arbeiter), von Scheerle und Behner (48 Angestellte), End Pehel, Judader Löschmann Wabeiter), Gebr. Sanke, Bertseige im Maschinenban (50 Angestellte), A. 68. in: Metallmöhrtie vormals Gustav Richter, Iuden mid Svist' il. (135 Angestellte), A. 68. in. b. h. h. h. heinrich Wibenmann, Metall in. Sabrit (85 Angestellte), Maischphofer, Höll & Cie. (Janer und Holl), Altemde und Bronzewaren (60 Angestellte), Carl Ungerer, Bertsen eine Bisponterie. (20 Angestellte)

Das altefte Schmiedegeschäft ift bas von Zehetmater, heute Gifenhandlung von Sauerhöfer. Das Schmiedegeschaft von Sübler in der Ragoldftraße, ebenfalls zu Anfang des Jahrhunderts icon bestehend, ift eingegangen.

Heute steht die Branche der Bau- und Munstschlosserei, der Werkseugfabrikation und der Zeinmechanik hier auf einer hohen Stufe der Entwicklung. Zahlreiche, zumteit recht blubende Werkstatten find in den geschaftlich segensreichen Zahren des letzen Zahrzehnts erstanden. (Siehe Verzeichnis der Gewerbe.)

Wahrend des gangen Jahrhunderts verblied die Jamilie Schönemann dem Meijerschmiedegewerbe treu. Aus einer Bittschrift des Resserschmiede Schönemann vom 1. Januar 1820 geht hervor, daß die Stadt Pforzheim auch ein jog. Scherenschleiser Retognotionsgeld bezog, welches von 1810 bis 1815 je 14 fl. ergab. Run war zu jener Zeit in Hamberg eine Pfannenslickers, Spenglers und Scherenickleisertolonie. Reun Mitglieder der letztern schädigten die Pforzheimer (Gewerbetreibenden durch ihr Wandergewerbe. Als aber auch Schönemann zu dieser Wandergewerbesteuer berangezogen worden war, verswahrte er sich mit Recht dagegen, weil seine Verpflichtungen schon in der Gewerbesteuer inbegriffen waren. Fur die Folge wurde ihm die Refognotionssseuer erlaisen.

Die Maschinensabrik von Sellmer in Riefern (fur Papierfabrikation), sowie die Fabrik landwirtschaftlicher (Berate von Trant in Dillweißenstein haben in den letten 10 Jahren einen außerordentlichen Aufschwung genommen und namhafte Erweiterungen der Etablissements notwendig gemacht.

# Backer und Menger.

Während man den Schuhmacher und Schneider vielleicht zweis oder dreimal im Jahre braucht, den Schreiner und Schloffer noch feltener, so find und Bader und Metger täglich notwendig. Sie find barum, wenn auch nicht gerade die wichtigften, fo boch Die am meisten in Unipruch genommenen Sandwerfer. Wenn bei diesen Gewerben ein Mangel sich zeigt, so fpurt man dies sofort und verlangt Abhilfe. Undere Sandwerfer konnten es schon einmal magen, ihre Interessen benen des Bublitums voranzustellen; sobald aber Brot und Gleisch einmal teurer und schlechter wurden, da war niemand geneigt, Backern und Metgern ben höheren Gewinn zu gonnen. Also war man immer bedacht, benfelben in den Bunftordnungen nicht zuviel Freiheit einzuraumen. Man hielt fie ftrenger in ber Bucht ber Obrigfeit als alle anderen Bandwerfer. Aber anderseits find biese Gewerbe auch die fichersten und einträglichsten. Wer mit bes Leibes Hahrung und Notdurft umgeht, läßt fich felber zulett darben. Wenn Bader und Metger ihr Gewerbe verftehen, fo haben fie einen geficherteren Erwerb wie jeder andere Sandwerfer. Sie tennen ihre Runden, Die zugleich ihre Hachbarn find, beren Bebarf und richten fich genau barnach ein. Das aber macht fie auch leicht geneigt, fich mehr als den Runden oft lieb ift, in ihrer Stellung zu fühlen, und es ift barum zu keiner Beit über jemanden mehr fritisiert und gescholten worben, als über Bader

und Metger. Am beutlichsten treten solche Verhältnisse hervor in einer Stadt mit starker Arbeiterbevölkerung wie Pforzheim. Die alten Zunstvorschriften waren gewiß an manchen Stellen allzu streng, die freie Bewegung hemmend, aber manche Hausstrau wäre gewiß nicht unzufrieden, wenn dieselben wieder eingerichtet würden. Was haltbar und dauernd berechtigt daran war, das bringen nunmehr Polizeis und Ortsvorschriften, und zur Ehre des Handwerts sei es gesagt, nicht zuletzt auch die von den freien Innungen in gegenseitigem Einvernehmen aufgestellten Besdingungen zum Schutze des Konsumenten wieder zur Geltung.

Wie heute noch in kleinen ganbstadtchen der Wirt zuweilen auch Bader oder Metger ist und nebenbei auch Landwirtschaft treibt, so war es auch fruher in unserer Stadt. Nach Noller gab es im Jahre 1816: 45 Bader, 41 Metgaer, 11 Brauereien, 35 Weinwirtschaften, also eine unverhaltnismaßig hobe Zahl, die sich eben dadurch erklaren laßt, daß derselbe Mann meist zweimal gezahlt war. Im Jahre 1862, als die Stadt 14(80) Einwohner hatte, war die Zahl der Bader auf 22, die der Metger auf 20 gesunken, also auf die Kalike des einstigen Bestandes. Im Jahre 1900 hatte Piorzheim 42 Bader, 56 Metger mit Laden, 18 Rundenmetger und 4 Pserdemetger.

Geit 1828 befaß die Bader; unft eine eigene Bunftfahne, die auf 7 fl. 30 Rrz. zu fteben fam. Beim großen "Boftbrand" 1840 ift auch ber "Grune Baum" abgebraunt und mit bemielben die Baderfahne. An Stelle Derfelben murbe 1850 ber alte Zunitidild, welcher im "Anter" hangt, wieder bergerichtet. 3m Jahre 1847 machte Die Badergunft eine Gingabe an Die Regierung, Die Brottare nach dem Biorgheimer fratt wie bisber nach dem Durlacher Markt zu bestimmen, bezw. zu erhöhen, wurde aber abichlagig beichieden. Die Tare murde in der Beife feitgesett, daß dabei ftete auf einerlei Gebad von Beigmebl, bezw. Echwarge und Brotmehl im allgemeinen Hudficht genommen wurde. Aber bieje Tarweije mar infofern unvollfommen, als bas Gebad einen gang ver ichiedenen Wert hat, je nachdem es aus Mijdungen ber funf Mehlforten, welche die Weizenfrucht (Mernen und Weizen) liefert, gebaden ift. Man bat daber im Mars, April und Mai 1845 vier Mehlproben und eine Badprobe burch von der Regierung bestimmte Rommiffarien unter Bugug von Bader-Obermeinern aus verichiedenen gandengegenden in der Baderei ber Beil- und Bflegeanfratt Illenau vornehmen laffen und auf Grund bes Durchichnittsrefultates ber Mehlproben die Brotpreife feitgeiett. In bemielben Jahre murbe Die Ber fugung vom Jahre 1844, soweit fie bestimmte, daß das ber Tare unterworfene Runden- und Schwaisbrot nur in Laiben von langer Form gebacen werden burfe, vom Minifterium bes Innern aufgehoben und ben Badern aud bas Baden bes Brotes in runder Gorm gestattet. In ben von 1847 an bis in die Mitte der Wer Jahre andauernden Rotjahren mare eine behordliche Marantie fur bas jedem Burger jum Leben erforderliche Quantum jebenfalle zwedmaniger gewesen, als die ladierliche Bestimmung, ob er bas ihm mangeinde Brot in langer ober runder Gorm ju genießen das Recht babe.

Mancherlei Ansechtungen, auch von Seiten der Stadtbehorde, toftipielige Prozesse, Verteidigungsschriften, Bittidriften ze. zeigen, daß das Badergewerbe in jener ausgeregten Zeit viel unter der Ungunft des Publitums und unter dem Trude einer willfurlichen Burcauftatie zu leiden hatte.

Der schlechte Geichaftsgang im Bijouteriegewerbe von 1874 bis 1883 machte sich beionders auch bei Mengern und Badern geltend. Es mar eine Zeit der Ebbe und Aube. Erft 1883 regte sich wieder der Geichartsgeift etwas. Im Lebruar 1883 murde eine freie Badergenosienichaft gegrundet im Anschluß an den deutschen Zentralverband "Germania". Die herberge murde

in die "Rofe" verlegt, woselbst ein sog. schwarzes Buch aufgelegt wurde, in welches alle schweren Falle von "faulen Runden" eingetragen werden follen. Gine (Behilfenordnung und ein (Behilfenbuch forgen für die einheitliche Beshandlung und Bezahlung der (Besellen.

Eine Geschafts- und herbergsordnung der Badergenoffenschaft bestimmt die Löhne der Gesellen bei Aushilfvarbeiten, deren Arbeitszeit, die Rundigung, das Ein- und Ausschreiben der Lehrlinge, die Funktionen des Sprechmeisters, die Arbeitsteilung, das Beschwerdewesen und die Konventionalstrafen.

Auch das gesellschaftliche Leben findet innerhalb ber Innung eifrige Bflege durch Rrangchen, Balle, Ronzerte, bei benen der gut geschulte Baders Gesangverein jeweils seine Lieder porträgt.

Brot= und Getreibepreise 1817: 1 Malter Rernen 60 fl., Roggen 84 fl., Gerste 32 fl., Safer 28 fl., ein Simri Erbsen 6 fl. 30 Arz., Linsen 6 fl., Welschlorn 5 fl. 30 Arz., Aderbohnen 5 fl., hirsen 8 fl. 48 Arz., Rartoffeln 1 fl. 48 Arz., 1 Maßlein hirsengries 56 Arz., Weißmehl 28 Arz., 1 Pfb. Reis 24 Ar., ein Pfb. Schwarzbrot 16 Arz., ein 6löthiger Wed 4 Arz.

1846/1847: Das Baar Wed, 5 Loth, 2 Krz., 2 Pfd. Salbweißbrot 191/2 Krz., 4 Pfd. Schwarzbrot (Rernen) 821/3 Krz.

1847/48: Das Baar Wed, 91/2 Loth, 2 Rrz., 2 Pfb. Salbweißbrot 81/2 Rrz., 4 Pfb. Schwarzbrot (Rernen) 12 Rrz.

1870: 2 Pfd. Halbweißbrot 14 Kr3., 2 Pfd. Schwarzbrot 91/s Kr3., 4 Pfd. Schwarzbrot 19 Kr3., 1 Wasserwed, 7 Loth, 2 Kr3.

1886: 4 Pfd. Schwarzbrot, lange Form, 56 Pfg., 4 Pfd. Schwarzbrot, runde Form, 54 Pfennig, 1 Pfd. Weißbrot 18 Pfg., Wehl per Sad No. 1: 32 Mt., No. 2: 30 Mt., No. 8: 28 Mt. (Ottroi 80 Pfg. per Sad nicht mitsgerechnet.)

1896: 4 Pfb. I. Sorte Brot 44 Pfg., 2 Pfb. 22 Pfg., 4 Pfb. II. Sorte 38 Pfg., 2 Pfb. 19 Pfg., Webl Ro. 1: 25 Mt., Ro. 2: 28 Mt., Ro. 3: 21 Mt., Ro. 4: 19 Mt. per Sac.

1900: 4 Pfd. I. Sorte Brot 52 Pfg., 2 Pfd. 26 Pfg., 4 Pfd. II. Sorte 46 Pfg., 2 Pfd. 23 Pfg.

Die nachweisbar alteften Mehgerfamilien Pforzheims find die der Eder, (von Beginn des Jahrhunderts an jur Unterscheidung von einer gleichnamigen ihr verwandten Familie, welche in der Bröhinger Borftadt, also oben in der Stadt wohnte, in Eder und UnterEder unterschieden) und die Familie Bud. Ihre Zugehörigfeit jum Sandwerf laßt sich in den Zunstaften die ins Jahr 1704 nachweisen.

1867 erward die Zunft zur Vergrößerung des Schlachthauses von der Stadtgemeinde das zweistodige (Bedäude am Waisenhausplatz (früheres Baisenhaus) um 11000 (Bulden. Das haus diente auch einmal als Hospital. Im Mai 1886 gelangte die Vorlage betreffend den Bau eines Schlachthauses an den Burgerausschuß und wurde von diesem genehmigt; das (Bedäude kam in den Brukkgarten zu stehen und kostete ungefähr 375 (OO) Mt. Das Rapital wird durch Amortisation aus den Einnahmen des Schlachthofbetriebes getilgt. Die Anstalt ist mit allen Vorzügen und Einrichtungen, welche die moderne Technik dieten und die Hygiene verlangen, ausgestattet und ist eine Wohlthat nicht nur fur das Reggergewerbe, sondern für die gesamte Einwohnerichaft. Vis zu ihrer Eroffnung schlachteten die Regger und Wirte samtliches Kleinvieh (Kalder, Schweine, Hammel) in ihren Privatsotalen, und keine einzige dieser Privatschlachtereien war den Ansorderungen der Reinlichkeit und Ordnung entsprechend eingerichtet; dasselbe war der Fall beim alten Schlachthaus, wo das (Kroßvieh (Casen, Ruhe, Kinder) abges schlachtet wurden. Die Reinigung der Gedärme (Kaldaunenwässe) vollzes

sich innerhalb bes Schlachtlotals, und die Dunggrube befand sich am Eingang in dasselbe, an einem öffentlichen Plate, dem Holzmarkt. Bu Anfang des Jahrhinderts waren diese Zuftande noch schlimmer. Aus den vielfachen Rlagen der Nachbarn von Metggern geht hervor, daß lettere die Kaldaunen und den Unrat oft einsach auf die Straße oder in die engen Seitengaßchen warfen.

Rach ber Metgerordnung vom Jahre 1756 war es bei Androhung von Strafen untersagt, llebertretungen der Ordnung "um Wein und Zechen wu Strafen". "Derjenige, so Pfinnig (finnig) Fleisch dat, so lang dieses wohret, darf kein anderes darneben suhren, gemeiniglich aber wird dergleichen Schwein, so Pfinnig fället, dem Verkäufer wieder ganz geschlagen. Uedrigens kann dergleichen und anderes Fleisch wegen übel verwahrter Rehel und Pfin dutte nicht über Racht daselbst gelassen werden. Die Sülzen oder Auttelsted werden ungekocht das Psinnd zu 2 oder 1½ Kreuzer verkauft." Wittwochs und Samstags wurde keinem Metger erlaubt, vor 11 llbr Fleisch in die Rehel zu tragen, "da die hießigen Leuth lieder ihr Fleisch beim Webger im Haus als in der Webel (Schlachthaus) hollen." Eine Uedertretung wurde mit 3 (kulden bestraft. Nach der Thorgloden oder über Nacht durfte nicht geschlachtet werden "wegen verdachtigem Bieh bei Strafe." Die Reselbanke mußten "nach der Schnur gleichgestellt werden und kein Webger vor der Bank, sondern hinter derselben stehen oder gar jemand von der Bank weggerissen der Verleben feehen oder gar jemand von der Bank weggerissen der Peank, sondern die Leuthe auf der Chassen auffangen und von seinem Fleisch aushenken bei Poen."

Eine Ausnahmestellung wurde auch in dieser Sache den Juden angewiesen. Um 9. November 1717 wurde samtlichen Juden in Stadt und Land der Sandel mit Fleisch, sowie das Schlachten und Schachten von Bieh mit Ausnahme von Gaisen und Böden verboten. Sie durften das Bieh, welches sur ihren eigenen Saushaltbedarf nötig wurde, nur bei deristlichen Mekaern schachten. Tiese dagegen wurden angewiesen, den Juden dassenige Fleisch, welches sie von Zeit zu Zeit benötigten, anzuschaffen und sie in ihren judischen Ceremonien beim Schachten des Vieles nicht mutwillig zu steben. Auch sollten sie das den Juden zum Rause angetragene Bieh zu billigem Wert abgeben.

Um den Mlagen der Mehgerzunft betreffs des Aleischverkaufs und Sausierens der Juden ein Ende zu machen, wurde 1784 in Gegenwart des Obervogts Wieland vor versammelter Junft und Judenschaft bestimmt, daß jeder Jude die Personenzahl seiner Kamilie genau angeben solle (16 Kamilten mit 85 Növsen), worauf pro Novi und Jahr 90 Piund Aleisch zugenanden wurden. Jeder Jude mußte sich ein Buchlein halten, worin vom Zunitmerner die Berechnung des gefausten oder geschachteten Fleisches gewissenaft einge tragen wurde.

Wie es unter ben Badern Weiß- und Schwarzbrotbader gab in ber guten alten Zunftzeit, fo unterschieden fich die Megger in Ralbe-, Rinds und Ochsenmegger oder in Schmal- und Großviehmegger.

Erst vom Jahre 1840 an erhielten die Mitglieder der Metgerzunft die Erlaubnis, daß nun jeder Meister Bleisch von jeder Gattung nebeneinander versaufen durfe.

Bon alters ber war es eine Obliegenheit der Metgerzunft, Fok-und fenerritte zu thun und im Mriege die Wache zu verschen. In einer Ein gabe von 1761 dat sie um Befreiung von dieser Bilicht, die ihr sehr latig war und kast gar keine Entschadigung embrachte. Die Meister wiesen nam, daß sie großen Schaden hatten an Leib und Pferden, daß manche von ihnen der solchen Bestritten einen Geldverlust von 80–90 fl. hatten. Die Nepaer mußten in Mriegszeiten an Wacht und Bostritten genug thun, weil sie bewer als andere Burger die Wege kennen. Sie wiesen ferner darauf bin, daß sie

\*) Roch in ben boer Sahren beforgte ber alte Metger und fpatere Sonnenwirt Bauer Die Feuerritte.

von 1739 bis 1740 ben ganzen Winter lang bas Schlachthaus hergeben mußten als Lazareth für ein Alt-Württembergisches Regiment, daß sie der gnadigen Herschaft jährlich 70 –90 fl. Bankzins erlegen müßten, daß in der genannten Zeit alle Bürger ihre Waren unentgeltlich im Rathause verschließen und dort verkausen durften, nur die Retzer nicht. Die Eingabe hatte den Erfolg, daß die Bost- und Feuerritte besser nicht. Die Eingabe hatte den Erfolg, daß die Bost- und Feuerritte besser vergütet wurden wie bisher, im übrigen wurde von der Gepstogenheit nicht abgegangen. Erst zur Zeit der Rapoleonischen Kriege wurde das badische Bostwesen staatlich geregelt.

Der Metgergunft gehörte ale Weibe für ihr Maftvieh vor 1748 der

Repelgraben, das Alein-Rennfeld, Gutt und breiter Bafen (Würmthal).

Jedem Bader und Muller mar es erlaubt, jahrlich 2 Schweine in ber Detig auszuhauen.

3m Jahre 1828 wurde die Fleischbeschau auch für das Rleinvieh einsgeführt.

Rach einer Berordnung von 1829 durfte tein Kalb geschlachtet werben, bevor nicht auf beiden Seiten ber vierte Schneibezahn mit ganger Schaufel aus bem Zahnfleisch hervorstand.

Als die Junfte 1862 durch das Gewerbegeset aufgehoben wurden, vereinigten sich die Mitglieder zu einer freien Genossenschaft zum Zwede der Förderung gewerblicher Interessen, der Erhaltung und Vermehrung des Bereinsvermögens, der Unterstützung armer Ritglieder, deren Witwen und Kinder. Borsibender wurde Wilhelm Bud. Zur Gründung einer Mehgerkrankentasse wurde im März 1889 ein Zuschuß von 200 Mt. aus der Genossenschaftstasse bewilligt.

Seitens des Tierschutvereins wurden zu Beginn der 80er Jahre Pramien ausgesett für denjenigen Pforzheimer Metger, welche bei Totung schwerer Ochsen und Farren die Sigmund'iche Schuffmaste anwendeten. Seit einer Reihe von Jahren hort diese löbliche Gepflogenheit auf.

Biel Auffehen machte im Sommer 1889 der jog. Wurchtreik. Die Mesger verlangten für eine Anadwurst fortan 10, statt wie bisher 9 Pfennig. Darüber waren die Goldschmiede ungehalten und beschloffen, ihr Besper solange mit Rase und Acttigen zu befriedigen, die die Wurst wieder 9 Pfennig gelte. Den Besgern blieben große Borrate an Bursten liegen und verdarben zum Teil. In den Zeitungen wurde in höhnischen Eingesands hin und her gestritten, die die Wesger zulest mit der Drohung hervorrückten, daß "Resgerblut keine Buttermilch" sei, gleichzeitig aber auch mit der Wiedereinsuhrung des alten Preises dem Streit und Wurststreit ein Ende machten.

## Fleischpreise:

1762: "Das gute Cosen: und Rindsteisch, wann solches von nicht als mittelmäßiger Beschaffenheit und schlagmaßig ist, bermahlen für 61/2 Arz.; bas geringer ober mittelmäßige Ochsensteisch 6 Arz. und dasjenige, was gar nicht fett und schlagmaßig ist 5 Arz.

Schweinefleisch basjenige an ber Schof über 11/2 Boll Sped halbhoch aufeinander 7 Rrg.

Der Sped davon abgezogen 4 Rrz. Dasjenige aber so nur 13/s hoch und darunter Sped hat, darf bei 10 fl. Strafe nicht abgezogen werden und kostete das Pfund 6 Rrz. Ralbsleisch 5 Rrz. Hammelsteisch 51/s Rrz.

1810: Cofenficiich 1 Bfb. = 9 Arg., Rinbfleisch 7 Arg., Ralbfleisch 7 Arg., Sammelfleisch 8 Arg., Schweinefleisch 9 Arg.

1860: Chienfleisch 15 Rrz., Rinbfleisch 12 Rrz., Ralbfleisch 12 Rrz., Hammelfleisch 14 Rrz., Schweinefleisch 15 Rrz.

1870: Cofenfleifch 18 Rrz., Rinbfleifch 15 Rrz., Sammelfleifch 10 Rrz., Kalbfleifch 15 Rrz., Schweinefleifch 18 Rrz.

1880: Chfenfleisch und Rindfleisch 60 Pf., Ralbfleisch 50 Pf., Schweine-fleisch 60 Pf., hammelfleisch 60 Pf.

1890: Rindfleisch 64 Bf., Schweinefleisch 68 Bf., Ralbfleisch 68 Pf. 1900: Ochsenfleisch 68 Pf., Rindfleisch 64 Pf., Schweinefleisch 72 Pf., Ralbfleisch 72 Pf., Sammelfleisch 58 Pf., Pferbefleisch 20 Pf.

Der Rleischverbrauch ber Stadt betrug in ben Jahren:

1810: 160 Ochsen, 255 Rinder, 200 Rube, 1700 Ralber, 200

Hannel, 800 Schweine, 200 Ziegen und Bode.
1852: Ochsen = 60, Rinber = 1899, Ralber = 2329, zusammen =

3788 €tüd.

1898 betrug ber Berbrauch 2672486 kg, pro Ropf und Jahr 74,24 kg. 3m ftabtifden Schlachthause murben in biesem Jahre geschlachtet: 5530 Stud Großvieh, 24 929 Stud Kleinvieh, 381 Pferbe.

1900 murben geschlachtet: 5766 Stud Großvieh, 28 313 Stud Kleinvieh,

335 Pferde. Fleischverbrauch 2950616,5 kg, pro Ropf 68,72 kg.

Das Abschlachten von Pferden") zum menschlichen (Benuß hat erft in ben achtziger Jahren Eingang bahier gefunden, nachdem ichon um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts die großen Stadte, wie Bien, Paris und Berlin

mit gutem Beifpiel vorangegangen maren.

Am 18. August 1887 murde von einem aus Ludwigshafen a. Rh, hierher verzogenen Desger namens Rarl Chnomann bas erfte Bferd babier geichlachtet und ba die weniger bemittelte Bevolferung gerne billige Fleische und Wurfts waren tonsumiert, fo fand die Ware bes genannten Gewerbetreibenben allmablich ben gewünschten Abjat. Bom 18. August bis Ende bes Jahres 1887 murben bahier 21 Bierbe jum 3med bes Gleifchfonfums abgeichlachtet, wovon das Gleisch durchschnittlich ju 20 Bf., pro Bid. vertauft murde.

3m Verlauf bes Jahres 1888 fanden schon 94 Pferdeschlachtungen ftatt, bie fich bis jum Jahr 1898 auf 381 erhöhten, jedoch im Jahr 1901 wieder auf 335 Schlachtungen zurückgingen. Auch jest noch wird das Pfund Pferde-

fleisch ju 20 Bf. vertauft.

Seit Chusmanns Weggug Ende 1895 betreiben Rieth und Gobn, fowie bie Gebruder Johann und Ludwig Borbeimer babier bie Bferbefdlachterei.

Bahrend Chusmann die Schlachtungen ber Pferde bis ju Ende bes Jahres 1888 im Freien, bezw. in einer an ber Strage nach Tiefenbronn gelegenen Scheuer vornahm, finden feit Eröffnung bes ftabtifchen Schlachtbofes bie Pferbeschlachtungen in einem besonders hierzu bestimmten Lotal besselben ftatt.

Die Bjerbeschlachtereien unterstehen ebenso wie die Schlachtungen von Rindvieh, Schweinen und Schafen ber veterinarpolizeilichen Rontrolle.

Das Bader: und Mengergewerbe find diejenigen Gewerbe, beren Geichaftethatigfeit und Produftionemeife feit Sahrhunderten bis auf Die neueite Beit nabeju die gleiche geblieben ift. Erft in ben letten Sahren haben auch Diefe Gewerbe unter bem Einfluffe ber porgeichrittenen Maichinentechnite") und ber fanitaren Borichriften mancherlei Neuerungen im Betriebe eingefuhrt, Die einer feite eine Erleichterung fur ben Beichaftemann und fein Berfonal mit fic fuhren, anderfeits vom Bublitum mit Greuben begruft merben, ba fie ibm eine besiere Gemahr bieten fur bie Reinlichfeit ber Baren als bie bieberige perftellungsweise. Die im Sommer 1900 im Saalbau abgehaltene beutide BadereiAusstellung zeigte bie neuesten Fortichritte in Diesem Gewerbe, und Die Befucher haben mit Genugthuung mahrgenommen, daß mancher ber Pfors beimer Bader fich biefelben feither queigen gemacht bat.

Die neuerdinge mehr bervortretende Reigung einiger Bader, fich auch mit ber Berftellung von Reinbadwaren ju befaffen, bat ben Ronditoreien ber Etabt einige Ronfurreng gebracht, Die von ben Inhabern berfelben nicht gerabe mit

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt von berrn Beterinarrat Berner.

<sup>\*\*)</sup> Bermendung eleftriicher Motoren, Anetmaichinen ac.

ben freundlichsten Augen betrachtet wird. Indessen hat die hervorragende Leistungsschigteit der Pforzheimer Ronditoreien sich beim Bublitum, und nicht blos beim vermögenden Teil desselben, in solche Gunst geset, daß ihr die Ronsurenz der Bader von teinem empfindlichen Rachteil sein tann.

# Wirte, Wierbrauer und Küfer.

Birtichaften.

Roller schreibt: "Seit dem Jahre 1788 hat es keine vollkommene Beinlese mehr gegeben, und außer dem mittleren Ertrag von 1794, 1798, 1802 und 1804 war sie immer der Quantität und der Qualität nach nicht ergiebig. Das Fuder (15 hl), welches in den 80er Jahren 50—70 st. kostete, zahlte man im Jahre 1797 bei der schlechtesten Qualität mit 400 fl. und 1810 im Durchschnitt mit 200 fl. Der Privatverbrauch ist in keinen Bergleich mit den vorigen Zeiten zu bringen, und selbst in den 35 Wirtshäusern ist der Berbrauch von 4000 Ohm auf 2132 Ohm beradgekommen.

Die besseren Weinsorten unserer Gegend gehören zu ben angenehmsten und der Gesundheit zuträglichsten. Sie gleichen am meisten den Rheinweinen, nur haben sie eine geringere Qualität. Sie sind nicht so hart wie die Nedarweine und nicht so suß wie die Oberländer. Unverfälscht verursachen sie keine Ropsschmerzen, doch ist das Zuviel auch hier schädlich." Gemeint sind jedenfalls die Dietlinger, Ellmendinger, Ersinger, Eutinger und Rieferner Weine, sowie der Wartberger, von dem gesagt wird, daß er von gutem Geschmack und stark mussierend gewesen sein.

Bis zum Jahre 1819 bezog die Stadt Pforzheim das fog. Weinstichgeld, d. h. jeder Richt-Pforzheimer, der in Pforzheim Wein kaufte, mußte pro Juder eine Gebühr von 1 fl. 30 Krz. bezahlen. Da man aber mit Recht annahm, daß die Erhebung einer derartigen Steuer dem Weinhandel nur schade, wurde sie mit Genehmigung des Ministeriums im Sept. 1819 abgeschafft.

Bu ben ältesten Wirtschaften bes 19. Jahrhunderts gehören der wilde Mann (1901 neuerdaut), das Waldhorn (Brößinger Gasse), das Schwert, der Anker (bis zum Jahre 1840 — Postbrand — in der Vorstadt, jeht Denzels Geschäftshaus), das Laub, die Post (früher Trappen, 1840 abgebrannt), der goldene Abler (1840 abgebrannt), der grüne Baum (1840 abgebrannt), der Ritter (einst am Markt im Kayser'schen Haus), der schwarze Abler, die Sonne, die Traube (früher da, wo jeht Knoll und Pregister), der schwarze Bären, das Lamm, der Karpsen, das Einhorn, der Prinzen (bis in die 30er Jahre Hirsh), das Kreuz (sehr alt). Die jehige Krone seit 1825 (vormals Amts-

gebäude).\*) Ende 1874 gab es in Pforzheim bei 23 000 Einswohnern 103 Wirtschaften, dazu kamen noch 5 beim oberen Hammer (Neustadt-Brötzingen). Heute hat Pforzheim 13 Hotels, 26 Realgastwirtschaften, 2 Realschankwirtschaften, 135 Personalswirtschaften, 4 Ausschänke von Branntwein, 2 Kleinverkäufe von Branntwein; Neustadt Brötzingen hat 4 Personalschankwirtsschaften.\*\*)

Die Stadt besitht heute nicht soviele Wirtschaften wie früher, ba die Errichtung einer solchen von der Konzession durch den Bezirksrat abhängig gemacht ist. Die Genehmigung richtet sich nach der Bedürfnisfrage, die im Jahre 1888 im Bürgerausschuß auf Antrag des Ministeriums ins Ortsstatut aufgenommen

<sup>\*)</sup> Welches bas alteste Gasthaus in Pforzheim mar, ift wohl nicht mehr genau feftzustellen, man fann jedoch das Gafthaus gur Boft als das alteite annehmen. Dasselbe bieß in früheren Sahrhunderten das Gafthaus zum Trappen. Gin "Trappenhaus" wird aber ichon in Urfunden vom Jahre 1312 ermahnt. In der Beit von 1648-1688 bestanden in Pforzbeim folgende, zum Teil noch jest bestehende Gafthaufer: In der Bröginger Borftadt: jum Trappen (Poft), jum goldenen Adler, jum Baren und jur Conne. In der Aue gab es Die Gafthaufer jum weißen Rögle von Otto Bedh, jum Ginborn von Chriftian Bedh, ben birich von Johann Safner, ben Wilden Mann von Ambros Bötterlin. In der Altstadt maren Die Gafthaufer jum Engel von Chriftoph Saffert, jum Sternen von Sans Berg Lotthammer und gur Tanne bei ber Altstadter Brude. Die eigentliche Stadt befaß folgende Gaithaufer: Bum Lamm, welches bas Ed ber Brogingers und Lammgaffe bildete und Rudolf Sold gehörte; jum weißen Laub (Chriftian Sold) in der Lammgaffe; jur bollen (Chriftoph Banier, fpater Otto Bedh) am Ed ber Broginger: und Blumengaffe; jur Blume (bans Berg Schönherr und nach ibm Geinrich Bauer) in der Blumengaffe; jum goldenen Laub auf dem Martte neben dem ichmarien Abler, ber auf ber gleichen Stelle wie jest ftand, und bamals einem Geiger gehört zu haben icheint; zur Rrone unten am Martte, welches Gaftbaus Martin Schnellin und nach ihm Bernhard Beuichlof gehörte und bas Recht hatte, jahrlich 15 Ohm Wein frei auszuschenfen; jum goldenen Ralb in ber Depaergaffe; jum Rappen in ber unteren Tranfgaffe, querft Ulrich Lut, bann Bottipp Sold und gutent Georg Stieß gehorig; jur Rante (1654 Sans Beter Bell, fpater Chriftoph Abrecht), ebenfalls in der Tranfgaffe an derfelben Stelle wie jest; um Ochien (Martin Boller) in ber Ochiengaffe; jum Bowen Gans Batob Mitichborfer und nach ihm Balth. hoppine) in ber Altstadter Etrane unterhalb bes Rathaufes; sur Rofe (Sans Bedh) in ber Rofengaffe. Außerbem geichiebt auch ber Baftbaufer jum Edwert (Chriftoph Leonbardt) und jum goldenen Schwan (Be. 3b. Schick, nach ihm 30. 3b. Scheidlen), ebenio einer Berberge jum "Lainbalbier" (?) von Johann Michael Deichler Erwahnung.

<sup>\*\*)</sup> In den letten Jahren entstanden in der Umgedung Pforiderms einige mit modernem Lurus und Romfort ausgestattete Hotels, so in Burm das "Murhotel zur Boit" von Gottiried Chentand, das "Aurhotel Burmttel", erbaut von Henrich Mayer, auf Tillweißensteiner Gemarkung das "Schusenbaus" unt Gartenwirtschaft und Jugangen von den Anlagen der außeren Bleichinane, vom außeren Lavosweg und vom Rod aus, sowie das von Albert Gotsmann erstellte "Luftfurhotel". In Budenbronn in das Hotel uur "Schonen Aussicht" von Rieutel, in Ihringen die Schweidert iche "Restauration zum Babndeisertianden. Der beliedteite Ausstugsort der Pfortheimer ist aber immer nod das idpillich gelegene Seehaus.

wurde. Ist damit dem unnatürlichen Ueberhandnehmen von Wirtschaften einerseits ein Riegel vorgeschoben, so hat die Besdürfnisfrage anderseits einen Wirtschaftswucher erzeugt, der nicht minder nachteilig und unsittlich wirft, als die Gelegenheit zu Trunk und Böllerei. Einzelne Unternehmer erstellen neue Gebäude, lassen sich die Wirtschaftskonzession darauf geben und verstaufen die Anwesen wieder zu unnatürlich hohen Breisen.\*)

In den letten Jahren entstanden einige hochmoderne Bierund Beinwirtschaften, welche die früheren bescheidenen Beinund Bierstuben weit in den Schatten stellen, wenigstens was die Ausstattung betrifft. Der Branhauskeller (Beingand) an Stelle bes alten Kern'schen Biergartens, das Coloseum (Leicht) in der

\*) Ueber die Breisbewegung einiger Pforzheimer Hotels und Gafts wirticaften geben folgende Zablen Aufschluß:

Bappen. 1842 vertaufte August Kanser das Anwesen an seinen Bruder Georg Rayser um 16 (M) Gulben. 1852 kam es um denselben Preis an Rosenwirt Ernst Hutmacher, 1855 an dessen Tochter, Shefrau Conrad, um 17 (M) st., 1857 an Heinrich v. Berg um 19 250 st., 1865 durch Erbschaft an bessen Vitwe, geb. Betsch um 36 000 (Gulben, 1872 an Karl Distel um 36 000 (Gulben, des nebenanliegende Ronditor Kah'sche Saus dazu und verkaufte das ganze 1897 an seinen Sohn Karl Distel um 160 000 Rart.

Der Zömische Kaiser. 1840 durch Erbschaft an Georg Jakob Buck um 10000 ft., 1856 an Rufer Julius Rern um 13000 ft., 1879 an deffen Witwe und ihre 3 Söhne Alphons, Julius und Ostar Rern um 60000 Mt., 1882 an die Witwe allein um 70000 Mt., 1895 an Sigmund Metger um 100000 Mt., 1898 an Ludwig Ab. Ruhn um 150000 Mt. nebst 20000 Mt. fur Inventar, 1900 an die Altienbrauerei Jahn in Böblingen fur 137000 Mt.

Clarer Adler. 1856 von Caspar Schmidt an Jisland um 21 000 fl., 1862an Metgar Rart Clsasser um 37 200 fl., 1870,71 an Regine Clsasser geb. Ruller um 38 000 fl., 1874 an Bader Louis Bier um 63 000 fl., 1886 an besser um 100 000 Mart, 1887 an Nathaus Diemer um 110 000 Mt., 1896 an hermann Dorth um 190 000 Mt., 1901 an die Brauerei Retterer um 200 000 Mart.

Tochter, Ehefrau Bapft, um 12(80) (81d. Der dem Haufe gegenüberliegende Reller samt Keuboden gehorte dazu; 1859 an den Witwer Max Bapft, 1865 an Georg Fahner, Goldichmicd, um 37 5(0) st., 1868 tam das Wirtschaftssanwesen um 24 200 st. an Bijoutier Christoph Richnle, das Rellergebaude um 1800 ft. an Rabinetmeister Friedrich Ungerer, 1881 an Robert Riehnle um 46 000 Mt., 1886 an Veter Schweidert um 100(00 Mt., 1890 an Christoph Rohlhammer um 100(00) Mt., 1890 an Christoph

Grüner Saum. 1859 von Georg Dittlere Witme an Bader Joh. Gerwig um 23 000 fl., 1865 an Retger Albert Rollmar um 37 000 fl., 1874 an hermann Bient um 53 500 fl., 1896 an Georg hengst um 117 500 Mart.

Schwarzer Baren. 1819 von Joh. Dittler Cheleute an ihren Sohn Chftph. Froch. Dittler um 10.5(8) fl., 1865 an Theodor Dittler um 36(80) fl., 1865 an Rellner Franz Bauer um 38.5(8) fl., 1884 an beisen Witwe um 60(00) Mt., 1896 an Lorenz Schmidt um 120(00) Mt.

**Hotel Vok.** 1856 von Georg Beders Erben an Gottlieb Autenrieth um 40.5(0) fl., 1885 an Rarl Russer um 145 (00) Mt., 1897 an August Pape um 260 (000 Mt. (intl. 80 (000 Mt. Inventar). Brötingergasse, ber Europäische Sof (tath. Bereinshaus), die altdeutsche Weinstube von Schneider, das Bahnhotel (Neushäußer), Sotel International (Seiser), Sotel Gehlert, Alokermühle (Hausen), die Saalbanwirtschaft (Goll), der Ratskeller (Siehe Pforzh. Rathaus) sind Einrichtungen neueren Datums. Aber auch die alten Wirtschaften wurden teilweise "zeitgemäß" umgestaltet, so daß Pforzheim sich auch in diesem Buntte sehr wohl neben den größeren Städten des Landes präsentieren kann.

Während der Weinhandel gegen die Mitte des Jahrhunderts einen gewissen Aufschwung erkennen ließ, ging er seit den 60er Jahren gegenüber dem pfälzischen und rheinhessischen mehr und mehr zurück. Die Ursache liegt hauptsächlich in der veränderten Geschmackrichtung. In den letzten Jahren hat die Bereitung von Beerweinen nach den Angaden des Prosessors. Neßler eine große Verbreitung gefunden, auch ist der Ges brauch von Rosinenwein da und dort aufgekommen, von Dauer wird diese letztere Geschmacksrichtung aber wohl nicht sein.

### Bierbrauereien.

Im Jahre 1816 gab es elf Bierbrauer. Sie brauten nur bas Bier für den eigenen Ausschank. Das Enzwasser galt als besonders geeignet zum Brauen. Das Winterdier war ein gutes Braundier mit sattem weißem Schaum; etwas stärker war das Märzendier oder Lagerdier, welches den Sommer über halten sollte. Bis August oder Soptember hin aber hatte es einen Geschmack, der dem heutigen Biertrinker wohl wenig zusagen würde. Als besondere Wirkung schrieb ihm Roller Bauchweh und Dummbeit zu.

Alte Bierbrauereien der Stadt waren um die Mitte des Jahrhunderts die Brauerei Müller (jetzt Lebensmittelbedürfnissverein in der Lammstraße), die Brauerei Habel zur "Bavaria", lebelhör zum "Gambrinus", Wagner im "Wilhelmskeller" (jetzt Schwarzwaldhotel), Brauerei Ungerer (jetzt Oskar Schobers Haus). Die "alte Keppelei" war in den 40er Jahren im Besitze Karl Keppel sen., Bauer, (welche beide noch brauten), später Otto Keppel. Die "Bavaria" war von den 50er Jahren an im Besitze UntersEckers, Ellenbergers, später Karl Keppels jun. Die Brauerei Bech wurde von dem aus Wilserdingen hierher gezogenen Vierbrauer Christoph Bech im Jahre 1855 gegründet (Bech 1885 †). Das Geschäft besand sich zuerst in der Vorstadt, jetzt Westlicke Karlsriedrichstraße, wo Bech eine kleine Brauerei pachtete; später erward er das Anwesen Markt No. 4 und baute dasselbe zu einer Brauerei um (1861). In den 70er Jahren erbaute er die großen Kellereien in der Neustadt-Brötzingen, erweiterte sie sehr

bebeutend in den Nahren 1884/85 durch Anlegung von Gisund Biertellern, mahrend bas Sudhaus in ber Stadt erhalten 1897 murbe fodann die jetige Brauerei in der Neuftadt erstellt und mit ben neuesten technischen Ginrichtungen verseben, fo daß fich heute ber Betrieb als Großbrauerei prafentiert. 3m Jahre 1896 wurde die Firma in Berlin durch 2 Ehrenpreise und 2 golbene Medaillen, 1900 in Pforzheim burch die golbene Staatsmedaille ausgezeichnet. Technischer Leiter ber Firma, ber älteften am Blake, ift Chriftoph Bedh.

Ferner verdienen noch genannt ju werden die Burenftein'sche, spater Rettenmeier'sche Brauerei jum "Unteren Engel", Die Brauerei Reng (Reng' Glashalle), spater "Riefen", "Maierhof" (unter Bader Maier) und jest "Schiff" (unter Hager).

Bahrend in früheren Jahrzehnten bas Pforzheimer Bier einen guten Ramen auch nach außen bin hatte und felbst nach Rarlsruhe ausgeführt murde, haben in den 80er und 90er Jahren die auswärtigen Großbrauereien durch ihr Geld und den Auftauf vieler tleiner Schantwirtschaften bas einheimische Bier mehr und mehr zu verdrangen und ihr eigenes an feiner Stelle einzuführen verstanden. Die brei Pforzheimer Großbrauereien von Chriftoph Bedth, von Retterer und bas Baprifde Branhaus (feit 1886) haben sich gegen diese fast überstarte Konkurrenz mächtig gewehrt und burch ihre ausgezeichneten Biere, wenn nicht gerabe einen Sieg, fo boch einen fehr ehrenden Erfolg errungen, infofern, als tron des nicht unbeträchtlichen Berbrauchs fremder (bagerifcher, Bilfener und Rarlsruger) Biere fich bas einheimische Gebrau burch Beschmad und Wohlbekommlichkeit einer ständig zunehmenden Beliebtheit erfreut und bereits auch in ben Nachbaarstaaten erfreulichen Absat findet. Um der zunehmenden Nachfrage zu genugen, mußten stellenweise zwecks Erhöhung ber Produktionsfähigfeit nicht unerhebliche Betriebserweiterungen vorgenommen merben.

### Rüfer.

Nach dem alten Grundsat, "wo der Bein ift, da ift auch bas Tag", maren einstmals die Rufer fast ausschlieglich Dorfhandwerter. Erft gegen Ende bes 16. Jahrhunderts bildeten sie Zunfte. Die wirksame Konkurrenz der freien Landhandwerker veranlaßte die Stadt, fich gegen fie ju schüten durch ftrenge Der Berkauf von Wertholz außerhalb der Zunftordnungen. Stadt murbe verboten. Die Art der Arbeit mar aufs genauefte vorgeschrieben, und die Schauer faben unerbittlich barauf, baß nur folche Bare in die Reller geliefert werbe, an der die Reifen aufs festeste gefügt, alle burchgehenben Spane rein abgehauen maren. Auch den Taglohn für das Berftellen der Fäffer und

Ė

bas Beinablaffen hatte man genau geregelt. Es war verboten, ben Lehrling auf das Kundenwerk mitzunehmen, um diese nicht ber Gefahr mangelhafter Arbeit auszuseten. Die Anzahl ber Besellen mar auf 2, die ber Lehrlinge auf 1 festgesetzt. Alle nicht zu bewältigende Arbeit mußte burch andere Meister, aber um Gesellenlohn gethan werben. Das Abdingen der Gesellen vor der Rundigungsfrift murde strenge geahndet. Rein Meister durfte um Stuctlohn dem Burger arbeiten und feinen Rnecht aufs Dorf zur Arbeit schicken. Auswärts Faffer zu taufen mar unterfagt. Man wollte die Burger und Bauern zwingen, gleich die fertigen Fäffer, wie fie ber Meifter zu machen fur gut befunden, ihm abzunehmen. Außer dem Berbot, Faßboden, Reifen, Dauben aus Pforzheim auszuführen, gab es ein anderes. baß folche nur auf bem Marft getauft werben follten; die Bauern sollten damit gezwungen werden, selbst nach Pforzheim zu kommen. Damit auch die lässigen Meister nicht zu kurz kämen, burfte jeder, ber nicht zur rechten Beit eingekauft hatte, von bem anderen das Holz um den Ginkaufspreis begehren. Rundichaft und Fuhrleute murben gemiffermaßen als ein Befit betrachtet, über den man verfügen durfe: Rein Meister follte einen folchen Runden bem Mitmeifter entfremden.

Diese Bestimmungen, welche in der Hauptsache bis zum Jahre 1862 mährten, zeigen deutlich, daß die obligatorischen Innungen ein Stück mittelalterlicher Stadtverfassung waren, die leicht zu Uebermut und Lässigkeit ausarteten und eine Folge

gegenseitiger Gifersüchteleien maren.

#### Mühlen.

Von alters her bestanden in Pforzheim vier Mahlmühlen, nämlich die obere Mühle (jest Schlossere Pfeisfer), die Nonnenmühle (Abels Mühle), einst dem golden Adlerwirt Morlod gestörig, die Eichmühle von Müller Brenk (1869 abgebrannt) und die Klostermühle (Müller Hauser); sie waren einst markgräsliche Lehensmühlen. Von Ende der 70er dis Ende der 80er Jahre wurden diese Mühlen in sog. Kunstmühlen umgewandelt. Die Wasserkräfte der letzteren drei Mühlen gehören seit kurzem der Stadt. In ganz kurzer Zeit wird der Kanal zugeworsen, die Wasserkraft nach dem Elektrizitätswerkgeleitet und mittelst der bortigen Turbinen zur Erzeugung von Elektrizität ausgenützt werden.

Trot der Leistungsfähigkeit einheimischer Mühlen hat die Mehleinfuhr von Seiten der rheinischen Großmühlen im letten Jahrzehnt eine steige Steigerung ersahren: 1894 = 2,660,464 kg, 1895 = 2,984,857 kg, 1896 = 3,452,559 kg, 1897 =

3,437,917 kg, 1898 = 3,324,827 kg, 1899 = 4,338,241 kg, 1900 = 4,239,263 kg.\*) Neuerdings gewinnt die im Besite des Fabrikanten Lotthammer besindliche Bröhinger Mühle eine erhöhte Bedeutung. Ihre Produkte erhielten auf der deutschen Bäckereis Ausstellung die Goldene Medaille und damit den Borzug vor den bisher besonders geschätzten Mehlsorten der rheinischen Werke.

An Sägmühlen sind zu nennen die dis zur Errichtung des Elektrizitätswertes bestehende Rompagniesägmühle, das Näher'sche Sägewerk am Rupserhammer, die Bürkle'sche Sägmühle im Bürmthale, das Speer'sche Sägewerk (eingegangen 1900) und die Sägmühle in der Theaters und Symnasiumstraße. Die lettere gehörte früher der Rotgerberzunft und wurde von dieser 1855 dem Berkaufe ausgesett.

### Souhmader und Soneider.

Die Gewerbe ber Schufter und Schneider maren von jeher im allgemeinen nicht bagu angethan, ihrem Inhaber Reichtumer gu erwerben; aber fie haben ihn, folange noch die vielen kleinen Meister selbständig arbeiteten, schlecht und recht ernährt. Der Schneiber ging auch in ber Stadt bis in die 60er Jahre teilmeife noch ins Rundenhaus, arbeitete bort mit feinem Gefellen oder Lehrjungen um's Effen und um ein tleines Entgelt. Befag er nebenbei noch ein fleines Grundftuck jum Anbauen ber nötigften Lebensmittel, so befand er sich in leidlich guter Lage. Die in den 60er Jahren eingeführten Rahmaschinen haben dem Rundenhausgehen ein Ende gemacht; fie maren ein Fortschritt für bas Bewerbe, aber zunächst tein Glud fur ben handwertsmann; benn thatsachlich begann mit ihrer Ginführung für Schneider und Schuhmacher eine Zeit der Not. Der Handwerksmann mußte fortan für feine und bes Befellen Hahrung felbst forgen, mahrend die Bezahlung seiner Arbeit meift in teinem Berhältnis stand zu feinen und feiner Familie Bedürfniffen. Mit ben 70er Jahren begannen fich bann auch hier schon bie Ronfettionsgeschäfte vereinzelt bemertbar zu machen, um in ben nachsten Jahrgehnten von Jahr ju Jahr immer mehr an Boben gu gewinnen, ber natürlich bem Rleinhandwerker verloren ging. Go tam es, daß heute der Meister vom Großbetrieb, dem er nach dem

<sup>\*)</sup> Um das Jahr 1800) wurde jeden Mittwoch und Samstag im Raufbause Fruchtmartt abgehalten. Die meiste Frucht (Spelz und Dinkel) wurde aus dem Amte Bretten und wurttembergischen Orten eingesuhrt. Der Verkauf betrug im Jahre 1801 = 5500 Matter, 1815 = 8400 Matter; in diesem Jahre wurde nämlich ein großer Teil nach der Schweiz abgefuhrt, 1810 wurden 6114 Walter verkauft.

Stück arbeitet, abhängig ift, und daß da, wo einst viele Gesellen von einem Meister abhingen, nunmehr viele Meister von der Großproduktion ihr Leben fristen. Jedenfalls ist das letzere weniger zuträglich als ersteres.\*) Indessen hat das Genossenschaftswesen der neuen Zeit auch hier die Verhältnisse mehr und mehr geklärt und dasür gesorgt, daß die Väume nicht in den Himmel wachsen, daß auch dem Arbeiter das wird, was ihm gebührt. Wo sich der Handwerksmann durch besondere Tüchtigkeit auszeichnet, hat er heute mehr als früher Gelegenheit, sich Vermögen und Achtung zu erwerben. Ein Schneidermeister der es versteht, die körperlichen Gebrechen seiner Kunden geschickt zu verdeden, ein Schuster, welcher der Hygiene des Fußes Rechnung zu tragen versteht, ist heute ein gesuchter und gutbezahlter Mann und stellt sich weit besser als mancher mittlere Beamte. Aus der Geschichte des Schuhmacherhandwerks in Pforzheim seien hier zwei kleine Episoden erwähnt:

Wie sehr die Junfte noch in den 50er Jahren darüber wachten, daß teine hier wohnenden Fremden sich in schädigender Weise in ihren Geschaftsbetrieb einmischten, zeigt eine Warnung der Schuhmacherzunft im Beobachter vom 8. April 1855. Die Frau eines Rabinetmeisters von Stuttgart hielt in der Stadt ein Lager von Schuhmacherwaren. In Andetracht, daß ihr Mann guten Berdienst hatte, wurde auf Veranlassung der Schuhmacherzunft voltzetliche Beschlagnahme veranlaßt, eine öffentliche Warnung erlassen und darauf hingewiesen, sernerhin ein wachsames Auge auf die in Pforzheim wohnenden Fremden zu haben und dieselben im Betretungsfalle bei ahnlichen Borzfommnissen aus der Stadt auszuweisen.

Am 1. April 1873 ftreiften 100 Schuftergesellen, die bei 50 Meiftern beschäftigt maren. Tropbem die Meifter die Löhne erhöhten, verblieben 70 Arbeiter im Ausstand.

Bis in die 30er und 40er Jahre hinein waren die Schneider laut Zunftrecht zugleich Damenschneider, und die Zunft wachte strenge darüber, daß keine weibliche Person sich diese Befugnis bei Anfertigung besserr Frauenkleider anmaßte.\*\*)

\*) Bur Beit bestehen in ber Stadt eine Couhfabrit und 26 Coublager.

\*\*) Als im Jahre 1819 eine Temoiselle Catharine Bolff, aus Strafburg gebürtig, in der Stadt eine Privatindustrieschule fur Striden und Raben errichten wollte, da wehrte sich die Schneiderzunft gang energisch und erflatte in einem Schreiben an den Stadtrat:

Beschwerde der Schneiderunft babier über Eingriffe in ihre Profession und Rahrung burch Weivoleute und in vorliegendem Jall die Ratharine Wolff

von Stragburg betreffend:

In welch nahrungstofem Zustand jest der größte Teil unserer Meister schaft beinndet und bei der auffallenden llebergahl von 32 Meistern beinden muß, ist einem Wohlschichen Stadtrat befannt, daß aber diese Geschaftstosigkeit zu einem großen Teil von der hier eingerissenen Unordnung des Aleider machens, hauptsächlich Frauenkleidern, umuschreiben ist ebenso unverkenndar indem hier gewiß ebensoviel und zunteil fremde Weibsteute sich beinden, die jeh mit Schneiderarbeit beschäftigen und ernahren. Dem allensaligen En

#### Unter ben ältesten bedeutenderen

### Schreinergeschäften

wird das von Begau genannt. Einen außerordentlichen Aufschwung nahm die Runst- und Möbelschreinerei von Beibt, welche dieser im September 1858 im Berein mit dem Bergolder Ringer im größeren Maßstade einrichtete. Damals nahm sogar die Karls-ruher Zeitung Notiz von einer Kollektion Möbel im Renaissancestil. Der Bater der jetigen Inhaber des Geschäftes hat es als tüchtiger und kluger Geschäftsmann verstanden, seine soliden Erzeugnisse auch geschmackvoll und gefällig dem Auge darzustellen, und unter den Gebrüdern Beihl hat die Leistungsfähigkeit des Geschäftes mit den Anforderungen der Zeit gleichen Schritt gehalten.

Die vielen Neubauten haben ber Schreinerei in ben letten 15 Jahren ausgiebige und lohnende Beschäftigung gebracht, und so sehr sich auch die Zahl der selbständigen Schreiner vermehrt hat, so haben bis dahin doch alle ihr reichliches Auskommen gestunden.

Im September 1869 brohte bem Schreinergewerbe ein Streif ber Schreinergesellen, welche die Herabschung bes Arbeitstages auf 12 bezw. 11 Stunden verlangten. Durch bas Entgegensommen ber Meister wurde ber Streif beigelegt. Ein neuer Streif brohte vor 11/2 Jahren auszubrechen.

wand, daß dies ober jenes Frauenzimmer ein Aleid beffer mache als mancher Schneibermeifter, widerlegen wir ganglich baburch:

Wir geben zwar zu, daß es ber Fall bei dem ein oder andern Schneidermeister sein kann, hingegen sind Meister unter uns, welche Frauenarbeit
fertigen, wie solche von keiner dieser Arbeitsleute gemacht werden kann. Es
fragt sich nun, als ob Weibsbild die Steuern und Lasten dieser Profession
zahlt oder der Schneidermeister? In vorliegendem Beschwerdesall betrifft es
eine ganz fremde Frauensperson, welche jet das Recht eines Schneidermeisters
anmaßt, nemlich die ledige Ratharine Wolff aus Straßburg, Rach beisolgendem
Conto welcher statt derselben zur Bescheinigung dem neben ihr wohnenden
Schneidermeister Fink gebracht worden ist, hat dieselbe der ledigen Schwester
des Jinngießers Mürrle dahier ein neues Rleid gemacht und zwei andere
verändert.

So nun bieses fremde Weibsbild ohnehin durch Abhaltung einer Stridschule hiesigen Burgersweibern und Töchtern die Rahrung wegnimmt, welches nicht stattsinden sollte und sich nun uberdies auch noch die Treibung unserer Brofession erlaubt, so sind wir um so eher der Loffnung ein Wohllöblicher Stadtrat werde nicht nur derselben sondern überhaupt allen sich mit der Schneiderprosession unstatthaft befalsenden Weibsleuten solches verbieten und wiederlegen,

Ramens ber Echneibergunft Zunftmeifter Ebner, A. Rorumann.

Der Magistrat verbot der Demoiselle bei Androhung des Stadtverweises diese Beschaftigung und erlaubte ihr nur den bisher damit verbundenen französischen Unterricht zu erteilen.

#### Gerber.

Nahezu ganz verschwunden sind die Gerber. Roller zählte im Jahre 1816 noch 17 Rotgerber und 3 Weißgerbermeister; 20 Jahre früher waren es noch 33 Gerbermeister. Er erwähnt anerkennend die vortreffliche Einrichtung der Friedrich Becker'schen Gerberei, gedenkt aber weniger rühmend des guten Duftes, der im Gerberquartier in der großen und kleinen Gerbergasse herrschte. "Benn auch schon die im unteren Stadtteile gelegenen Gerbereien und Seisensiedereien keine balfamischen Düste verbreiten, so ist dies nur im Quartiere für sich, und die durchströmenden hellen Bäche reinigen die Luft fortwährend. Da diese Geschäfte sich am südöstlichen Ende der Stadt befinden, werden die Ausdünstungen selten der übrigen Stadt durch die Winde mitgeteilt", schreibt Roller. Längs der Stadtmauer von der Auerbrücke abwärts dis zum Eingang der Finkenstein'schen Insel befanden sich die Gerüste zum Aushängen der Felle der Weißgerber.

Eine Gerberei nach der andern ging ein; im Jahre 1862 waren die Weißgerbereien schon ganz verschwunden und von den Rotgerbereien nur noch 3 übrig. Der letzte Pforzheimer Gerber ist Ang. Solzhauer, in dessen Familie sich Haus und Geschäft seit Jahrhunderten von Geschlecht zu Geschlecht vererbten. (Das Holzhauer'sche Haus in der Gymnasiumstraße wurde 1696 erbaut. Die Söhne dieser Familie widmeten sich ausschließlich

dem Gerber- oder Färberhandwerk.)

Verschwunden sind die einstmals so angesehenen Jünfte der Leineweber, Bengmacher, Strumpswirker und Tuchmacher. Sie mußten den großen Fabritbetrieben weichen. Noch vor 40 Jahren ließen Frauen und Töchter im Bürgerhause das Spinnrad schnurren, und der Leineweber wob das Garn zu solidem Hausmacherleinen, aus dem die Mutter mit Hilfe der Töchter und Nähterinnen Hemden und Weißzeug fertigte, das Generationen aushielt und dabei, wenn auch nicht gerade solider, so doch immer weißer wurde.

Selbstgesponnen, selbstgemacht War einft die iconite Burgertracht.

Der Fortschritt der Kultur hat dem Spinnrad und dem Leineweber das Ende bereitet. Wo das Spinnrad sich heute noch zeigt, da ist es zumeist nicht ein Arbeitsgerät, sondern vielmehr ein Luxusgegenstand.\*)

<sup>\*) 3</sup>m Sahre 1849 ließ die Leineweber und Inchmacherzunft noch ein mal etwas Offizielles von sich horen. Sie mußte namlich an die Domanen verwaltung eine jahrliche Abgabe von 1 fl. 54 Krz. entrichten. 3m Jahre 1849 nun verweigerte sie die weitere Entrichtung dieser Steuer, woraus die selbe auch Ende Januar in Abgang bekretiert wurde.

Auch die kleineren Biegeleien, wie sie früher bestanden, sind nach und nach verschwunden. In der Calwerstraße, an Stelle des neuen Schulhauses, war die Ziegelei von Maier. Der "Zieglerfriederle" hatte sein Geschäft an Stelle der Turnhalle in der Enzstraße, Ziegler Mürrle wohnte zuerst in der Badgasse, dann am Egelsee (jetzt Bahnhof). Später besand sich in der Ispringerstraße im Besiße der Familie Katz eine größere Ziegelei. Heute wird der sehr geeignete Lehmboden nördlich der Bahn von der Maschinenziegelei von Vetter mit den neuesten technischen Mitteln zu Ziegeln und Backsteinen verarbeitet.\*)

Auch das Gewerbe der Dehlschäger ist verschwunden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es noch 5 derartige Betriebe in der Stadt: Der bedeutende Dehlschlag von Mayer, Geiger und Cie., welcher pro Jahr 2000 l Repsöl produzierte und in Delen einen Großhandel betrieb; Gerwig und Cie. und der Delschlag des Pforzheimer Floßvereins, außerdem noch 2 kleinere Betriebe. Nur ein kleinerer Betrieb — der Kah'sche Dehlschlag — erhielt sich dis gegen Ende des Jahrhunderts, als der Besister derselben, Architekt Maler, die vorhandene Basserkraft vorteilhafter zur Erzeugung von elektrischer Kraft und Licht für seinen aroßen Fabrikneubau verwertete.

Seit einigen Jahren besteht in der Stadt eine von Wienand n. Sie. eingeführte und betriebene Zahnfabrik, die erste auf dem europäischen Kontinent. Inhaberin ist gegenwärtig eine Aktiengesellschaft m. b. H., technischer Leiter ist Direktor Heinrich August Wienand. 1900 belief sich der Umsatz auf 1½ Million Mark.

## Bank- nud Bedfelgefdafte.

Bis in die 50er Jahre bestand in Pforzheim kein eigentliches Bankinstitut. Das erste Geschäft dieser Art führte Rathan
Wolf und zwar kommissionsweise, indem er bei einem Karlsruher Bankhause die von den Fabrikanten benötigten Lohngelder
und Schmelzgold holte und diesen ausbezahlte. Nach seinem
Tode führte die Witwe Wolf das Geschäft weiter. Der erste
eigentliche Bankier Pforzheims war Angust Angerer, dessen Geschäft bis in die Mitte der 80er Jahre bestand. Im Jahre 1864
besanden sich schon 5 Bankgeschäfte in der Stadt, 1872 waren
es deren 13. Im Jahre 1871 wurde der Pforzbeimer Zank-

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1861 gab es noch mehrere fog. Felbziegeleien, worunter die Fries'iche die bedeutenbste war. 3m gleichen Jahre wurde im Often ber Stadt unter bem Gaswert ein ringformiger Ziegels und Raltbrennofen erbaut.

verein gegründet und zwar als Kommanditgesellschaft auf Aktien, welche mit dem 1 Januar 1872 mit einem Aktienkapital von 525 000 Gulden ins Leben trat. Das Institut hat für den Geld- und Kreditverkehr eine große Bedeutung erlangt. Im Jahre 1875 erhielt Pforzheim auch eine Reichsbanknebenkeke. Dieselbe erwarb sich das ehemalige Dittler'sche Haus in der Bahnhosstraße um 60 000 Mark.

Der Umfat an Ginnahmen und Ausgaben betrug:

1897: 236,794,422 Mf. 1898: 283,816,135 Mf. 1899: 356,050,210 Mf. 1900: 383,237,515 Mf.

Nach dem Adreffalender von 1900 befinden fich außer der Reichsbank 7 Bankgeschäfte in Pforzheim.

### Der Mleinfandel.

Biele der kleinen handwerker, deren Geschäft infolge ber Großfabrifation auf den Aussterbeetat gesetzt mar und von Jahr ju Sahr weniger einbrachte, haben fich flugerweise bem Buge ber Beit anzubequemen verstanden, fie gaben ben mubsamen und uneinträglichen Betrieb auf, bezogen ihre Baren von der Fabrit, und erzielten aus bem Berfauf berfelben einen größeren Rugen als zuvor bei allem Rleiße burch ben Bandwerfsbetrieb. Nebenbei hielten sie in ihrem Lädchen noch aller Art Biktualien und fristeten auf diese Beise ein gar nicht so unbehagliches Dasein. Dann aber famen von Mitte 1880 an die Bagare und Schleudergeschäfte, eroberten sich durch die anscheinende Billigkeit ihrer Baren das taufende Bublifum, und für die Kleinkaufleute begann nun genau wieder berfelbe Kampf, wie ihn bereinst bas Sandwert mit den Fabriten auszufämpfen hatte und auch genau mit bemfelben Ausgang, nämlich mit bem Ruin ber Rleinen, Die einzeln gegen die enorme Kapitalfraft der Genoffenschaften und Großbagare nicht auftommen fonnen Der Umftand, daß die beiden ältesten hiefigen Warenhäuser von Knopf und Wronker (durch umfaffende Neubauten in die Lage gefett, so ziemlich alle Artifel führen zu fonnen) fich felbst gegenseitig Konturrenz machen, trifft natürlich am empfindlichsten den Kleinhandel.

Hatten in den letten Jahren die Kurz-, Weiß-, Manufakturwaren-, Konfektions- und Haushaltungsgeschäfte unter der Warenhauskonkurrenz zu leiden, so gesellten sich im Laufe des letten Jahres dazu noch die Kolonialwarengeschäfte, die ohnehin schon die Eristenz des Lebensmittelbedürsnis- und Konsumvereins empfindlich spürten. Ursache war die Etablierung eines auswärtigen Ronsumgeschäfts in der Stadt, das ungefähr benselben Grundssähen huldigt wie die Warenhäuser von Knopf und Wronker. Eine andere Kolonialwarenfirma gründete in ganz kurzem Zeitzraum 5 Filialen in den verschiedenen Stadtteilen. Die Folge ist, daß all die kleinen Kaufleute in der Nähe solcher Geschäfte kaum mehr existenzsähig sind. Sie sind genötigt, Nebengeschäfte zu treiben oder ihr Geschäft ganz aufzugeben, um anderweitigen Verdienst zu suchen. Hausz und Küchengeräte holt fast niemand mehr im Eisenladen, sondern im Bazar. Ebenso leiden die Galanteriez, Luxusz, Spielz und Glaswarengeschäfte. Sie alle vermögen nur noch durch seinere Waren und Spezialartikel einigermaßen zu reüssieren.

Alle Klagen und alle Hoffnungen auf Erfolge burch gesetzliche Einschränkungen jener Großgewerbe sind überstüssig. Die Aufsaugung der Kleinbetriebe durch das Großkapital wird mit mathematischer Gewißheit vor sich gehen, wenn nicht jene, dem Beispiele des Handwerks folgend, sich einigen und durch

Selbsthilfe Befferung suchen.

Der Pforzheimer Kaufmann läßt es sich heute mehr als früher angelegen sein, seinem Geschäfte auch nach außen ein möglichst präsentables Aussehen zu geben. Die Auslagen sind durchweg geschmackvoll angeordnet und zur Zeit vor Weihnachten wird das Beste und Reichste mit künstlerischem Geschick verwendet, den Blick des Publikums zu sessen.

### Der Konsnmverein. (G. G. m. b. S.)

Der Konsumverein wurde 1865 gegründet. Die Mitgliederzahl wird erstmals Ende Mai 1868 mit 507 genannt. Zur Zeit hat der Berein 1911 Mitglieder, 6 Fisialen für Spezereisund Backwaren und 2 für Backwaren allein. Der Umsatz pro 1900 war 573 800 Mt., die Mitgliederzahl 2004. An Dividende wurden 1990 76 207 Mt. = 15 Prozent verteilt. Die Gründer waren: Zerrenner, Rohreck, Trautz jun., Suedes, Kunzelmann, Sohm, Kraft, Leissing, Theilmann.

# Lebensmittelbedürfnis-Berein für Pforzheim und Amgebung.

Der Berein wurde im Jahre 1890 gegrundet als Bereinigung ohne haftpflicht zu dem Zweck, den Mitgliedern, die zumeist dem Industriearbeiterstande angehören, durch Einkauf im Großen billige Lebensmittel gegen Barzahlung zu verschaffen.

L

Die Mitgliederzahl betrug 1897: 3068. Der Gesamtumsat in diesem Jahr belief sich auf 249 520 Mf. 31 Pfg. Auf jedes Mitglied sam ein Berbrauch von 81 Mark. Die Berwaltung besteht aus einem Borstenden und 12 Ausschußmitgliedern. Der Reingewinn im Jahre 1897 betrug 8 767,04 Mf., das Gesamtvermögen 45 448,46 Mf. Heute ist nach vorübergehender Kriss der Berein insofern konsolidiert, als er in eine Genossenschaft mit beschränkter Haftplicht umgewandelt ist. Jedes Mitglied zahlt eine Einlage von 3 Mark und ist weiter mit 3 Mark haftbar. Der Berein besitzt ein eigenes Haus, in der Lammstraße No. 3 und 5, im Anschaffungswert von 185 000 Mark.

### Das Buddruckergewerbe.

Der "Beobachter".

Mit dem neuen Jahrhundert erhielt Pforzheim wieder eine Buchdruckerei, nachdem die Stadt bereits im 16. Jahrhundert ein für jene Zeit hochbedeutendes Geschäft dieser Art unter dem Buchdruckereibesitzer Unshelm befessen hatte. Mit der Berslegung der Residenz nach Durlach ist dieses Geschäft leider der

Stadt wieder verloren gegangen.

Vom Jahre 1794 an erschien in Karlsruhe für Pforzheim jede Woche in Oftav ein besonderes Blättchen, "die Pforzheimer wöchentl. Rachrichten". Als im Jahre 1800 durch Chr. Fr. Müller aus Rarlsruhe wieder eine Druckerei in Pforzheim errichtet wurde, erschien vom Juli jenes Jahres an das Blatt in dieser Stadt felbst und zwar von 1801 an in Oftavformat. Die wochentlichen Nachrichten verwandelten sich 1811 in ein "Wochenblatt", 1832 aber in den "Beobachter", der von da an wöchentlich zweis, später dreis, von 1856 an viers, von 1858 an fünfmal erschien und sich am 1. Juli 1861 in ein täglich erscheinendes Blatt erweiterte. Bon Müller ging die Druckerei auf 3. M. Rat (jest Bechs Bierwirtschaft), später auf J. M. Flammer über, welcher einen Buchhandel damit verband. Auf Flammer folgte als Befiger beffen Schwiegersohn Gottlob Manner, fpater beffen Bruder Otto Männer. Im Oftober 1889 ging bas Beichaft an Joseph Anton Binder über; ber vollständige Titel bes Blattes hieß jest: Biorgheimer Beobachter, Amtsblatt für Stadt und Umtebegirf Pforgheim. Beilagen: Bforgbeimer Unterhaltungsblatt und die Edelmetall-Industrie. Pforzheimer Bentral Difertenblatt für die Gold und Silberwarenbranche und die damit verknüpften Intereffen. Die beabsichtigte zwei malige Ausgabe täglich erwies fich als unzwedmäßig. Borübergebend ging bas Beschäft an Rarl Beindel über, um 1892

wieder von Binder weitergeführt zu werden. Der jetige Besitzer Max Klemm kaufte bas Geschäft im Jahre 1893. Durch Anschaffung von Satinier- und Schneidemaschinen, Stereotypieseinrichtungen, Rotationsmaschine und Setzmaschinen, seine Accidenzbrucke, ist der Besitzer des "Beobachter" bestrebt und in der Lage, allen modernen Anforderungen gerecht zu werden.

In den Jahren 1839—43 bestand in Pforzheim noch eine zweite ausgedehnte Buchdruckerei in Berbindung mit einem bebeutenden Berlagsgeschäft unter der Firma Dennig, Fink und Cie., aus dem manche ausgezeichneten Werte mit vorzüglicher typographischer Ausstattung hervorgingen. In den 60er Jahren besaß Buchhändler Schwarz eine zweite Buchdruckerei in der Stadt.

### Der "Bforgheimer Angeiger".

Nachdem ein im Spätjahr 1870 erschienenes Blatt "Pforzbeimer Zeitung" fich nicht als lebensfähig erwiesen hatte, grundete Buchdrucker Müller aus Mosbach im felben Jahre noch nach dem Mufter des "Beidelberger Anzeiger" den "Bforzheimer Anzeiger". Das Geschäft taufte er um 6000 fl. oon Bantier August Ungerer. Um 1. September 1872 war die Ginrichtung foweit fertiggestellt, daß die erfte Rummer erscheinen konnte, wenn auch in fleinem, bescheibenen Format, 2 Seiten groß und nur Inserate enthaltend. Selbstredend blieben auch die Schwierigteiten mit der Ronkurrenz nicht aus; aber die Babigkeit Müllers trug doch ben Sieg bavon. Als fpater neben ben Inferaten auch lotale und politische Mitteilungen erschienen, geschah dies nicht vom einseitigen Barteistandpunkt aus; jedermann follten die Spalten bes Blattes offen stehen, und jede Partei sollte darin zu Worte kommen, sofern nur nicht gegen die Bestimmungen des Preß. gesetzes verstoßen murbe. Nach vielen Enttauschungen und unter ungewöhnlichen Anstrengungen gelang es Müller mit Silfe ihm wohlgefinnter Burger- und Arbeiterfreife Die Abonnentenzahl bes Blattes Ende 1874 auf 3500, die Inseratenzahl auf 7000 zu bringen. Bunachst verlangte er lediglich 6 Rreuzer Tragerlohn, später, als das Format größer murde, ein Feuilleton und einen unterhaltenden Teil erhielt, 20 Bf. und nach weiterem Bumachs an Abonnenten 30 Bfg. pro Monat. Im Jahre 1883 betrug bie Abonnentenzahl 6500, die ber Inferate 26 500. In biesem Jahre verlaufte Müller bas Beschäft mit Anwesen um 110000 Mf. an Buchdruder Hohmann, berfelbe mar Besither des Anzeigers bis 1. Nov. 1888. Die Auflage desselben stieg bis dahin auf 9000 Exemplare, die Bahl der Inseraten-Auftrage auf 30 000. Die neuen Besitzer, Gebruder Baul und Frit Bode, erweiterten bas Blatt; fie vermehrten ben Lefestoff, ber bis babin eine Seite taum überftieg

und meist darunter blieb. Die Auflage stieg so, daß im Jahre 1889 die Anschaffung einer Rotationsmaschine notwendig wurde, welche 12 000 vierseitige Zeitungen stündlich druckt, falzt und abzählt. Im Jahre 1899 machte das enorme Wachstum des Anzeigers eine Erweiterung der Geschäftsräume notwendig. Ein Neubau der Druckerei sand statt. In den neuen Räumen, Enzstraße 23, wurde eine zweite, eine sog. achtseitige Rotationsmaschine ausgestellt und beide Maschinen besorgen nun den Druck des "Pforzheimer Anzeigers", dessen Auslage auf 14500 Exemplare gestiegen ist und der nunmehr täglich im Umfange von 8—20 Seiten erscheint.

Das "Pforzheimer Städtische Tagblatt".

Gegründet 1893 im Berlage von Robert Kanser. Das Pforzheimer Städt. Tagblatt dient nur den öffentlichen Interessen. Mit seiner Gerausgabe wird kein Gewinn begehrt, sondern das, was bei billigster Berechnung als Ueberschuß verbleibt, soll gemeinnützigen Unternehmungen zugewendet werden. Die von Jahr zu Jahr gestiegenen Betriebskosten, Anschaffung einer Rotationsmaschine und der äußerst niedrige Abonnementspreis ermöglichten es noch nicht, Ueberschüsse zu erzielen und diese ihrer gebachten Berwendung zuzusühren. Der Tendenz nach ist es politisch und konsessionell parteilos, versolgt aber im allgemeinen eine freisinnige Richtung, nicht ohne indessen auch anderweitige Anschauungen gelegentlich zum Ausdruck zu bringen.

Außerdem besitzen Accidenzdruckereien Bwe. Wilh. Berggot Ferdinand Hamberger, Ernst Birkner, Joseph Anoblauch, Hermann Huf, Christian Schneider, Gottlieb Sies, Paul Gertis, Wilhelm Rlöpfer, Hamburger & Bredtmann.

Das erste Adregbuch erschien im Jahre 1859. Seit 1885 erscheint regelmäßig alle zwei Jahre jett jährlich ein vorzügliches Adregbuch von Polizeisommissär Seifert und Polizeiaktuar Webel.

In den 50er Jahren wurde von Buchhändler Schwarz die erste Leihbibliothet gegründet, welche im Jahre 1856 gegen 2000 Bände umfaßte und fleißig benutt wurde. Jur Zeit hat Pforzheim fünf Buchhandlungen, wovon die Riecker'sche die älteste ist. Einem Bedürfnis entspricht die seit drei Jahren bestehende Neumann'sche Musikalienhandlung.

Seit 1899 besitst die Stadt in den verschiedenen Stadtvierteln ungefähr 30 Plakatjäulen und Plakattafeln, die von Buchdruckereibesitzer Klemm um etwa 900 Mk. jährlich gepachtet murden und gegen entsprechendes Entgelt den Reklamelustigen

überlaffen werben.

### Die Sandelskammer.

Die Pforzheimer Industrie war von jeher beftrebt, eine ihrer Bebeutung entsprechende Intereffenvertretung ju haben. In der erften Entwidlungs: veriode tonnte dieje Bertretung nur im Anschluffe an größere Intereffenverbande gefunden werden, mabrend fie fpater in einer felbstandigen Rorporation jum Ausbrud tam, beren form unter bem Bechfel ber ftaatlichen Gewerbegefengebung jeweils fich anberte. Das Beburfnis nach einer Bereinigung ber Bforzheimer Industrieellen trat zum erstenmale im Jahre 1870 zu Tage, ale bie fleine Schar von 12 Gewerbetreibenden dem im Jahre vorher hauptfachlich von fubbeutichen Fabritanten gegründeten "De utichen banbele-und Gemerbeverein" ale Ortegruppe beitrat. Diefer Berein ftand unter ber geistigen Leitung bes fehr thatigen und weitschauenden Bollswirtes Friedrich Lift und hatte sich vornehmlich gur Aufgabe gestellt, Die Aufhebung ber inneren Bolle swiften ben beutiden Staaten und beren Berlegung an die Grenze berbeigufuhren, b. b. er wollte die 38 inneren beutschen Bollgrengen aufbeben und Deutschland zu einem mirtschaftlichen Gangen erheben. Diefe 3bee, ein Ausfluß ber patriotischen Gefühle nach den Freiheitsfriegen, führte alle intelligenten Baterlandofreunde gusammen und fand feine Bermirtlichung in ber Schaffung des deutschen Bollvereins, dem im Laufe der 30er Jahre faft alle beutschen Ginzelftaaten beitraten. Rach ber gofung biefer Aufgabe erlahmte die Thatigleit bes "Deutschen Sandels- und Gewerbevereins" mehr und mehr, die zwei neue Fragen, "Schut der Industrie" und "Bau von Eisenbahnen", wiederum angeregt von List, die Interessen des Bolkes besherrschten und die (Gewerbetreibenden ausst neue zu engem Zusammenschluß veranlaßten. So entstand 1841 der "badische Industrieverein" mit dem Sipe in Karlseruhe, von dessen Bezirksvereinen auch einer in Pforzheim feinen Gib hatte, ber die Begirfe Marlerube, Pforzheim, Durlach, Bretten, Baden, (Bernsbach und Buhl umfaßte. 3m Jahre 1844 schloffen fich diefe Industrievereine dem "allgemeinen beutschen Industrieverein" an und waren mit biefem thatig bei ber Lofung ber von Lift normierten Beftrebungen: Einführung eines gemäßigten Bolles, Bau von Gifenbahnen, eine beitliche Ordnung bes Bofts, Mung-, Daß und Gewichtswefens, Schut bes geiftigen Eigentume zc. Die eigenartige Induftrie Bforgheims brachte es mit sich, daß im Anschluß an den Bezirfsverein sich noch aus freien Studen ein "Ausschuße Komitee der Bijouteric-Fabrikanten" (Fabrikkomitee), von den Behörden schon "Sandelskammer" genannt, sowie ein "Sanbels : Borftand" (fur die übrigen (Bewerbe) bilbete.

Die anfange febr rege Thatigfeit biefer Bereinigungen erlahmte. als bie Regierungen ber verschiedenen Staaten glaubten jur Debung bes Gemerbes mieber ju mittelalterlichen Bunfteinrichtungen gurudfebren gu muffen. Auf Grund bes Befebes pom Sabre 1853 galt bie Sanbelstammer nunmehr als 3nnung und umfaßte ben gangen Sanbeleftand, an erfter Stelle bie Bijouteriefabritanten. Beber, ber fortan ein Sanbelogeschaft anfangen wollte, mußte eine Brufung besteben, entweber por ben Mitgliebern ber Sanbelstammer ober por einem von diefen ernannten Graminator. Gur die Aufnahme in den Sandelsstand murbe von der Sandeletammer eine ziemlich hohe Gebuhr erhoben. Als bann im Jahre 1862 die Gewerbefreiheit ine Leben trat, nahmen die Sandelstammern wieder den Charafter freier Intereffengemeinschaften an. 216 folche murbe am 15. Mary 1865 die "handelsgenoffenschaft der Stadt Pforge beim" gegrundet, neben welcher 1871 jur fpeziellen Bertretung ber Intereffen ber Bijouterieinduftrie ein "Fabrifantenverein" ine Leben trat. eigentliche Thatigleit besselben erlosch im Jahre 1874 nach ber Wiener Weltausstellung, mahrend die formelle Auflosung erft 1885 erfolgte, indem das porhandene Bermogen ber im Jahre 1880 auf (Brund bes babifchen Sanbelsfammergefetes vom 11. Dezember 1878 gegrundeten und an bie Stelle ber

Sanbelsgenoffenschaft getretenen "Sanbestammer für ben Amtsbezirt Pforzheim" überwiesen murbe. Diese neue Organisation, welche den ganzen Sandels: und Gewerbestand umschließt, und der Sandelslammer die Rechte einer juristischen Person, sowie die Erlaubnis zuerteilt, Umlagen und Untoften auf die Wahlberechtigten zu verteilen, trägt den Bedürfnissen genügend Rechnung.

Seit 1865 giebt die Sanbelstammer Jahresberichte heraus, anfangs in langeren Zeitraumen, seit 1880 alljährlich. Das Amt des Sandelstammers präsidenten bekleideten bisher Fabrikant Leng, Fabrikant Zerrenner, Edelsteinshändler und Rommerzienrat Gesell, Fabrikant und Rommerzienrat Gulich, Fabrikant E. B. Reier. Sekretäre waren: Raufmann Jakob Bertram, Dr. L. Nolte, Eugen Dennig, Dr. Kasemacher, Walter Richter.

### Der Anafmannifde Berein.

3m November 1873 wurde von 79 jungeren Raufleuten der "Raufmannische Berein" gegrundet, der fich ale hauptfachlichften 3med die miffenfcaftliche Ausbildung feines jungen Rachwuchfes jur Aufgabe macht. Dies ift ihm im Berlaufe ber 27 Jahre feines Beftebens vollauf gelungen und, was fast noch wertvoller ift, er hat unter ber Raufmannichaft bas gefuntene Standesgefühl wieder gewedt und gehoben. Die erfte Mitgliedergahl betrug 79, erfter Borfigenber mar Buftav Suttelmeier, nach ihm verfaben Diefes Amt Fr. Boll, Mar Ronig, Brenneis, Gg. Stoll, Bh. Weber, C. Echneider, Rob. Luy, Friedr. Sader, A. Sifdmann und Otto Briefemann. Sauptfachlich unter ben letteren beiben herren gelangte ber Berein gur Blute und jum Anfeben in ber Stadt. Gein vielgestaltiges Unterrichtsmesen mit ber Sprachen-Abteilung für Deutsch, Frangosiich, Englisch, Spanisch zc. murbe namentlich bis in die Mitte ber 90er Jahre ausgiebig benutt. Reuerdings ift bierin leiber eine gemiffe Lauheit eingetreten. Beim 25jahrigen Jubilaum, bas mit großem Bomp im "Schwarzen Abler" begangen murbe, tonnte mitgeteilt werben, bag ber Raufmannische Berein unter seinen nahezu 1000 Mitgliedern 450 Bringivale gablt. Die popular-miffenschaftlichen Bortrage find heute ber Sammelvuntt ber gebildeten Welt Pforgheims. Um bies ju erreichen, murben feine Roften gescheut und für biefe Abteilung in 25 Sahren etwa 38 000 Rt. aufgewendet. An der Unterrichtsanstalt, welche seit 1894 von der Regierung unterfrust wird, wirfen 7 Lehrer, beren Honorare von 1883 bis 1898 rund 100 000 Mf. betrugen, und zu benen ber Berein 20 000 Mf. beifteuerte. Die Abteilung fur Stellenvermittlung erfreut fich von Jahr ju Jahr eines größeren Intereifes. Geit 1887 befeste fie 600 vafante Blate nur in ber Gold: und Gilbermaren branche. Die Bibliothet umfaßt 38(A) Banbe mit einem Reuwert von 15 (AA) Mark. Am 15. Mary 1896 berog ber Berein fein neues, um 125 000 Rark gekauftes beim, ben "Raiferhof". Die besuchtesten Raume bestelben find die Lesesimmer. 52 Zeitungen und Zeitschriften des Ins und Auslandes, sowie 118 Rachichlagewerte dienen den Mitgliedern als tagliche geistige Rahrung. Eine aufmertiame Vilege findet Die Gejelligfeit. In Berbindung mit bem Berbande taufmannischer Bereine hat ber Bforgheimer taufmannische Berein fich jeweils lebhaft beteiligt an allen großen wirtschaftlichen Tagesfragen und feine Stimme murbe immer gerne gehort.

Berühmte Robner traten auf: (Baebede Seidelberg, v. Riehl-Munden, Gottfried Rinfel gurich, Emil Rittershaus : Narmen, E. Jerusalem, Paul Bislicenus, Kelix Dahn, Karl Stieler, Professor Onden : Gießen, Gerbard Roblis, Alfred Rirchoof-Salle, Professor Maurenbrecher-Leipzig, Gotbein-Rarldunder, Rudolf Kalle-Leipzig, Heinrich Frankel Berlin, Ludwig Kulda, Kassermann Karlsruhe, Albert Wittum, Seise: Wartegg, Julius Lohmeper, Rark Saushofer, Heinrich Bulthaupt, Johannes Trojan, (Kladderadatsch), Dr. Fris

Schulbes Dresben, Alexander Tille : Glasgow, Reichsritter v. Bingenti : Bien, Professor Mund: Darmstadt, Ernft v. Bolgogen, Jens Lubens Berlin, Eugen Ruhnemann : Marburg, Dr. C. Kindermann : heidelberg, Arthur Achleitners Munchen.

Reben dem genannten Berein bestehen noch der gansmännische Berein gansa, Kreisverein im Berband beutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig und der gansmännische Berein Merkur, Ortsgruppe des deutschantionalen handlungsgehilfenverbandes.

### Areditorenverein.

3m Juni 1894 trat ber Rrebitorenverein ins Leben. Der 3med besefelben ift:

1. Beschaffung und Sammlung von Auskunften über alle freditsuchenben Bijouterietaufer:

2. Einschreiten bes Bereins als Bertreter famtlicher Glaubiger bei

Infolvengen ;

3. Abstellung von Migbrauchen in der Golde und Silberwarenindustrie. Der Berein stand früher in enger Beziehung zur handelstammer, deren Borsihender auch den Borsih im Borstand des Kreditorenvereins hatte. Der Berein umschließt 2 Abteilungen, eine für das Auskunftswesen, die andere für Konkurse und Insolvenzen.

### Berein Areditreform

(jum Schute gegen ichabliches Rrebitgeben).

Seit 1883 bem Berbanbe ber Bereine Krebitreform, ber internationalen Bereinigung von Fabritanten, Raufleuten, Banken und Gewerbetreibenden aller Branchen angehörend. Mitgliederzahl 570.

| Citel der Gewerbe                                        | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß=<br>falender | 19(11)<br>nach dem<br>Adreß-<br>kalender |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Agenten                                                  |                     | 27                                        | 200                                      |
| Altes Eisen und Metalle (Sammeln von)                    | _                   | è                                         | 7                                        |
| Apparate und Instrumente                                 | <u> </u>            |                                           | 5                                        |
| Architekten                                              | -                   | _                                         | 15                                       |
| Armaturen-Fabrik                                         | -                   | _                                         | 1                                        |
| Asphalts und Zementierungs:Unternehmer                   | _                   |                                           | 7                                        |
| Auftionatoren                                            | _                   |                                           | 8                                        |
| Bäcker und Brothanbler                                   | 45                  | 23                                        | 87 (29)                                  |
| Bäber                                                    | _                   | _                                         | 4                                        |
| Badofenbauer                                             |                     | _                                         | 1                                        |
| Banten                                                   | -                   | _                                         | 8                                        |
| Baumaterialien                                           | -                   | _                                         | 21                                       |
| Baumgärtner                                              | -                   |                                           | 8                                        |
| Baumschulen                                              |                     | -                                         | 6                                        |
| Bauunternehmer (Maurer)                                  | 8                   | l l                                       | 39                                       |
| Bierbrauereien                                           | 11                  | 8                                         | 8<br>2                                   |
| Vierverkauf (Spezialgeschäfte)                           | -                   | _                                         | 13                                       |
| Biervertretungen                                         | -                   | _                                         |                                          |
| Bilderhandel                                             | _                   | 1                                         | 10                                       |
| Bilbhauer<br>Wilkfauir an                                | _                   | 1                                         | 3                                        |
| Bilbschifer                                              | _                   | _                                         | i                                        |
| Blattgoldjøläger<br>Bledner                              | _                   | 7                                         | 26                                       |
|                                                          | _                   | •                                         | 9                                        |
| Blumengeschäfte<br>Branntwein = Brennereien und Liqueur= | _                   | _                                         |                                          |
| Fabrisen                                                 |                     |                                           | 5                                        |
| Briefmartengeschäfte                                     | _                   |                                           | ĭ                                        |
| Brillen:, Zwider: und Lorgnettenfabrifation              |                     | _                                         | •                                        |
| (Sptifer)                                                | _                   | 1                                         | 5                                        |
| Brodichneidmaschinen- u. Scherenfabritation              | -                   |                                           | ì                                        |
| Buchbindereien                                           | 4                   | 5                                         | 17                                       |
| Buchhandlungen                                           | -                   | ĭ                                         | 5                                        |
| Buch: und Accidenidruckereien                            | 1                   | i i                                       | 10                                       |
| Buchsenmacher                                            | i                   | i                                         | ĩ                                        |
| Burstenfabrifen                                          |                     | ā                                         | 13                                       |
| Cafés                                                    | 1                   |                                           | δ                                        |
| Celluloidfabrik                                          |                     | <u> </u>                                  | . 1                                      |
| Chemifatien:, Material: und Farbwaren                    |                     | _                                         | 14                                       |
| Chemische Fabriten                                       | <b>' 2</b>          | 1                                         | 2                                        |
| Cigarrenfabrifen                                         | · - :               |                                           | 6                                        |
| Cigarren: und Tabal Sandlungen                           | ! _                 |                                           | 37                                       |
| Conditoreien                                             | 7                   | 10                                        | 7                                        |
| Conditorei Warenhandlungen                               | _                   | _                                         | 3                                        |
|                                                          | -                   | _                                         | 4                                        |
| Corjettenstrenguite                                      | 1                   |                                           | 1                                        |
| Corfetten=(Veichafte<br>Crawattenfabrik                  | -                   |                                           |                                          |
|                                                          | _                   | <br>                                      | 6                                        |
| Crawattenfabrik                                          | _                   |                                           | -                                        |

| Citel der Gewerbe                                                        | 1810<br>nach Roller |          | 1900<br>nach bem<br>Abreß:<br>talender |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------|--|
| Di an Ban Jaman                                                          |                     |          | 10                                     |  |
| Dienstmanner                                                             | 4                   | 2        | 10                                     |  |
| Dreher<br>Drogereien und Sanitätsartifel                                 | *                   |          | 7                                      |  |
|                                                                          | ! -                 |          | าก์                                    |  |
| Droschenanstalten<br>Gier-Importgeschäfte                                | _                   | _        | i                                      |  |
| Einrahmegeschäfte                                                        |                     | _        | 4                                      |  |
| Eis                                                                      |                     | _        | 2                                      |  |
| Eisenhandlungen                                                          |                     | 4        | 12                                     |  |
| Eisenwert                                                                | 1                   | ī        | 1                                      |  |
| Elektrotechnische Anstalten                                              |                     |          | 4                                      |  |
| Enthindungsanstalten                                                     |                     |          | 3                                      |  |
| Essiglabriken                                                            |                     | 1        | 2                                      |  |
| Fachermacherin                                                           |                     |          | ī                                      |  |
| zahrrädergeschäfte 20.                                                   |                     |          | 10                                     |  |
| Kebern-Kärberei                                                          |                     | =        | 1                                      |  |
| Federn-Reinigung                                                         |                     |          | 7                                      |  |
| Zeilenhauer                                                              | 2                   | 2        | à                                      |  |
| Feingießer                                                               |                     |          | 10                                     |  |
| Feuerungstechniker                                                       |                     | _        | 2                                      |  |
| Kiligran=Geschäft                                                        |                     | _        | ī                                      |  |
| Fingerhut-Fabrik                                                         |                     | _        | 2                                      |  |
| Zieischader                                                              | _                   | <u>-</u> | ī                                      |  |
| Fliegender Buchhandel                                                    |                     | _        | 9                                      |  |
| Flöffer                                                                  | 96                  | 56       | 6                                      |  |
| Fourniere                                                                |                     |          | 1                                      |  |
| Friseure                                                                 | _                   | 1        | 46                                     |  |
| Frifeusen                                                                |                     | _        | 7                                      |  |
| Fuhrunternehmer (Laftfuhren)                                             | _                   | 2        | 85                                     |  |
| (Särtner                                                                 |                     | 7        | 42                                     |  |
| Galanterie= und Portefeuillewaren                                        | _ '                 | _        | 18                                     |  |
| Galvanoplastische Anstalten                                              | '                   |          | 4                                      |  |
| (Barn Spezialgeichaft                                                    |                     | 1        | 1                                      |  |
| Garten: Lechnifer                                                        | -                   |          | 1                                      |  |
| Gasmotorenfabriten (Bertreter)                                           |                     | _        | 2                                      |  |
| Gas- und Wafferleitungegeschafte, eleftrische                            |                     |          |                                        |  |
| Einrichtungen                                                            |                     | _        | 19                                     |  |
| Gerber                                                                   | 20                  | 4        | 1                                      |  |
| (Beschaftsbucher                                                         |                     | _        | 9                                      |  |
| Geschirr                                                                 | _                   | <u> </u> | 9                                      |  |
| Glaser                                                                   | 6                   | 7        | 22                                     |  |
| Glasschleifer                                                            | -                   | 2        | -                                      |  |
| (Blasmalerei (Bertreter)                                                 |                     |          | 1                                      |  |
| Glas und Porzellanwaren                                                  | -                   |          | 8                                      |  |
| Goldichlagerei Goldichlagerei                                            |                     | _        | 1                                      |  |
|                                                                          | . 4                 |          |                                        |  |
| Gürtler                                                                  | . •                 |          | •                                      |  |
| (Vürtler<br>Guterbestätter<br>Gummis, Asbests, techn. und chirurg. Waren | · -                 | -        | 2<br>5                                 |  |

| Citel der Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1810<br>nach Roller | م شد ما | 1900<br>nach dem<br>Adreß-<br>falender |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------|
| Gipfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                   | 2       | 9                                      |
| Polition de la compartica de la comparti | _                   |         | 1                                      |
| Saute und Felle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | _       | 1                                      |
| handschuh-handlungen und Waschereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | !                   |         | 4                                      |
| Baus- und Rüchengerate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 4                 | 3       | 24                                     |
| hebammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                   | ,       | 17                                     |
| Befehandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 3 ?     | 8                                      |
| Herdfabriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u> </u>            | _       | 7                                      |
| Holzhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1                 | 2       | 14                                     |
| hühneraugen-Operateure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                   | _       | 3                                      |
| Sute und Müten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '                   | _       | 9                                      |
| Jalousie und Rollladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | _       | 3                                      |
| Raminfegermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | s<br>   | 3                                      |
| Rammacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                   |         | _                                      |
| Raffenfabriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                   | _       | 3                                      |
| Reltereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                   | ş       | 8                                      |
| Rinbermagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                   |         | 3                                      |
| Aleibermagazine (Damen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                   | _       | 6                                      |
| Rleibermagazine (herren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ! -                 | _       | 12                                     |
| Rleiderreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   |         | 1                                      |
| Rleider= und Mantelmacherinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                   | ?       | 85                                     |
| Rnopfmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                   | _       | 2                                      |
| Noche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                   |         | 3                                      |
| Rohlenhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                   |         | 22                                     |
| Rolonial=, Spezereiwaren, Cigarren u. Tabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                  | 25      | 226                                    |
| Rolonialwaren=Agenturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <del>-</del> i    | _       | 5                                      |
| Korbmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                   | -       | 4                                      |
| Rostgebereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 9       | 49                                     |
| Rrantenpflege (männliche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                   |         | ¥                                      |
| Rrantenpflege (weibliche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                   | . –     | 7                                      |
| Rrautschneiberinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ?                   | _       | 1e                                     |
| Rübler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                   | 4       | 3                                      |
| Rüfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                  | • 6     | 13                                     |
| Rurichner und Peliwarenlager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   | 3       | 4                                      |
| Runftfarbereien, dem. Waichereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   |         | 7                                      |
| Runftichloffereien, Gifentonftruttionemertft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · -                 |         | 5                                      |
| Runft: und Mufikalienhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |         | 4                                      |
| Runftwaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                   | _       | 2                                      |
| Rupferschmiede, Berginnanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                   | 2       | 4                                      |
| Rur; , Weiß , Woll-, Garnwaren, Trifotagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>            | 10      | 34                                     |
| Lad, Delfarben, Firniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |         | н                                      |
| Landesproduften, Camereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | ?       | 35                                     |
| Lederfabrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                   | _       | 1                                      |
| Leder= und Lederfetthandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                   | 2       | 15                                     |
| Lederwarenfabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                   | 5       | 1                                      |
| Leinewaren und Aussteuergeschafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | ₫       | 22                                     |
| Leineweber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                   | 1       | _                                      |
| Lichtdrudanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . <b>–</b>          |         | 3                                      |

| Citel der Gewerbe                                   | 1810<br>nach Roller | nach dem     | 1900<br>nach dem<br>Adreß:<br>falender |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|
| Lithographische Anstalten                           | _                   | _            | 8                                      |
| Lotlampen                                           | _                   |              | 1                                      |
| Losnachschlagebureau                                | _                   | _            | 1                                      |
| Lumpen= und Knochenhandlungen                       | ?                   | ,            | 2                                      |
| Lumpens und Anochensanimler                         |                     | ?<br>?<br>2  | 6                                      |
| Maler                                               | -                   | 2            | 35                                     |
| Raschinenfabriken                                   | _                   | -            | 27                                     |
| Mechaniter und Wertzeughandlungen                   | <u> </u>            | 6            | 57                                     |
| Resserschmiede und Resserwarenhandlungen            | 3                   | 1            | 7                                      |
| Messinggießereien und Fabriten                      | <u> </u>            | _            | 4                                      |
| Metallichleifer                                     | _                   |              | 6                                      |
| Metallfärge                                         | _                   | _            | <u>l</u>                               |
| Metalwarenfabriken                                  | 41                  | <del>-</del> | 5                                      |
| Wetger und Kurstler                                 | 41                  | 24           | 77                                     |
| Wil <b>chtura</b> nstalten<br>Wineralwasserfabrisen | _                   | _            | 8<br>11                                |
|                                                     |                     | 1            |                                        |
| Rineralwafferhandlungen<br>Röbelfabrif              | _                   | _            | 6<br>1                                 |
| Röbelhandlungen                                     | _                   | -            | 28                                     |
| Röbeltransporteure                                  |                     | •            | 6                                      |
| Ruhlen, Getreide                                    | 4                   | _            | 2                                      |
| Rühlenmacher                                        |                     | 1            | _                                      |
| Russelmanger<br>Russelmangen                        |                     |              | 7                                      |
| Naherinnen                                          | _                   | 9            | 63                                     |
| Ràhmaschinen                                        |                     | <u> </u>     | 10                                     |
| Cbft-, Gemufe-, Gier-, Milco u. Butterhandel        | _                   | *            | 107                                    |
| Ragelichmiebe                                       | 8                   | 2            | _                                      |
| Obstimport-(Veschaft                                |                     |              | 1                                      |
| Celfabrit                                           | 5                   | 1            | 2                                      |
| Celhandlungen                                       | _                   |              | 10                                     |
| Cfenfabriten, Feuerungsanlagen                      | _                   | - ;<br>-     | 4                                      |
| Cfen-Berdieper= und Buper                           |                     | ş            | 16                                     |
| Optische Artifel                                    | _                   | 1            | 5                                      |
| Papierfabrifen                                      |                     | _            | 2                                      |
| Papier und Schreibmaterialien                       |                     | *            | 27                                     |
| Parfettfabrif                                       | _                   | -            | 1                                      |
| Pfandleiber                                         | ¦                   | _            | 2                                      |
| Photographen                                        |                     | 2            | 6                                      |
| Bflasterer                                          | 3                   | 4            | 7                                      |
| Perrudenmacher                                      | ] 3                 |              | _                                      |
| Photogr. Apparate und Betarfsartifel                | <u> </u>            | _            | 6                                      |
| Posamenteur<br>Fiammananan                          | _                   | 2            | 1                                      |
| Zierpraperator<br>Bulverbandlungen                  |                     | _            | 1                                      |
| 341110F1 0/10 01111110 0                            |                     | -            | 2                                      |
|                                                     |                     |              |                                        |
| Buggeichafte                                        | 1 3                 | 10           |                                        |
|                                                     |                     | -            | 1<br>1<br>2                            |

| Citel der Cewerbe                       | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß-<br>kalender | 1900<br>nach bem<br>Abreß:<br>falender |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reifeartifel                            |                     | _                                         | . 2                                    |
| Reitlehrer                              | _                   | ş                                         | ī                                      |
| Reftegeschäfte                          | _                   |                                           | 4                                      |
| Sagemerte                               | 8                   | 6                                         | 5                                      |
| Salzlager                               | _                   |                                           | 5                                      |
| Sattler, Tapeziere und Deforateure      | 7                   | 6                                         | 43                                     |
| Schachtelmacher                         | _                   | _                                         | 1                                      |
| Schieferbeder                           | -<br>-<br>-         | _                                         | 2                                      |
| Schildplattwaren                        | _                   | <b> </b>                                  | 3                                      |
| Schindeln                               | _                   |                                           | 1                                      |
| Shirme Shirme                           | _                   | 2                                         | 9                                      |
| Schlosser                               | 7                   | 12                                        | 81                                     |
| Schmiede (huffdmiebe)                   | 7                   | 6                                         | 10                                     |
| Schneiber                               | 30                  | 20                                        | 106                                    |
| Schreiner                               | 13                  | 17                                        | 52                                     |
| Schuhfabriten                           | _                   | -                                         | 1                                      |
| Schuhlager                              | 7.7                 |                                           | 26                                     |
| Schuhmacher                             | 44                  | 29                                        | 144                                    |
| Sedler                                  | 8                   | -                                         | 5                                      |
| Schuhschafte                            | _                   | _                                         | 4                                      |
| Seifenspezialgeschäfte                  | 4                   | 4                                         | i                                      |
| Seifenfiederei<br>Seiler                | 6                   | 4                                         | 3                                      |
| Senffabrik                              | -                   | i                                         | i                                      |
| Seffelflecter                           | 1 =                 |                                           | 7                                      |
| Siebmacher, Drahtweberei und Flechterei |                     | _                                         | i                                      |
| Siegelladfabrit                         |                     | _                                         | î                                      |
| Spediteure                              |                     | _                                         | ā                                      |
| Spiegel                                 | _                   |                                           | 7                                      |
| Spielwaren                              | _                   | 2                                         | 7                                      |
| Steinbruchbesiter                       | 8                   | _                                         | 12                                     |
| Steinhauer                              | 1 8                 | 2                                         | 9                                      |
| Stellenvermittlung                      | ! -                 | _                                         | 8                                      |
| Sterbefleiber                           | _                   | _                                         | 9                                      |
| Stidereigeschafte                       |                     | _                                         | 36                                     |
| Strumpfftrider                          | 4                   | 1                                         | ! <del></del>                          |
| Strumpfweber                            | 4                   | <b> </b>                                  | _                                      |
| Sudfruchte                              |                     | ۰                                         | 3                                      |
| Laveten und Rouleaur                    | : -                 | ı <del>-</del> -                          | 4                                      |
| Teigwarenspezialgeschafte               | -                   | i                                         | .5                                     |
| Tiefbauunternehmer                      |                     | -                                         | 12                                     |
| Treibriemennieberlage                   | ' '                 | 1                                         | 7                                      |
| Treppengelander Berftellung             | _                   | ;<br>  -                                  | ' 3<br>8                               |
| Trobler                                 | _                   | -                                         | 7                                      |
| Ludmader                                | 3 ?                 | <br>  6                                   | 47                                     |
| Juch- und Ellenwaren                    | 1 ?                 | ۰ ا                                       | 3                                      |
| Turngerate                              | _                   |                                           | 1                                      |
| Uhrenfabrik                             | 1                   | -                                         | 1                                      |
|                                         |                     |                                           |                                        |

| Citel der Cewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach bem<br>1. Abreß:<br>falender         | 1900<br>nach bem<br>Abreß:<br>falenber                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Uhrmacher und Uhrenhandlungen<br>Biehhändler<br>Wassen<br>Wassen<br>Wagner<br>Wassen<br>Weins und Bügelgeschäfte<br>Weinhandlungen<br>Weins und Mostwaagensabrik<br>Wildpret, Fische, Gestügel<br>Wirtschaften<br>Zahnfabrik<br>Ziegeleien<br>Zimmerleute<br>Zinngießer<br>Zirkelschmiede<br>Zuderwarensabrik |                     | 3<br><br>5<br>2<br>2<br><br>42<br><br>3<br>4<br>1 | 28<br>8<br>10<br>-6<br>78<br>38<br>1<br>1<br>5<br>135<br>1<br>1<br>2<br>2 |

Jusammenstellung der in Pforzheim bestehenden, der Jabrikanssicht unterstellten Betriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

| 3 a h i    | (Ye      | amtzahl<br>Arbeiter |          | Bon der (Vefamtjahl der Arbeiter fi<br>Jugendliche |              |      |              |        |                   | find              |
|------------|----------|---------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| ber<br>Be= | mànnlich | weiblich            | Summa    |                                                    | der u<br>Jah |      |              |        | e von ¦<br>Jahren | Spalten<br>und 10 |
| triebe     | шрш      | 36                  | 。<br>(i) | mannl.                                             | weibl.       | ij.  | mannl.       | weibl. | 3uf.              | (Ag. 6)           |
| 1          | 2        | 8                   | 4        | 5                                                  | 6            | 7    | . 8          | 9      | 10                | 11                |
|            | ;        | a. Jur              | Berarbe  | itun                                               | bo a         | n Gi | delmet       | all.   |                   |                   |
| 468        | 9081     | 4799                | 13 880   | 16                                                 | 40           | 56   | " <b>759</b> | 721    | 1480              | 1536              |
|            | ,        | !                   | b.       | And                                                | ere.         | 1    | 11           |        |                   | ı                 |
|            |          | 1                   |          | 1                                                  | !            | •    | ,            | •      | i                 |                   |
| 172        | 8189     | 598                 | 3778     | 3                                                  | 5            | 8    | 248          | 86     | 284               | 292               |
| 635        | 12 261   | 5397                | 17 658   | 19                                                 | 45           | 64   | 1007         | 7e7    | 1764              | 1828              |
|            |          |                     |          |                                                    | ĺ            | i    | il           | ١      | i l               |                   |

Busammenftellung der in Pforzheim bestebenden, der Jabrikaufsicht umterst Betriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

| _                    |                  |          |             |                   |                 |        |                |              |                |     |
|----------------------|------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|----------------|-----|
|                      |                  | Bon de   | r (Seian    | ntzabl d          | er Arbei        | ter f  | ind            |              |                | _ [ |
|                      |                  |          | ¢           | rwachien          | ie              |        |                |              |                |     |
|                      | & einic<br>Zabre |          |             | 8 einich<br>Zahre | licklich<br>alt | 51     | labre<br>alter |              | Cpaffe und St) |     |
| mannl.               | weibl.           | jų.      | månnf.      | weibí.            | jné.            | mannl. | meibl.         | şuf.         | (Sa. (S        |     |
| 15                   | 13               | 14       | 15          | 16                | 17              | 18     | 19             | 20           | 21             | T   |
|                      |                  | a 31     | ir Ber      | arbeits           | ing bei         | n Gi   | elme           | tall.        |                |     |
| 1768                 | 1434             | 3200     | 60/63       | 2569              | \$602           | 505    | <b>35</b>      | 540          | 12 344         | 1   |
|                      |                  |          |             |                   |                 |        |                |              |                | L   |
|                      |                  |          |             | b. <b>%</b>       | udete.          |        | :              | ·<br>[       |                | I   |
| 550                  | 184              | 743      | 2128        | 359               | 2487            | 242    | 14             | 256          | 3496           | :   |
| 25%                  | 1618             | 3:45     | <b>S161</b> | 2425              | 11069           | 747    | 49             | 795          | 15 530         |     |
|                      |                  |          |             |                   |                 |        |                |              |                |     |
|                      | Kon obi          | iaen Kil | 5 Berrie    | den <b>b</b> en   | ústen s         |        |                | ।<br>स्थापिक | ।<br>क्षेट्याः | 1   |
| 7.462                |                  | ÷-••     |             | 10                |                 |        |                | din          |                |     |
| S 72.24              |                  |          |             |                   |                 |        | 145 6          |              | _              |     |
| 10.54                |                  |          |             | - 71              | _               |        |                |              | ي وي           |     |
| - Elettra<br>Bettele |                  |          |             | Z~;               | _               |        |                |              | ) Čichna       | ::: |
|                      | ಚ≕<br>ಜಯಾರೇ.     |          |             | 1                 | _               |        | 1 2.0<br>2.0   | inuu<br>Fe   | <b>4</b>       |     |
|                      | 2 12 C           |          |             | 5                 | 4.50            |        | - 25           |              |                |     |
|                      |                  |          |             | _                 |                 |        |                |              |                |     |

# Pas Berkeitsweien.") Per Warkt.

Bis sur Einfildrung ber Gifenbahren und ber Binflemmnung bes Boimeiens mar ber Marft ein weit wichtsteinenntel als iest. Der Pforsbeimer Bochenmarft finad ber im Tesenber INTo veroffentinten Marftordnung in fatt mit Allenabme ber Sonn und Jeiertage und der filt tage bis Raueis und des Sonstalangerichtes. Paurtmarftigte ber Mittige und der Mitter noch der Mittige Marftol und der Mittiger noch der Mittiger in John Sons wermal. Mittigen und Somstal marft.

# ikanflåt 15

Okiola :

weint. H. H.

kindal S is

Busammenftellung der in Pforzheim bestehenden, der Jabrikanfficht unterfiellten Betriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

|               |                                       | Von de     | r Gefan     | ıtzahl d                                   | er Arbei | ter fi | nd     |         |                      | # . ¥                                                                       |
|---------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               |                                       |            | G           | rwachsen                                   | ie       |        |        |         |                      | Te de                                                                       |
|               | 16 bis einschließlich<br>20 Jahre alt |            |             | bis einschließlich 51 Jahre u 50 Jahre alt |          |        |        |         | Spalte<br>ind 20     | Bon ben erwachsenen Ar-<br>belterinnen find ver-<br>betralet ober verwilmel |
| månnl.        | weibl.                                | 3uf.       | månnl.      | weibl.                                     | zuf.     | månnl. | weibl. | şmį.    | Sa. Sp<br>14 und     | Bon ben<br>belteri<br>beiratet                                              |
| 12            | 18                                    | 14         | 15          | 16                                         | 17       | 18     | 19     | 20      | 21                   |                                                                             |
|               |                                       | a. 31      | ır Ber      | arbeitz                                    | ing bo   | a Ed   | elme   | tall.   |                      |                                                                             |
| 1768          | 1434                                  | 8202       | 6033        | 2569                                       | 8602     | 505    | 35     | 540     | 12 344               | 1409                                                                        |
|               |                                       |            |             | ĺ                                          |          | 1      |        |         |                      |                                                                             |
|               | ĺ                                     | ı          | 1           | b. <b>X</b>                                | ubere.   | ı      | 1      | 1       |                      | 1                                                                           |
| 559           | 184                                   | 743        | 2128        | 359                                        | 2487     | 242    | 14     | 256     | 3486                 | 158                                                                         |
| 2327          | 1618                                  | 3945       | 8161        | 2928                                       | 11089    | 747    | 49     | 796     | 15 830               | 1567                                                                        |
|               |                                       |            |             | !<br>                                      | į į      | :      |        |         |                      |                                                                             |
|               | '<br>Von obi                          | gen 638    | '<br>Betrie | ,<br>ben <b>be</b> n                       | ütten E  | lemer  | ıtarfr | aft u   | id zwar:             |                                                                             |
| Wasser        |                                       |            |             | 16                                         | Da       | mpf u  | ind E  | leftri  |                      | 3                                                                           |
| Dampf<br>(Vas |                                       |            |             | 58<br>71                                   |          | npf u  |        |         | . (1)                | 3                                                                           |
| Elektriz      | ităt                                  |            |             | 283                                        |          |        |        |         | ) (4a8<br>) Eleftriz | itát <b>2</b>                                                               |
| Betrole       |                                       |            |             | 1                                          |          |        |        | trixita |                      | ···· 3                                                                      |
|               |                                       | eftrizität |             | ī                                          |          | unb    |        |         |                      | 1                                                                           |
| Dampf         | und W                                 | affer      |             | 5                                          |          |        |        |         |                      |                                                                             |

# Das Verkehrswesen.\*) Der Markt.

Bis zur Einführung der Eisenbahnen und der Vervollkommnung des Bostwesens war der Markt ein weit wichtigeres Berkehrsmittel als jett. Der Pforzheimer Wochenmarkt findet nach der im Dezember 1876 veröffentlichten Marktordnung täglich statt mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage und der Geburtstage des Kaisers und des Großherzogs. Hauptmarkttage sind der Mittwoch- und der Samstagmarkt (früher noch der Montagmarkt). Jede Woche zweimal, Mittwoch und Samstag, ist auf

<sup>\*)</sup> Generallandesardiv, aftenmaßige Mitteilungen ber Boft: und Gienbahnbehörden, Raber, "Biorzheimer Beobacter", Sandelstammerbericht.

.

**-**



dem Schlachthof Schweinemarkt. Der Holze, Kartoffele und Krautmarkt besindet sich auf dem Waisenhausplatz, wo auch in den Tagen vor Weihnachten der Verkauf von Christbäumen statzsindet. Für die Aufrechterhaltung der Marktordnung sorgt ein Marktmeister, der zugleich die Kontrolle ausübt über die Oktroiz, Brückens und PflastergeldesCrhebung. Bis 1822 siel das Marktstandgeld zu 34 in die Herrschaftskasse. Es betrug nach einem zehnjährigen Durchschnitt 42 fl. 24 Krz. jährlich. Im genannten Jahre entschloß sich der Bürgerausschuß, den herrschaftlichen Anteil nach dem Durchschnittsertrag mit einem Kapital von 636 fl 2 Krz. in zehnjährigen, zu 5 Prozent zu verzinzenden Raten zahlbar, abzukaufen.

Bon besonderer Bedeutung sind die im Sommer und Herbst täglich in früher Morgenstunde abgehaltenen Obstmärkte, zu welchen die Händler oft aus weiter Ferne, aus der Gegend von Stuttgart und Bühl, kommen und trot Reiseauslagen und Zeitverlust immer noch gute Geschäfte machen. Das Gedränge ist dabei ungeachtet der Größe des Marktplatzes und aller Strenge des Marktbeamten ein ganz ungewöhnliches.\*)

Jahrmärkte fanden früher viermal des Jahres statt, im März, Juni und Dezember je am zweiten Dienstag und Mittswoch, im Oktober am ersten Dienstag und Mittwoch. Seit 1870 findet nur zweimal im Jahre ein Krämermarkt statt, der Frühjahrs- und der Herbstmarkt mit je 2tägiger Dauer; jener am zweiten Dienstag im März, dieser am letzen Dienstag im November. Töpferwaren durften schon Tags zuvor feilgehalten werden.

Die Biehmarkte wurden früher schon allmonatlich abgehalten, und zwar die Rindviehmarkte auf dem Marktplat und dessen Einmundungen, Pserdezund Schweinemarkte aber in der Leopoldsvorstadt. Wenn dann aber, viermal des Jahres, tags darauf die Kramermärkte stattsanden, wo vorher schon die Erbauung der Buden den Marktplat für Aufstellung des Biehs zum Teil unbrauchdar machte, waren die Etraßen der Stadt und insbesondere die Landstraße, welche nach Stuttgart führte, ganz damit besetzt, die Passage aber für die

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1876 hatten samtliche Hoderinnen und Dienstmanner ihre Gerätschaften auf dem Marktplat, so daß berfelbe die Woche über einen formlichen Wagenpark bildete. Durch diesen gemeinsamen Aufenthalt gab es nicht selten bei den Tamen der Hale somitigte Prügeleien, die Ende 1876 die Behörde ganz energisch einschritt, den Plat nach Beendigung der Wochenmarkte saubern ließ und den Obsthändlerinnen außer der Marktzeit getrennte Berkaufsplate anwies. Die Dienstmanner erhielten beim alten Schulplat einen passenden Ort für Unterdringung ihrer Karren.

Im hinblid auf die bei Beginn des Krieges 1870 durch Spetulation tunftlich hervorgebrachte Teuerung der täglichen Lebensmittel, wurde vom Großh. Bezirtsamt das fog. Borfaufen auf hiefigem Bochenmarkt wor 11 Uhr vormittags verboten. Ein gleiches Berbot ware auch heute wieder am Plate. Allenthalben wird geflagt über die durch den Borauffauf verteuerten Baren, die dazu noch an Gute oft viel zu wünschen übrig laffen.

Reisenden nabezu vollstandig gehemmt und gefahrlich geworden. Gine 1842 zum 3wede der Abstellung dieser Risstände einberusene Bürgerausschusversammlung, die sich mit der Frage beschäftigte, ob man den Viehmarktplat nicht oberhalb der Stadt gegen Bruchsal hin oder zwischen Enz und Ragold verlegen könnte, batte einen negativen Ersolg (103 Stimmen waren dagegen auf Betreiben der anwohnenden (Vewerbsleute, welche eine (Veschäftsschäddigung befurchteten, 3 dasur). Darausbin wurde bescholisien, die Krämermärkte sortan früher, zu der oben angegebenen Zeit, abzuhalten.

In seinem Jahresbericht von 1850 machte das Physikat auf die Ristande aufmerklam, welche durch das Abhalten des sehr bedeutenden Rindviedund Pferdemarktes hervorgerusen wurden. Pforzheim, heißt es darin, sei nun eine Fadristadt von Bichtigkeit; tropdem schiene die Beseitigung der gerugten Uebelstande durch Einsuhrung von Staatspolizei noch in weiter Ferne zu liegen. Diese Viehmarkte innerhalb der Stadt seien nicht nur sicherheitsgesährlich, sondern auch gesundheitsschadlich. Die erzeugte Unreinlichkeit und die ublen Ausdünstungen seien in Wochen nicht wegzubringen, abgesehen von der Gesabr, in welcher sich Rinder und alte schwache Personen besanden, welche die betressenden Straßen passieren müßten, wo das Rindvieh dichtgedrängt ausgestellt sei. Die Rlage died damals underücksichtigt. Erst im Jahre 1875, als die Justände völlig unhaltbar geworden waren, wurden Kenderungen getrossen. Von da an wurde der Kindviehmarkt in die Holzgartenstraße an Stelle des jezigen neuen Schulhauses verlegt; der Rosmarkt kam schon 1874 auf den Rappelhos. Ansangs der Wer Jahre wurde der Rindviehmarkt an seinen jezigen Plat neben das neuerdaute Schlachthaus im Bruhl verlegt.

Im Dezember 1863 beschwerten sich die Landgemeinden des Amts bezirks, daß von der Stadt Pforzheim Standgeld für das Bieh verlangt werde, das auf den Markt komme. Pforzheim erhob nämlich die dahm von den Beschrern der Biehmarkte zweierlei Gebühren, ein Standgeld wie dies allenthalben üblich ist und ein sog. Unterkaufsgeld. Die Erhebung des letzteren gründete sich auf eine aus der markgraftich Baden-Durlach ichen Zeit herrührende Berechtigung, die von den Staatsbehörden auch mehrsach anerkannt wurde. Die Gelder wurden in der Weise erhoben, daß fur abgeichlosiene Biehkause eine gewisse Summe entrichtet werden mußte, während von underkaussen Rieh nichts bezahlt wurde. Später erhöhte der Gemeinderat das Standgeld pro Stud auf 6 Rreuzer und nahm dafür Abstand von der serneren Erhebung der Unterkaufsgelder.

Die einst ftart besuchten Fruchtmarkte, welche Mittwochs und Samstags im Raufhause abgehalten wurden, find eingegangen. Die ins Raufhaus eingebrachten und nicht verfauften Fruchte durften jeweils erft nach vier Warkttagen abgefuhrt werden.

### Die Straken.

Schlecht bestellt war es um die Landwege beim Beginn des abgelaufenen Jahrhunderts, besonders in unserer Gegend. Die sortwährenden Streitigkeiten zwischen den beiden benachbarten Ländern über die Bau- und Unterhaltungspflicht und die durch Kriege und allerlei Not hervorgerusene Berarmung der Bervölkerung waren jedem planmäßigen Wegdau hinderlich. Die Wege waren durchgängig in üblem Zustande, zu Zeiten sogar unsahrbar. Kunststraßen im heutigen Sinne des Wortes gab

es nicht, und überall, wo die Posten fremde Gebiete zu passieren hatten, häuften sich die Schwierigkeiten, weil sich die nachbarslichen Berwaltungen möglichst viele Schwierigkeiten in den Weg legten, um durch erzwungene Sonderverträge Vorteile für ihre eigenen Finanzen einzuheimsen. (Siehe das Kapitel über Flösserei.)\*)

Die Unterhaltung der Wege von Pforzheim nach Büchenbronn und Suchenfeld nußte früher von Pforzheim besorgt werden. Im Jahre 1823 besand sich der alte, durch herrschaftlichen Forst ziehende Huchenfelder Weg in solch verwahrlostem Zustand, daß er selbst bei Sperrung von drei Rädern nur mit Lebensgefahr befahren werden und eben darum selbst mit einem für die damalige Zeit hohen Kostenauswande von 1200—1400 Gulden nicht mehr ordentlich hergestellt werden konnte. Oberamt und Straßen au-Inspektion schlugen daher vor, diesen Weg (alter Huchenfelder Weg) ganz eingehen zu lassen und statt dessen einen neuen Weg dem "Hang" nach herstellen zu lassen.\*\*)

In ben Soer Jahren wurde im Straßenbau vieles nachgeholt, was langft hatte gethan werden muffen. Rachdem im Wurttembergischen die Thalftraße von Calw dis Reichenbach schon lange in fahrbaren Justand geseht worden war, mußte man von Pjorzheim aus immer noch den gefährlichen Weg über die alte Tiefenbronner Straße nehmen. Ueber 40 Jahre lang petitionierten die Pforzheimer um die Herstellung einer Thalftraße über Weißenstein, die endlich 1852 mit dem Bau begonnen, und 1857 die neue Straße dem Berkehr

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1820 wurde in einem gemeinschaftlichen Berichte bes Oberamts und ber Forfte und Stragenbauinfpettion Pforzheim an die Großh. Cherforfttommiffion ber Antrag geftellt, jur Beftreitung ber Roften fur Die beffere Berftellung ber Strage von Pforgheim nach Burmberg einen verhaltnis: maßigen Beitrag zu leiften aus der Forfttaffe, weil das anftogende Gelande ju teiner Ortegemartung gehorte und ber Weg zugleich auch zur Abfuhr bes im hagenschieß gefallten holzes benust murbe. Die Forftlaffe wies indes bas Anfinnen jurud, weil die Strafe nach Burmberg eine alte Beerftrage und noch jest ein für ben Sandelsverfehr ber Stadt wichtiger Rommunifationsmeg "ine Reich" fei und auf berfelben überdies ein betrachtliches Chauffeegelb erhoben werbe. Die Raffe (Chauffeetaffe), welche bas Beggelb beziehe, moge auch die Unterhaltungetoften gablen. Die Strafe hatte eine Lange von 2000 alten Ruthen. Das Steuergeld betrug jahrlich 80 -100 fl. 1822 verfügte bas Ministerium bes Innern, daß bie Strafe lediglich ale Bicinalstraße gu behandeln fei, deren Berftellung ausschließlich bem "Muslande", Burttemberg, nupe, ohne bem eigenen Lande irgend eine bilfequelle ju eröffnen ober eine Erleichterung ju gemahren. Rach vielem bin- und Berfchreiben mußte bie Ausbefferung ber Strage von ber babifden Stragenbautaffe übernommen merben.

<sup>\*\*)</sup> Bei dem Wegbau (1828) von Pforzheim nach Tiefenbronn (alte Straße) sollten die Gemeinden Turrn und Bauschlott Frohndienste leisten. Erstere weigerte sich hartnadig, da die Gemeindekasse burch die Rriegsepoche erschöpft worden sei, weil sie statt der üblichen Raturalfrohnden sahrlich 400 fl. dar zahle und weil sie in der Frohnd den ehemaligen Bicinalweg von Detisteim auf die Hauptstraße in der Entsernung einer Stunde chaussieren und erforderlichen Steine dazu kausen mußte. Genso mußte der Weg von Rieselbronn nach Durrn auf die Länge einer halben Stunde von den Durrnern hergerichtet werden. Auch die Gemeinde Bauschlott bat um Rachlaß ihrer

übergeben werden konnte. Die Strede innerhalb des badischen Gebietes ift 9,38 km lang bei 6 m Breite und kostete 150 784 Gulben.

Nach Bereinbarung mit Burttemberg wurde neben der alten über die Birkenfelder Söhe ziehenden, lang und start an teigenden Straße, jene durchs Enzthal gebaut; sie ist 1,73 km lang; ihre herstellungstosten betrugen 30 000 Gulben

Durch eine 1866 67 hergestellte Strafe durch das Wurmthal nach Tiefenbronn wurde jenes dem Verfehr eröffnet. Die Strafe ist 18 km lang, 6 m breit und koftete 2000 (Bulben. Seit mehreren Jahren ist auch die Würmthalstraße vom Thal die Mühlhausen fortgesett. Steinegg und Lehningen wurden dadurch dem Verkehr eröffnet.

Reuerdings wurden bie alte Dietlinger Landstraße durch das Stockbrunnenthal und die steil ansteigenden Straßen nach Suchenfeld und Schell-bronn in sahrbaren Justand geseht und die steile Brettener Steige durch die schöne Rreisstraße, welche vom Eisinger Weg nach der Brettener Straße subrt, umgangen. Die neue Straße sollte eigentlich "Pfalzerstraße" heißen, da sie dirett nach dem Pfalzerland führt.

Bor drei Sahren wurde in Beißenstein eine von der Landstrafe Pforzheim: Calw abzweigende, mit eisernem Geländer versehene Brude uber die Ragold und von dieser aus eine Zusahrtestraße zum Bahndof gebaut, wodurch der steten Gesahr, welche der Berfehr mit Langholz für die Sagmuble und mit den schweren Lastwagen der Papiersahrif auf dem holperigen, winkeligen alten Bege mit sich brachte, für immer ein Ende gemacht ist.

Der Betrieb ber Gienbahnen im Inlande und in unferen Rachbarftaaten hat auf die Frequenz der Straßen einen bedeutenden Einfluß ausgeübt. Staatsftraßen, an deren Stelle die Eisenbahn als Hauptverfehrsmittel getreten ist, besitsen jest nur noch die Eigenschaft als Berbindungswege der einzelnen Ortichaften, wahrend dagegen manche Bicinalstraßen als Zusubrwege zu den Eisenbahnen von solcher Bedeutung fur den größeren Berkehr wurden, daß eine Beteiligung des Staates, beiw. des Kreises, bei deren Anlegung, Berbesserung und Unterhaltung als wohlbegrundet erscheinen muß.

### Die Poft.

Neber die postalische Bergangenheit Pforzheims besitzen wir leider nur sehr spärliche Anhaltspunkte. Pflüger spricht die Vermutung aus, daß mit der Römerstadt am Enzübergang jedenfalls eine Poststation verbunden war. Hierfür spricht nicht nur eine halbverklungene Sage, daß einmal jenseits der Altstädter Brücke, da wo der Schashof steht, in uralter Zeit eine Post gewesen sei, sondern auch der Umstand, daß die Römerstraßen, die über Pforzheim führen, auf zwei Strecken in der Nähe Pforzheims, nämlich auf der Jipringer Höhe gegen die Durlacherstraße und im Hagenichieß zwischen Eutingen und Niesern heute noch "alte Poststraßen" genannt werden. Ueber Posteinrichtungen in dem Marktsteken oder der späteren Stadt haben wir nirgends eine Nachricht. Erst aus dem 17. Jahrhundert sinden wir einige

Frohndoflicht zu Errichtung ber Tiefenbronner Strafie. Das Amt wurde ange wiefen, beibe Gemeinden über ihre Pflichten gebuhrend zu belehren, b. b., ce wurde weiter gefrohndet,

bestimmte Mitteilungen über das Vostwesen der damals markgräflich Baben Durlach'schen Residenz Pforzheim. Gine noch porhandene Burgermeisterrechnung aus dem Jahre 1683 weift als Ausgabeposten 8 fl. 26 Rrg. für "Bostritt und Botenlohn" auf, welcher Betrag ber Metgerzunft ju gahlen mar. Es murbe also ber nicht regelmäßige Bostbeforberungsbienft in Pforzbeim zu jener Zeit von den Mengern mahrgenommen, wie folches fast überall vor Einführung eines geordneten Postdienstes geschah. Die andauernden Kriegsverheerungen brachten Bandel und Bewerbe fo gurud, daß die Megger 1694 flagten, fie konnten ben Bostdienst nicht mehr besorgen, weil fie feine Bferde mehr hatten ober aber die vorhandenen fo elend feien, daß fie ben An-ftrengungen nicht mehr gewachsen waren. Die Stadtgemeinde scheint indessen den Bostdienst den Metgern nicht nur nicht erlaffen, sondern benfelben noch ausgedehnt zu haben; benn im Jahre 1723 mußte fich ber regierende Markgraf ins Mittel legen und verbieten, die Mehger ju jehr mit Boftritten ju beichweren. (Siehe auch bas Metgewerbe.)

Einer regelmäßigen Postbeförderung geschieht im Jahre 1683 Erwähnung. Bei Neuregelung ber Befoldung für ftabt. Bedienstete murden nämlich im genannten Jahre 4 Gulben bewilligt, die ber Notb. Bud'ichen Bitme, welche bie "ordinare Post" (Botengänge) nach Durlach verseben ließ, zu zahlen maren. Neben dieser Botenpost wird 1684 noch eine "Strafburger Landfutsche" ermahnt, die mochentlich einmal nach Stuttgart ging. Derfelben mar Weggelbermäßigung zugestanden. Es scheint bies bie erfte ftandige Bostfuhrgelegenheit gewesen ju fein, welche Pforzheim berührte. Bon Nachfolgern ber Frau Buct ift weiter nichts bekannt, als daß die Postanstalt lange Beit hindurch in Bermaltung ber Familie Beder mar, nachbem fie turge Beit von einem Bosthalter Roth geführt worden mar. Um 5. August 1816 murde Georg Jatob Beder jum mirklichen Posthalter in Pforgheim ernannt, und das Amt verblieb von da an bei der Familie bis jum Jahre 1854.\*) Der Inhaber führte Bosthalterei und Postdienst auf eigene Rechnung und Gefahr, b. h. er mar verpflichtet, etwa notig werdende Gehilfen aus eigenen Mitteln gu besolden. Bon den Einnahmen des Bostdienstes bezog der Bosthalter 1'15 der Fahrpost- und 1'10 der Briefpost-Ginnahmen. Es beruhte diese Bestimmung auf einem Bertrage mit der Regierung, der 1854 ablief und nicht mehr erneuert wurde. Bon nun an übernahm der badische Staat selbst die Leitung bes Bostdienstes.

<sup>\*)</sup> Bis in die neuere Zeit war es ublich, solche öffentlichen Aemter womöglich bei ein und derfelben Familie erblich zu belaffen; offenbar ein Rachtlang des alten Lebenswesens.

| Citel der Cewerbe                       | 1810<br>nach Roller               | 1859<br>nach dem<br>1. Adreß:<br>kalender | 1900<br>nach bem<br>Abreß:<br>falender |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reiseartifel                            |                                   |                                           | 2                                      |
| Reitlehrer                              |                                   | *                                         | ī                                      |
| Restegeschäfte                          | _                                 | <u> </u>                                  | 4                                      |
| Sägewerte                               | 8                                 | 6                                         | 5                                      |
| Salzlager                               |                                   |                                           | . Š                                    |
| Sattler, Tapeziere und Deforateure      | 7                                 | 6                                         | 43                                     |
| Schachtelmacher                         |                                   | _                                         | ĭ                                      |
| Schieferbeder                           | -<br>-<br>-<br>-<br>7             | _                                         | 2                                      |
| Schildplattwaren                        | _                                 |                                           | 3                                      |
| Schindeln                               | l _                               |                                           | i                                      |
| Schirme                                 |                                   | 2                                         | 9                                      |
| Schloffer                               | 7                                 | 12                                        | 31                                     |
| Somiede (Suffomiede)                    | 7                                 | 6                                         | 10                                     |
| Schneiber                               | 30                                | 20                                        | 106                                    |
| Schreiner                               | 13                                | 17                                        | 52                                     |
| Schuhfabriten                           | _                                 | _                                         | 1                                      |
| Schuhlager                              |                                   |                                           | 26                                     |
| Shuhmader                               | 44                                | 29                                        | 144                                    |
| Sedler                                  | 8                                 | _                                         |                                        |
| Schubschafte                            |                                   | -                                         | 5                                      |
| Seifenspezialgeschafte                  | -                                 | _                                         | 4                                      |
| Seifensiederei                          | 4                                 | 4                                         | 1                                      |
| Seiler                                  | 6                                 | 4                                         | 8                                      |
| Senffabrik                              | _                                 | 1                                         | 1                                      |
| Seifelflechter                          | _                                 | _                                         | 7                                      |
| Siebmacher, Drahtmeberei und Flechterei |                                   | _                                         | 1                                      |
| Siegelladfabrit                         | ; –                               | _                                         | 1                                      |
| Spediteure                              | _                                 | =                                         | 8                                      |
| Spiegel                                 | _                                 | _                                         | 7                                      |
| Spielmaren                              | _                                 | 2                                         | 7                                      |
| Steinbruchbefiger                       | 1 .                               | 2                                         | 12                                     |
| Steinhauer                              | । ः ।                             | ×                                         | <u>9</u><br>8                          |
| Stellenvermittlung                      | . –                               | _                                         | 9                                      |
| Sterbelleider                           | <del> </del>     <del> </del>   4 | _                                         | 36                                     |
| Stidereigeschäfte<br>Strumpfitrider     |                                   | 1                                         | (,,,                                   |
| Strumpfweber                            | 4                                 | _                                         | _                                      |
| Subfructe                               |                                   | _                                         | 3                                      |
| Tapeten und Nouleaur                    |                                   | _                                         | 4                                      |
| Zeigwarenipezialgeichafte               | _                                 | _                                         | 5                                      |
|                                         | ?                                 | _                                         | 12                                     |
|                                         |                                   |                                           | 7                                      |
| Treppengelander Berftellung             | : ?<br>-                          | ı <del>-</del>                            | 3                                      |
| Trobler                                 |                                   | -<br>?                                    | 8                                      |
| Ludmader                                | 3                                 |                                           |                                        |
| Luch- und Ellenwaren                    | 3<br>?                            | 6                                         | 47                                     |
| Turngerate                              | _                                 | · -                                       | 3                                      |
| llbrenfabrif                            |                                   | _                                         | 1                                      |
|                                         | I i                               |                                           | 1                                      |

| Sitel der Cewerbe                                                                                                                                                                                                                                                     | 1810<br>nach Roller | 1859<br>nach dem<br>1. Abreß:<br>falender | 1900<br>nach dem<br>Adreß:<br>falender                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Uhrmacher und Uhrenhandlungen<br>Biehhändler<br>Baffen<br>Baffenschmiede<br>Bagner<br>Bajds und Bügelgeschäfte<br>Beinhandlungen<br>Beins und Rostwaagenfabrik<br>Bildpret, Fische, Gestügel<br>Birtschaften<br>Zahnfabrik<br>Ziegeleien<br>Zimmerleute<br>Zinngießer |                     | 3<br>                                     | 28<br>8<br>10<br><br>6<br>78<br>38<br>1<br>6<br>135<br>1<br>1<br>2 |
| Zirtelfcmiede<br>Zuderwarenfabrik                                                                                                                                                                                                                                     | 2 -                 | _                                         | 2<br>1                                                             |

Busammenftellung der in Pforzheim bestehenden, der Jabrikanfficht unterstellten Betriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

| Zahl                 | (Ye      | amtzahl<br>Arbeiter |          | 230   | n bei        | n der (Besamtzahl der Arbeiter find Jugendliche |              |        |                 |                   |
|----------------------|----------|---------------------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|-------------------|
| der<br>Bes<br>triebe | mànulich | weiblich            | () umma  | 14    | der u<br>Jah | ren                                             | 14 un        | d 15 . | e von<br>Jahren | Zpalten<br>und 10 |
|                      | u .      | 2                   | , ny<br> | mğuul | meibl        | tuf.                                            | mannl        | weibl. | guf.            | (%a.              |
| 1                    | 2        | 8                   | 4        | 5     | : 6          | 7                                               | ; 8          | 9      | 10              | 11                |
|                      |          | a. Zur              | Berarbe  | itun  | g bo         | m (Pi                                           | delmet       | all.   |                 |                   |
| 468                  | 9081     | 4799                | 13 890   | 16    | 40           | 56                                              | <b>" 759</b> | 721    | 1480            | 1536              |
|                      |          | i                   |          | İ     |              | J                                               | }<br> }      |        |                 |                   |
| `                    |          |                     | b.       | Ant   | ere.         |                                                 |              |        |                 |                   |
| 1                    |          | I                   |          | l     | :            |                                                 |              | !      | 1               |                   |
| 172                  | 3180     | 598                 | 3778     | 3     | 5            | <b>'</b> 8                                      | 248          | 36     | 284             | 292               |
| 635                  | 12 261   | 1 5397              | 17 658   | 19    | 45           | 64                                              | 1007         |        | 1764            | 1828              |
|                      |          |                     |          |       | J -          | 1                                               | il           |        | 1 1             | 1                 |

Busammenstellung der in Pforzheim bestehenden, der Jabrikanssicht unterstellten Betriebe nach dem Stande vom 2. Oktober 1899.

|                                                                                                                             |          | Bon de | r Gefan                               | itzahl d                         | er Arbei                                                                                                                                                                             | iter fi               | nb     |                |                 | Mr.<br>E.                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------|----------------------------------|
|                                                                                                                             |          |        | E                                     | rwachfen                         | te                                                                                                                                                                                   |                       |        |                |                 | Hall<br>Tall                     |
| 16 bis einschließlich<br>20 Jahre alt                                                                                       |          |        | 21 bis einschließlich<br>50 Jahre alt |                                  |                                                                                                                                                                                      | 51 Jahre und<br>älter |        |                | Spalte<br>nb 20 | erwachfe<br>nnen fin<br>oder ver |
| månni.                                                                                                                      | meibl.   | 3uf.   | männl.                                | weibl.                           | 3uf.                                                                                                                                                                                 | mănul.                | meibl. | şuf.           | Sa. @<br>14 un  | Bon ben betterir betrater        |
| 12                                                                                                                          | 13       | 14     | 15                                    | 16                               | 17                                                                                                                                                                                   | 18                    | 19     | 20             | 21              |                                  |
| 1768                                                                                                                        | 1434     | _      | 6033                                  |                                  | 111 <b>g vo</b> 1<br>  8602                                                                                                                                                          |                       |        | tall.<br>  540 | 12 344          | 1409                             |
|                                                                                                                             | <b>!</b> | I      | i                                     | <b>b. ≅</b>                      | ubere.                                                                                                                                                                               | II                    | ı      | . I            | 1 1             | l                                |
| 559                                                                                                                         | 184      | 743    | 2128                                  | 359                              | 2487                                                                                                                                                                                 | 242                   | 14     | 256            | 3496            | 158                              |
| 2327                                                                                                                        | 1618     | 3945   | 8161                                  | 2928                             | 11089                                                                                                                                                                                | 747                   | 49     | 796            | 15 830          | 1567                             |
|                                                                                                                             |          |        | İ                                     |                                  | !                                                                                                                                                                                    | ;<br>;                |        |                |                 |                                  |
| Bon obigen 635 Betri<br>Baffer<br>Dampf<br>(Vas<br>Eleftrizität<br>Petroleum<br>Waffer und Eleftrizität<br>Dampf und Waffer |          |        |                                       | ben ben<br>16<br>58<br>71<br>283 | enüşten Elementarfraft und 3war:<br>Tampf und Eleftrizität<br>Tampf und (Yas<br>Tampf, Wasser und (Yas<br>Tampf, Wasser und Eleftrizität<br>(Yas und Eleftrizität<br>(Yas und Wasser |                       |        |                |                 |                                  |

# Das Berkehrswesen.\*) Der Markt.

Bis zur Einführung der Eisenbahnen und der Bervollkommnung des Bostwesens war der Markt ein weit wichtigeres Berkehrsmittel als jest. Der Pforzheimer Wochenmarkt sindet nach der im Dezember 1876 veröffentlichten Marktordnung täglich statt mit Ausnahme der Sonn: und Feiertage und der Geburtstage des Kaisers und des Großherzogs. Hauptmarktage sind der Mittwoch: und der Samstagmarkt (früher noch der Montagmarkt). Zede Woche zweimal, Mittwoch und Samstag, ist auf

<sup>\*)</sup> Generallandesardiv, aftenmaßige Mitteilungen der Bofte und Erfenbahnbehorden, Raber, "Pforzheimer Beobachter", Sandelsfammerbericht.

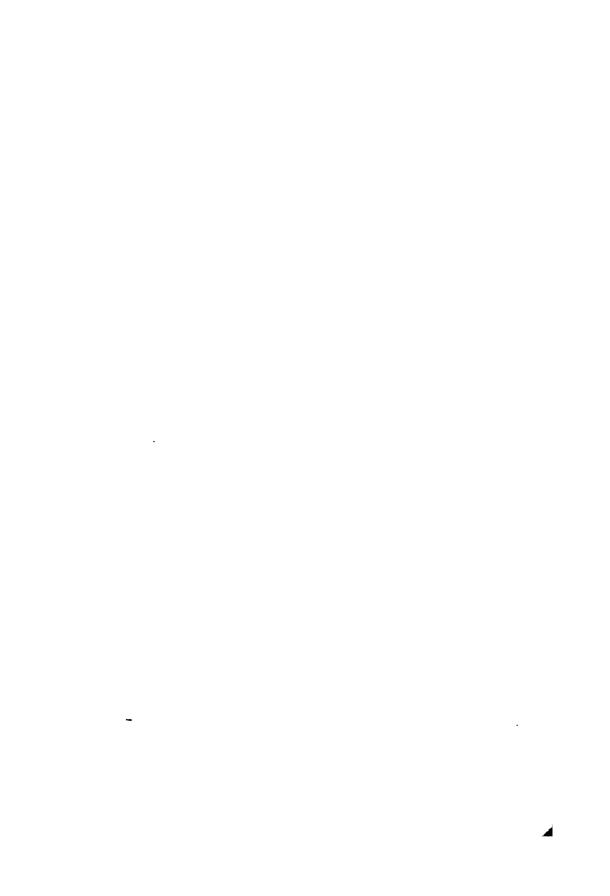



Der Marktplutg 1890 bor Erbauung bee neuen Rathaufes.

bem Schlachthof Schweinemarkt. Der Bolg-, Kartoffel- und Rrautmartt befindet sich auf dem Baifenhausplat, wo auch in ben Tagen vor Beihnachten ber Berfauf von Christbaumen ftatt-Für die Aufrechterhaltung der Marktordnung forgt ein Marktmeister, der zugleich die Kontrolle ausübt über die Oftroi-, Bruden- und Bflaftergeld-Erhebung. Bis 1822 fiel bas Marttstandgeld zu 1, in die Berrschaftstaffe. Es betrug nach einem zehnjährigen Durchschnitt 42 fl. 24 Krz. jährlich. Im genannten Jahre entschloß sich der Bürgerausschuß, den herrschaftlichen Anteil nach dem Durchschnittsertrag mit einem Rapital von 636 fl 2 Krg. in zehnjährigen, ju 5 Prozent zu verzingenden Raten zablbar, abzukaufen.

Bon besonderer Bedeutung find die im Sommer und Berbft täglich in früher Morgenstunde abgehaltenen Obstmärkte, zu welchen die Bandler oft aus weiter Ferne, aus der Begend von Stuttgart und Bubl, tommen und trot Reiseauslagen und Beitverluft immer noch gute Beschäfte machen. Das Bedrange ift dabei ungeachtet der Große des Marktplages und aller Strenge des Marktbeamten ein gang ungewöhnliches.\*)

Jahrmarkte fanden früher viermal bes Jahres statt, im Marz, Juni und Dezember je am zweiten Dienstag und Mittwoch, im Ottober am ersten Dienstag und Mittwoch. 1870 findet nur zweimal im Jahre ein Kramermarkt statt, der Frühjahrs- und der Berbstmartt mit je 2tagiger Dauer; jener am aweiten Dienstag im Marg, Diefer am letten Dienstag im November. Töpfermaren durften icon Tags zuvor feilgehalten merben.

Die Biehmartte murben früher icon allmonatlich abgehalten, und gwar die Rindviehmartte auf dem Martiplat und deffen Ginmundungen, Pferdeund Schweinemartte aber in ber Leopoldevorftadt. Wenn bann aber, viermal bes Jahres, tage barauf bie Rramermartte ftattfanden, wo vorher icon die Erbauung der Buden den Marttplat fur Aufftellung des Biebs jum Teil unbrauchbar machte, maren bie Stragen ber Stadt und inebefonbere bie Land: ftraße, welche nach Stuttgart führte, gang bamit befest, die Baffage aber für die

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahre 1876 hatten famtliche Soderinnen und Dienstmanner ihre Geratschaften auf bem Marktplat, so daß berfelbe die Woche über einen formlichen Bagenpart bilbete. Durch biefen gemeinsamen Aufenthalt gab es nicht selten bei ben Damen ber Salle formliche Brügeleien, bis Ende 1876 bie Beborbe gang energifch einschritt, ben Blat nach Beenbigung ber Bochenmartte faubern ließ und ben Obfthandlerinnen außer ber Marttgeit getrennte Bertaufeplate anwies. Die Dienftmanner erhielten beim alten Schulplat einen paffenden Ort für Unterbringung ihrer Rarren.

<sup>3</sup>m hinblid auf die bei Beginn bes Rrieges 1870 burch Spetulation fünftlich hervorgebrachte Teuerung der taglichen Lebensmittel, wurde vom Großb. Bezirksamt das fog. Borfaufen auf hiefigem Bochenmarkt wer 11 Uhr vormittags verboten. Ein gleiches Berbot mare auch beute wieber am Plate. Allenthalben wird geflagt über die durch ben Borauffauf verteuerten Baren, bie dazu noch an Gate oft viel ju munichen übrig laffen.

Reisenden nabezu vollstandig gehemmt und gefährlich geworden. Gine 1842 zum Zwede der Abstellung dieser Mißstände einberusene Burgerausschukversammlung, die sich mit der Frage beichäftigte, ob man den Aichmarktplat nicht oberhalb der Stadt gegen Bruchsal hin oder zwischen Enz und Ragold verlegen konnte, batte einen negativen Erfolg (103 Stimmen waren dagegen auf Betreiben der anwohnenden Gewerbsteute, welche eine Geschäftsschädigung befurchteten, 3 dassur). Daraussin wurde beschoffen, die Krämermarkte sortan fruber, zu der oben angegebenen Zeit, abzuhalten.

In seinem Jahresbericht von 1850 machte das Physitat auf die Mißstände aufmerkjam, welche durch das Abhalten des sehr bedeutenden Rindvied und Pferdemarktes hervorgerusen wurden. Pforzheim, heißt es darin, sei nun eine Fadristadt von Wichtigkeit; troßdem schiene die Beseitigung der gerugten Uebelstande durch Einsuhrzung von Staatspolizei noch in weiter Ferne zu liegen. Diese Viehmarkte innerhalb der Stadt seien nicht nur sicherheitsgesabrlich, sondern auch gesundheitsschadlich. Die erzeugte Unreinlichseit und die ublen Ausdünstungen seien in Wochen nicht wegzubringen, abgesehen von der Gesabr, in welcher sich Kinder und alte schwache Personen besanden, welche die betressenden Straßen passieren mußten, wo das Kindvieh dichtgedrängt ausgestellt sei. Die Klage blied damals underucksichtigt. Erst im Jahre 1875, als die Justände völlig unhaltbar geworden waren, wurden Kenderungen getrossen. Bon da an wurde der Kindviehmarkt in die Holzgartenstraße an Stelle des jezigen neuen Schuldbauses verlegt; der Roßmarkt sam schon 1874 auf den Kappelhos. Ansangs der Wer Jahre wurde der Kindviehmarkt an seinen jezigen Plat neben das neuerdaute Schlachthaus im Bruhl verlegt.

Im Tezember 1863 beschwerten sich die Landgemeinden des Amtsbezirks, daß von der Stadt Pforzheim Standgeld für das Bieh verlangt werde, das auf den Warft somme. Pforzheim erhob nämlich die dabin von den Beschrern der Biehmarkte zweierlei Gebuhren, ein Standgeld wie dies allenthalben üblich ist und ein sog. Unterkaufsgeld. Die Erhebung des letzteren gründete sich auf eine aus der markgräflich Baden-Durlach ichen Zeit herrührende Berechtigung, die von den Staatsbehörden auch mehrsach anerkannt wurde. Die Gelder wurden in der Weise erhoben, daß für abgeichlossene Biehkaufe eine gewisse Summe entrichtet werden mußte, wahrend von under kauftem Bieh nichts bezahlt wurde. Später erhöhte der Gemeinderat das Standgeld pro Stud auf 6 Kreuzer und nahm dafür Abstand von der serneren Erhebung der Unterkaufsgelder.

Die einft ftart besuchten Frucht martte, welche Mittwochs und Samstags im Raufhause abgehalten wurden, find eingegangen. Die ins Rauf haus eingebrachten und nicht verfauften Fruchte durften jeweils erft nach vier Markttagen abgefuhrt werden.

#### Die Straken.

Schlecht bestellt war es um die Landwege beim Beginn des abgelaufenen Jahrhunderts, besonders in unserer Gegend. Die fortwährenden Streitigkeiten zwischen den beiden benachbarten Ländern über die Bau- und Unterhaltungspflicht und die durch Kriege und allerlei Not hervorgerusene Berarmung der Bevölkerung waren sedem planmäßigen Wegbau hinderlich. Die Wege waren durchgängig in üblem Zustande, zu Zeiten sogar unsahrbar. Runststraßen im heutigen Sinne des Wortes gab

es nicht, und überall, wo die Posten fremde Gebiete zu passieren hatten, häuften sich die Schwierigkeiten, weil sich die nachbarslichen Berwaltungen möglichst viele Schwierigkeiten in den Beg legten, um durch erzwungene Sonderverträge Borteile für ihre eigenen Finanzen einzuheimsen. (Siehe das Kapitel über Flösserei.)\*)

Die Unterhaltung der Wege von Pforzheim nach Buchenbronn und Huchenfeld mußte früher von Pforzheim besorgt werden. Im Jahre 1823 befand sich der alte, durch herrschaftlichen Forst ziehende Huchenselder Weg in solch verwahrlostem Zustand, daß er selbst bei Sperrung von drei Rädern nur mit Lebensgefahr befahren werden und eben darum selbst mit einem für die damalige Zeit hohen Kostenauswande von 1200—1400 Gulden nicht mehr ordentlich hergestellt werden konnte. Oberamt und Straßen au-Inspektion schlugen daher vor, diesen Weg (alter Huchenselder Weg) ganz eingehen zu lassen und statt dessen einen neuen Weg dem "Hang" nach herstellen zu lassen.\*\*)

In den 50er Jahren murde im Strasenbau vieles nachgeholt, was langst hatte gethan werden mussen. Rachdem im Württembergischen die Thalftraße von Calw die Reichenbach schon lange in sahrbaren Justand geseht worden war, mußte man von Prorzheim aus immer noch den gefährlichen Weg über die alte Tiesenbronner Strase nehmen. Ueber 40 Jahre lang petitionierten die Pforzheimer um die Herstellung einer Thalftraße über Weißenstein, die endlich 1852 mit dem Bau begonnen, und 1857 die neue Strase dem Bertehr

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1820 wurde in einem gemeinschaftlichen Berichte des Oberamts und der Forst- und Straßenbauinspeltion Pforzheim an die Großh. Oberforstommission der Antrag gestellt, zur Bestreitung der Rosten sür die bessere Gerstellung der Etraße von Pforzheim nach Burmberg einen verhältnismaßigen Beitrag zu leisten aus der Forstasse, weil das anstoßende Gelände zu seiner Ortsgemartung gehörte und der Weg zugleich auch zur Absuhr des im Hagenschieß gefallten Holzes benuht wurde. Die Forstlasse wies indes das Ansinnen zurück, weil die Straße nach Wurmberg eine alte Heerstraße und noch jeht ein für den Handeldversehr der Stadt wichtiger Rommunitationsweg "ins Reich" sei und auf derselben überdies ein beträchtliches Chaussegegle erhoben werde. Die Rasse kalfe (Chausseelasse), welche das Weggeld beziehe, möge auch die Unterbaltungstosten zahlen. Die Straße batte eine Länge von 2000 alten Ruthen. Das Steuergeld betrug jährlich 80 -100 ft. 1822 versügte das Ministerium des Innern, daß die Etraße lediglich als Kicinalstraße zu behandeln sei, deren Derstellung ausschließlich dem "Aussande", Würtemberg, nube, ohne dem eigenen Lande irgend eine Hilfsquelle zu erössen oder eine Erleichterung zu gewähren. Rach vielem Hin- und Derschreiben mußte die Ausbesserung der Straße von der badischen Straßenbaulasse übernommen werden.

<sup>\*\*)</sup> Bei dem Wegbau (1828) von Pforzbeim nach Tiefenbronn (alte Straße) sollten die (Bemeinden Turrn und Bauschlott Frohndienste leisten. Erstere weigerte sich hartnadig, da die (Bemeindelasse durch die Rriegsepoche erschöpft worden sei, weil sie statt der üblichen Raturalfrohnden sahrlich 400 fl. dar zahle und weil sie in der Frohnd den ehemaligen Bicinalweg von Detisheim auf die Hauptstraße in der Entsernung einer Stunde chaussieren und die ersorderlichen Steine dazu kaufen mußte. Edenso mußte der Weg von Rieselbronn nach Durrn auf die Lange einer halben Stunde von den Turrnern hergerichtet werden. Auch die Gemeinde Bauschlott bat um Rachlaß ihrer

übergeben werden konnte. Die Strede innerhalb des badischen Gebietes ift 9,38 km lang bei 6 m Breite und koftete 150 784 Gulben.

Nach Bereinbarung mit Burttemberg wurde neben der alten uber die Birkenfelder Sohe ziehenden, lang und start an teigenden Straße, jene durchs Enzthal gebaut; sie ist 1,73 km lang; ihre Serstellungskosten betrugen 30 (M) (Bulben

Durch eine 1866 67 hergestellte Straße durch das Wurmthal nach Tiefenbronn wurde jenes dem Verkehr eröffnet. Die Straße ist 18 km lang, 6 m breit und kostete 2000 Gulden. Seit mehreren Jahren ist auch die Würmthalstraße vom Thal dis Mühlhausen fortgesett. Steinegg und Lehningen wurden dadurch dem Verkehr eröffnet.

Reuerdings wurden die alte Dietlinger Landstraße durch das Stockbrunnenthal und die steil ansteigenden Straßen nach Suchenfeld und Schellbronn in fahrbaren Zustand geset und die steile Brettener Steige durch die schöne Rreisstraße, welche vom Eisinger Weg nach der Brettener Straße subrt, umgangen. Die neue Straße sollte eigentlich "Pfalzerstraße" heißen, da sie dirett nach dem Pfalzerland suhrt.

Bor brei Jahren wurde in Beißenstein eine von der Landftraße Pforzheim: Calw abzweigende, mit eisernem Gelander versehene Brude uber die Ragold und von dieser aus eine Zufahrtostraße zum Bahnhof gebaut, wodurch der steten Gefahr, welche der Berkehr mit Langholz fur die Zagmuhle und mit den schweren Lastwagen der Papiersabrik auf dem holperigen, winkeligen alten Wege mit sich brachte, für immer ein Ende gemacht ift.

Der Betrieb ber Gisenbahnen im Inlande und in unseren Rachbarftaaten hat auf die Frequenz der Straßen einen bedeutenden Ginfluß ausgeübt. Staatsstraßen, an deren Stelle die Gisenbahn als Hauptverkehremtttel getreten ift, besiben jest nur noch die Gigenichaft als Verbindungswege der einzelnen Ortschaften, wahrend dagegen manche Vicinalstraßen als Jusubrwege zu den Gisenbahnen von solcher Bedeutung für den größeren Verkehr wurden, daß eine Beteitigung des Staates, beiw. des Kreises, bei deren Anlegung, Verbesserung und Unterhaltung als wohlbegrundet erscheinen muß.

#### Die Poft.

Ueber die postalische Bergangenheit Pforzheims besiten wir leider nur sehr spärliche Anhaltspunkte. Pflüger spricht die Bermutung aus, daß mit der Römerstadt am Enzübergang jedenfalls eine Poststation verbunden war. Hierfür spricht nicht nur eine halbverklungene Sage, daß einmal jenseits der Altstädter Brücke, da wo der Schashof steht, in uralter Zeit eine Post gewesen sei, sondern auch der Umstand, daß die Römerstraßen, die über Pforzheim führen, auf zwei Strecken in der Nähe Pforzheims, nämlich auf der Jipringer Höhe gegen die Durlacherstraße und im Hagenschieß zwischen Eutingen und Niesern heute noch "alte Positstraßen" genannt werden. Ueber Posteinrichtungen in dem Marktslecken oder der späteren Stadt haben wir nirgends eine Nachricht. Erst aus dem 17. Zahrhundert sinden wir einige

Arohndvilicht in Errichtung ber Tiefenbronner Strafe. Das Amt wurde angewiefen, beide Gemeinden über ihre Pilichten gebuhrend zu belehren, b. b., ce wurde weiter gefrohndet.

bestimmte Mitteilungen über das Postwesen der damals martgräflich Baben Durlach'schen Residenz Pforzheim. Gine noch vorhandene Burgermeisterrechnung aus bem Jahre 1683 weist als Ausgabepoften 8 fl. 26 Rrg. für "Boftritt und Botenlohn" auf, welcher Betrag ber Metgergunft zu zahlen mar. Es murde alfo ber nicht regelmäßige Boftbeforberungsbienft in Bforabeim au jener Beit von den Metgern mahrgenommen, wie solches fast überall vor Ginführung eines geordneten Postdienstes geschah. Die andauernden Kriegsverheerungen brachten Handel und Bewerbe fo gurud, daß die Megger 1694 flagten, fie konnten ben Postdienst nicht mehr besorgen, weil fie teine Pferde mehr hatten oder aber die vorhandenen fo elend feien, daß fie ben An-ftrengungen nicht mehr gewachsen waren. Die Stadtgemeinde scheint indessen den Postdienst ben Metgern nicht nur nicht erlaffen, fondern benfelben noch ausgedehnt zu haben; benn im Jahre 1723 mußte sich ber regierende Markgraf ins Mittel legen und verbieten, die Metger zu jehr mit Bostritten zu beschweren. (Siehe auch bas Mengewerbe.)

Einer regelmäßigen Boftbeförberung geschieht im Jahre 1683 Ermahnung. Bei Neuregelung ber Besolbung für städt. Bedienstete murden nämlich im genannten Jahre 4 Gulben bewilligt, die ber Notb. Bud'schen Bitme, welche die "ordinare Post" (Botengänge) nach Durlach verseben ließ, zu zahlen maren. Neben diefer Botenpost wird 1684 noch eine "Stragburger Landlutiche" erwähnt, die wochentlich einmal nach Stuttgart aina. Derfelben mar Beggelbermäßigung zugestanden. Es scheint dies Die erfte ftandige Bostfuhrgelegenheit gewesen zu fein, welche Pforzheim berührte. Bon Nachfolgern ber Frau Buck ist weiter nichts bekannt, als daß die Boftanftalt lange Beit hindurch in Bermaltung ber Familie Beder mar, nachdem fie turze Zeit von einem Posthalter Roth geführt worden war. Am 5. August 1816 wurde Georg Jatob Beder jum wirklichen Bosthalter in Pforge beim ernannt, und das Umt verblieb von da an bei ber Familie bis zum Jahre 1854.\*) Der Inhaber führte Posthalterei und Bostdienst auf eigene Rechnung und Gefahr, b. h. er mar verpflichtet, etwa notig werdende Behilfen aus eigenen Mitteln zu besolden. Bon den Ginnahmen des Bostdienstes bezog der Bosthalter 1'15 der Fahrpost= und 1'10 ber Briefpost-Ginnahmen. Es beruhte diese Bestimmung auf einem Bertrage mit der Regierung, der 1854 ablief und nicht mehr erneuert wurde. Bon nun an übernahm der badische Staat selbst die Leitung des Bostdienstes.

<sup>\*)</sup> Bis in die neuere Zeit war es üblich, solche öffentlichen Aemter womöglich bei ein und derfelben Familie erblich zu belaffen; offenbar ein Rachtlang des alten Lebenswesens.

Die Beamten und Unterbeamten wurden aus Staatsmitteln angestellt, und die Einnahmen flossen ungeteilt zur Postkasse. Borsteher des Postamts wurde ein Postmeister (der letze hieß Umbros). So blieben die Berhältnisse dis 1872, in welchem Jahre die Berwaltung des badischen Postwesens an das deutsche Reich überging. Die Postanstalt wurde ein selbständiges Postsamt und seit 1875 ein solches mit einer Telegraphenbetriebsstelle. Im Jahre 1885 wurde die Telephonverbindung eingeführt.

Im Jahre 1840 zerstörte ein großer Brand das Stadtviertel, in welchem die Posthalterei lag. Jenes Großseuer lebt noch heute in der Erinnerung als sog. "Post brand". Bis 1861 befanden sich Posthalterei und Postdienstlokal im jegigen Hotel zur "Post" (früher "Trappen") am Leopoldsplat (zulett unter

Bosthalter Authenrieth).

Der Omnibusverfehr stellte die Berbindung her mit Karleruhe, Stuttgart, Bretten-Bruchsal, Wildbad, Calw. Im Sommer wurden zur Beförderung vielfach noch Privatsuhrwerte (Buck,

Lotthammer in Anspruch genommen.

An Sonns und Feiertagen und bei der Ankunft und Abfahrt fürstlicher Herrichaften herrichte vor der Post ein reges Leben. Die Pforzheimer liebten es von altersher, jeden freien Tag zu größeren Ausstlügen zu benützen, und namentlich die umliegenden württembergischen Orte und Städtchen wurden von ihnen schon damals mit Borliebe besucht. Bis Ende der Hoer Jahre, als noch keine Bahnverbindung mit Mühlacker bestand, fanden sich die ausstlugstustigen Pforzheimer scharenweise vor der Post ein und stritten sich oft um einen Plat in einem der 4 dahin abgehenden Omnibusse. Andere benützten Privatsuhrwerke, ritten oder gingen zu Fuß. Mit der besseren Berkehrssgelegenheit ist auch das anders geworden, und die Omnibussssahrten gehören nunmehr der Erinnerung an.

Wie langiam ber damalige Poliverfehr gehandhabt wurde, geht baraus hervor, daß ein Badet, welches am Montag, bew. Donnerstag uber Raris rube oder Frankfurt abging, erft am andern Wontag, bezw. Donnerstag in Leipzig eintraf, also volle 8 Tage brauchte. Eben'o brauchten Padete von Plorzbeim nach Rurnberg, welche uber Stuttgart verlandt wurden, ganze 8 Tage, dis sie am Bestimmungsorte eintrasen.")

<sup>\*)</sup> Bei den ichlechten Wegen waren vielfach Boripanndienste notig. Bei startem Personenvertehr mußten jog, Reichaisen angehangt werden, Durch passiterende Chasetten wurden durch reitende Boten auf die nachte Studen jederzett "auf das Schleinighe" besordert und war auf das Berlatims von einer Meile in einer Stunde. Daiur erhielt der Reitsnecht (Kosulan eine Ertragebuhr von 8 Recusern offiziellen Irinfactdes. Zur Berrickung des "ordinaren und ertragebuhr non 8 Recusern offiziellen Irinfactdes. Zur Berrickung des mit den notigen Kostraltrequisiten und drei gedeckte Postkalieichen bereit as halten werden. Alle Zahre wurden 3 Kosimonturen, alle 2 Jahre 2 Kaniel und 8 hute graus fur den "ordinaren Reiter" abgegeben.

Ueber die Geschichte der Postverbindungen wissen wir aus einer Rotiz des letten Posthalters Beder, daß in den Jahren 1830—35 die Briefs post täglich einmal, die Fahrpost aber nur zweimal in der Woche in Pforzheim eintras. Heute ist Pforzheim Anotenpunkt der Eisenbahnen Karlsruhes Muhlader, Pforzheim: Wildbad und Pforzheim: Calwe Hord, mit deren Jügen die Besörderung von Bahnposten, Schaffnerbahnposten, sowie geschlossene Briefs posten durch das Eisenbahnpersonal stattsindet. Das Postamt steht mit den Postamtern III in Bröhingen und Weißenstein, sowie mit den Postagenturen auf Landwegen in Verdindung. Nach Bröhingen und Weißenstein verkehrt eine Kariolpost, während die Berbindung nach Mühlhausen durch Privatspersonensuhrwerk hergestellt ist, welches bei der Unterwegsstation in Tiesensbronn anbalt.

Vom 1. Mai 1851 an wurden bei der Pforzheimer Postverwaltung Briefsmarken zu 1, 3, 6 und 9 Kreuzer abgegeben. Die Briefmarken zu 1 Kreuzer eigneten sich für Frankobriese, welche 1) durch die Stadtpost befördert wurden, 2) für die Landorte des diesseitigen Amtsbezirks, sowie der nachsten Umgebung. Ferner konnten die Briefmarken zu 1 Kreuzer auch als sog. Briefs oder Besstellungskreuzer nach irgend einem Bezirk des Großberzogtums Baden verswendet werden; z. B. ein Brief nach Konstanz kostete von hier aus 6 Kreuzer, sollte nun dieser an den Adressaten ganz frei abgeliefert werden, so muste neben der 6 Kreuzer-Warke in der rechten oben Adressseite auch auf die Kehrsseite des Briefes eine solche für 1 Kreuzer gekledt werden und wurde dann vom Briefträger seine weitere Gebühr mehr erhoben. Die 3 Kreuzermarken kamen dei Frankaturen in einer Entsernung von 10 Meilen in Anwendung.

Die Briefmarten gu 6 Rreuger murben bei einer Entfernung bis 20 Meilen infl. verwendet. Ebenfo fur die Gurftlich Thurns und Tarie'ichen Boftanftalten, soweit biefelben bem beutich-ofterreichischen Boftverein beitraten. Marten ju 9 Rreuger maren für Entfernungen über 20 Reilen porgeschrieben: alfo beifpielsweise nach Wien, Berlin, Leipzig u. f. w. Rach öfterreichifden Boftanftalten in Borarlberg, Tyrol, Rrain u. f. w. ftieg bie Tage fur ben einfachen Brief auf 12 Rreuger, nach bem lombarbifchenetianifden Konigreich fogar auf 15 Rreuger. Der einfache Brief durfte nicht mehr ale ein badifches Loth wiegen; über 1 Loth bis 2 Loth toftete berfelbe bas zweifache, von 2 bis 3 Loth bas breifache Borto, alfo 18 Rreuger. Gur unfrantierte ober mit ungureichenden Marten beflebte Briefe murbe ein Bufchlag von 3 Rreugern gefordert. Breistourante, Drudiachen ober Birtulare im Gewicht bis gu 4 Loth hatten pro Loth die gleichmaßige Taxe von 1 Rreuger, ohne Ruckficht auf die Entfernung. Warenproben und Mujter tonnten bis ju einem (Bewicht von 16 Loth mit ber Briefpoft befordert merden. Bom 1. Dai 1859 an betrug Das Briefporto nach famtlichen Orten bes Begirts und nach ben nicht über 3 Meilen entfernten Boftftationen 1 Rreuger (nach Bretten, Durlach, Ettlingen, Gondelsheim, Beingarten, Bilferdingen ebenfoviel).

Aus einer Beschwerdeschrift an die Oberpositirestion vom Jahre 1828 erfahren wir, daß am 1. Juli desselben Jahres die daperische und württembergische "Touane" in Enzberg eingefuhrt wurde. Diese sand es für nötig, jedesmal den Futtersad der Pforzheimer Post gründlich zu visitieren und das Bostselleisen von außen durch Betasten auf seinen Inhalt zu untersuchen. Durch diese Verzogerung traf die Briespost regelmäßig zu spat in Juingen ein. Bei Extraposten wurden die Essetzhen der Reisenden durchstödert, was oft einen Aufenthalt von 1's dis 2 Stunden und noch mehr nach sich zog und das Publisum "ennuierte". Auf vielsache Retlamationen wurden diese Zustände zwar etwas gemildert, dielten aber die zum Beitritt Badens zum "Zolverein" (1838) an. Das Ausvistieren von Reisenden und harmlosen Spaziergängern an der Grenze des "Auslandes" gab zu vielen komischen, aber mehr noch zu ernsten Zwischestum Beranlassung.

Vom Jahre 1856 an koftete eine einfache telegraphische Tepesche (25 Worte) 36 Rreuzer = 1 Mk. 3 Pf., eine doppelte (26-50 Worte) 1 ft. 12 Rrz. (2 Mk. 6 Pf.), eine dreifache (50--100 Worte) 1 ft. 48 Rrz. (3 Mk. 8 Pf.) (9ebühr für eine Entfernung bis zu 25 geographischen Meiten.

Rach erfolgter Eröffnung der Eisenbahn im Jahre 1861 wurden aur Wahrnehmung des Postdienstes 6 Zimmer des Bahnhosgebaudes angewiesen. Bald erwiesen sich die Raume als unzulänglich, und es wurde in der Luisenstraße ein reichseigenes Gebaude erstellt (begonnen 1877, bezogen 1879). In diesem Jahre wurde auch die Telegraphenbetriedsstelle, welche bis dahin in gemieteten Raumen in der östlichen Karl Friedrichstraße untergebracht war, in das neue Gebäude verlegt.

Die Borficher des kaiferlichen Postamtes seit 1872 waren die Postdirektoren Ries, Roch, Maier, Löwe und Fischer.

Im Jahre 1859 bestand das gesamte Postpersonal aus dem Berwalter (Sachs), zwei Postpraktikanten, einem Telegraphisten, drei Briefträgern und einem Bureaudiener. 1872 waren im Posts und Sisenbahndienst 13 Beamte und eine Expeditionsgehilfin, zwei Bureaudiener, drei Portiers und 9 Bahnwärter. (Vegenwartig (1900) umfast das Postamt allein ein Hauptvostamt, ein Stadtpostamt, eine Postagentur mit 40 etatsmäßigen Beamten und 38 etatsmäßigen Unterbeamten (darunter 18 Briefträger). Außerdem sind 40 nichteatsmäßige Posthilfsboten angestellt. Einem dringenden Bedurfnis entssprechend, wird in nachster Zeit auch die Altstadt eine besondere Postfitale erhalten.

In ben Sahren 1854-1857 famen gur Beftellung:

| 3m Jahre      | 1854/55 | 1855/56 | 1856 57 |
|---------------|---------|---------|---------|
| Bricfe        | 79 182  | 91 875  | 109 142 |
| Kahrpoftstude | 27684   | 32731   | 37 122  |

Aeberficht über den Berkehrsumfang des Raiferlichen Voskamts in Peforzheim für die Kalenderzahre 1874, 1882 und 1891.

| l     |                                                                                                      | Jahr              | Jahr 1874      | Jahr                  | Zahr 1882        | Jahr           | Zahr 1891           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| ı     |                                                                                                      | () tud            | ¥,             | Stind                 | , <b>K</b>       | Stüd           | . <b>K</b> .        |
| ı a   | 1. Brieffendungen:                                                                                   | 002 858           | 1              | 851700                | 1                | 0020500        |                     |
| 'هـ ز | d) anigegebene                                                                                       | 696 200           | -              | 773 200               | I                | 1 930 200      | ١                   |
|       | 2. Pachet- und Gelbfendungen:                                                                        |                   |                |                       |                  |                |                     |
| 4     | B) eingegangene Padete ohne Bertangabe                                                               | 53 200            | ı              | 70 800                | 1                | 124 900        | 1                   |
| ڡ     | b) eingegangene Badete mit Bertangabe                                                                | 48 200            | 20 857 300     | 35 300                | 16 289 000       | <b>21</b> 100  | 56 498 500          |
| Ū     | c) eingeganigene Briefe und Rafichen mit Wertangabe                                                  | 13 700            | 208 XXX 7      | 11 900                | 6 647 100        | 26,000         | 10 013 800          |
| D     | d) aufgegebene Radete obne Bertangabe                                                                | 007 x2            | -              | 40 x 04               | ı                | <u>32</u>      | 1                   |
| ē     | e) aufgegebene Padete mit Kertangabe")                                                               | 000 03            | 29 777 200     | 29 300                | 29 115 500       | 97 600         | 50 311 800          |
| ÷     | f) aufgegebene Ariefe und Rafichen mit Wertangabe*)                                                  | 14 200            | 5 182 700      | 12 300                | 7 247 900        | 008<br>88<br>- | 83 300   10 235 600 |
|       | 3. Voffnachnahmefendungen.                                                                           |                   |                |                       |                  |                |                     |
| æ     | a) eingegangene                                                                                      | 12 600            | 30c 88         | 9 500                 | 76 000           | _              | 155 200             |
| تــ   | b) autgegebene                                                                                       | 6 700             | 2020           | 4 200                 | 36 600<br>35 800 | 10800          | 009<br>0%           |
|       | 4. Voftauftragsverkehr:                                                                              |                   | _              |                       |                  |                |                     |
| =     | u) ein pegangene Boftauftrage                                                                        | 1 300             | 227 000        | 6 300                 | 249 800          | <u> </u>       | 1 321 700           |
| عہ    | b) aufgegebene Postauftrage                                                                          | 200               | 1              | 3300                  | ı                | 8 200          | I                   |
|       | 5. Postanweifungeverkehr:                                                                            |                   | _              |                       |                  |                |                     |
| € -   | g) eingegangene Loftammeifungen                                                                      | 15 800            | 248 000        |                       | 2 489 100        | 93 200         | 5 242 700           |
| 2     | durgegedene Bonanverlungen                                                                           | 2 K<br>2 K<br>2 K | 08<br>08<br>08 | 33 <del>7</del><br>26 | 007 888 7        | 74 200         |                     |
| •     | *) Prorzheim feett im Reichspostgebiet bierin an zweiter Stelle und wird nur von Berlin übertroffen. | iter Stelle un    | d wird nur     | von Berlin            | übertroffen.     |                |                     |

|                                                    | Jahr      | Jahr 1899   | rhog       | Jahr 1900     |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|---------------|
|                                                    | Stud      | *           | Stud       | .4            |
| 1. Brieffendungen:                                 |           |             |            | 1             |
| a) eingegangene                                    | 3 398 100 | <br> <br> - | 4 247 (XX) | -             |
| b) aufgegebene                                     | 8 134 400 | <br> <br>   | 3 926 900  | }             |
| 2. Pachet- und Gelbfendungen:                      | -         |             |            |               |
| a) eingegangene Packete ohne Wertangabe            | 201 700   | I<br>_      | 202 GO 0   | i             |
| b) eingegangene Padete mit Mertangabe              | 67 300    | 74 519 300  | 7090       | . 119 969 500 |
| c) eingegangene Briefe und Rastchen mit Wertangabe | Qnx 1:8   | 18 236 000  | 35 %       | 15 672 000    |
| d) aufgegebene Nadete ohne Wertangabe              | 144 600   | !           | 154 100    | 1             |
| e) aufgegebene Padete mit Mertangabe               | 148 300   | 61 738 000  | 153 9(0)   | 65 680 800    |
| f) aufgegebene Briefe und Rasichen mit Wertangabe  | 44 600    | 15 208 000  | 43 600     | 14 HHO 500    |
| 3. Pofinadjnahmefendungen:                         |           | -           |            |               |
| a) eingegangene                                    | 41 000    | 726 000     | 17 10      | 759 100       |
| b) aufgegebene                                     | 22 600    | - 403 400   | 31 100     | 475 HO        |
| 4. Postanstrageverkehr:                            | ·         |             |            |               |
| a) eingegangene Poftauftrage                       | 10 300    | 1 333 000   | 10400      | 1 164 800     |
| b) aufgegebene Bostauftrage                        | 16 300    | ı           | 1860       | -             |
| 5. Popanweifungsverkehr:                           |           |             |            |               |
| a) eingegangene Poftanmeifungen                    | 161 900   | 9 973 100   | 176 80     | 10 564 900    |
| b) aufgegebene Postanweisungen                     | 148 400   | 9851700     | 157 600    | 10 954 600    |

| für                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pforgfeim                                                                     |        |
| . <b>=</b>                                                                    |        |
| Postamts                                                                      |        |
| Raiferficen                                                                   | ****** |
| Ş                                                                             | •      |
| Meberficht über den Berkebrsumfang des Raiferlichen Boftamts in Pforzheim für | • • •  |
| Den                                                                           |        |
| rficht über                                                                   |        |
| Media                                                                         |        |

|                                                              | Juhr 1874. | H74. | Zahr 1882. | 1888.      | Jahr 1891. | 1881. |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------------|-------|
|                                                              | ≥tuď       | , W. | Stud       | , <b>K</b> | Stud       | ž     |
| 6. Jeitungeverkehr:                                          |            |      |            |            | -          |       |
| a) emacagnaciie Acitunaseremplare                            | 1 400      | !    | 0006       | ļ          | - 007      |       |
| mit Rummern                                                  | 419 500    | ł    | 200        | !          | . 001 88%  |       |
| b) aufgegebene Zeitungseremplare                             | 27         | 1    | 3.5        | ı          | 1 200      | I     |
| mit Rummern                                                  | 122 200    | J    | 188 900    | I          | 572 100    | 1     |
| 7. Celegrammuerkehr:                                         |            |      |            |            |            |       |
| 8) einacagnaene Telegiamme                                   |            |      | 13 600     | !          | 009 17     | i     |
| b) autgegebene Zelegramme                                    |            |      | 1000       | 1          | 20.500     | i     |
| c) im Turchgang beforderte Telegramme                        | -          |      | 1 000      | 1          | 4 (X)0     | ı     |
| T. Kernfprecherkehr:                                         |            |      |            |            |            |       |
| Ash Der Teilnehmer                                           |            |      |            |            | 000        |       |
| Total Was Augusticalian                                      |            |      |            |            | 200        | i     |
| ו למנו מנו כמונמנונונו                                       |            |      |            |            | 3          | l     |
| :) Babl der ausgefuhrten Berbindungen im Ortsvertebr         |            |      |            |            | 008019     | ı     |
| d) 3abl ber ausgefuhrten Merbindungen im gernverfebr         |            |      |            |            | 1 500      | I     |
| 9 . Mitwirkung bei der Arbeiterverficherung:                 |            |      |            |            | ··<br>:    |       |
| a) Babl ber Rentenempfanger, Die eine fortlaufenbe Rente     |            |      |            |            |            |       |
| b) Zabl der Remenupfanger, die eine einmalige Rente erhalten |            |      |            |            |            |       |

\*) Reine Aufzeichnungen vorbanden.

Alebersicht über den Verkehrsumfang des Kailerlichen Postamts in Pforzeim für die Kasenderjahre 1899 und 1900.

| 9. Mitwirkung bei ber Arbeiterverscherung: a) Zahl der Bentenempfänger, die eine fortlaufende Rente erhalten b) Zahl der Bentenempfänger, die eine einmalige Rente erhalten c) Betrag der ausgezahlten Renten d) Betrag der verfauften Berficerungsmarten | 8. <b>Gernsprechwerkehr:</b> a) Zahl ber Teilnehmer b) Zahl ber Sprechitellen c) Zahl ber ausgesuhrten Verbindungen im Ortsverkehr d) Zahl der ausgesuhrten Verbindungen im Fernverkehr | 7. Selegrammeerkehr: a) eingegangene Telegramme b) ausgegebene Telegramme c) im Durchgang besörderte Telegramme | 6. Zeitungsverkehr: a) eingegangene Zeitungsezemplare mit Nummern b) ausgegebene Zeitungsezemplare mit Nummern |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 <b>1</b> 365                                                                                                                                                                                                                                            | 560<br>1 598 200<br>1 598 200                                                                                                                                                           | 51 700<br>44 400<br>11 900                                                                                      | 493 000<br>1 500<br>1 500                                                                                      | <b>Jahr</b><br>Stüd         |
| 97 900<br>287 400                                                                                                                                                                                                                                         | 1111                                                                                                                                                                                    | 111                                                                                                             | 1111                                                                                                           | Jahr 1899                   |
| 1 ! 550                                                                                                                                                                                                                                                   | 1725 500<br>31 200<br>31 200                                                                                                                                                            | 50) 742<br>44 386<br>9 880                                                                                      | 560 1 800<br>1 650<br>618 3c 0                                                                                 | <b>Jahr</b><br>Stud         |
| 114 700<br>———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                            | 11!!                                                                                                                                                                                    | 111                                                                                                             | 1111                                                                                                           | <b>Jahr 1900</b><br>ud   .K |

### Die Gifenbahn.

Als die badische Hauptbahn anfangs der 40er Jahre bis Rarlsruhe und weiter südlich vorrückte, war die vorherrschende Stimmung, keinen Anschluß an Burttemberg zuzulaffen, solange nicht durch Berstellung einer Bahn burch bas Ringigthal und über ben Schwarzmald bie dirette Berbindung mit bem Bobensee gesichert sei. Namentlich fürchteten die Rammern die Nachteile eines Anschlusses über Bruchsal und Bretten und hatten baber schon 1846 der Regierung die Bollmacht zur Konzessionierung einer Brivatbahn von Durlach über Pforzheim zur wurttembergischen Grenze gegeben, ohne baß fich jeboch ein Unternehmer bafür gefunden hatte. Unter bem gleichen Befichtspunkt murbe bann auch der Staatsvertrag vom 4. Dezember 1850, durch welchen Baden ben Bau und Betrieb einer Bahn von Bruchsal über Bretten zur Landesgrenze und zum Unschluß an die württembergische Sauptbahn an Burttemberg überließ, aufs lebhafteste, wenn ichon erfolglos bekampft. Schon in jenem Staatsvertrag mar zur Berftellung eines zweiten Unschluffes über Pforzheim bie Buftimmung Burttembergs gegeben. Die Berpflichtung, felbst in diefer Richtung zu bauen, hatte diefes damals abgelehnt, und ba es sich hierzu auch später nicht verftand, so übernahm Baben auf Grund bes Gesetzes vom 7. Mai 1858 in bem Staatsvertrag vom 6. November 1860 den Bau und Betrieb einer Bahn bis Mühlacker auf Staatskoften. Die Strede Wilferbingen-Pforzheim (13,85 km) murbe 1861, jene von hier bis Mühlader (12,63 km) 1863 vollendet.

Nach einem im "Beobachter" 1858 veröffentlichten Ueberschlag kamen die Rosten für die Bahn Wilferdingen-Pforzheim auf 5 524 820 Gulben.

Die feierliche Eröffnung ber Bahn Wilferdingen-Pforzheim fand in Gegenwart bes Großherzogs am 3. Juli 1861 statt.\*) Ein hervorragendes Verdienst um diese Bahnstrecke Karlsruhesctuttgart erwarb sich Fabrikant Gschwind. Seiner Initiative namentlich ist es zu danken, daß die Bahn nicht, wie früher beabsichtigt war, von Illingen nach Maulbronn geführt wurde, sondern in der ausgeführten Weise.

Am 11. Juni 1868 wurde auch die Enzthalbahn definitiv dem öffentlichen Berkehr übergeben. Etwa 3000 Arbeiter waren daran beschäftigt.

Mitte Oftober 1867 geschahen die ersten Bermeffungen und Abstedungen für die Bahn des Nagoldthales, welche am 1. Juni

<sup>\*)</sup> Das Ereignis wurde burch ein Bollsfest auf dem Rennfeld geseiert. Bu Shren des Landesherrn, der sich nach Weißenstein begab, wurde ein versziertes Floß die Ragold und den dortigen Floßtanal hinuntergefahren,

1874 für die Strecke Calm = Pforzheim dem Berkehr übergeben murbe.

In den letten 10 Jahren hat die Industrie und mit ihr der Zustrom der Arbeiter von oft weiter Ferne so ungewöhnliche Ausdehnungen angenommen, daß die Bahnverwaltung diesen Berhältnissen Rechnung tragen nußte. leber 20 Arbeiterzüge dienen morgens und abends ausschließlich dem Arbeiterverkehr. Im Jahre 1898 sind an Arbeiterfahrkarten nach Pforzheim von badischen und württembergischen Eisenbahnstationen 192025 Stüd mit zusammen 2260576 Einzelsahrten, im Jahre 1900 = 214819 Stüd mit 2587390 Einzelsahrten ausgegeben worden. Gegen 1899 betrug die Zunahme 4272 Stück, bezw. 103020 Einzelsahrten. In diesen Zahlen ist der Verkehr auf der Lokalbahn Bröhingen-Ettlingen nicht inbegriffen.

Gine wichtige Einrichtung neben ber Guterbeftätterei und bem Speditionsgeschäft ift die Anlage jur Guterlagerung, für die man mit der Erweiterung des Bahnhofs anfangs der Wer Jahre zwischen Blumenheckenweg und Brettenerstraße einen umfangreichen Raum geschaffen hat.

Für den zeitgemaßen Umbau des Bahnhofes wurde im Jahre 1899 ein Brojekt ausgearbeitet, welches die erforderlichen Anlagen jur Abiertigung der Arbeiterzuge, die als notwendig erkannte Bahl an Guterzugsanfahrtes und Aufftellgleifen, einen Studgutbahnhof zwifden bem Brettener Wegubergang und bem Blumenhedenweg mit neuer, betrachtlich erweiterter Guterhalle und einem Freiladebahnhof öftlich von dem lettgenannten Weg mit Ladegleifen, Labestraßen, Lagerplagen, einer Hollladerampe und ben jum Laben erforderlichen Ginrichtungen enthalt. Entlang ber Buterbabnhofe find Rangiergleife und die gur Unterbringung ber Arbeiterzugsausruftungen nötigen Gleife por gesehen. Die neue Lofomotivremise foll am öttlichen Ende bes Freitade bahnhofe erbaut werden. Bedingung für die geplante Bahnhoferweiterung ift bie Beseitigung des Brettener Wegubergange in Echienenhohe und beifen Erfas durch eine ichienenfreie Strakenuberfuhrung, Die fich an ben Bebauungs. plan fur den Stadtteil nordlich des Bahnhofe unmittelbar anichließt. Die Roften fur die gesamte Anlage, bei ber auf Die Doglichfeit fpaterer Aus Dehnung ber (Buterbabnhofe Hudficht genommen wurde, berechnet fich auf 8540 000 Mart (mogu noch fur eleftrische Beleuchtung 450 000 Mart und fur den Umbau der Stellwerfsanlage 210(00) Mart fommen). In der Budget periode 1900 1901 foll der Grunderwerb volliogen, die Eid- und Boidungsarbeiten jur Ausführung gebracht und thunlichft auch bie leberfuhrung ber Bretteneritrage bergeitellt werben, wofur ale erite Hate feitene ber Großb. Regierung 1 (MM) (MM) Mit, in der zweiten Rammer gefordert murbe. Bie man neuerdings hort, werden obige Gummen noch uberichritten werden munen.

Rach amtlicher Tarlegung über den Verlehr auf den babischen Eifen bahnen im Jahre 1869 nahm Pfortbeim damals die 5. Stelle ein mit einem Berfehr von 172353 Versonen. Der Reiseverfehr dat sich seitbem entiprechend der Junahme der Bevolkerung und der allgemeinen Woblnadenheit von Jahr gu Jahr gesteigert, ebenso der Guterverschr. Der Personenverschr erfuhr eine erhebliche Verbesierung durch Entlegung einer Anzahl Schnellunge, welche die Berbindung mit Karlsruhe und Stuttgart erleichtern.



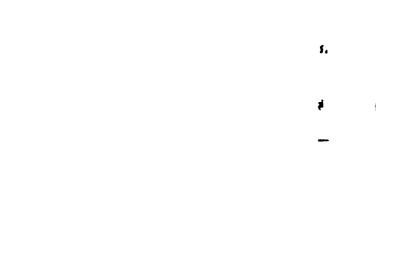

Madweisung

der bei dem Grofferjoglich Sadischen Stationsamt Pforzheim seit defien Gröffnung am 4. Juli 1861 bis Ende 1900 gelöften Personensahrkarten und Kilometerheste, sowie der daselbst versamdten und empfangenen Güter und der Ginnahmen darans.

|      | Perlon                              | enverkel          | jr        |            | Büterverkehi             | ;                 | ===  |
|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------|------|
| .12  | Anzahl ber<br>gelöften<br>Berfonen= | Einnahn<br>daraus |           | Berfand    | Empfang                  | Einnahm<br>daraus |      |
|      | fahrtarten                          | Ħ.                | Arz.      | Doppel     | lzentner !               | fl.               | Arz. |
|      |                                     |                   | 1         |            |                          |                   | T    |
| 1861 | 158 642                             | 84 052            | 39        | 75 564     | 204 225                  | 29 425            | 6    |
| 1862 | 80 932                              | 51 180            | l         | 193 572    | 420 474                  | 71 914            | 10   |
| 1868 | 137 635                             | 71 931            | 12        | 273 374    | 529 523                  | 68 520            | 6    |
| 1864 | 152 819                             | 76 996            | 23        | 344 115    | 526 874                  | 54 719            | 24   |
| 1865 | 177 663                             | 82 837            | <b>30</b> | 895 886    | 693 954                  | 69 363            | , 27 |
| 1866 | 154 864                             | 73 091            | 8         | 866 227    | 622 211                  | 62 881            | 30   |
| 1867 | 149 042                             | 69 174            | 29        | 879 878    | 779 045                  | 61 968            | 52   |
| 1868 | 142 544                             | 69 752            | 37        | 263 446    | 829 760                  | 59 (41            | 16   |
| 1869 | 159 284                             | 72 978            | 28        | 849 981    | 840 974                  | 67 114            | 29   |
| 1870 | 137 129                             | 72 657            | 45        | 445 554    | 359 165                  | 5868              |      |
| 1871 | 144 830                             | 86718             | 24        | 402 870    | 478 752                  | 72 855            | 34   |
| 1872 | 221 747                             | 94 766            | 15        | 321 780    | 561 422                  | 97 206            | 11   |
| 1873 | 294 557                             | 106 19            | 42        | 809 372    | 571 640                  | 82 657            | 27   |
| 1874 | 267 855                             | 110 327           | 48        | 568 462    | 837 155                  | 154 015           | 24   |
|      |                                     | M.                | 3         | Rilog      | gramm .                  | cH.               | 4    |
| 1875 | 195 584                             | 1 2 361           | 4         | 15 875 915 | 31 880 370               | 194 9 7           | 59   |
| 1876 | 198 014                             | 268 669           | 51        | 24 268 980 | <b>  59 925 820</b>      | 698 160           | 6    |
| 1877 | 181 448                             | 240 656           | 74        | 24 867 865 | [ <b>47</b> 945 665      | 627 681           | 17   |
| 1878 | 165 936                             | 282 898           | 79        | 20 192 805 | 47 621 940               | 564 623           | 65   |
| 1879 | 158 159                             | 2 3 946           | - 8       | 18 478 240 | 47 c8 ( 280              | 600712            |      |
| 1880 | 161 519                             | 222 250           | 34        | 15 649 950 | 44 128 230               | 558 535           | 64   |
| 1881 | 165 579                             | 228 622           | 83        | 15 037 860 | 43 665 710               | 561 410           | 73   |
| 1882 | 158 305                             | 283 641           | 84        | 17 734 7 0 | 4: 748 660               | 630 653           | 49   |
| 1883 | 170 261                             |                   | .2        | 17 692 990 | 48 955 950               | 6 9 5 18          | 21   |
| 1844 | 177 671                             | 250 156           | 68        | 16 220 870 | 46 715 040<br>58 565 650 | 498 124           | 62   |
| 1885 | 191 259                             | 260 387           | 11        | 19 018 275 | 1 00 000 000             | 01000             | 51   |
| 1886 | 189 082                             | 266 423           | 38        | 19 371 880 | 58 490 80                | 531 447           | 64   |
| 1887 | 203 313                             | 285 711           | 32        | 18 018 890 | 72 163 140               | 683 214           | 13   |
|      |                                     |                   | ;         | 201        | nnen                     |                   | !    |
| 1888 | 219 875                             | 816 335           | 95        | 19 283     | 83 177                   | 708 961           | 79   |
| 1889 | 242 218                             | 342 758           | 195       | 21 286     | 96 207                   | 754 684           | 97   |
| 1890 | 243 786                             | 356 642           | 50        | 20 609     | 94 542                   | 690 897           | 58   |
| 1591 | 282 470                             | 368 191           | 31        | 19 479     | 105 692                  | 717 570           | 66   |
| 1892 | 218 931                             | 859 772           | 45        | 19 915     | 98 ()26                  | 697 882           | 41   |
| 1893 | 23 393                              | 367 901           | 25        | 18 840     | 108 166                  | 699 <b>%</b> +6   | 69   |
| 1894 | 239 008                             | 390 615           | 95        | 21 249     | 116 553                  | 769 740           | 49   |
|      |                                     | 1                 | 1         |            | ]                        |                   | 1    |
|      |                                     |                   | , ,       | •          | •                        |                   |      |

|      | Berfonenverfehr                          |            | Güterverfehr |         |         |                   |     |
|------|------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------|-------------------|-----|
| Jahr | Anzahl der gelöf<br>Berfonen: Kil<br>met | o= Cintui  |              | Berfand | Empfang | Einnahr<br>daraus |     |
|      | fahrkarten hei                           |            | Rrz.         | 201     | nen     | Ħ.                | REL |
| 1895 | <b>240 756</b> 1 190                     | 08 426 823 | <u>.</u>     | 22 807  | 128 838 | 837 059           |     |
| 1896 | 307 049   28                             | 74 463 929 | -            | 23 607  | 140 975 | · 896 937         | _   |
| 1897 | 348 867   38                             | 38 485 613 | 5            | 24812   | 203 825 | 1 1 047 417       |     |
| 1898 | 281 541 448                              | 88 524 13  | 3            | 26 862  | 222 820 | 1 155 132         | _   |
| 1899 | 310 480   510                            |            |              | 27 654  | 202 975 | 1 188 024         |     |
| 1900 | 381 782   59                             |            |              | 30 020  | 198 019 | 1 175 033         |     |

# Königl. württembergifche Staatseisenbahnen Station Pforzheim.

Buterverfehr.

| Rechnungs:<br>Jahr<br>1. April bis | Versand | Empfang | 3 umme | Ansabl<br>ber abgegangenen<br>und angefommener |
|------------------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------|
| 81. Marz                           | Tonnen  | Tonnen  | Tonnen | Revienden                                      |
| 1880                               | 9 138   | 7 218   | 16 851 | 140 559                                        |
| 1881                               | 10 463  | 10 084  | 20 547 | 140 504                                        |
| 1882                               | 8 746   | 9 151   | 17 897 | 139 669                                        |
| 1883                               | 6 419   | 8 209   | 14 628 | 161 352*)                                      |
| 1884                               | 3861    | 8 118   | 11 979 | 171 845                                        |
| 1885                               | 8 737   | 10 582  | 14 319 | 302 617**)                                     |
| 1886                               | 4 511   | 12 416  | 16 927 | 384 027                                        |
| 1887                               | 4 245   | 12 68   | 16513  | 413 205                                        |
| 1884                               | 8 816   | 12 983  | 16 799 | 494.2×3                                        |
| 1889                               | 3 602   | 14 247  | 17 849 | 605 033                                        |
| 1890                               | 2 902   | 14092   | 16 994 | 643 279                                        |
| 1891                               | 4 073   | 15 411  | 19 484 | 623 018                                        |
| 1892                               | 8 193   | 13 870  | 17 063 | 593 058                                        |
| 1893                               | 2 833   | 12 506  | 15 339 | 663 614                                        |
| 1894                               | 3 342   | 1191    | 15 253 | $712\ 395$                                     |
| 1895                               | 4 009   | 14 778  | 18 787 | 861 199                                        |
| 1896                               | 4 145   | 24 310  | 28 455 | 1019+5                                         |
| 1897                               | 3 895   | 20 443  | 24 338 | 1 158 851                                      |
| 1898                               | 3 242   | 26 044  | 29 286 | 1 271 920                                      |
| 1899                               | 4 716   | 25 933  | 30 679 | 1 497 242                                      |
| 1900                               | 8 740   | 26 213  | 29 953 | <u> </u>                                       |

<sup>\*)</sup> Ginfuhrung ber Arbeiterwochenfarten. \*\*) Das bebeutenbe Nebr rubrt von Arbeiterwochenfarten ber.

Ramen der feit der Gröffnung der Station Pforzheim am 4. Juli 1861 dafelbft ftationiert gewefenen Bezirtes, Stationeamte. und Güterverwaltnugevorffande, fowie die Beit der Etationierung.

#### A. Begirfevorftande.

(Am 4. Juli 1861 murbe unter Aufhebung der Poftverwaltung das Poft: und Gifen: bahnamt Pforzbeim errichtet.)

- 1. Gr. Transportinfpettor hermann belmlinger (interimiftischer Borftanb)
- 2. (Brogh. Gifenbahntaffier Wilh. Betitjean (provisorischer Borftanb)
- 3. (Br. Bostmeister Rarl Friedrich Baper
- 4. Or. Bostmeifter (ab 1. Januar 1872 Bahninfpettor Anton Ambros (1. Januar 1872 fand Abtrennung des Boftbienftes vom Babnbienfte ftatt)
- 5. Gr. Betriebeinfpettor Grang Saung
- 6. (Br. Betriebeinfpeftor Rarl Rempf (feit 1. Oftober 1892 ift ber Begirf bee Gr. Betriebeinspettore in Pforgheim bem (Br. Betriebeinspettor in Rarterube augeteilt)

#### B. Borftande Des Ztationsamtes.

- 1. Gr. Raffier Rubolf Daner
- 2. (Br. Raffier Beinrich Cache
- 3. Gr. Boft- und Babnvermalter Rarl
- 4. Brov. Betriebsaffiftent Alois Faulhaber
- 5. (Br. Bahnvermalter Frang Saung
- 6. (Br. Betriebstontroleur Chrift. Hebmann
- 7. (Br. Stationstontroleur Mlois Faulhaber
- Grang Lus 8. Gr.
- 9. (9r. Rarl Birmelin
- 10. (yr. August Weber 11. (3r. Ambros Buchler
- 12. Or. (Buftav Wigand
- 13. (Br. Bahnvermalter Rudolf Edmary
- 14. (Sr. hermann Groblich
- 15. (9r. Rarl Schneiber

#### C. Borftande der Güterverwaltung.

- 1. Guterexpeditor Johann Frider
- Ignas Eglau 2.
- З. Mathias Rochler
- 3oh. Josef Pfaff 4.
- Wilhelm Weber 5.
- 6. Johann Gath
- 7. (Br. (Buterverwalter Philipp herrmann
- Grang hoffer 8. (9r.
- 9. (Sr. Frang Laver Mengis
- 10. (Sr. Rarl Beigler
- 11. Gr. Emil Gritich
- 12. Gr. hermann Bublinger

#### Beit ber Stationierung:

- 4. Juli 1861 bis Septbr. 1861
- ab da bis Oltober 1862
- ab da bis Tezember 1866
- ab da bis Juli 1872
- ab da bis Ottober 1984 ab ba bis 1. Oftober 1892
- 4. Juli 1861 bie Septbr. 1863
- ab da bis November 1966
- ab ba bis Dary 1870
- ab da bis Tezember 1871
- ab da bis Juli 1872
- ab da bis September 1873
- ab da bis Juli 1879 ab da bis Mai 1891

- ab da bis Juni 1×83 ab da bis Rovember 1886
- ab da bis Januar 1891
- ab ba bis Cftober 1892
- ab da bis Mary 1896
- ab da bis Juli 1900
- ab da bie jest.
- 4. Juli 1861 bis August 1864
- ab da bis Dezember 1871
- ab ba bis Cftober 1874
- ab ba bis Tejember 1875
- ab da bis September 1876
- ab da bis Februar 1878
- ab da bis Mai 1881
- ab da bis Februar 1884
- ab da bis Tebruar 1889
- ab da bis April 1895
- ab ba bis Mary 1896
- ab ba bis jest.

Der Wohnungsnot in Zeiten geschäftlichen Sochstandes und dem bedenklichen Juzug armer Familien kann durch die zumteil schon eingeführte, zumteil projektierten Vokalbahnen einigermaßen gesteuert werden, insosen als es durch dieses Verkehrsmittel vielen entfernt wohnenden Arbeitern möglich wird, auf schnelle und billige Weise nach der (Beschäftlete zu gelangen und Wohnung und Unterhalt auf den billigeren Landorten beizubehalten. Im Frühjahr 1900 war die Lokalbahn Gerrenald-Rarlsruhe die Brögingen (von der Albthalbahn-Aktiengesellschaft) ausgedaut und konnte dem Betrieb übergeben werden. Heute geht die Bahn die zum Leopoldsplat, wo ein Stationshauschen errichtet wurde, Sie soll die Eutingen weitergeleitet und spater eventuell durch elektriche Kraft betrieben werden. (Veplant sind ferner eine Lokalbahn Porzheim: Weißen; stein, eine solche über Zuhuskriessstadt verdindet und eine Bahn Wiernsheim: Pforzheim, die sog. Strohgaubahn.

Im Februar 1861 trug man sich mit dem Gedanten, nach Eroffnung der Eisenbahn eine **Droschkenankalt** in's Leben ju rufen. Dieselbe wurde anfangs April von Rabel jum "Schwarzen Abler" übernommen, der vorerft 6 Proschten ausstellte. Am 14. Juni erschien eine gedruckte Proschenordnung für die Stadt Pforzheim. Das Institut ging spater wieder ein. Deute be-

finden fich in der Gradt 9 Inhaber von Brivat- Drojchkenanstalten.

Das Dienstmauns-Juftitut wurde zu Beginn Des Jahres 1863 gegründet. Gegenwartig gahlt dasselbe 9 Dienstmanner. Gine wohltbatige Einrichtung für ben Guterverkehr sind die Speditionsankalten, wovon

4 vorhanden find.

Einen großen Umichwung im Berkehr brachte das fahrend, das bier in den Ber Jahren fast ausschließlich zu Sportszwecken benüt wurde. Deute sahren sahren fast ausschließlich zu Sportszwecken benüt wurde. Deute sahrt so ziemlich jedermann auf dem Zweirad, und es dient nunmehr hauptssahlich dem Berkehr. Nicht nur Touripen benützen es, der Goldschmied, der Maurer, ja bald jeder Arbeiter sahrt damit zum Geschaft und nach Hause, und selbst bei Dienstmadden, die ihre Einkaufe auf dem Markte zu machen baben, wurde der Gebrauch des Rades schon bemerkt. Dem friedlichen Spazierganger aber haben die Radsahrer durch die vielsach unter ihnen berrichende Ruchickslosigkeit die Freude und den Genuß am Spazierengehen auf der Landstraße verzdorben. Fur den Berkehr ist das Fahrrad unbestreitbar ein großer Vorteil; für Leben und Gesundheit der Fußganger, besonders für Kinder und alte Leute, eine ebenso große Gesahr. Jur Zeit bestehen her und in Reustadtz Bröhingen 6 Radsahrervereine.

Der fremdenverkehr ber Stadt betrug 1880 = 25664, 1890 =

45541, 1999 = 65347, 1900 = 68363 Berionen.

# Pohlfahrtseinrichtungen. Die Armeupflege.\*)

Das lette Jahrzehnt des 18. und der Anfang des 19. Jahrhunderts waren Zeiten der Not und Trübsal. Die Fabriken arbeiteten schwach, der Umlauf des Geldes stockte und die Bedürfnisse des täglichen Lebens waren fast unerschwinglich. Die Menge der Armen wuchs zum Erschrecken, und kaum vermochten Stadtverwaltung und Staatsbehörde die Scharen der Hungernden und Bettelnden, welche die Stragen durchzogen, zu bandigen.

<sup>\*) (</sup>Benerallandesardiv, "Beobachter" und "Angeiger", Mitteilungen der Armenverwaltung.

Die ausgebehnte' und schamlos betriebene Bettelei war eine Signatur ber Zeit.

Damit dem Bettelwesen mit Nachdruck gesteuert werde,

murde von Großherzog Rarl Friedrich befohlen:

Den dem Trunt ergebenen Bettelvogt sofort abzusehen und dasür einen andern, tüchtigen Mann zu bestimmen. Bon einer eingelieserten großen Verson hatten die Bettelvögte & Krz, von einem Kinde 3 Krz, anzusprechen und zwar auf Landestosten. Ausgegriffene ausländische Bettler und Handestosten. Ausgegriffene ausländische Bettler und Handestosten, sowie andere mit richtigen Urtunden versehene Gassenbettler mußten zur Strase an der neu anzulegenden Strase nach Eutingen arbeiten und erhielten dafur Sveise und Trant. Nach einiger zeit wurden sie mit einem Zehrpfennig wieder entlassen. Solche Handwerfsburschen, welche sein Bündel mit sich suhrten, oder Bettler aus der Rachbarschaft wurden nach erftandener Strase ohne Zehrpfennig entlassen. Unter die Thore wurden Bettel-Mandate angeschlagen, die Zunstmeister, Ihorwächter und Hetteln zu verswurden angewiesen, solche Individuen vor dem Fechten und Betteln zu verswaren und die Vetressung zu strassen. Von der Kanzel wurde die Bettelsordnung verlundet. Die Handwerlsburschen erhielten von den Zunstmeistern sog, "Johr-Bleche" und zahlten damit bei dem Verbergsvater die Zeche. Sog. Hausarme, die wurdig waren und soviel sie noch sonnten, arbeiteten, mußten vom Magistrat genugend unterstutzt und versorgt werden. Wurden solche beim Betteln ertappt, so wurden die Manner wie die Handwerlsburschen bestrasse Richten ertappt, die Frauen eingeturnt und zum Spinnen verureilt, die Rinder aber mit Ruthen gezüchtigt und wenn solches nicht mehr versing, in der "Lunger-Itabe" eingespertt. Wer Gassen- oder Lausbettlern etwas gab, wurde uberdies bestrass mit 1 fl. in das Almosen.

Schon Roller flagte über die Schwierigkeit, die Armenpflege fo einzurichten, daß fie ihren 3med erfulle und nicht bem heuchlerischen Tagdieb zugute fomme, mahrend der bescheibene Arme leer ausgehe. Trot der wohlausgedachten Organisation und der gemiffenhaften Ausübung ihres Aintes haben die Armenpfleger und Bezicksvorsteher beute noch mit den gleichen Bidermartiakeiten zu kampfen wie ihre Rollegen vor 100 Jahren 3n vielen Fallen ift es recht ichwer, ben murdigen Armen vom unwürdigen zu unterscheiden, und die Falle, in benen fich ber Armenpfleger hintergangen oder durch einen heuchterischen Appell an fein (Befühl überrumpelt fieht, find gar nicht felten. Eine mabre Stadtplage find die fortwährenden Einwanderungen finderreicher unterstützungsbedürftiger Familien, namentlich aus Württemberg, von wo folde nachweisbar oft von gemiffenlosen Bemeinden bergeschickt werben, damit sie nach 2jährigem Aufenthalt den Unterstützungewohnsitz erwerben. Bit es boch vorgetommen, bag eine berartige Gemeinde fich burch Schultheiß und Bemeinderat gegenüber einem heruntergekommenen Menichen unterschriftlich verpflichtete, daß er nach 2jährigem Aufenthalt in Pforzheim von der Heimatgemeinde 500 Mart erhalte, die er fich dann auch mirflich "erwarb".

Besonders verdient um die Organisation des bisher im Argen liegenden Armenwesens machte fich Oberburgermeister Groß,

indem er nach preußischem Muster diesen wichtigen Zweig der Berwaltung umsormte und bis in's Kleinste ordnete. Die ganze Stadt wurde in 5 (jest 6) Urmenbezirke eingeteilt. Zeden Bezirk leitet ein Bezirksvorsteher. Diesem unterstehen die Armenpfleger, von welchen einer bis zu 10 Familien unter seiner Obhut hat. Die Bezirksvorsteher, Geistlichen, ein Umtmann und der Bürgermeister bilden die Armenkommission, in deren Sitzungen über jeden einzelnen Fall (alle 14 Tage) beraten und beschlossen wird, nachdem derselbe zuvor in den Armenpflegerversammlungen jedes Bezirks gründlich erörtert wurde.

Im Jahre 1883, als die Nachfrage um öffentliche Unterstützung anfing bebenklich zu werden, wurde im Bürgeraussichuß der Wunsch ausgesprochen, die Liste der Unterstützten zu versöffentlichen, was auch für kurze Zeit geschah. Die Ausgaben würden sicherlich doppelt so groß sein, wenn die gesetzliche Bestimmung, wonach der Empfänger öffentlicher Unterstützungen das Wahlrecht für die Dauer der Unterstützung verliert, nicht existierte. Dieselbe erstreckt sich seit 1890 nicht mehr auf den Empfang von Lehrmitteln aus städtischem Gelde.

Für das Urmenmefen murden ausgegeben:

```
a. im Jahre 1820
                          6509 \text{ fl.} =
                                             11 158 Mt.
                1830
                          6 155 fl. =
b.
                                             11 408
                1840
                         10\,665 \, \mathrm{fl.} =
                                             18 282
c.
          ,,
d.
                         12\,362\,\,\mathrm{fl.} =
                1850
                                             21 192
e.
                1860
                         11\,142\,\,\mathrm{fl.} =
                                             19 100
f.
                1870
                        43388 \text{ fl.} =
                                             74 379
g.
h.
                1880
                                             88 755
          "
                1890
                                             77619
          "
i.
                1900
                                            111811
```

Während sich seit 1820 die Einwohnerzahl etwa um das siebenfache vermehrte, haben die Armenausgaden in dieser Zeit genau um das zehnsache zugenommen. Und dies trot der vorzüglichen Verdienstgelegenheit unserer Zeit. Wie würde es erst werden, wenn eine geschäftliche Krisis eintreten sollte!

Im Notjahre 1847 trug sich die Stadtgemeinde mit dem Gedanken, ein geihhans zu grunden. Die damalige Regierung bielt es aber sonderbarer weise "nicht fur notwendig, in Pforzheim ein berartiges Institut ins Leben zu rusen, da die Mehrzahl der undemittelten Einwohner Pforzheims aus Fabrifarbeitern beitehe". Richt nur dem Bedrangten, sondern auch dem leichtsinnigen Schuldenmacher und zwar unter dem Technantel der Anonymität, diete sich Gelegenheit, diese hilbstaffe in Anipruch zu nehmen. Selbst der Died, diese, sinde eine willsommene Statte, sein unrechtmaßig erwordenes, unsontrollier dares Gut anzubringen. Nebrigens gestattete man der Stadt, ein Statut ausgabr garantieren. Der Regierung vorzulegen. Die Stadt wollte nur auf ein Jahr garantieren. Der Reinertrag sollte der Stadtsfasse, wahrend das Karlsruher Institut volle Garantie übernahm und den Reinertrag zu einem

Betriebsfonds fammelte. Rarlerube nahm von ben Bebrangten, benen es gegen ausgiebige Gicherheit ju bilfe fam, 80,0, Pjorgheim wollte 100,0. Der Bins murbe nebst 10 Rrg. Schreibgebuhren jum Boraus erhoben burch Abzug an bem Darleben. Die Bergugeginfen, ber Buchtreuger und bie Tage unter 3/2 Monat follten ebenfalls jum Borteil ber Raffe verrechnet werben, so daß bie Abzüge in Berfäumnisfällen auf 25 %. gestiegen waren. Rach Jahresfrist follte überdies ber Anfpruch auf Dehrerlös aus ben Pfanbftuden erlofchen. Auf diefe Beife mare bie (Brundung eines Leibhaufes mehr eine Spetulation ober eine Berforgungsanftalt fur 8 ftabtifche Beamte gemejen, ale eine vaterliche Gurforge fur Die Armen, wenn man von letteren folche Opfer geforbert hatte. Rachdem die Regierung die ben Statuten anhaftenben Mangel grunds lich ausgemerzt hatte, murde im April 1849 das Inftitut lebensfähig. Mit Beginn befferer Zeiten ging bie ftabtische Leihanftalt wieder ein, um im Juni 1877, jur Zeit der allgemeinen Rot, da fein Tag verging, an bem nicht mindeftens eine Gantanzeige erfolgte, wieder aufzuleben. Die Darleben murben mit 6°0 verzinst, außerdem wurde eine (Vebuhr erhoben zur Dedung der Berwaltungstosten und zwar bei Darleben bis zu 25 Mt. 1/8 Pfg., bis zu 50 Mt. 1 Pfg., bis zu 100 Mt. 1 Pfg., pro Monat. Die Pfandstüde wurden in der Regel bis zu 80°,0 ihres Wertes angenommen. Diese Anstalt war eine Bohlthat für die armere Bevollerung, welche dadurch vor gewiffen-tofen Bucherern und Salsabschneidern bewahrt blieb; denn es lagen Falle vor, daß von hiefigen Pfandleihern für 14 Mt. in 16 Bochen 3 Mt. 40 Pfg. (79 %) Binfen berechnet murben. In einem andern Fall rechnete ber gleiche Chrenmann für 4 Mf. in 3 Monaten 1 Mf. (100%) Bins. Gin anberer Biebermann ließ fich fur 4 Dit. in 10 Wochen 1 Dit. 80 Bf. (284 '6) gablen. Es mußte jemand wohl in herber Rot fein, wenn es Chjefte im Werte von 4 Mt. verfeste und in folchem Galle 234 % nehmen, bieg bem Armen Die Reble vollende zuziehen. Wieder andere diefer Rategorie wiefen Abzahlungen armer Leute gurud, um recht lange ben vollen Bine genießen gu fonnen.

Bur Zeit existieren in der Stadt zwei unter staatlicher Kontrolle stehende Pfandleihanstalten, die namentlich um die Rirchweihzeit, zur Zeit der Massenballe und an Weihnachten start frequentiert werden. Bielleicht ware der hilfsbedurftigen Bevollerung besser gedient, wenn das Institut in stadtische Berwaltung überginge.

Im Frühjahr 1862 wurde ein Armenverein hier gegründet. Ueber seine Thätigkeit giebt ein Rechenschaftsbericht Auskunft. Die Einnahmen betrugen vom 1. Mai 1866 67 2967 fl. 28 Arz. Die Ausgaben, (Veld für Riete und Lebensunterhalt 1019 fl. 33 Arz., an verschamte Arme 281 fl. 40 Arz., in Rahrungsmitteln 447 fl. 57 Arz., in Aleidern und Stoffen, Bette und Leibweißzeug, Schuhen 548 fl. 59 Arz., für Arbeit 80 fl. 5 Arz., für Watretinnen, Spital und Verbandszeug 22 fl. 12 Arz., Brennmaterial 114 fl. 12 Arz., Schulgeld 20 fl. 50 Arz. Die Rahrungsmittel bestanden in 331 Vortionen Mittagesien.

Ein seit 1849 bestehender Jungfranenverein fonnte am 10. Rovbr. 1856 42 arme Rinder der Stadt mit Angugen versehen. Die von den Mitsgliedern geschmadvoll angefertigten Sandarbeiten wurden für wohlthatige Zwede ausgespielt und ergaben eine namhafte Einnahme.

Mit großem Erfolg auf bem Gebiete bes Armenwejens ift ber Frauen. verein thatig. Gein umfaffendes und fegensvolles Birten findet in allen Schichten bes Boltes warmite Anerfennung.

3m Jahre 1848 murden in der Stadt und auf den Landorten Suppensanstatten errichtet. In Mublhausen und Lehningen wurden durch ein Komitee vom 16. Februar bis 4. Juli 1852 34 (106 Portionen Suppe ausgeteilt, Tiefenbronn, Hamberg und Steinegg erhielten 49 910, Ittersbach und Langenalb 33 460 Portionen.

Ende August 1870 gründete die "Loge Reuchlin" eine provisorische Bolkeküche, welche es sich jur Pflicht machte, dem weniger bemittelten Teil der Bevölkerung eine kraftige Nahrung um billigen Preis zu beschaffen. Das Lokal besand sich im Sintergebaube des Konsumvereinshauses auf dem Schulplate und täglich wurde Mittage und Abendessen in ganzen und halben Portionen a 6 resp. 81/2 Krz. ausgegeben. 2 Schoppen Suppe mit 31/2 Loth Rieisch wurde für 6 Krz. verkauft.

Begen Rangel an Abnehmern mußte bie Bolfetuche am 15. August 1874 geschloffen werben, wurde aber im Rarg 1877 für turge Beit wieder

eingerichtet und blieb bis 1879 befteben.

Im Jahre 1848 trat ein Diffeverein ind Leben, der sich die Linderung ber größten Rot zur Aufgabe machte. Rachdem berfelbe mit Beginn besserer Zeiten sich wieder aufgelöst hatte, wurde er Ende April 1877 als fiadt. Dilfeverein aufs neue gegründet. Er bezwedt die dauernde Unterstützung in hiesiger Stadt lebender Armen und zwar durch Zuweisung von Arbeit, durch Gewährung kleiner, unverzinstlicher Darlehen. Durch Erwerbung der Ritgliedschaft übernahm man ursprünglich die Verpflichtung, an haus- und

Strafenbettler fein Almofen gu verabreichen.

Der Berein hat seitdem viel Segen gestiftet. Alljahrlich im Sommer schieft er mit einer Lehrerin eine Anzahl erholungsbedurftiger Schulkinder in die Ferienkolonie nach Salmbach, wahrend andere in der Ferienkeit taglich Milch und Brot erhalten. In den Wintermonaten empfangen arme Schuler, denen die Eltern kein warmes Früftud geben können, in bestimmten Kaufern warme Milch mit Brot. Außerdem hat sich die Thatigkeit des Bereins auch auf die Kründung einer Schule fur hauslichen Gewerbesleiß, in welcher Kolschnikerei, Laubsagerei, Burstenbinderei, einfache Metallarbeiten (fruber auch Buchbinderei) betrieben wird und ferner auf die Gründung einer Pfandleid anstalt erstreckt, die aber eingegangen ist.

Alle biefe Bereine, nicht gulest auch die von Geiten ber verschiedenen Ronfessionen gegrundeten Bohlthatigfeitsanftalten haben bis auf ben beutigen

Tag namentlich an verschamten Armen viel (Butes gethan.

Langit hat die Ansicht allgemeine (Veltung gewonnen, daß es ein weit verdienstlicheres Wert ift, einem arbeitsschigen Armen zu Berdienst zu verstelfen, als ihn direft zu unterstutzen. Wo dies nicht zu unigeden ift, sollten die Gaben so weit wie möglich nur in Ratucalien bestehen; denn die Erfahrung lehrt, daß die gewahrten Unterstützungen in barem (Velde hausig genug von luberlichen Familienvatern, oft auch unter Mithilfe der ebenso qualifizierten Frau in Spirituojen umgesetzt werden, wahrend die Rinder, denen sie doch hauptsachlich zugute kommen sollten, Rot leiden.

Um ben Sparfinn bei ben armeren Mlaffen gu weden und ju pflegen, bat ber hilfsverein 1883 eine fogenannte Bfennigfpartaffe ins reben

gerufen, die aber, wie es ben Anichein bat, wenig benutt wirb.

## Das Pfründnerhaus.

Mit dem Spital war ursprünglich ein Pfründnerhaus verbunden Die Pfründner waren vermögenslose, alte, gebrechliche, zumteil auch geistig nicht normale Leute, die hier Wohnung und Pflege fanden. Wer noch arbeitsfähig war, wurde zur Arbeit angehalten. Die Männer mußten unter Aufsehern an Landstraßen und Feldwegen arbeiten, Dedungen reuten z., während die Weiber mit Spinnen, Stricken und anderen Handarbeiten, zu denen sie zu gebrauchen waren, beschäftigt wurden. Gleichzeitig mit dem neuen Spital wurde nebenan ein neues Pfründner-

haus erstellt. Mit der Umwandlung des Bades Hub bei Ottersweier in eine Rreispstegeanstalt wurde das Pfründnerhaus frei und als Volksschulgebäude verwendet. Die Zahl der Pfründner betrug 1835 = 20-30 Personen, 1847 waren es 97, im Jahre 1855 = 91 (47 männliche und 44 weibliche Personen). Davon waren noch nicht die Hälfte, nämlich 26 Männer und 16 Frauen, arbeitssähig. Die Ausgaben beliesen sich in diesem Jahre auf 9276 st. 30 Krz. Die Einnahmen bestanden größtenteils in Arbeitssöhnen, die der Stadt durch die Pfründner erspart blieben, sie betrugen 4011 st. 27 Krz.

3m November 1874 wurde bas Pfründnerhaus aufgehoben.

Das jezige Armenhaus steht auf bem Hillerwörth.

## Die Berberge jur Beimat,\*)

1892 als Aktiengesellschaft vom Gemeinnützigen Berein gegründet, verfolgt den Zweck, der wandernden Arbeiterbevölkerung gegen billige Preise gute Verpstegung und ordentliches, reinliches Unterkommen zu bieten. Schlechte Elemente werden in bestimmten Grenzen oder ganz sern gehalten. Vranntweintrinken und Kartenspiele sind untersagt. Trinkzwang besteht nicht. Dagegen ist Gelegenheit zu Lekture und unterhaltenden Spielen geboten. Die Anstalt versügt über 50 Betten und beherbergte vom 1. Juli 1899 bis dahin 1900 = 3857 Personen in 16244 Schlafnächten. Das Schlafgeld beträgt 20 und 25 Pfg. Die Einnahmen betrugen 23288 Mt., die Ausgaben 22469 Mt.

# Die fladtifde Sparkaffe.\*\*)

Die Sparkasse wurde im Jahre 1834 gegründet; die damals sestgelegten Statuten blieben bis 1861 unverändert in Kraft. Der Zwed der Rasse sollte sein, Arbeiter und Dienstdoten, welche von ihrem Jahreslohn etwas erübrigen konnten, zu bewegen, ihr Geld zinstragend anzulegen, anstatt es in Spirituosen umzuseten oder es im Spiel zu vergeuden, "wie dies früher öfters geschehen sein soll". Die Einlagen wurden von 15, 30, 45 Kreuzer an angenommen und durften in einzelnen Bosten nicht über 50 Gulben betragen. Das Maximum der Kapitalanlage durfte bei einer Person 100 Gulben nicht übersteigen. Jeht ist die Einlage eine unbeschränkte. Bon 2 fl. an war die Einlage zinstragend und zwar zu 31 20 oder 2 Kreuzer pro Gulben jährlich. Zins vom Zins wurde nicht bezahlt. Die Gemeinde leistet mit ihrem Ber-

<sup>\*)</sup> Sanbelstammerbericht 1900. \*\*) "Beobachter" und Mitteilungen ber Spartaffenverwaltung.

mögen Garantie und führt die Aufsicht. Ende 1852 betrugen die Einlagen 122 555 fl. 54 Krz. Ende 1857 waren bei der Spar kasse 1663 Personen mit einem Einlagekapital von 288 905 fl. beteiligt.

| Stand am<br>1. Zanuar : | Gefanteinleger<br>3ahl : | Olefamteinlage<br>guthaben : |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1871                    | 3 147                    | ft. 873 582,51.              |
| 1880                    | 5 103                    | Mf. 2 921 839.06.            |
| 1890                    | 10.775                   | <sub>"</sub> 5 939 120,70.   |
| 1900                    | 18060                    | 10 137 155.78.               |

Ende November 1867 wurde der Pforzheimer **Vorlauk-verein\***) gegründet mit 183 Mitgliedern. Ter monatliche Beitrag eines Mitgliedes wurde auf mindestens 15 Krz., das Eintritzgeld auf 1 fl. und der Zinssuß für die den Mitgliedern gewährten Vorschüsse auf 6", festgesett. Einlage samt Gewinn durste der einem Mitglied nicht mehr als 300 fl. betragen. Als Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Direktor Chr. Becker, Kassier Strauß, Schriftsührer Hoffmann. Ter Vorschußverein hat den Zweck, seine Mitglieder durch gemeinschaftlichen Kredit mit den nötigen Geldmitteln zu versehen, also Kapitalnachsrage und Angebot zu vermitteln. Terjelbe soll für den Arbeiter, Hand werfer und kleinen Fabrikanten das sein, was die Bankiers und Handelsbanken dem Kausmann und Großsabrikanten sind.

Aeberficht der Geschäftsergebuille seit Gründung des Vorlaubvereius Pforzheim, G. G. m. u. S.

| 91.4               | Witaliahau          |             | Vereine                       | vermögen |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Rechnungs,<br>Zahr | Mitglieder,<br>zahl | ll m fa ș   | n f a H (Veichafts<br>anteile |          |
|                    |                     | ell.        | , , н                         | . 4      |
| 1868 69            | 529                 | 590 426     | 21 639                        | 1 299    |
| 1871 72            | 1592                | 3 7 19 256  | $^{1}$ 167 032                | 8416     |
| 1875-76            | 3562                | 12 521 116  | 939 566                       | 34 9~1   |
| 1880.81            | 2342                | 6 403 311   | 422 825                       | 37 597   |
| 1885-86            | 2086                | 5.973364    | 334 705                       | 54.555   |
| 1590-91            | 2429                | 8 9 48 73 1 | 399 401                       | 115.756  |
| 1895-96            | 2647                | 11 897 201  | 464 802                       | 134 425  |
| 1899 1900          | 2847                | 19 325 578  | 650 065                       | 164 970  |

<sup>\*)</sup> Rach Mitteilungen ber Borichuftaife und bes "Beobachtere".

# Beberficht der Geldäftsergebnille feit Grundung des Borfduhvereins Pforgheim, G. G. m. u. S.

| Fremd           | e Gelder       | Gewahrte Bor- | Ti             | vidende  | <br>  Rein:   | - 2 2 L                                 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Tarlehen</b> | dulden faulden |               | 0, 0           | ! Betrag | gewinn        | San San San San San San San San San San |
| eH.             | ell.           | · W.          |                | . H.     | ď.            |                                         |
| 100 881         |                | 204 970       | -              | -        | 386           | 1868,69                                 |
| 309 125         |                | 1 040 390     | $8^2/_{\rm J}$ | 7 987    | 9 421         | 1871.72                                 |
| 563 136         | •              | 5 201 088     | 7              | 51 404   | 57 215        | 1875 76                                 |
| 255 818         | 68753          | 2 448 284     | 5              | 18 479   | $^{'}$ 20 532 | 1880 81                                 |
| 314 715         |                | 2 566 264     | 5              | 14 505   | 19 330        | 1885 86                                 |
| 379 349         | 1              | 3 937 798     | 5              | 17 354   | 23 087        | 1890 91                                 |
| 440 597         |                | 4 253 999     | 6              | 25032    | 81 922        | 1895/96                                 |
| 518 032         | į              | 5 874 000     | 6              | 34 160   | 42 236        | 1899/00                                 |

#### Die Gelundheitspflege.\*)

Das alte Krankenhaus am Waifenhausplage, schon 1617 erbaut als "unteres Bad", wurde zu Anfang bes Jahrhunderts zum Spital ausgebaut und als folches bis 1840 benütt. Im Jahre 1838 erstand ein neues Spital und Pfrundnerhaus an der Ede der Bieh- und Forststraße und wurde 1840 bezogen; später wurde das haus als Gymnafium benütt und feit 1885, mit einem III. Stockwert versehen, als städtisches Lehrerwohngebäude. Solange es seinem ursprünglichen Zweck biente, fand ber eine Flügel als Spital, der andere als Pfrundnerhaus Schon 1847 erhoben fich Klagen über Raum= Verwendung. Die durchaus notwendige Trennung der Geschlechter mangel. und verschiedenartigen Kranken mar kaum möglich. Ralamität abzuhelsen, wurde der Aufbau eines III. Stockwerkes geplant mit einer Rostenberechnung von 1490 Bulden. Das Oberamt konnte fich aber nicht überzengen, daß hierdurch die Mangel beseitigt wurden. Die unter Burgermeifter Deimling gepflogenen Berhandlungen verschleppten sich und wurden von Crecelius weitergeführt, fliegen aber jeht auf entschiedenen Biderfpruch im Gemeinderat, wo min die richtige Auficht vertrat, daß die Pfründner hinauszuschaffen seien und ihnen ein anderes Bebande erstellt werden sollte. Tron allseitiger Ginficht, daß die bestehenden Buftande unerträglich seien, blieb die Angelegenheit lange Beit rubig liegen. Erst 1869 70 wurde durch den Kranken-

<sup>\*)</sup> Roller, Biluger, "Biorebeimer Beobachter" und "Anzeiger" und Jahresbericht ber Rrantenbausverwaltung 1899.

haus-Neubau Abhilfe geschaffen. An Gelb hätte es keineswegs gesehlt, das Gebäude früher zu errichten; denn schon 1847 betrug das Almosengrundstocksvermögen 20285 fl. und das Hospitalgrundstocksvermögen 12309 fl. Ersteres sollte 2/3, letzteres 1 3 3u

den Roften beitragen.

Früher maren am Spital jeweils 2 Merzte thatig, einer für innere Krantheiten (ber Spitalarzt) und einer für Operationen (ber Bundarat). Die ersten Spitalvorstände maren Dr. Gyger und seit 1825 Dr. Weng, bisher Landphysitus. Der Spitalargt ift feit 1873 birigierender Urzt, bem ein jungerer Uffiftenzarzt gur Seite fteht. Erfter Affistenzarzt mar Dr. Benzel aus Bergen mit einem Gehalt von 1000 Gulden und freier Station. Nach Beng wurde Physitus Dr. Diet Spitalvorstand und August Gerwig Oberamtswundarzt, letterer ftarb 1856. Gein Affistent mar Dr. Bikler, feit Gerwigs Tob ftanbiger Bunbargt. Huf Diet folgte im Oftober 1840 Amtsphysitus Wilfer und von 1847 an murde Dr. Dennig Oberamtswundarzt, von 1848 an Spitalarzt. Auf Dennig folgte 1873 Dr. Gigler, welcher diefes Amt bis gu seinem Tobe (1899) verwaltete; seitbem ift Dr. Rupp birigierender Arzt bes Rrantenhauses. Ihm jur Seite fteben jur Beit zwei Affistenzärzte und in besonderen Fällen ein oder ber andere Argt aus ber Stadt.

In den Jahren 1816—1820 betrug die Zahl der Kranken im Spital durchschnittlich 10-20; am 1. April 1857 waren 5645 Personen beitragspflichtig, fünf Jahre zuvor maren es 3574. Seit der großen Typhusepidemie von 1806 war die Stadt bis zum April 1866 von einer ernsteren Seuche verschont geblieben. In biefem Jahre brachen die schwarzen Blattern aus, eine Rrantheit, die übrigens über gang Gudbeutschland verbreitet war. Der Verlauf ber Epidemie mar im allgemeinen bier ein rascher und milber; aber es brobte eine gefährlichere Nachfolgerin, nämlich die affatische Cholera, welche in dem nahmelegenen Beilbronn bereits eingezogen mar. Auf Anregung des bamaligen Medizinalrates Dr. Moppen murden Ende September 1867 entschiedene Bortehrungen getroffen betreffs der Reinlichkeits. verhältniffe in der Stadt. War die schlimme Einquartierung auch nicht erfolgt, so hatten die Magregeln boch bas Gute, baß fie die Stadt auf fanitarem Bebiete einen Schritt weiter brachten. Die Barmherzigen Schwestern maren 1861 aus dem Mutterhause Niederbronn hierher berufen worden. Es find gur Zeit neun Schwestern hier, die sich in die Krankenpflege, Baifenpflege und Rleinkinderschule teilen. Ihr stilles, anspruchslofes Balten hat ihnen die Uchtung aller Konfessionen erworben. 3m Jahre 1871 murde Pforzheim gleichzeitig vom Typhus und ben Blattern beimgesucht. Ersterer nahm biesmal einen schweren Berlauf.

Die Blattern, an denen 1870 gegen 40 Personen erkrankt waren (1 Person starb baran), wurden mahrscheinlich durch die zur Pflege nach Pforzheim gebrachten Berwundeten eingeschleppt. Bon ben 1871 an den Blattern erkrankten 254 Bersonen starben 24, alfo 9,4 Prozent. Im folgenden Jahre murbe ber Diatoniffenverein gegrundet, der fich die Rrantenpflege bei ben Ginwohnern aller Stande und Ronfessionen gur Aufgabe macht und den Unbemittelten unentgeltlich Bilfe leiftet. 1876 waren 4 Schwestern in ber Stadt thätig. Im Jahre 1873 wurden 1738 Rrante im Spital verpflegt. 390 litten an Typhus und verwandten Rrantheiten, 714 an ber Rrage. In ber Stadt lagen 70 Typhustrante, in der Beil- und Bflegeanstalt 1. 3m Jahre 1874 murben 552 Rragfrante im Spital behandelt, meift Fabriflehrlinge (502 mannliche und 50 weibliche). Die Kraßtrantheit war eine Folge ber bochft mangelhaften Wohnungsverhältniffe. 3m Jahre 1880 murben 1143, 1890 - 1341, 1899 = 2041 Kranke verpflegt. Die Ausgaben für 1899 betrugen 147 066 Mt., pro Kopf 2,07 Mt. Am Krankenhaus find zur Beit 11 Schwestern thatig, sowie 3 Schülerinnen. 3m außern Dienst wirken 4 Schwestern. Die Bahl ber Betten beträgt 200.

# Medizinalrat Dr. Bernhard Gifler.

Dr. Gigler mar in fruben Jahren hierher getommen, erft als Affiftenge argt in ber Beil- und Pflegeanstalt; spater ließ er fich als praftischer Argt bier nieder und übernahm alebald bie Stelle eines zweiten hofpitalarztes. Unermublich thatig in feinem Beruf und balb geschatt, besonbers als geschickter Operateur, fand er boch immer noch bie Beit, sich gemeinnühiger und ibealer Thatigfeit zu widmen. Er mar einer der Erften, welche fich ber neuzugrundenben Freiwilligen Feuerwehr anschloffen und hat als ihr Rorpsarzt treu ausgehalten bis julest, ale ber einzige Rorpsoffizier, ber von ber Grundung an bis jest, wie er felbft einmal fagte, bas Glud, nicht bas Berbienft gehabt habe, babei bleiben ju tonnen. 3m Turnverein, ben er gu neuem Leben erweden half, befleibete er jahrelang die Stelle eines erften Borftanbes, mar zugleich Mitglied bes Rreisausschuffes und einmal auch Borfipenber bes X. Oberrheinischen Turnfreifes. Bon ber Stelle eines Borftandes trat er um bie Mitte ber 70er Jahre jurud, worauf ihn ber bantbare Berein gu feinem Chrenmitglieb ernannte. Ungefahr um jene Beit machte fich ber icon im reiferen Alter ftebende Mann noch einmal auf nach Freiburg, um fich baselbst nachtraglich noch den Dottorhut zu erwerben, nachdem er 1873 die Direktion des Krankenhauses infolge des Rucktritts seines langjahrigen Rollegen Dr. (9. Dennig übernommen hatte. Dr. Bigler mar in feinem Beruf tein Freund vieler Borte, feine Sparfamteit barin mar fast sprichwörtlich. Doch bes Abends, wenn ihn feine Berufsgeschafte freiließen, tonnte er ein überaus lebhafter und gewandter Befellichafter fein, ber in freier wie in gebundener Rebe bann ein Deifter bes Bortes mar. Biele feiner Gelegenheitsgedichte, befonbers biejenigen patriotifden Inhalts, find in ben Liederschap ber "Rebetboble" hier übergegangen. In ben legten Jahren feiner Birffamteit murbe Dr. Gigler, welcher bas besondere Bertrauen der Frau Großbergogin genoß, in Anerkennung feiner langjahrigen Thatigteit als Krankenhaus Direktor zum Medizinalrat ernannt. Als 1894 und 1897 ber Typhus in Pforzheim überhand nahm, war er unermüdlich thatig und pflichteifrig, was auch der Stadtrat dankbar anerkannte, indem er ihm aus stadtischen Mitteln unter einstimmiger Genehmigung des Burger ausschusses eine Ehrengabe überwies. Medizinalrat Dr. Gister hatte date darauf zu erkennen gegeben, daß er nach Bollendung seines 70. Lebens jahres, also im Derbst 1899, sich aus der Direktionsthatigkeit im Krankenbaus zuruckuziehen gedenke. Aber ein heftiger Krankheitsanfall, der ihn ichon um Oftern dem Grade nahe gebracht hatte, zwang ihn, seine Entlasiung auf den 1. Juli zu erbitten. Bis zuleht eine kräftige Natur, welcher das Alter



Medizinalrat Dr. Bernhard Gifler.

nichts anhaben zu konnen schien, mußte er seit Monaten schon darauf ver zichten, seinem Beruse wieder nachungeben. Um 13. Juli 1899 verstard er in Heidelberg, wohin er zur Linderung seines langwierigen Leidens gegangen war. Dr. Gister bat durch sein Birken dafur geforgt, daß sein Andenken nicht so bald bier ertoschen wird. Als Boritand des arztlichen Bereine, als Tirigent des stadtichen Miankenhauses, in den Arcisen seiner Patienten, in denen der Zeitzendehr, des Turnvereins, der Rebelhoble u. a. wird die Erinnerung an ibn lebendig bleiben.

## Das Kinderspital "Siloah"

murbe im Jahre 1884 in bem nun icon feit Jahren behufe Durchfuhrung ber Echillerftraße nach bem Altstadter Mirchenweg niebergelegten Saufe bes Silberarbeiters Cherle eröffnet. Es war ein fleines Saus, bas aber damals bem befcheibenen Umfang des Kranfenhaufes einigermaßen genugte. Rach wenigen Jahren in die Raifer-Wilhelmftraße verlegt, murde es von Pforzheim und ber naberen Umgebung in immer ftarferem Rage benutt, fo bag die Raumlichfeiten auch bier bald nicht mehr ausreichten und bie Frage berantrat, ob man bas haus burch einen Anbau vergrößern ober auf einem andern Brundftud ein neues errichten follte. Den letten Weg einschlagend, erbaute man im April 1899 in der Bismardftrage ein neues Arantenhaus, bei beffen Einrichtung alle neuzeitlichen bygienischen und flinischen Fortschritte verwertet Die freiwilligen (Baben ju biefem Bau und feiner Ausstattung floffen Bei der Einweihung am 19. Rovember 1900 mar auch die Großherzogin anwesend. Seit bem Bestehen ber Anstalt lag die arztliche Oberleitung in den Sanden des herrn Medizinalrat Dr. Thumm; außer ibm find noch die herren Dr. Rupp und Dr. Auppenheim daran thatig, sowie zeitweilig bis zu 12 Schwestern. Inphus und Diptherie brachten vergangenes Sahr die meiste Arbeit seit Bestehen der Anstalt. 3m gangen wurden über 300 Rinder behandelt. Doge auch diese Statte barmbergiger Liebe unter ihrem hochverdienten Leiter immer mehr gedeihen jum Gegen ber leibenben Rinderwelt.

Es darf an dieser Stelle nicht unerwahnt bleiben, welch' warmen, herzitichen Anteil an der Thatigkeit des Personals in den beiden Krankenbausern und am Wohlergeben ihrer unglucklichen Insassen unsere hochverehrte Frau Großberzogin Luise jederzeit nimmt. Richt nur durch hochberzige Spenden an Geld und Material pflegt sie ihre Teilnahme zu zeigen: So oft durch einen großeren Unglucksfall oder durch eine Epidemie die Arbeit der Aerzte und Krankenschwestern außerordentlich beansprucht wird, unterlaßt es die hohe Frau nie, sich wiederholt personlich nach dem Ergehen der Kranken zu erkundigen, und sobald es ihr Zeit und eigene (Kesundheit gestatten, eilt sie an diese Statte werthatiger Menschenliede. Die Stadt weiß der edlen Landesmutter dafur ehrerbietigen Pank.

### Der Enpfins in Pforgheim.

Bis in die 90er Jahre bes In. Jahrhunderts galt Aforgheim als eine ber gefundeften Stadte des Landes. Bum erftenmale in ben Grangofenfriegen und namentlich 1806 trat mit großer Beftigfeit der Tophus auf, damals nicht unpassend bas "Faulfieber" genannt. Bang in Uebereinstimmung mit ber mobernen Spgiene fuhrte Holler die Urfache der Krantheitserscheinung auf den durch mangelnden Abfluß bes Abmaffere verfeuchten Boden jurud und verlangte energifch, aber leider auch vergeblich Abbilfe. Die altgewohnten Buftanbe bes engen Bufammen: lebens, ber mangelnden Luftung ber Wohnungen, ber bochft primitiven Ginrichtung ber Aborte und ber febr im Argen liegenden Reinigung ber Strafen, oft noch die Dungerhaufen in benen - besonders im Glofferviertel der Au por ben Saufern lagerten und bie Bauche ihren eigenen Weg nahm, bauerten bis in die 40er Jahre binein. Gefundheitspolizeiliches Ginschreiten bat biefen Zustanden mit vieler Muhe und nicht ohne vielsach passiven Widerstand zu finden, mit der Beit gwar ein Ende gemacht; aber ber Arantheitoftoff fledte im Boben, und fo oft die Bedingungen baju gegeben maren, verurfacte er mehr ober minder beftig auftretende Epidemien, unter denen Ginbeimische und Bugemanderte litten. Gine durch Gewöhnung erlangte gewiffe 3mmunitat mag mohl mit die Urfache fein, daß lettere verhaltnismafig gablreicher und heftiger von der Seuche ergriffen murben ale die Gingeborenen, und bag die Bewohner ber eigentlich verseuchten Stadtviertel in ber Thalebene nicht ftarter in Mitleidenschaft gezogen wurden wie solche auf der Sohe und in gesunder Lage wohnenden.

Folgende Tabelle\*) giebt einen Ueberblid über die Bahl ber Typhues

tobeefalle von 1852 bis 1897.

| Jahr | Ginwohner | 3 a h l der<br>Typhus:<br>todesfälle | Jahr | Ginwohner | Zahl der<br>Typhus:<br>todesfälle |
|------|-----------|--------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------|
| 1852 | 9 152     | [1                                   | 1875 | 23 692    | 22                                |
| 1853 |           | 24                                   | 1876 |           | 8                                 |
| 1854 | 1 1       | 19                                   | 1877 |           | 10                                |
| 1855 | 10 711    | 7                                    | 1878 |           | 4                                 |
| 1856 |           | 12                                   | 1879 |           | 7                                 |
| 1857 |           | 11                                   | 1880 | 24 037    | 1                                 |
| 1858 | 13 520    | 21                                   | 1881 |           | 8                                 |
| 1859 |           | 28                                   | 1882 |           | 6                                 |
| 1860 |           | 65                                   | 1883 |           | 6                                 |
| 1861 | 13 854    | 16                                   | 1884 |           | 2                                 |
| 1862 |           | 27                                   | 1885 | 27 201    | 2                                 |
| 1863 |           | 13                                   | 1886 |           | 1                                 |
| 1864 | 16 320    | 19                                   | 1887 | i         | 6                                 |
| 1865 |           | 21                                   | 1888 |           | 5                                 |
| 1866 | i i       | 35                                   | 1889 |           | 3                                 |
| 1867 | 16 417    | 18                                   | 1890 | 29 987    | 2<br>1<br>6<br>5<br>3<br>2<br>6   |
| 1868 |           | 21                                   | 1891 | 1         | 6                                 |
| 1869 |           | 24                                   | 1892 |           | 2                                 |
| 1870 |           | 19                                   | 1893 |           | 4                                 |
| 1871 | 19 803    | 46                                   | 1894 |           | 56 (10,8%                         |
| 1872 | '         | 27                                   | 1895 | 33 345    | 6                                 |
| 1873 | 1         | 41                                   | 1896 |           | 24                                |
| 1874 |           | 21                                   | 1897 |           | 75                                |

Die Babl ber Erfrankungen konnte vor der erft feit 1881 bestebenden Anzeigenflicht nicht festgestellt werden.

Wir sehen aus obiger Tabelle, wie trot ber rasch ansteigenden Bevölkerungszahl vom Jahre 1875 ab die Zahl der Typhustodessalle gegenuber fruheren Jahren immer kleiner wird. Bom Jahre 1875 ab trat nämlich die neue Trinkwasserleitung in den össenklichen Betrieb, während disher eine Basserleitung von nur mangelhaft siltriertem Enzwasser den Haupteil des Trinkwassers geliefert hatte. Bom Jahre 1875 ab war über ein Jahrehnt der Typhus ein seltener Gast geworden. Ungesahr von der Ritte der Bier Jahre an beobachtete man wieder ein häussgeres Austreten typhoser Erkrankungen, trot der stetig wachsenden Jurjorge fur bessere hygienische Zustande.

Tie Zahl ber Ipphusfranfen betrug im Anntsbezirf 1882: 32; 1883: 20; 1884: 20; 1885: 20; 1886: 29; 1887: 51; 1888: 46; 1889: 34; 1890: 55; 1891: 26; 1892: 31; 1893: 44; 1894: 509; 1895: 25; 1896: 118; 1897: 764.

Auf dem Lande maren es die mit den Lebensbedingungen von Pfortheim taglich in innigste Beruhrung gelangenden Arbeiter, welche die Seuche in ihre Borfer verschleppten.

<sup>\*) &</sup>quot;Der Tuphus im Amtsbezirf Biorzheim im Jahre 1894", Dom Groß. Bezirfsarzte, Rarteruhe Malich & Bogel 1595.

"Bir durfen", sagt Medizinalrat Rehmann in seiner Broschüre "Antiologische Typhusbeweise", "nicht das herannaben einer dritten großen Spidemie abwarten. Schon die erste, 1894, erschreckte. Bei der zweiten (1897) war die Bolksstimmung erbittert und gereizt. Eine dritte wurde die Berwirrung und Ratlosigkeit ins Ungemessen leigern. Es gilt also, rechtzeitig mit aller Energie das Richtige und Rötige vorzusehren. Um diesen Borsbeugungsmaßregeln gerecht zu werden, muß man die Ursache kennen.

Die Aerzte waren von vornherein der übereinstimmenden Ueberzeugung und brachten dieselbe auch im Ortsgesundheitsrate entschieden zum Ausbruck, daß die Spidemie vom Trinkwasser stamme, während ein Teil der stadtischen Beamten und Einwohner sich auf das Pettenkoer'sche Gutachten stütze, welcher die Krankheit auf die von demselben aufgestellte (Grundwasserhypothese zurückstüdtet. Die angestellten Bersuche gaben den Aerzten recht. Das Wasser des Engelbaches gelangte unfiltriert in den Quellstrom der Trinkwasserstude. Es verschwindet zum großen Teile in den Felsenklusten der Waldschucht, so daß unten an der Stelle, wo der Engelbach mit dem Größelbach sich vereinigen soll, nur ein geringes Kinnsal vorhanden ist. Es wurde durch chemische und bakteriologische Bersuche nachgewiesen, daß Pforzheim die Abwässer von mehreren denachdarten Schenorten in verdunnter Losung getrunken hat und damit auch die darin enthaltenen Krankbeitsseime.

Die Stadtverwaltung hat in Uebereinstimmung mit den Staatsbehörden und dem Ortsgesundheitsrat nichts unterlassen, der Scuche rasch und gründlich Sinhalt zu thun. Eine große Silfe boten dabei die Krankenhauser (1897 wurde das zum Schulhause umgewandelte ehemalige Pfrundnerhaus als Krankenhaus benütt). Für die Krankenpslege wurde ausgiedig Sorge getragen; 191 Betten standen zur Bersügung. Von Karlstuhe wurden Krankenschweitern zur Aushilse geschick, die sich mit den Pforzheimer Schwestern (im ganzen 16) unermüdlich und ausopferungsvoll in die Krankenpslege teilten. Ein Desinfektionsapparat wurde angeschafft und durch eine Berordnung wurden alle Masnahmen vorgeschrieben, die irgendwie von Wert sein konnten. Täglich erschienen in den Blättern Warnungen, das Leitungswasser in ungekochtem Justande zu genießen. Die Wasserleitung wurde wiederholt entleert und samt den Kammern des Hochresevoirs gereinigt.

Großen Dant hat sich die Stadtverwaltung erworben durch die Fürsorge für die bedürftigen Resonvaleszenten, indem sie denselben durch Abgabe von Rahrungsmitteln, Wein und Bargeld die Wöglichkeit einer raschen Erholung und Arbeitsfabigkeit bot.

Gleichzeitig arbeitete fie mit Gifer an ber Fertigstellung eines Bertes von gang eminenter Bedeutung; namlich an ber neuen Wafferleitung, Ranalissation und Fluftorrettion.

# Aerste und Apotheken.

3m Jahre 1810 hatte Pforzheim & Mergte, ) einen Geburtshelfer, einen Bunbarzt, ber mit ben Dorfcbirurgen gleichen Rang hatte und zwei Wundarzte

<sup>\*)</sup> Eine eigenartige Erscheinung, die seinerzeit viel in öffentlichen Blattern und Zeitschriften von sich reben machte, war der Ende der Boer und anfangs der Boer Zahre grassierende Supnotismus, den irgend ein sahrender Gauster hierher verpflanzt hatte, und der bald von jung und alt, in Birtschaften und Schulhöfen eifrig und ersolgreich betrieben wurde. Besonders die Leistungen des "Winterlarle", eines stadtbekannten Eriginals, machten eine zeitlang Aussehen. Er gab formliche hoppnotische Soireen und wußte

3. Klasse (Wundarzneidiener). Im Jahre 1859 waren es 12 Aerzte, samt den Anstaltsarzten, 1872 = 13 und 1900 = 29. Von 1805 ab bestand ein de sonderes Stadt: und ein Landvhnsstat, sowie ein Khnsstat des Irrenhauses. Im Jahre 1813 starb der Großb. Hofrat und Stadtphnsstus Dr. Wosker. An seine Stelle sam 1825 der bisherige Landphnsstus Dr. Wenz. Rebit einer Versonalzulage von 100 st. hatte derselbe 270 st. Gehalt, eine Pserdosourage, 4 Malter Norn, 8 Malter Tinkel und 5 Ihm Wein I. Klasse zu beanspruchen. Auf Dr. Benz solgten Dr. Diet, Or. Bisher und Redizinalrat Rehmann, letzterer seit 1857.

Der Rampf zwischen Homöopathie, Alopathie, den Wasserfuren und der Raturheilkunde wird auch in Pforzheim mit Energie gesuhrt. Es muß zwie standen werden, daß die Bereine fur Homöopathie und Naturheilkunde immerbin das Berdienst haben, die Renntnis des menschlichen Körpers und seiner Plege im Bolfe zu fördern und zu einer geordneten Lebensweise anzuregen.

Reben diesen öffentlichen Anftalten für die Gesundheitspflege besteben auch einzelne Privatinstitute, wie 3. B. die Dr. Friedrich'sche Basier beitanstalt mit aller Art Baber, darunter ein gut frequentiertes Schwimmbad. Lange Zeit erstrecke sich die Ginrichtung auch auf schwedische Seitgnmatist und Masiage. Aug enheitanstalten unterhalten Dr. Brinfmann und Dr. Aas. Spezialärzte für Nasen und Sprenleiden sind Dr. Saci und Dr. Anobloch, Frauenarzte Dr. Ruppenheim und Dr. Reichert; für Saut- und Geschlechtstansteiten Dr. Hagenmeier. Seit 1890 bestehen in der Stadt eine Aribe zahnartlicher Ateliers. Die beliedten Massaggeturen werden von einer Anzahl mannlicher und weiblicher Masseure sleißig geubt.

Der 1870 gegrundete Mannerhilfsverein, unter der Leitung der Herren Medizinaltat Dr. Thumm und Dr. Marold, hat die Einrichtung und Ausbildung einer freiwilligen Sanitatsfolonne bewirft, die in Uriegs zeiten ihre Tienste dem Heere widmet, aber auch fur die Ariedensthaufeter von großem Werte ist, da sie vielsach in der Lage ist, durch ihre Mitglieder bet Unglucksfallen rasche hite zu gewahren. Nach ihrem Muster baben is d in den letzen Jahren in sast allen Ortschaften ber Umgebung solche kolonnen gebildet.

Apotheken. Bon 1690 an bestanden in Pforzheim zwei Apotheken. Zu ber bestehenden unteren Avotheke von Wilhelmi's Nachsolger Bulpius wurden noch eine zweite, die obere, errichtet, deren Inhaber Apotheker Salber war. Bon 1776 an waren beide Anstalten im Besipe von Bulpius, dis 1807 die Beberde

seinen "Medien" die lacherlichten Dinge zu suggerieren. Er fand naturlich Rachahmer und selbst die Schulpugend beschäftigte sich mit der neuen Runn. Als der Humbug aber ansima lastig und gesahrlich zu werden, verbot ihn die Behorde. Einen jahen Abschlich sand das Hupnotissieren indessen erst mit dem beruhmten "Tigeressen" in der "Bost", wo auguterleht auch hupnotissert mit dem Als das Medium nicht wieder zum Bewustsein gelanate oder gelangen woate, wie beseisen todte und alles im Saale furz und kein schug, holte man einen Arit, der den "Tiger" durch eine frastige Obrseige raich aus seinem trans gendenten Justand ins nuchterne Zasein geranteret.

Der Supnotismus entwidelte fich fvater jum fogen. Cfultismus und Spiritismus, ber beute noch in einzelnen Jamilien und Zufeln glaubig betrieben wird.

Richt unerwahnt soll auch bas im Jahre 1899 erfolgte Ericheinen zweier unternehmender Araber bleiben, die als Heilunftler in abenteuer lichen Gewandern unfere Stadt abgraften und die Gimpel tuchtig rupten Der Zulauf zu den beiden erotiichen "Medizinmannern" war so ftark, dan ein großer Wirtsbaussaal nicht ausreichte, alle Hillesuchenden zu fassen.

verlangte, daß jede ihren eigenen herrn haben sollte. Die obere Apothete wurde von Gottlieb Merkle erstanden und der Besit durch ein neues Privislegium von Rarl Friedrich bestatigt.

3m September 1820 fuchte ber Pharmageut August Schumacher von Wöifingen um die Erlaubnis nach, eine britte Apothete in Pforzheim errichten zu durfen. Auf eine ministerielle Anfrage verneinten die Lokalbehörden, das Cheramt und Phofitat, die Rotwendigfeit einer folden. Rachdem Ed. zweimal mit feinem (Befuch abgewiesen worben war, mandte er fich an bas Staatsminifterium, und hier gelang es ihm, ein gunftigeres Resultat ju erzielen. Aber auch bie beiben Apothefer Bulpius und Mertle blieben nicht unthatig und machten bas Staatsminifterium auf ihre Gerechtsame aufmertsam. Es murbe gegen ben Fistus prozeifiert, anfangs von Merfle allein, dann auch von Bulpius, wobei beibe obficaten ; aber Schumacher behielt bennoch feine Apothefe, Die er bis gu feinem Tobe 1850 innehatte. Gur feinen minderjahrigen Gohn Adolf murbe bas Geichaft anfangs verwaltet und bann von ihm felbst bis 1889 fortgeführt. Seitbem ift Dr. Abolf Schumacher Besiter ber Apothete. Die untere Apothete ging 1855 von C. Ludwig an die Familie Bregiber uber. Auf der oberen, jest Dr. hoff'ichen Apothete, wohnte lange Jahre ber ale ein freundlicher herr allgemein beliebte Apothefer Rarl Martlin. Geit 1876 befteht eine vierte Apothele (Ablerapothele), guerft unter Bleifcmann, fpater unter Dr. Gutter. Gie ftand ursprunglich anftelle bes Gafthaufes jum "Geift", feit 1885 befindet fie fich an ber Cde ber Hartfriedrich und Leopoloftrage. 3m 3abre 1898 murbe im "Zeban" bie Lowenapothefe unter Otto Wid eröffnet und im Rovember 1900 die langft als großes Bedürfnis empfundene Apothete in der Altstadt unter Arthur Steinmann. Das Apotheferprivilegum murbe bei ben brei letten Besigern ber erften Apothefen abgelöft,

Laut Roller wurden die Praparate feit 1806 nach der preußischen Pharmacopoe vom Jahre 1801 gefertigt, wodurch den fruber zeitweilig zutage getretenen Unregelmaßigkeiten ein Ende gemacht wurde.

# Die Großberjoglide Seil- und Pflegeanftalt.

Rachdem man icon feit Jahren damit umgegangen mar, für beilbare Brren eine neue gwedmaßige Anftalt gu bauen, mogu es aber megen ber gelbarmen Beit nicht tam, beichloß man minbeftens eine Trennung ber Brren und forperlich Rranten (Giechen) vorzunehmen. Erftere brachte man 1826 in ein ursprunglich zu einem Zesuiten Ronvilt bestimmtes Gebaude nach Seidelberg; fur lettere erbaute man 1824 ein eigenes Saus im Barfußergarten gu Pforgheim. Edon in turgefter Grift lehrte Die Erfahrung, daß Die Brrenanftalt nicht am rechten Blate und voll Mangel und Gebrechen fei, inebesondere mar man wegen Raummangel icon 1829 genötigt, in ben verlaffenen Raumen gu Pforgheim, in benen jest nur bas Arbeitshaus mar, eine Gilial Irrenanstalt ju grunden. 3m Jahre 1842 wurde die neugebaute Beil- und Bflege-Anstalt Blenau von ben Beibelbergern bejogen. Die Gilial-Brrenanstalt ju Pforgbeim murbe aufgelöft, 46 Brren murben nach Illenau verfest, die forperlich Rranten und unbeilbaren 3rren in dem Arbeitshaus untergebracht, und bas 1824 gebaute wans im Barfußergarten fur Die Taubstummen Anstalt bestimmt. Endlich tam 1854 bas Arbeitohaus nach Rislau und die Irren und torperlich Rranten erhielten famtliche Raumlichteiten, Die fie jest noch befigen. Endlich (1866) fiel ihnen bas fruhere Gebaude im Barfußergarten als Giliale wieder wirden im Anftaltegarten an ber Et. Georgenfleige gwei Baraden fur je 25 Arante gebaut.

Der aritliche Dienft murbe fpater Dr. Muller ubertragen, welcher als Geb. hofrat 1859 in ben Auheftand verfest murbe. Auf ibn folgte als

Direktor Geb. Hofrat Dr. Fischer, 1881 Geb. Hofrat Balter, 1889 Redisinals Rat Dr. Fischer. Mit der Zunahme der Krankenzahl wurden auch Afinkenzarzte angestellt: gegenwartig die Nerzte Barbo, Blas und Glas.

In der 1829 gegründeten Filial-Anstalt waren bis zu deren Auflösung 1842 im ganzen 333 Pfleglinge. In der Siechen-Anstalt, mit der sich 1842 die Irrenaustalt vereinigte und welche seit 1854 den Ramen Geils und Pfleges-Anstalt führt, wurden von 1826 die 1871 zusammen 2726 Kranke behandelt. Der Krankenstand im Jahre 1872 betrug 570 (270 M., 300 Fr.), im Jahre 1888 675 (323 M., 352 Fr.), gegenwartig 570 (291 M., 279 Fr.)

Rach bem Statut von 9. Dezember 1869 tonnten in die Anftalt auf- genommen werben:

- 1. Seelengeftorte, bei benen ju ber urfprunglichen form ber Seelenftorung eine überwiegenbe, bauernbe geiftige Schmache bingugetreten ift;
- 2. Blodfinnige des bochften Grades, Cretine, 3dioten;
- 3. Epileptifer, beren Rrantheit einen hoben Grab erreicht hat ober mit Seelenftorung verbunden ift;
- 4. Rrante mit forperlichen, in ben hauslichen Berhaltniffen nicht zu beilenden Leiden und zwar:
  - a) mit außerlichen, in hohem Grade entstellenden Uebeln (wie Lupus, Arebs) oder solchen, die mit der Gefahr der Anstedung verfnupft find (Suphilis);
  - b) mit Lahmungen oder anderen (Bebrechen, welche mit unwillfurlichem Abgang der naturlichem Ausleerungen verbunden find;
- 5) Berfonen mit hochgradigen, febr entstellenden Wigstaltungen.

Alle diese Kranke werden aber erit dann aufnahmsfahig, wenn fie fur sich oder andere gesahrlich, oder fur die öffentliche Sittlichkeit austoßig, oder ganglich hilflos sind, und wenn diesen Uebelstanden weder durch hausliche Pflege, noch durch Lokalversorgung gesteuert werden kann

3m Jahre 1889 nach Gröffnung ber Anstalt bei Emmenbingen trat ein neues Statut in Rraft, nach bem aufgenommen werben fonnen:

- 1. Blodfinnige hohen Grades, Eretine und 3bioten;
- 2. Rranfe, welche mit außerlichen, in bobem Grabe entstellenden und Abichen erregenden oder anstedenden lebeln, als Arebs, allgemeine Suphilis und bergl. behaftet find.
- 3. Perfonen, welche infolge forperlicher Gebrechen an unwillfurlichem Abgang ber naturlichen Austeerung leiben.

Alle diese Aranken werden erit dann aufnahmsfahig, wenn fie fur fic ober andere gefahrlich, oder fur die öffentliche Schicklichkeit anstokia oder gannlich hilflos find, und wenn diesen Uebelfianden weder durch daueliche Jurforge, noch durch offentliche oder freiwillige Armens und Arankenpflege gesteuert werden fann.

Stand der Anitalt vom 15. Angust 1900: 312 Manner, 290 Frauen = 802. 4 Merte, 1 Berwalter, 1 Sberbuchbalter, 1 Berwaltungsassissent, 1 Berwaltungsgehilfe, 1 Maidenist, 1 Sberburter, 1 Hausleibtener, 2 Ivorwarter, 1 Gausmeister, 5 Berkmarterinnen, 1 Berksengbeichtießerm, 44 Wartermen, 2 Rochinnen, 8 Ruchenmadchen, 2 Backer und 9 Waichmadchen = 125 Stellen.

Der ordentliche Staatsruichuß fur 1980 betrug 21.056 Mt. Durch Beichluß ber Regierung und des Landtags foll die Anstalt, beren Lage inmitten ber Stadt aus verschiedenen Grunden fur die Dauer unthunlich in, nach einem andern Plate verlegt werden.

### deh. Sofrat Dr. Johann Georg Muller

wurde geboren am 7. Dezember 1792 in Medesheim bei Seibelberg. Mit seinem 12. Jahre kam er zu einem Bundarzt in seinem Bohnorte in die Lehre und erhielt von diesem Unterricht über medizinische und chirurgische Berrichtungen. Auf dem Gynnasium, wohin er nach einjähriger privater Borbereitung durch einen Geistlichen vom 14. Jahre an tam, machte er sehr rasche Fortschritte, daß er mit 17 Jahren die Universität beziehen konnte. 1812 zum Militär gezogen, wurde er einem Lepotbataillon als Unterarzt beigegeben, das nach Rußland bestimmt war. Da der Abmarsch erst im Spätjahr 1812 erfolgte, so tras das Bataillon schon in Glogau mit den aus Rußland zurücklehrenden Trümmern badischer Regimenter zusammen. Er bekam die Führung eines Transports Kranker in die Heimat und kam in Januar 1813 mit ihnen in Ettlingen an. Im April gleichen Jahres marschierte er mit badischen Truppen nach Sachsen, war in der Schlacht bei Lüben nad verschiedenen andern Gesechten, machte in herbst die Schlacht bei Leipzig mit, wo er gesangen und



Bef. Sofrat Dr. Muller, Direttor ber Beil: und Bfleganftalt,

ausgeplundert wurde, kam als Ariciogesangener nach Reu-Auppin und war dort bei der Epidemie als Arit thatig. Fur seine Bemühungen um die Impfung der Einwohner gegen Blattern, bekam er die große preußische Impfemedaille. 1814 zog er mit den babiichen Truppen über den Rhein und war bei der Belagerung Straßburgs. Rach dem 1. Pariser Frieden kam er nach Freiburg in Garnison und vollendete dort seine Studien. Er promovierte im Marz 1815 als Dr. der Redizin und Chirurgie. 1816 machte er das Staatsexammen fur Redizin, Chirurgie und Geburtschife und wurde im gleichen Jahre Assistants beim Großt, Physikat Pforzheim. 1826 wurde er dirigierender Arzt der Siechenanstalt, 1828 Arzt des Taubstummeninstituts, 1880 Siechen

haus Physitus, 1835 Medizinalrat, 1850 erhielt er das Ritterfreuz vom Zahringer Lowen, 1852 zu seinem 40 jahrigen Dienstjubilaum den Titel Geb. Hofrat. Außerdem war er mehrere Zahre Museumsvorstand, von 1843 (3) Obermeister der Singergesellschaft und zulett Ehrenvorstand desselben.

Müller war eine allgemein hochgeachtete Perfonlichleit; seine Berdienste um die langjahrige gewissenhafte Leitung der Anstalt und seine Anteilnahme am bürgerlichen Leben haben ihm den Tant seines Fürsten und das ehrende Bertrauen der Stadt Pforzheim in reichem Maße erworben. Gein Sohn in General v. Muller, Flugeladjutant Er. Konigl. Hobeit des Großberzogs.

## Die lozialen Berficherungsgeleke.

In seiner Botschaft vom 17. Rovember 1881 gab Raifer Wilhelm I. Die Beranlassung zur Schaffung ber brei großen Gesetzbungswerte, die ben beutschen Arbeitern bereits vielen Segen gebracht und die Bewunderung der ganzen gebildeten Welt in steigendem Maße auf sich gelenkt haben.

Das erfte Gefet, ericitenen am 15. Juni 1883 und feither vielfach verbeffert, betrifft bie Rrantenverficherung ber Arbeiter. Sierher geboren :

Die Allgemeine Pforzbeimer Ortstraufentaffe mit einer Rit glieberzahl von 1920. Es besteht freie Aerztewahl. Bei Ungluckstallen werden während des ganzen Tages im Rrankenzimmer (früher Gottschall'iches Haus) Rotverbande angelegt.

Die Gemeindefranten:Berficherung mit 2505 Mitgliedern.

Betriebstraufentaffen bestehen für die Sabrit der (Bebr. Bendier (400 Mitglieder), für das Bürtle'ide Sagewerf (44 Mitglieder). Sodann bestehen: eine Bereinigung der freien hilfstaffen, sede eingeschriedene hilfstaffen, nit dem Sit in Pfortheim, neun örtliche Berwaltungenellen eingeschriedener, zeurralisierter hilfstaffen, ein weiblicher Arantens nuterftührungsverein (505 Mitglieder), eine allgemeine Arantens und beitebtaffe der Metallarbeiter, die Bröhinger Ortstraufenkaffe. Sierher gehoren ferner die feit 1833 bestehende Männer, und die 1845 gegrundete Francusterbaffe.

# Die Anfallverfiderung

grundet sich auf das Reichogeset vom 6. Juli 1884 und dessen spatere Er weiterungen und Aenderungen. Sie bezwedt die Versicherung der in Betracht kommenden Personen gegen die Folgen der bei Ausübung ihres Beruses nich ereignenden Unfalle. Die Rosten werden ausschließlich von den Arbeitgebern getragen. Die Unternehmer gleicher Betriebe sind zu Beruspsgenoffenichaften vereinigt, die wieder in Settionen eingeteilt sind, wie z. B. die fur bier in Betracht kommende suddeutsiche Ebel und Unedelmetallberuss genossenichaft, Settion III Baden und Eljaß Lothringen. Borstender berselben ist Albert Wittum.

# Die Invalidenverficherung.\*) (Reichsgeset vom 22. Juni 1859.)

Ueber die Ergebniffe der Invalidenversicherung des Amtsbeziefe Biorg beim im Jahre 1900 gibt nachstehende Zusammenftellung Aufschluß:

- \*) Bis um 1. Januar 1900 find im ganzen Reiche verausaabt worden.
  a) Fur Rranfenversicherung rund 1.4(10) (P) Af
  b) \_ Untallversicherung 5(10) (R1) (R1)
  - nvaliditate und Altereversicherung " 600 000 000 18t

## Ginnahmen :

| Einnagnien:                                                                                                                      |     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 3m Gangen find im Amtsbezirk Pforzheim im Jahre<br>1900 eingegangen<br>hiervon entfallen auf die Landgemeinden des Amts-         | Mt. | 321 202.82                     |
| bezirks Pforzheim                                                                                                                | "   | 25 295.60                      |
| und auf die Stadt Pforzheim                                                                                                      | Mt. | 295 907.22                     |
| Ausgaben:                                                                                                                        |     | •                              |
| An Invalidenrenten wurden bewilligt:                                                                                             |     |                                |
| a) im 3abre 1891-1899 einschließlich:                                                                                            |     |                                |
| an 564 männliche Personen (von 114.60 – 169.80)<br>an 288 weibliche Personen (von 110.00 – 163.20)<br>b) im Jahre 1900:          | Mf. | 84 386,20<br><b>3</b> 6 900,80 |
| an 111 männliche Personen (von 126.00 –190.80)<br>an 88 weibliche Personen (von 118.20 –175.80)                                  |     | 17 247.40<br>12 603.00         |
| 3ufammen                                                                                                                         | Mi. | 151 137.40                     |
| hiervon find abgegangen:                                                                                                         |     |                                |
| Durch Bewilligung von Unfallrenten und Tob:                                                                                      |     |                                |
| 283 mannliche Personen Mt. 46 610,80 103 weibliche Personen 12 962,60                                                            |     |                                |
| zusammen                                                                                                                         | Mi. | 59 573.40                      |
| Es tamen fomit auf Ende Dezember 1900 noch jur                                                                                   |     |                                |
| Auszahlung                                                                                                                       | Mi. | 91 564.00                      |
| An Altererenten murben bewilligt:                                                                                                |     |                                |
| a) im Jahre 1891-1899 einschlieflich:                                                                                            |     |                                |
| an 180 mannliche Bersonen (von 106.80 191,40)                                                                                    | *   | 27 028.80                      |
| an 78 weibliche Personen (von 106.80 - 163.20) b) im Jahre 1900 :                                                                | *   | 9 468.00                       |
| an 10 mannliche Versonen (von 108.00—202.80)<br>an 4 weibliche Versonen (von 111.00—140.40)                                      | N   | 1 552,80<br>526,80             |
| 3ufammen                                                                                                                         | Mi. | 88 576.40                      |
| hiervon find abgegangen:                                                                                                         |     |                                |
| Durch Bewilligung von Invalidens bezw. Unfallrenten                                                                              |     |                                |
| und durch Tod:                                                                                                                   |     |                                |
| vom Jahr 1891—1900 einschließlich: 89 männliche Personen 34 weibliche Personen 38 969.00                                         |     |                                |
| 3ufammen                                                                                                                         | M!. | 16 974.60                      |
| Es tamen fomit auf Ende Dezember 1900 noch gur                                                                                   |     |                                |
|                                                                                                                                  | Mt. | 21 601.80                      |
| Augrahluna:                                                                                                                      |     | <b>3.</b>                      |
| Auszahlung:  Susammen kamen im Amtsbezirk Pforzheim auf Ende Dezember 1988 biornach zur Auszahlung:                              |     |                                |
| • 0                                                                                                                              |     |                                |
| Bufammen famen im Amtsbezirf Pforzheim auf Ende Dezember 1960) biernach jur Auszahlung:                                          |     |                                |
| Zusammen kamen im Amtsbezirk Pforzheim auf Ende<br>Dezember 1900 biernach zur Auszahlung:<br>a) an Involldenrente  Rt. 91 584.00 |     |                                |

### Stiftungen.

- 1. Bereinigter Stubienfonds:
  - a) Beiger'icher 23845 Mt. Reinvermögen.
  - b) Robr'icher 20189 Mt. Reinvermögen.
- 2. Someidert'iche Schulftiftung (Bereinigter Schulftiftungefonbe) 5402 Ml. Reinvermögen.
- 8. Bantier August Rapfer'iche Gewerbeschulftiftung, 5798 Rart Reinvermögen.
- 4. Bantier August Rapfer : Stiftung für die Fortbildungeicule 5891 Mt. Reinvermögen.
- 5. Bereinigte August Ranfer'iche Schulftiftungen 84698 DR. Reinvermögen.
- 6. Runftgewerbeschulftiftung 41 599 Mt. Reinvermögen.
- 7. Moppey Stiftung ju Gunften bes Gymnafiums 300 Gulben, als Beitrag für die Errichtung eines Reuchlindenkmals. Bis jur Ausführung besselben sollen die Zinsen alljährlich an benjenigen Schuler ber Prima ausbezahlt werden, welcher ben beften Auffas uber ein Thema aus der vaterlandischen Geschichte liefert.
- 8. Theodor Bohnenberger'icher Lehrgelderfonde 5774 Ml. Reinvermögen.
- 9. Altstädter Separat=Almosenfonde 3579 Mt. Reinvermögen.
- 10. Bilberfinn'icher Stipenbienfonds 39 656 Mt. Reinvermogen.
- 11. Rartgraf Rarl Friedrich : Stiftung (Flöffer : Witmen- und Baifenftiftung) 70 767 Mt. Reinvermögen.
- 12. Rombinierter Lotalfonds: a. Almofenfonds 120 176 Mt. Reinvermögen; b. Spitalfonde 1 9449 Mt. Reinvermögen; c. R. Sonntagiche Stiftung 10 550 Mt. Reinvermögen.
- 13. Bereinigte Waifenstiftungen 61 247 Mf. Reinvermogen.
- 14. Bohnenberger'sche Arantenstiftung 5718 Mt Reinvermögen. 15. Julie Dittler'sche Armenstiftung 17817 Mf. Reinvermögen. 16. Ernst Schweidert'sche Stiftung 1762 Mf. Reinvermögen.

- 17. Auguft Ranfer sen. Stiftung 45 318 Mt. Reinvermogen.
- 18. Stiftung ber Bijouterie-Fabritant Johann Riebnle'ichen Familie 26 256 Mt. Reinvermögen.
- 19 Eugen Guillaume'iche Armenftiftung 6234 Mt. Reinvermogen.
- 20. Ruselberger'iche Armenftiftung 10 012 Mf. Reinvermogen.
- 21. Julius und Anna Rabn'iche Stiftung (für Gerientolonien) 5000 Mt. Reinvermögen,
- 22. Invalidenstiftung für Angehörige bes Bezirte Bforgbeim.
- 23. Cefonom Georg Frant'iche Unterftugung jur Forderung ber Rindviehzucht 500 Mart Rapital.
- 24. Mablener'iche Lehrlingestiftung 2045 Mt. 30. Theodor Schober-Stiftung 20000 Mt. jur Unterftusung alter und ihrem Berufe bauernd erwerbounfahiger Golbarbeiter, melde in Pforgbeim geboren und bafelbft anfaffig find.
- 26. Abeliges Damenftift (feit 1858) in Rarlerube.

Das Bermogen bes ehemaligen St. Georgenftifts fiel bei ber Grundung bes ftaatlichen Waifenhaufes 1717 an biefes.

Die jungfte und jugleich großte Stiftung, welche ber Stadt und verfciedenen Wohlfahrteeinrichtungen jemale gemacht murbe, mar bie ber 28we. Omma Jager geb. Rienle, gestorben 1900. Diefelbe betragt nabezu eine Million.

Danf und Chre den bochbergigen Stiftern. 3hre Ramen werben von ber Stadt in Ehren gehalten burch alle Beiten und Gefchlechter.

Bu ben Bohlfahrteeinrichtungen ber Stabt gablen ferner:

Die Allgemeine Arbeitsnachweisanftalt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, diefelbe ift gegründet und geleitet vom Gemeinnüsigen Berein mit Unterftühung des Stadtrats und diverfer Bereine. Die Geschäftsestelle für die Arbeiteikolonie Aufendud. Die im Gewerbeschulgebaude untergebrachte Lehrlingshalle, in welche den Lehrlingen in freien Stunden eine angenehme Unterfunft und paffende Erholung gewährt wird. Das Mädcheubeim in der Gymnasiumstraße 15 hat den Zwed, ehrbaren Fabrikarbeiterinnen ein bleibendes, und stellenlosen Dienstmadden (ohne Unterschied der Ronsession) ein vorübergesendes Unterfommen zu bieten. Der Bezirtsverein für Ingendschung und Gefangenen Fürsorge steht unter der Leitung des Oberamtsrichters Cesterle.

### Die löbliche Singergelellicaft der Stadt Pforgheim. \*)

Die Singergesellschaft, welche im 17. und bis in die Mitte bes 18. Jahrhunderts hinein wenig von sich hören ließ, blühte erst gegen 1750 wieder auf, nachdem sich einflußreiche Männer ihrer wieder angenommen hatten. Das Fest ihres 300jährigen



Geftiftet von Obermeifter Leng (1838).

<sup>\*)</sup> Quelle: Burthardt, Geschichte ber löblichen Gingergesellschaft zu Pforzheim. 1901 Gebrudt bei Max Rlemm.

Bestehens im Jahre 1801 mar zugleich bas ihrer Neuorganisation als Wohlthätigfeitsverein. Durch die neuen Statuten vom Jahre 1836 wurde er dann als solcher vollends ausgebaut. Das Eintrittsgeld mit Einschluß bes Legegelbes - ber Beitrag jum Brudermahle — wurde für das 1. Jahr auf 3 fl. festgesett. Die Befellschaft sollte beständig von 2 Obermeistern geleitet werden, von benen jedes Jahr einer zu mählen mar. Jedem Leichenbegangnis eines Mitgliedes hatte ein Drittel aller Mitglieder anzuwohnen. Wer ohne triftigen Grund fehlte, zahlte 24 Rrz. Strafe. Borftand konnte bedürftigen Mitgliedern oder andern murbigen Armen 3—5 fl. aus der Gesellschaftskasse bewilligen. Jede Witwe eines verstorbenen Mitgliedes erhielt 20 fl. als Benefizium. Ginen lebhaften Impuls verlieh dem Gefellschaftsleben der Direktor ber Beil- und Bflegeanstalt, Bofrat Dr. Müller, als Chermeifter. Auf jeinen Antrag bewilligte die Generalversammlung zum Bau eines Leichenhauses — im Friedhof an der Bahn — zunächst 300 fl. Auf eine von der Singergefellschaft 1850 in Umlauf gesehte Sammelliste murden 5386 fl. gezeichnet. Davon erhielt bas städt. Waisenhaus 2700 fl., der Rest wurde jum Leichenhallefonds geschlagen, der im Jahre 1862 mit 3812 fl. dem Stadtrat übergeben werden konnte. So ging aus ber Singergefellschaft die Initiative gur Erstellung einer Leichenhalle und gur Gründung eines Waifenhauses hervor. Auch späterhin murden bem Baifenhaus von der Gesellschaft noch namhafte Zuwendungen gemacht. Wie in den Hungerjahren 1816 17, so ließ fie es sich auch in den Jahren der Not von 1847 bis in die Mitte der 50er Jahre auf jede Weise angelegen sein, nach Kräften die Not der armen Leute zu lindern. 3m Kriege 1870,71 spendete fie zur Weihnachtszeit jedem im Felde stehenden Pforzheimer Krieger 5 fl. als Christfindchen, im gangen 1654,29 Mf.

In der Generalversammlung vom 5. Januar 1890 legte Obermeister Fees der Generalversammlung einen neuen Statutenentwurf vor, der einstimmige Annahme fand. Darin wurde festgesetzt, daß der Zweck der Löbl. Singergesellschaft ist:

- a. Beteiligung einer Anzahl von 40 Mitgliedern bei der Beerdigung eines in hiefiger Stadt mit Tod abgegangenen Mitgliedes, sofern Fußbegleitung stattfindet;
- b. den Hinterbliebenen eines verstorbenen Gesellschaftsmitgliedes das Sterbegeld von fünfzig Mark zur Bestreitung ber Leichenkosten auszuzahlen;
- c. alljährlich eine von dem Vorstande beantragte und von der Generalversammlung bewilligte Summe Geldes an eine Anzahl würdiger Armen und Notleidenden hiesiger Stadt zu verteilen;

d. zu außergewöhnlichen wohlthätigen Zwecken einmalige Beitrage mit Genehmigung der Generalversammlung zu leisten. Mitglied kann jeder Einwohner driftlichen Bekenntnisses mit gutem, ehrenhaften Ruf nach zurückgelegtem 25. Lebensjahr werden.

Die Aufnahmegebühren betragen vom 25.—30. Lebensjahre 5 Mt., vom 30.—35. 6 Mt., vom 35.—40. 7 Mt., vom 40.—45. 8 Mt., vom 45.—50. 9 Mt., vom 50.—60. Lebensjahr 12 Mart.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 2 Mark. Der Borftand besteht aus ben beiben Obermeistern, bem Säckelmeister, zehn weiteren Bereinsmitgliedern.



Familien: Wappen von Christof Rienle (1733).



Bon Rirchenrat Rummer (?)

Nach Erledigung der Tagesordnung der am ersten Sonntag im Januar abzuhaltenden Generalversammlung wird die seit Bestehen der Gesellschaft übliche religiöse Feier von dem vom Borstande hierzu ernannten Geistlichen, der Mitglied der Geselschaft sein muß, abgehalten, nach welcher ein gemeinschaftliches Mahl eingenommen wird. Die Bereinskasse leistet hierzu für jedes daran teilnehmende Mitglied den Beitrag von einer Mark.



Wappen der Familie Nüzelberger. (Gestisstet von Emeran Rüzelberger.)

Die Singergesellschaft besitzt ein 1701 angelegtes, in Schweinsleder gebundenes Stammbuch mit dem Titelblatt: "Pforzheimb
Stamm-Buch, Einer Löbl. Singergesellschaft Anno 1701. In
diesem Buche sind die "Ordnung und Punkten" und die Namen
der alljährlich aufgenommenen Mitglieder verzeichnet, ebenso die
Bersammlungsbeschlüsse. Manche Mitglieder verewigten sich darin
durch symbolische Zeichnungen, ihr Familienwappen oder durch
entsprechende Sentenzen. So sinden sich in dem Stammbuche Zeichnungen von Maler Möller, die Wappen der Familien Kienle und
Nüßelberger, eine Malerei des Obermeister Lenz mit Sinnspruch,
gemalt von Möller, ein Gedenkblatt des Obermeisters Christoph
Becker, das alte Schloß in Pforzheim darstellend.

Die Summe aller seit 1813 gewährten Unterstützungen beträgt 51 797,77 Mark. Die Mitgliederzahl steht auf 913. Obermeister waren im Berlause des Jahrhunderts; Dittus, Spezial Herr, Prorestor Dreutel, Verwalter Lenz, Medizinalrat Dr. Müller, Bürgermeister Zerrenner, Ch. Becker, Gruner, Lenz, Fritz Dillmann, hermann Schober (seit 1874), Rektor Fees.



Gewidmet von Fabrifant Bilhelm Rampf. († 1866.)

#### Die Beft in Pforgheim. (1501.)

Bon Eduard Brauer.

Der als Dichter bestens bekannte Amtmann Eduard Brauer, Bater bes heutigen badischen Staatsministers v. Brauer, veröffentlichte im Jahre 1844 in der "Deutschen Chronik" Rr. 18 folgende ergreifende Schilderung der Best in Pforzheim und der opfermutigen Thatigkeit der Singergesellschaft:

Welch' Lärmen, welch' Gebränge Stört Pforzheims Morgenruh? Was treibt in bunter Menge Das Volf dem Rathaus zu? D wär' es nie gesprochen Das schauervolle Wort: "Die Pest ist ausgebrochen!" So tönt's von Ort zu Ort. Geute rot — Worgen tot — Wiff uns, Herr, in der letten Not! Und wendelt im goldenen Licht, Gedenke des Todes, der Christenpslicht!

O Leid! In jedem Hause Herrscht Klag' und Senfzen bald; Die Würgerin, die grause, Berschont nicht jung, nicht alt; Das Kind, den frast gen Gatten, Das Weid im Schönheitsglanz, Den Greis, den altersmatten, Die Braut im Myrthenkranz. Heute rot — Worgen tot — Hilf uns, Herr, in der letten Not! Und wer noch wandelt im goldenen Licht, Gedenke des Todes, der Christenpssicht!

Verodet steh'n die Straßen, Es schweigt der Arbeit Schall, Tes hirten munt'res Blasen, Gelang und Pertschenknall; Die Stadt Glod' hort man hallen, Ter Nonnen Magepialm, Viel hundert Opfer fallen Ach, wie des Grases Halm. Hente rot --Morgen tot --Hill uns, Herr, in der letten Not! Und wer noch wandelt im goldenen Licht, Gebenke des Todes, der Christenpflicht!

Der Kirchhof wird zu enge, Er sträubt sich mehr und mehr, Der Toten schwere Menge Zu sassen nach Begehr; Am Wege, vor den Thüren, däuft sich der Leichen Jahl. Rein Mensch will sie beruhren, Es steigt die Angst und Dual. Deute rot — Morgen tot — Wissen wer noch wandelt im goldenen Licht,

Gebente bes Tobes, ber Chriftenpflicht!

Ter Bruber flieht die Schwester,
Ten herrn das Hausgesind,
Ten Freund der Freund, sein bester,
Tie Mutter selbst ihr Rind.
Gesprengt sind alle Bande
Ter Sitte, der Ratur;
Wer übt noch Macht im Lande?
Tie Pest ist herrin nur!
Houte rot
Worgen tot
Hölf uns, herr, in der lesten Rot!
Und wer noch wandelt im goldenen
Licht,
Gedenke des Todes, der Christenpstat!

Derweil nun, peftgepeinigt, Die Stadt voll Jammers war, Sat Rates sich vereinigt Bon Burgern eine Schar Und glaubensstart geichlossen Den eblen Singerbund; Biel wacere Gildgenossen Gelobten sich zur Stund: "Was auch droht, Dual und Tod, Raft lindern uns der Kranken Rot Und wer noch wandelt im goldenen Licht, Gedenke des Todes, der Christenpflicht!" So führten sie mit Singen Ihr Amt, ber Stadt zum Beil, So Bohen als Geringen Ward hiff' und Troft zuteil; Die Lieb' und Treue fehrte zurud in's Thal ber Enz, llnd Gott im himmel wehrte

Dem Grimm ber Bestilenz. Horgen tot — Rorgen tot — Silf dem Rächsten nach Gottes Gebot, Wer weiß, wann die Not in's Hous dir bricht? Gebenke des Todes, der Christenpslicht!

#### Das Belendinngswefen.\*)

Del - Gas -- Eleftrigitat.

Am 1. Rovember 1817 wurde das Stadtamt Pforzheim angewiesen, die unumgänglich notwendige Straßenbeleuchtung daselbst einzusuhren mit besonderer Berücksichtigung auf den Markt und die Brotsinger Traubgasse. Am 10. August 1818 zeigte der Magistrat dem Pforzheimer Stadtante an, daß die zur Besleuchtung der Hauptstraßen erforderlichen Laternen, nach dem Muster derer von Karlsruhe nun fertiggestellt seien und daß jeht weitere Borrichtungen getroffen würden, so daß es keinen Anstand niehr gebe, diesen Polizeigegenstand einzussuhren, wenn die Zeit der Beleuchtung gekommen sei. \*\*)

Bon der alten, dusteren Celbeleuchtung Bjorzheims tonnen wir uns heute noch annahernd einen Begriff machen an den alten Straßenlaternen, wie sie noch in einzelnen Iteinen Stadten Badens und Schwabens bestehen. Bor hundert Jahren hielt man sie für einen ungewöhnlichen Fortschritt, wenn nicht gar fur Lurus, heute wurde wohl schwerlich jemand damit zufrieden sein. Die alte Bepsolampel mit ihrem übelriechenden Qualm, die dem Rienspan gegenüber immerhin einen gewaltigen Fortschritt bedeutete, war auch das Besleuchtungsmaterial der Wohnungen, ihm folgte in den 60er Jahren das freundsliche Erdöllicht.

Im Jahre 1853 fand man die alte Straßenbeleuchtung allmählich wieder "sehr mangelhaft und ungenügend". Der Borgang anderer Stadte ließ auch in Pforzheim den Wunich auftommen, "an Stelle der trüben, oft nichts als den Ramen enthaltenden Delbeleuchtung" — Gaslicht einzufuhren. Besonders von den schon zahlreichen Fabriten, in denen wahrend mehrerer Stunden der Winterabende Dellampen gebrannt werden mußten, wurde dieser Rifstand sehr

<sup>\*) (</sup>Benerallandesarchiv, "Biorzheimer Beobachter", Jahresberichte ber Sandelsfammer.

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Gingabe ber Staatsbeamten von 1821 erfahren mir, bak Pforzheim durchaus nicht "in die Rategorie einer allgemeinen und vollständigen Beleuchtungsanstalt" gebore. Man habe blos die Sauptstraßen mit Laternen verfeben, erftere feien febr eng gebaut und die Beleuchtung fei hauptsachlich ber burchreisenden Gremben megen eingeführt worden. Diese mußten aber ein nicht unbetraditliches Brudengelb bezahlen und fo durften fie nun auch ber fatalen hiefigen vokalitat" willen mit Recht verlangen, daß bei ihrer nachtlichen Durchreife die gar ju engen und ftodfinfteren hauptftragen menigftens fo beleuchtet murben, daß man nicht Gefahr laufe, ju verungluden. Den bier wohnenden Staatodienern aber nube dies wenig ober nichts, weil fie und ihre Familienangehorigen, um fich nicht einem Unfall auszusepen, in den andern vielen unbeleuchteten Rebengaffen doch ftets genotigt feien, ihre eigenen Laternen mitzunehmen. Heberhaupt verlange Bforgheim an Beleuchtungstoften weit höhere Sape als die beiden Refidenzen Rarloruhe und Mannheim. Unterzeichnet mar Dieje Betition von Holf v. Blittersdorf, E. Solzhauer, Crecelius, Gerftner, Braunstein, Bfr. Rilian, Frommel, Proreftor Gerbel und Gifenlohr.

empfunden, und ber Blan, Gas einzuführen wie in ben Rachbarftabten, fanb lebhaften Beifall. Die Befiter bes Sammerwerte, Gebrüder Bendifer, erflarten fich bereit, die Beleuchtung einzufuhren, wenn ihnen die Stadtgemeinde bie Beleuchtung der Stragen und Blage, fowie ihrer Gebaude mittels Leuchtgas auf die Dauer von 30 Jahren übertrage und fich fur diefe Beit verbindlich mache, feiner anderen Berfon die Benühung bes Gemeindeeigentums gur Anlage von Basbeleuchtungsanftalten ju geftatten. Die Gebruder Bendifer verpflichteten fich bagegen, die jur Fabrifation bes Gafes notigen Gebaube, fowie ben gangen Beleuchtungeapparat auf eigene Roften berguftellen, ben Betriebeaufwand zu tragen und ben Privaten, welche bie Zuleitung von Gas in ibre Saufer munichten, folches um einen beftimmten Breis abzulaffen. Ran legte sich anfangs die Frage vor, ob nicht Pforzheim, wie z. B. Wannheim und Freiburg, bas Unternehmen auf eigene Roften bauen follte, um es entwed er felbft ju betreiben ober in Bacht ju geben; aber man tam bann aus verichiebenen Grunden wieber bavon ab. Die Berhaltniffe ber genannten Stadte waren von denen Bforzheime febr verschieben; sowohl nach Ginwohnerzahl als auch nach ihrem Berkehr ericbienen jene viel größer, mahrend Bforzbeim, abgesehen vom Fabritwesen, sich noch als kleiner Ort barstellte. Der Bedarf an öffentlichen Lichtern mar in jenen Stadten beshalb viel bedeutenber als in Pforzheim. Mannheim hatte beren 660, Pforzheim brauchte nur 100. Die Abgabe von Privatlichtern betrug hier etwa 800, davon entfielen jedoch 600 auf die Bijouteriefabriten. Dann aber fürchtete man auch nicht ohne Grund Die Rrifis in ber Bijouteriebranche, etwa durch Rriege ober Achnliches, mas bann fcwere Berlufte fur bas Unternehmen bedeuten murbe, und benen fic Die Gemeinde um fo weniger aussepen wollte, ale folche leicht in eine Beit fallen fonnte, welche ohnedies viele Opfer von ber Stadtverwaltung forberte. Auch war die Finanglage ber Stadt in jene Zeit burchaus nicht glangend. Wafferleitung und Stragenpflafterung erforderten bedeutende pefuniare Opfer; Schulden mußten gemacht werden, und wollte man den Rredit ber Stadt nicht noch mehr anstrengen — denn fur die Gasanlage wären mindestens 50 (MA) (Bulben nötig gewesen - fo mußte man bas Projeft andere ausfuhren laffen. Die Gebruder Bendifer wollten holgas einführen, beffen Benugung damals noch neu und wenig ausgebeutet mar. Die Gaspreise wurden fur die Strafenflamme mit 1200 Brennftunden ju 4 1/2 Rubitfuß auf jahrlich 20 Gulben fefigesest. Gur 1000 Aubiffuß Gas, welches ju Lichtern in ben ftadtifchen Gebauben abgegeben murbe, betrug ber Preis 6 Gulben (1 cb m 36 Pf.) Gur bas gleiche Quantum an Private 6 fl. 30 Rry. Die Gemeinde mußte fur 57-60 ber trubften Dellaternen jahrlich 900-1000 fl. auf Die Stragenbeleuchtung verwenden, fehr hanfig aber infolge bes ichlechten Materials auch 1200 -1400 fl. Allerdings erwuchs bei Leuchtgas ein Mehraufwand, ba man bei 100 (Sastichtern 2000) Mart aufwenden mußte. Gerner murbe beftimmt, daß auch in ber Beit vom Mai bis September, ba fruber bie Laternen nicht brannten, beleuchtet werden muffe. Wahrend Rarierube und Baden, welche Stadte in abuliden Bertragsverhaltniffen ftanden, den Rud: und Antauf bes Werfes nach abgelaufener Bertragszeit in Betracht zogen, entichloß fic Pfortheim ein berartiges Abtommen nicht ju treffen. Bohl murbe im Bertrag ber Rauf ermahnt, aber ohne alle Geftienung bes Preifes. Much bie Grage megen eines ju ftipulierenden Hudfauforechtes murbe nicht meiter in Betracht gesogen, ba fic bie Barteien uber ben Breis nicht einigen fonnten. Das einzige Recht, welches fich die Behorde vorbehielt. mar, bei nachlaffigen Ange ftellten von den Unternehmern deren alsbaldige Entlaffung verlangen gu burfen.

Echon Ende der fiebziger Jahre murben mit der Firma Bendiser Unterhandlungen gevilogen wegen der Nebernahme des Gaswerts in stadt. Regie. Im August 1880 gerichtugen sich dieselben und die Firma erklärte nach Ablauf des Bertrags (31. Dezember 1883) auf fernere Gaslieferungen verzichten zu muffen.") Am 1. Januar 1884 ging nach langen schwierigen Berhandlungen sodann das Bert um 300000 Mt. in die städtische Berwaltung über. 3m felben Jahre wurde ein zweiter, 1892 ein britter Gasbehalter gebaut. Das Wert hat fich seitbem stetig vergrößert, namentlich auch durch Abgabe von Arbeitsgas fur die seitbem aufgekommenen, aber seit der Berwendung elettrischer Kraft wieber teilweise außer (Bebrauch gesetten Gasmotore.

Das Pforzheimer ftabt, Gaswert erzeugte 1900 eine Gefamtgasmenge von 5 170 500 cbm (1899: 4 750 000 cbm), davon murden verwendet: \*\*)

| für Stragenbeleuchtung         | 243 984   | cbm | _ | 4,72%     |
|--------------------------------|-----------|-----|---|-----------|
| " Beleuchtung und Lötzwede     | 2540614   |     | = | 49,14 "   |
| " Beizung und technische 3mede | 1 993 199 |     | = | 88,55 "   |
| " Selbstverbrauch              | 114 595   |     | = | 2,21 "    |
| " als Berluft zu betrachten    | 278 108   |     | - | 5,88 "    |
|                                | 5 170 500 | cbm | = | 100,000/0 |

Der Rohlenverbrauch belief fich 1900 auf 18250 Tonnen (1899: 16 619,8 Tonnen).

Der Abfat von Cote und Staub betrug im Jahre 1900: 7896 Tonnen (1899: 7846 Zonnen).

An Theer murben erzeugt 1900: 938 Tonnen (1899: 851 Tonnen). Das Gaswaffer lieferte einen Ertrag von Mt. 23 420 .-- (1899: 9Rf. 15 151.—).

Die Strafenbeleuchtung erfolgte burch 718 Strafenlaternen (1899: 644) infl. Brösingen.

Die Bahl ber Gasmeffer betrug Enbe 1900: 8222 (1899: 7111). An Gasmefferstammen wurden 1900 gezählt: 59 540 (1899: 52 587). An Maschinen waren vorhanden 1900: 397 Pferdestärten in 79 Maschinen

(1899: 288 Pferbeftarten in 82 Majdinen),

Da ber Gastonfum über Erwarten rafch jugenommen hat, daß bie Leiftungefähigfeit bes Gaswertes nicht mehr ausreichte, fo errichtete bie Stadt im Laufe bes Jahres 1900 eine Baffergasanftalt. Die Anlagetoften berfelben waren auf 212 000 Mt. berechnet, beffen Brobuttion auf minbeftens 10 000 cbm taglich bemeffen.

#### \*\*) Der Gaspreis für ben chm beträgt in:

|            | Leuchtgas | Heizgas |
|------------|-----------|---------|
| Rarloruhe  | 18 ¥f.    | 12 91.  |
| Mannheim   | 18        | 12      |
| Pforzheim  | 16        | 12      |
| Freiburg   | 20 ,      | 14      |
| Beidelberg | 20 "      | 15      |
| Turlach "  | 25        | 20      |
| Offenburg  | 18 🖫      | 12 "    |
| Bruchfal   | 22        | 17 🗒    |
| Ronftanz   | 28 🖁      | 18      |

<sup>\*)</sup> Auf Grund einer von den herren August Rapfer, Dr. Abolf Richter und Theodor Schober angestellten Berechnung mußte die Firma Bendifer den Ronfumenten eine gang betrachtliche Summe gurudgablen, welche irrtumlicherweise burch einen ju hoben Breisanschlag bes (Hafes gegenüber ber vertrags: mäßigen Geftstellung erhoben worben war.

#### Das Elektrizitätswerk.\*)

Das erste städtische Gaswerk, zu welchem die Borarbeiten gleich nach Beendigung der Frankfurter elektrischen Ausstellung in Angriff genommen wurden, ist im Oktober 1894 dem Betriebe übergeben worden. Es lag am Enzstusse unterhalb der Stadt neben dem städtischen Gaswerk und arbeitete mit einer 150 pserdigen Dampsmaschine, sowie einem 120pserdigen Gasmotor als Reserve. Die Stromlieserung von dem Maschinenhause nach der 1,6 km entfernten Unterstation im Keller des Rathauses geschah durch 2 Gleichstromdynamomaschinen von 25 und 40 Kilowatt bei einer Spannung von 225 dis 300 Bolt mittelst Zweileiterssystems. Im Rathaus befand sich ein Aksumulator sur zweimal 110 Bolt von 644 dis 870 Amperestunden Kapazität dei 3 dis 4 stündiger Entladung und von dort aus wurde der Strom nach dem Dreileitersystem den verschiedenen Anschlußstellen der Stadt

zugeführt.

Mit Rücksicht auf die beisviellos rasche Bermehrung der Unschluffe, besonders nach Besten und Guden bin, sowie in Rudficht auf die Thatfache, daß burch die biden Leitungsbrahte auf dem weiten Wege viel Kraft verloren ging, kam man auf den Gedanken, im Westen der Stadt eine fleinere Kraftstation mit Affumulatorenbatterie zu errichten. Aus bieser Idee heraus ergab sich der 1897 ausgeführte Plan zur Berlegung der ganzen Unftalt. Gin neues Wert im Bentrum der Stadt murbe errichtet, an Stelle ber ehemaligen Rompagnie-Sägmuble, zu bem bie überaus günftig gelegenen Wafferkräfte Pforzheims (neben aus: reichender Dampfreserve) ausgenutt werden. Es arbeitet mit einer stehenden Dampfdynamo, 180—225 PS Leistung (133 Kw.), einer Lokomobile (aus dem ersten Werk) von 150 PS mit 2 durch Riemen angetriebene Dynamos à 53 Kw. 2 Turbinen von ie 134 Pferdefräften maximaler Leistung, zum Antriebe von je 1 Dynamo von 86 Kw., einer weiteren Dampfdynamo von 250-300 PS (210 Kw.) Für die Dampfdynamo liefern zwei Tenbrink-Batteriefessel von je 140 qm Beizstäche den nötigen Dampf. Gine Affumulatoren-Batterie, Suftem Tudor, für 576 maximaler 3 ftündiger Entladestromstärke bei 1728 Ampereftunden Rapazität.

Die Leitungsführung geschieht im Dreileiterspstem teils mit Rabeln unter dem Straßenpflaster, teils oberirdisch auf Masten an Hauss und Dachständern. Die elekrische Betriebskraft sindet immer mehr Eingang (der Zuwachs für jedes Jahr betrug durch schnittlich etwa 30% o des vorangegangenen Jahres, 1898 sogar 40%,), weil dieselbe sich gerade für den intermittierenden Betrieb

<sup>\*)</sup> Sandelstammerbericht 1899, 1900.

der Ebelmetallindustrie eignet. Aus demselben Grunde ist die Berwendung derselben bei Schreinern, Glasern und Meggern in stetem Bachsen begriffen.

Die Borteile des elektrischen Betriebes haben verschiedene größere Fabriken veranlaßt, sich eigene Anlagen zu beschaffen, deren Anschluß an das städtische Werk weder für dieses noch für jene wünschenswert gewesen wäre.

Das Pjorzheimer Elektrizitätswerk hat durch Anschluß kleinerer und mittlerer Betriebe einen Umfang erreicht, daß es auf Anschluß größerer Fabriken nicht zu restektieren braucht.

Der Stand pro 31. Dezember 1900 ift:

```
Glüblamven = 272 Abnehmer.
10 NK. = 868 Stüd à 35 Watt = 30 Kw.
16
       = 3672
                      55
                              = 202
25
       = 1068
                      88
                                  94
                   " 110
       = 320
32
                              = 35
         5328 Stück mit
                                 361 Kw.
       - 7220 Lampen à 16 NK.
```

Bogenlampen: 32 Ubnehmer mit 186 Bogenlampen. Glettromotoren: 1278 Stud von 1/15- 20 Pferbeftärten.

Die Pforzheimer Zentrale gehört bereits zu ben größeren Gleftrizitätswerken Deutschlands.

# Die Pforgheimer Bafferleitung.\*)

Bu Anfang des Jahrhunderts wurde das Trinkwasser aus Rohrs und Bumpbrunnen geholt. Rebst dem Schloßbrunnen gab es in der Stadt 5 öffentliche fließende Brunnen und 7 in Brivathausern. Für die fließenden Brunnen waren 4 Leitungen vorhanden: 1. die eigentliche Stadtbrunnenleitung, welche ihre Luelle im Würmt dal hatte. Sie zog drei mal unter und zwei mal über der Burm hinweg und war daher dem Trudwerden dei Regenwetter und dem Eingefrieren in kalten Wintern leicht ausgesetzt. Bon dieser Leitung wurden die Brunnen in der Brößinger Vorstadt, in der Brößinger Gasse, auf bem Markt und in der Trankgasse gespeist. An der Quelle war das Wasser vortresssich. Eine andere gesaßte Quelle besand sich 1/2 Stunde weiter oben im Kurmthal. Der Schloßbrunnen erhielt sein Wasser aus einer Quelle im Enzthale, von wo auch Prößingen sein Trinkwasser erhielt. Der Sankt Georgenbrunnen lag an der St. Georgensteige. Sein Wasser wurde in vielen Hausern als besonders gesund und heilkrastig gebraucht. Es war als blutreinigend empschlen, da es die Arche auf die Haus treiben und wieder heilen sollte. Tie vierte, die alte Schloßbrunnenleitung bekam ihr Rasser aus der Enz. Ta diese aber immer weiter sublich oder auf die rechte Seite adwich, sich ihr Fall dadurch verminderte und man mit dem Auffanggraben am User immer höher gehen mußte, so erreichte man endlich die wurttembergische Krenze, wodurch es nicht mehr möglich wurde, das Wasser auf den höchsten Kunsten. Diese Brunnenleitung

<sup>\*)</sup> Roller, Generallandesarchiv, "Beobachter" und "Anzeiger".

wurde vom Domanenarar der Stadt überlaffen und ihr Baffer in die Stadtbrunnenleitung geleitet. Bei trodener Bitterung verfagte die Leitung und die Klage um Baffer dauerte bis zur Erneuerung und Erweiterung der Leitung.

Pumpbrunnen bestanden zu jener Zeit etliche 30; sie waren allen Bierteln der Stadt gleichmäßig zugeteilt. Einer besand sich vor dem Schneider Beng'ichen Saus, einer, der jest noch besteht, in der Altstadt (vor dem Amtshaus), einer vor dem alten Schulhaus, einer am Schloßberg und einer im Irrenhaus.

Da biese alte Wasserleitung\*\*) ben Bedürfnissen der Stadt nicht mehr ausreichte und durch das Sociwasser von 1824 teilweise zerstört worden war, sollte 1825 eine neue Leitung angelegt werden. Plan und Rostenüberschlag dazu lieferte Mechaniter Haberstroh. Es waren hiernach 14 243 fl. erforderlich; 8000 fl. sollten durch Abgabe von Rohren an Private gedeckt, der Rest durch Amortisation aufgebracht werden. Indessen reichte die vorgesehene Summe von 8000 fl., da man sich mit der Erneuerung und Erweiterung der Bröhinger Leitung begnügte Gine von Großt. Masser: und Straßenbauinspektion in Karlsruhe entworsene und von Ingenieurpraktisant Gerstner ausgefuhrte gründzliche Erneuerung der Wasserleitung im Enzthale wurde in den Jahren 1852 und 1853 ausgeführt.

Im Februar 1864 wurde neuerdings eine Bergrößerung der Wasierleitung nötig. Man ließ den österreichischen Quellenfinder und Bergingenieur Gennoch, technischen Direktor einer (Vesellschaft für Wasserversorgung, nach Pforzheim kommen zur Aufsuchung neuer Quellen für gutes Trinkwasier. Er bezeichnete von dem Lagerplat des Bahnhofes deim (Vastkof zum "Grunen Gos" aus eine Stelle rechts beim Eintritt des unteren Tiergartenweges in den Wald, als einzige Stelle, wo mit Sicherheit gutes Quellwasser in genügender Menge erschlossen werden, welche daselbst unter (Varantie dieser (Vesellschaft vorgenommen wurden, waren indes total erfolglos, da nur weniges unbrauchbares Sickerwasser vorgefunden wurde. In einem der (Vesellschaft angehängten Prozes mußte diese der Stadt eine entsprechende Entschädigungsjumme entrichten.

Die alte Brobinger Leitung speiste 1894 bier 6 laufende Brunnen, sowie 32 Brunnen in Brivatgebauben. Sie besteht aus einer in geringem Abstand vom Enzbett angelegten Brunnenstube, deren Fundamente unter die Sohle bes Flusses hinabreichen.

Die quantitative und gesundheitliche Unzulänglichkeit der Leitung liek die Stadtverwaltung schon jest auf die Anlage einer neuen Leitung bedacht sein. Es wurden im Dezember 1865 von der Stadt die Größelthalquellen angekauft, welche eine tagliche Bassermenge von 43 000 Aubiksuß oder RARD Shm = 12 000 Sektoliter liekerte. Die Größelthalsagmuble wurde 1874 sur 80 000 fl. angekauft und die Liekerung an Robren, nebst deren Legung und Berdichtung, sowie alle zur Basserveriorgung nötigen Gegenstände und Ardeiten der Firma Gedr. Bendiser um den Preis von 88 000 fl. übertragen. Die Leitung des Berkes war dem Stuttgarter Baudirektor v. Edmann zugewiesen worden.

Die Quellen liefern im Mittel 50—60 Sekundenliter Baffer aus Buntsandsteinfelsen, geben aber in trodenster zeit bis auf das halbe Quantum gurud. Das Kaifer ist nahezu chemisch rein (ca. 1 deutscher hartegrad), also ganz vorzuglich geeignet fur die meisten gewerblichen Zwede; auch ist es frich und flar und bet der Burgerichait um so bober geschapt, als es ganz unter naturtichem Drucke beisteigt. Schon zu Ansang des letten Jahrebuts batte sich indesien bei der stets wachsenden Einwohnerzahl in trodenen Zeiten, im

<sup>\*\*)</sup> Plane, auf welchen biefe alteste Leitung unter ber Pfortbeimer Bleiche, welche fich von ber jenigen Ranalitrafie bis gur Schiefbausftraße er stredte, eingezeichnet mar, burften jest noch auf bem Rathause gu finden fein.

benen ber Bafferverbrauch ein Maximum, bas Quellenergebnis aber ein Minimum ift. Baffermangel eingestellt und die ftabtifche Bermaltung veranlaft. fic nach neuen Bafferbezugequellen umgufeben. Begen ber technifden Behandlung biefer Angelegenheit wendete fich ber Stadtrat im Jahre 1890 an Brof. Dr. Lueger in Stuttgart. Der nachstliegenden Lojung ber Frage -Faffung und Zuleitung weiteren Quellmaffers unter natürlichem Drud aus murttembergifdem Gebiete - ftellten fich Schwierigleiten entgegen; auf bab. Gebiete maren Quellen in entsprechender Sobenlage und mit bem erforderlichen Bafferquantum nicht vorhanden. Der Sachverftanbige ichlug baber unter ausführlicher Darlegung ber hydrologischen Berhaltniffe vor, Grundwaffer aufjufuchen und jur Dedung ber weiteren Bedürfniffe ju verwenden. Bunachft wurde eine Orientierung erreicht durch die auf feinen Rat im Jahre 1891 beschloffene, im Juni 1892 vollendete Tiefbohrung auf Grundwaffer in der Rabe bes Pforzheimer Schlachthaufes; man fand 33 Meter unter Terrain und 26 Meter unter Felsoberflache einen reichhaltigen, im Buntfanbfteingebirge verlaufenben Grundmafferstrom, ber ein gutes, nabezu batterienfreies Trintmaffer lieferte. Durch biefen Erfolg angeregt, erbohrte bas Bayerifche Braubaus auf dem füdlichen Ufer ber Eng ebenfalls eine Wafferquelle, beren Spiegel ca. 2 Meter bober liegt, ale jener ber erften Bobrung beim Schlachthaufe; bas gefundene Baffer mar tabellos. Gine britte Bobrung unternahm sodann 1894 wieder die Stadt; man erzielte mit berfelben im städtischen Bauhofe aus einem 35 Meter tiefen Bohrloche ein nachhaltiges Quantum von 20 Sefundenliter guten Trintmaffers, das mittels eines im gleichen Jahre noch aufgeftellten provisorischen Bumpwertes der ftadtischen, bereits an empfinblichem Waffermangel leibenben Berforgung bienftbar gemacht wurbe. Die Spiegellage ber 8 ebenerwähnten gebohrten Brunnen erwiesen eine ziemlich genaue, nach Rorden gerichtete, in der Tiefe von ca. 80 Meter unter Thals sohle verlaufende Grundwafferströmung, die aus dem Stadtwalde (Sagenschieß) bertommt und fowohl badurch, daß in biefem ca. 2000 hettar umfaffenden Baldgebiete die Reteorwaffer nahezu gang in den Untergrund verfinken, als auch burch die geognostischen Berhaltniffe: eine große, von Brof. Dr. v. Ed in Stuttgart nachgewiesene, in ber Richtung Dit : Rord : Dit verlaufene Berwerfung, ftartes nördliches Gallen bes Buntfandsteingebirges und Wiebers verflachen ber Schichten im Engthal bei Pforzheim, fich erklart. Ueber ben ftarfflöftigen Buntfandfteinfelfen, die Trager des in dem Tiefftrom bei Bforge beim bewegten Grundwaffere find, befindet fich in 10-15 Meter Rachtigkeit undurchlaffiges Gebirge (reiche thonhaltige ungerfluftete Sandfteine und Schieferthon), das die Unterlage bezw. undurchlaffige Schicht fur ein zweites Bafferftodwert bilbet, bas einen oberen Strom mit einer, von bem Tiefftrom wefentlich verschiedenen und unabhangigen Spiegellage barftellt. Das Waffer bes Tiefftroms zeigt etwa 10 -13 beutsche Sartegrade, berrührend von ber Mufdelfaltuberlagerung im Sagenichiefwald und nabeju tonftante Temperatur (8,5 - 9 ° R.); ber obere Strom fuhrt reiches, aber für Bafferverforgung weniger geeignetes Waffer, in welchem fich bie Wirtungen ber ftarten Beflebelung bes Einzugsgebietes geltend machen. Bufolge verschiebener An-regungen aus ber Burgerschaft, die im allgemeinen ben Bunich hatte, auch aus der kunftigen Bezugsquelle ein dem Größelthalwaffer abnilch weiches Baffer möglichst unter naturlichem Druck beifließend zu erhalten, sind sodann im oberen Engthal bei Reuenburg, sowie im Wurmthal noch 4 weitere Bohrungen nach Waffer vorgenommen worden. Sie waren samtlich insofern erfolglos, als fic bas Gebirge überall als thoniger, wenig gerflufteter Bunt: fandstein erwies, ber größere Wafferbewegungen in ber Tiefe, beziehungsweise größere Entnahmen an einer Stelle nicht julaft. Rach Beendigung biefer Berfuce (1896) murben am Guge bes Friedrichsberges bezw. am Balbrand bes Sagenschieß 7 Bohrlocher in ben Tiefquellenstrom abgetieft, burch Bumpversuche im Februar und Mary 1898 bie Befamtergiebigfeit berfelben bis ju

100 Sefundenliter fesigestellt und hierauf eine Erweiterung des Wafferwerkes mit Hudficht auf 50 (M) Einwohner projettiert. Gin achtes Bohrloch in ben Gutinger Biefen tonitatierte, bag ber Tiefquellenstrom noch auf große Etreden thalabwarte in bedeutender Machtigfeit vorhanden ift, fo daß die Möglichkeit besteht, das Baffermert bann, wenn 50 000 Einwohner überschritten find, noch weiter auszuhauen. In der Sigung des Burgerausichuffes vom 1. August 1858 ift fodann bas Lueger'iche Brojeft ber Wafferwerfserweiterung - baffert auf funftlicher Wafferbebung - genehmigt und im wesentlichen mahrend bes folgenden Sahres ber Bau vollzogen worben. Es tonnen jest mit Silfe eines fehr ichon hergestellten Bumpwertes und unter Beiterbenungung ber Gronel thalquellen nicht nur die bestehende Stadt, sondern auch alle in Aussicht ge nommenen neuen Baugebiete mit Trinfmaffer verfeben werben. Dabet bienen Die Brokelthalquellen in ber Sauptfache gur Speifung ber bochitgelegenen Stadtteile, wodurch die Betriebofoften fur das Bumpmert, bas aus dem Tief quellenftrom fcopft, ju einem Minimum berabfinten. Der Baffermangel in für absehbare Beiten behoben, und es ift fogar bie Möglichfeit vorhanden, ber febr unter Baffermangel leibenden benachbarten Gemeinde Brötingen Baifer abzugeben.

#### Kanalisation und Slugkorrektion.

Gine burchgreifende Befferung ber Fluß- und bamit auch ber Gesundheitsverhältnisse wird die mit der Kanalisation ber Stadt Sand in Sand gehende Uferforreftion ber Eng und Nagold bringen. Die aus früheren Beiten vorhandenen Ranale mundeten entweder in Gewerbsbäche oder in das Borland der die Stadt durchziehenden Gluffe und gaben bisher Anlaß zu Beschwerden aller Art; für Reinigung und Spulung ber Kanale mar nicht geforgt.\*) Um genaue Borichriften fur Berbefferung bestehender und Berstellung neuer Ranale geben zu können, hat die städtische Berwaltung in den letten Jahren durch Professor Dr. Lueger in Stuttgart das Projekt für eine instematische Ranalisation ausarbeiten laffen, bas nach verschiedenen vergleichenden Studien - es handelte fich um die Entscheidung ob Schwemminftem ober Trenninitem, um die Ausmundung in die Eng oberhalb oder unterhalb Gutingen, um die Behandlung ber Abmaffer vor beren Austaß zc. — heute die Unterlage für alle neu anzulegenden Entwässerungen bildet. Es steht zu erwarten, daß in nachiter Beit ber unterfte wichtigfte Teil bes Ranalneges ausgebaut fein wird. Ebenjo wichtig als Wasserversorgung und Ranalisation maren für die Stadt die Maggabe jur Berhinderung der Heber schwemmungen durch die Gluffe Eng, Burm und Ragold und gur Befeitigung eines Teiles ber fanitar ichadlichen Gemerbebache und Wehre. Durch Berhandlungen mit der Großh Cberdireftion des Baffer: und Stragenbaues in Rarleruhe und das dankens.

<sup>\*)</sup> Am 18. August 1873 murde eine ftabtifiche Abfuhreinrichtung fur Facalftoffe errichtet und in regelmaßige Thatigfett gefest, wodurch einem großen Mißstand abgeholfen murde.

werte Entgegenkommen biefer Beborbe ift auch hier ein Projekt entstanden, das, zum Teile schon im Bollzuge begriffen, vorzüglich geeignet ift, bie Kronung ber wichtigen fanitaren Berbefferungen in Pforzheim zu bilden.\*) Die Gefamttoften belaufen fich auf 3,253,000 Mt. Sierzu erhalt bie Stadt einen Staatszuschuß von 900,000 Mt. unter ber Bebingung, baß bie Berichtigung der beiden Fluffe nach dem geprüften Blane in längstens 6 Jahren ausgeführt merde.

#### Zadanftalten. \*\*)

Bis jum Jahre 1812 war nur eine Babeanstalt in Pforzheim, und zwar im Burgerhofpital. Durch die unfreundliche, unzwedmagige Lage berfelben und da fie ohnehin dem hofpital jur ferneren Benupung juftand, suchte man burch Brivat-Beitrage in der Stadt den Fonds jur Errichtung einer entsprechenden Anstalt zusammenzubringen. Gin paffender Plat hierzu fand sich im Garten bes Traubenwirtes Dittler, welcher unmittelbar hinter beffen Birtschaftsgebauben in ber Brötinger Borftabt lag und an ben burch bie Stadt führenden Englanal stieß. Da Dittler vermöge seiner Birtschaftstonzession in der Lage mar, die Babebesucher in seinem Saufe oder Garten ju bewirten, nahm die Behörde fein Bedenten, die Sache ju genehmigen und zwar auf 12 Jahre, jedoch unter ber Bedingung, daß das frühere Bad im Sospitale weiter eriftieren follte. 3m Jahre 1826 wurde Dittlers Babelongeffion auf weitere 12 3abre erneuert, bas Befuch um ein ausschließliches Brivilegium aber abgelebnt.

3m herbste 1874 mußte die einzige private Badeanstalt wegen ju geringer Benützung eingeben.

Mit ben Boer Jahren trat auch hier eine Banblung jum Beffern ein; 1883 beschloß ein zum 3wede ber Erbauung einer Flußbabeanstalt gebilbetes Romitee eine folche oberhalb ber Ray'ichen Sagmuble fur die Summe von ca. 6000 Mart zu errichten, und Ende Juli 1884 murbe bie Frauenbabeanftalt am untern hammergraben eröffnet,

Bur Beit bestehen 1. Die städtische Babeanstalt am oberen Ruhlbach ; 2 bas Frauenbab in ber Ragold; 3. bas Madchenbad am unteren Muhlbach; 4. Die Mannerbadeanstalt auf der Insel. Im Freien darf gebadet werden 1. unterhalb des oberen hammerwehrs und in der Eng gegenüber dem Beifert'ichen Anwesen, sowie oberhalb bes Sammerwehrs (fur Anaben von 12-16 Jahren), fur Anaben bis ju 12 Jahren am fog. Duffiergumpen und am untern hammer. Daneben besteben viele private Babegelegenheiten, auch

<sup>\*)</sup> Eine größere Flugarbeit mar die Berftellung ber Ragolbforrettion vom Bleichwehr bis jur Auer Brude mit ber großen Ginbammung jum Schute ber Borftabt Seban, ebenso die Rorrettion ber Eng vom Bendijer'ichen Behr bis gur Robbrude. In fruberer Beit mar bas Englugbett an ber Stelle ber Roßbrude sehr enge, und bei hochwasser suchten die Fluten oft einen kurzeren Beg burch Garten und Biefen, beren Terrain jest bie Borftabt Seban einnimmt. Bei beiben Fluftarbeiten, mit beren Berftellung ber ftabt. Ingenieur Schmidle betraut mar, handelte es fich barum, bem hochwaffer burch Schaffung eines genügend breiten Flutraumes einen bequemen Abfluß zu verschaffen. Die Entfernung bee Gintenftein'ichen Wehrs, wodurch der Wafferspiegel bei ber Auer Brude bei hohem Wafferstand um 0,6 Meter gesenkt wurde, bat fich trefflich bewahrt und die hochwaffernot in der Au bedeutend gemindert.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Pforzheimer Beobachter" und "Angeiger", Abreftalenber.

in Badereien und ben meisten Hotels. Alle neueren Gebaube find mit Badereinrichtung versehen, und sehr viele Mieter von Bohnungen sehen neuerdings darauf, daß diese wohlthatige Sinrichtung nicht sehle. Das von Frau Jager Bitwe der Stadt zu diesem Zwede zugewiesene großartige Bermächtnis ermöglicht es letzterer, in Balde ein großes Bollsba d zu erstellen. Ein von der Stadt errichteter Bollsbadesonds verfügte durch die ihm alljährlich überwiesenen Ueberschüffe aus der Sparkasse im Jahre 1899 schon über ein Bermögen von 126,936 Mark. Die Erdauung des Bollsbades dürfte im nachsten Jahre (1902) bereits in Angriff genommen werden.

### Gierarite und Gierheilkunde.

Rach ben Ratsalten war 1824 Beyer erster Tierarzt ber Stadt. Borbem befasten sich die Schmiede mit der Tierheilkunde, die sie auch nach Anstellung des studierten und staatlich geprüften Arztes, allerdings heimlich, sortseten. Ein Schmied Holzhauer wurde um jene Zeit wegen Rurpsucherei verwarnt. Im Jahre 1836 fragt das Oberamt an, welchen Beitrag die Stadtgemeinde zur Besoldung eines Bezirkstierarztes geben würde. Der Ausschuß beschloß am 20. Juli 1836, keinen festen Beitrag zu leisten. Für das Anwohnen bei den 12 Biehmärkten erhielt er je 2 st. 30 Arz. und für die Fleischbeschau von der Kasse der Metgerinnung monatlich 3 st. 40 Arz. Die Stadtgemeinde erhöhte ihren Beitrag in diesem Jahre von 30 auf 48 fl., erhielt aber immer noch keinen Bezirkstierarzt. Als Tierarzt kam Ferdinand keller ungefähr um 1836 hierher und verblied die 1847; zeitweilig versah bessen Stelle Tierarzt Wendelin Ksisteren. Im Juni 1848 (der stadtische Juschuß betrug damals 140 st.) wurde Tierarzt Bauer von Abelsheim hier als Oberamtstierarzt angestellt. Er starb 1865. Sein Rachsolger war der Tierarzt und spätere Bezirkstierarzt Berner; er bezog 1885 == 2400 Rart. Im Jahre 1898 trat er in den Ruhestand, sührt aber die Stelle als Schlachthosvorstand weiter. Er erhielt den Titel Veterinärrat. Rachbem sein Rachsolger dink nach Rullheim verseth worden war, erhielt Bezirkstierarzt Steibing die hiesige Amtsstelle, welche er noch innehat.

Der Tierschnuberein wurde 1876 gegründet. Der Beitrag beläuft sich pro Jahr auf mindestens 1 Mark. Bu Beginn der 80er Jahre wurden Pramien ausgeseht für diejenigen Pforzheimer Mehger, welche sich bei Tötung schwerer Schlachttiere der Sigmund'schen Schuhmaste bedienten und für solche Ausschen und Juhrleute, welche die ihnen anvertrauten Tiere ohne Schläge zu behandeln wiffen. Auch die Einführung von Eseln für kleinere Fuhrwerke ist ein Berbienst. Dem Bereine gebören einflußreiche Beamte und Bürger an. Alljahrlich an Beidnachten verteilt er unter brave Schüler eine große Anzahl Tierschungsalender, die gerne gelesen werden und jedenfalls einen veredelnden Einfluß auf das Rindergemüt auszuüben geeignet sind.

# Der Bericonerungsverein \*)

wurde im Jahre 1868 von Ed. Bichler, Albert Wittum, Stadtbaumeister Weber und Oberbürgermeister Schmidt gegründet, lofte sich aber bei Ausbruch des deutsch-französischen Krieges wieder

<sup>\*)</sup> Rad Mitteilungen bes Bericonerungevereins.

auf. Bahrend ber turgen Beit seines erstmaligen Bestehens ichuf er die schönen Anlagen von ber Rallhardtstraße bis zum Rallhardtsteg.

Im Jahre 1872 erfolgte die Neugrundung. Borsitzender wurde Herr Ed. Bichler, welcher den Berein ununterbrochen bis zu seinem im Jahre 1900 erfolgten Tobe leitete und zu hoher

Blute brachte.

Durch ben Berein murbe die große Schonheit ber Umgebung Pforzheims eigentlich erft recht erichloffen und bekannt gemacht. Die hauptfächlichsten Schöpfungen find die Anlagen folgender Bege: Der fogen. Davosmeg am linten Nagolbufer bis gegen Dillstein bin, der Fußweg Erbprinzenstraße-Friedhof, Anlage am Sochreservoir, nebst Beg in die Dillsteiner Sohle, der Sutpfad vom Rallhardtfteg durch den hagenschieß nach Seehaus mit Abzweigungen nach dem Schützensteg, dem Luden- und Schofermeg, ein Fugmeg vom Schutenfteg über ben Ergtopf gur schönen Buche und ein jolcher birekt dorthin, ein Fußweg langs ber Burm bis jum Dorf Burm mit einer Ueberbruckung bes Fluffes bortfelbst, einen Fußweg vom Jungfernbrunnen bireft jum Balbe und von bort langs bes Balbrandes jum Butpfab und hinab jum Schutensteg, ein Fugweg vom Bolgbof am Rande bes Ranglerwaldes gegen Gutingen, fowie von biefem abzweigend zur Burmbergerftraße; Berftellung bes Beges über ben hachel, sowie von der Brettenerstraße aus jum Bartturm und gegen Eutingen hinab; Birtenfeldersteg (Beitrag 100 Mart), Buchenbronner Balbweg, Fußweg von der Tiefenbronner Strafe gur Burmbergerftrafe, Bleichftrafe-Bromenadenmeg vom Nagoldthal ab; Felsenanlage beim Rallhardtsteg (Bichlerdenkmal), Anlage bei der Synagoge, Buchenfelderftrage bis jum Erzkopf, Baldweg von der Burmthalbrude bis jum Seehaus, Beg vom Schütensteg bis jum Totenwiesle, Weg jum Schütenhaus, Oftstadtpart (3000 Mt. Beitrag), Fugweg vom Schügenhaus jum Refervoir, Davosmeg jum Schutenhaus, Bafferturm (Beitrag 2000 Mart), Siegel-Stein am Davosweg, Bismarcbentmal-Anlage (Beitrag 633 Mart), Springbrunnen im Stadtgarten (Beitrag 600 Mart); Berron auf bem Luisenplat, Bachelweg, Springbrunnen beim "Ochsen", Beitrag jum Raifer-Bilhelm-Denkmal (900 Mt.), Dreispit im Seban. Außer ben genannten Unternehmungen sind durch den Berschönerungsverein auch die Fußwege nach Beißenstein und huchenfeld mit Beitragsleiftung ber Ginwohner beiber letteren Orte angelegt worben. Ferner wurden durch den Berein im Laufe der Jahre mehrere hundert Sigbante an geeigneten Buntten aufgestellt, sowie viele Begweiser nach allen Richtungen bin angebracht.

Die Mitgliederzahl mar bis zum Jahre 1900 auf 1434

angewachsen.

Die verstorbene Frau Emma Jäger Witwe vermachte dem Berein noch zu ihren Ledzeiten eine erstmalige Stiftung von 5000 Marf zur freien Berfügung; ferner bei ihrem Ableben testamentarisch 25 000 Mark, deren Zinsen für die Zwecke des Bereins zu verwenden sind. Durch die hochberzige Gabe der edlen Bürgerin kam der Verein in die Lage, seine Wirksamkeit zu erweitern und einen eigenen Ausseher anzustellen und zu besolden, welcher die ausgebehnten Spazierwege in gutem Zustande zu erhalten hat.

Außer den schon genannten Gerren haben sich um die Ersschließung der so mannigfaltigen Reize unserer Stadt ein bessonderes Verdienst erworben die Herren Forstmeister Rau, Stadts

baumeister Kern und Dettling.

### Erholungsstätten — Ausflugsorte. \*)

Bu ben schönften Stätten ber Erholung gahlen ber Stadtgarten und ber Offftadtpark. Ersterer verbankt feine Ent:



Der 28artturm.

ftehung ber Initiative ber herren Louis Schober und Stadtgartner J. Rößler. Aus der Dede des oberen Rennfeldes hat ber Opferfinn der Bevölferung ein herrliches Fledchen Erde ge-

<sup>\*)</sup> Rach ben Brotofollen bes Gartenbauvereins.

schaffen, bas jum Lieblingsaufenthalt ber Bforzheimer geworben ift. Die Eröffnung bes Stadtgartens erfolgte in Berbindung mit einer Blumen-, Obst- und Gemuseausstellung im September 1885. Er follte gur weiteren Bflege von ber Stadt übernommen werben, aber der Stadtrat beschloß in Anerkennung der Berbienfte bes Bartenbauvereins ben Garten beffen meiterer Bermaltung ju überlaffen. Im Jahre 1886 murde die Restaurationshalle mit einem Rostenauswande von 8000 Mt, und 1887 der Rinderspielplatz errichtet. Seit 1888 finden nach dem Mufter det schwäbischen Mai Rinderfeste alle zwei Jahre wohlarrangierte Rinderfeste für die Jugend der Gartenbauvereins-Mitglieder statt. Im Sommer erfreuen allwöchentlich minbestens einmal bie schönen Konzerte ber Feuerwehrkapelle und von Zeit zu Zeit folche hervorragender auswärtiger Ravellen bas Bublitum. Auch an dem Buftanbekommen bes Saalbaues hat ber Gartenbauverein einen hervorragenden Anteil. Im Jahre 1896 betrug die Mitgliederjahl 1639, das Bereinsvermögen 23 961,73 Mt.

Der Oftstadtpark erstand nach harten Kämpsen aus dem 1863 geschlossenen alten Friedhof. Seine Einweihung erfolgte in Berbindung mit einem wohlgelungenen Kinderfest am 8. Juni 1898. Durch die forgsame Psiege, welche der Park durch Herrn Stadtgärtner Dörflinger erfährt, ist derselbe zu einem ge-



Partie vom 28urmthal im 28inter.

funden und anmutigen Aufenthaltsort umgestaltet worden. Nach der Parkstraße zu befindet sich der stark benützte Kinderspielplat. Für die Ausbewahrung der wertvolleren Grabmonumente wurde am Ostende ein Blätchen reserviert. Durch eine Schenkung der verstorbenen Frau Emma Jäger konnte in der Mitte des Parkes

eine Schuthalle errichtet werben.

Nach einem Beschluß bes Oftstadtburgervereins foll von Beit zu Beit die jahrliche Parteröffnung mit einem Rinderfeft verbunden werden. Das lette fand im Sommer 1901 ftatt.

Dem Solittiduffport bient ber von einer Aftiengefellschaft hergestellte Schlittschuhteich süblich vom Friedrichsberg. Langjähriger Borftand ber Gesellschaft ift Berr Tochterschul-Rettor Fees.

Der jedem echten Pforzheimer innewohnende Trieb zum fröhlichen Wandern führt an Sonn- und Feiertagen große Scharen von Fußgängern, alt und jung, hinaus in Bald und Feld. Der beliebtefte Ausflugsort ift bas idpllifch gelegene Seefiaus.



Seehaus.

Aber auch die brei reizenden Schwarzwaldthaler und beren Seitenthälchen mit ihrer unvergleichlichen Anmut und Balbespracht werben fleißig besucht. Im Berbste jedoch, wenn die Sonne weniger beiß herabscheint und die Flur im Dbftfegen prangt, zieht ber Pforzheimer die Banderung ins Bfinggebiet und Nedarhügelland vor. Der babifde Schwarzwaldverein (feit 1885) und der württembergische Schwarzwaldverein laffen es fich angelegen sein, die noch verborgenen Schönheiten der Beimat und ihre geschichtlichen Erinnerungen bem Naturfreunde zugänglich gu machen. Aber die Wanderlust führt viele, welche die engere Beimat jur Benuge fennen gelernt haben, noch weiter hinaus, dahin, wo die Betrachtung ber Natur zwar teine fconeren, aber großartigeren Eindrucke hinterläßt, ins Land bes Bochaebirges.

in die Alpenwelt. Manch trefflicher Bergbesteiger sindet sich in unserer Stadt, und die Berichte in der Pforzheimer Sektion des deutsch-österreichischen Alpenvereins geben oftmals Zeugnis von wagemutigen Wanderungen im Hochland. Der Verein hat sich selbst ein schönes Denkmal gesetzt durch Errichtung der "Pforzheimer Hatte" am Schlinig Paß. Derselbe gehört der Gebirgsmasse an, die zwischen die Massive der Silvretta und Bernina-Alpen einerseits, die Detthaler- und Ortleralpen andererseits eingelagert ist und den Namen Ofenpaßgruppe führt. Die Sinweihung der Schutzhütte vollzog sich unter Beteiligung Pforzbeimer Alpinisten am 20. August 1901.

### Das Zenerlofdmefen und die Pforzheimer Zenermehr.\*)

Eine Feuerlöschordnung bestand für die Stadt schon vor 300 Jahren; ber vorsorgliche und umsichtige Rarfgraf Christoph hatte auch diesem wichtigen Institute seine Ausmerksamteit zugewandt. In welcher Beise das Feuerlöschwesen sich seitbem allmählich herausgebildet hat, durfte die dankbare Aufgabe

einer Spezialgeschichte über biefen Gegenftand fein.

Schon früher befand sich Pforzheim im Besitz einer Feuersprize. Ein Bericht der Amtstellerei Pforzheim an den Markgrasen vom Juli 1797 meldet, daß die Feuersprize desett gewesen sei. Ran wollte sie mit Gottesauer Retourpserden nach Karlsruhe schieden, vergaß es aber, und als die Franzosen kamen, die alle bewegliche Habe mitgehen hießen, sanden sie auch an der Feuersprize Gesallen. Rupserschmied Bauerle, der schon etliche Feuersprizen "mit großem Lob ausgesuhrt", sollte wieder eine solche herrichten um den Preis von 100 fl., wenn Serenisssmus die Justimmung geben wollte. Bäuerle selbst schrieb dem Markgrasen, daß er zwar 320 fl. Auslagen habe; aber um 100 fl. wolle er eine alte Sprize wieder herrichten und führte 9 Punkte an, nach denen dies geschehen sollte.

Am 7. Januar 1817 wurde die Pforzheimer Feuerlöschordnung vom Jahre 1744 erneuert und den Berhaltnissen entsprechend verbessert. Hiernach war das Tabatrauchen, selbst mit bedeckten Pfeisen in Scheunen, Stallungen, Frucht- und heuböben, sowie das Tabatrauchen mit unbedeckter Pfeise auf Stragen, das Tragen von unbedeckten Lichtern, das holzdorren auf Defen, das becheln von Flachs und hanf bei Licht strengstens untersagt, ebenso das Schießen mit Gewehren innerhalb der Stadt ohne besondere Erlaubnis.

Eine Erweiterung ersuhr die Feuerlöschordnung im Jahre 1830. Reben ber Feuertrommel sollte bei einem Brande in der Stadt die Kirchenglode die Bewöllerung von dem Brande benachrichtigen. Bei einem auswärtigen Brande sollte das Rathausglödchen geläutet werden. Die Feuerlöschordnung umfatte sechs Paragraphen. Dieschen handeln 1. über die Berbütung der Feuersgefahr, 2. über die vorsorgliche Einrichtung der Löschanftalt, 8. über die Anwendung und Ordnung der Löschanftalten bei entstehenden Feuersbrünsten, 4. Anordnung während des Brandes, 5. Anordnung nach beendigtem Brande, 6. Belohnung und Strasen, Feuerreitern, welche zuerst vor dem Rathaus erschienen, wurden Belohnungen zugesichert: dem ersten 1 fl. 30 Arz.; dem zweiten 1 fl.; dem britten 45 Kreuzer. Diejenigen Pserdeeigentümer oder ihre Knechte, welche persönlich mit Pserden erschienen, um die Sprizen zu

<sup>\*)</sup> Generallanbesardiv. Brotofolle bes Feuerwehrforps.

bespannen, erhielten als erster 3 fl., als zweiter 1 fl. 30 Krz., als britter 48 Krz. Belohnung. Wer den ersten Butten Wasser zur Spritze trug, erhielt 1 fl. 30 Krz., für den ersten Kübel voll Wasser wurden 48 Krz. bezahlt. Am 30. März 1841 wurden 12 Butten und 30 Kübel angeschafft. 1845 erschien eine neue, vermehrte, den Berhältnissen angepaste Feuerlösschordnung. Zu "Feuerherren" wurden ernannt die Gemeinderäte Huttenloch und Unter-Ecker. Ihnen unterstanden 10 Obmänner, 16 Spritzenmeister, 96 Spritzenmannschaften, 25 Turner. Besehlshaber der Rettungsmannschaft waren die Gemeinderate Bosinger und Hepp, denen 60 Mannschaften unterstanden. Die Feuerwehr war in 5 Rotten eingeteilt mit je zwei Obmännern. Wer dei einem Brande auf den Auf der Lärmtrommel nicht erschien, zahlte 3 fl., wer nicht tüchtig arbeitete, 1 sl., oder wurde je nach Ermessen wessellen, is bestraft.

Im Februar 1858 beschloß ein Komitee, an bessen Spite Karl Beder, Fabrikant, Steinhändler Balz und Zinngießer Mürrle standen, nach dem Borgange anderer Städte ein diszipliniertes und technisch geübtes Pompiertorps zu errichten. Jeder Bürger und staatsbürgerliche Sinwohner war mit dem Eintritt der Bolljährigkeit diensstpssichtig; indessen war auch Freiwilligen der Sintritt gestattet. Durch die zwangsweise Berpssichtung jedes Bürgers sollte dem Korps ein sesses Band geschaffen werden, "da im andern Fall nur junge ledige Bijoutiers aus Freude an den blitzenden helmen u. s. w. deistreten würden." Sodann wären bei den Pforzheimer Berhältnissen auch fremde Arbeiter nicht ausgeschlossen, wodurch ein ost plötzlicher Bechsel der Mannschaft, besonders dei Geschäftskrisen, hervorgerusen würde. Als Austrittsealter wurde das 50. Lebensjahr angenommen. Die wegen Untauglichkeit oder Unwürdigkeit nicht Zugelassen mußten je nach den Bermögensverhaltnissen einen jährlichen Beitrag von 2—10 st. während 12 Jahren an die Feuerwehrstasse leisten.

Der zwangsweisen Einführung einer Feuerwehr widersette fich die Regierung, welche eine Berufsfeuerwehr empfahl, wenn eine freiwillige Bereinigung nicht zu ermöglichen fei. An freiwilligen Teilnehmern aber fehlte es feineswegs; benn ichon im Juli 1858 hatte fich aus allen Schichten ber Bevollerung ein 450 Dann ftarfes Rorps gebilbet, beffen Statuten, benen Freiburge nachgebildet, mit wenigen Aenberungen genehmigt wurben. Das Rorps bestand aus 5 Abteilungen, 1. Rettungemannschaft (Steiger), 2. Austrager, 3. Spripenmannicaft, 4. Arbeitsmannicaft, 5. Bachmannicaft. Gin Rommandant führte den Oberbefehl, die Rompagnien wurden von Abteilungs: hauptmannern befohlen, benen Leutnants und Obmanner jugeteilt maren. Bei einem Brande in der Stadt felbst geschah die Alarmierung durch Tambours und hornisten, bei einem auswärtigen Brande aber nur durch lettere. Das Ginreißen von Gebauden durfte von 1859 an nur mit Genehmigung der Staatsbehorde geschehen. Die Wachmannichaft burfte nur aus Bforzbeimer Burgern bestehen. Bum Gintritt ober Ausschluß eines einzelnen Mitgliedes war bie Genehmigung bes Gemeinderats erforberlich. Ihre Ausruftung batte bie Mannichaft felbst zu stellen. Im Dienst ober bei bienftlichen Uebungen murbe ihnen bas Tragen von Cabeln erlaubt. Abolf Riehnle murbe Rorpetommandant, Dr. (Vigler Rorpearzt, ale welcher er bis zu feinem Tobe bem Rorps angehörte. Die erstmalige Inspettion bevjelben fant am 1. Februar 1859 in voller Ausruftung und Uniformierung ftatt. Abends 9 Uhr verfammelte fich die gange Mannschaft nochmale auf bem Lindenplat und jog bann, mit Fadeln ausgeruftet und unter Borantritt ber Mufit bes Rarisruber Bagerbataillons burch die Stadt, um ihrem Rorpstommanbanten M. Riebnle, Oberamtmann Becht und Oberburgermeifter Berrenner eine Fadelferenabe ju bringen. 3bre erite Feuerprobe bestand die Feuerwehr am 2. Mary 1859 beim Waldhornschenerbrande. Um 16. Mai traf Die funftvoll geftidte Generwehrfahne von Rarleruhe ein, und am 9. Geptember, an Großbergogs Geburts.

tag, wurde bieselbe mit einem pomposen Test eingeweißt und bamit bas Rorps feierlichft als foldes tonftituiert. .

Bon der Grundung bis 1898 batte die Feuerwehr 179 Schabenfeuer

in Pforgheim und auswarts ju befampfen.

Um 29. Juli 1883 beging fie bas 25jabrige Jubilaum ihres Beftebens, wobei für 25jahrige Mitgliedichaft 37, für 15jahrige 52 Feuerwehrmanner mit bem vom (Großherzog gestifteten Ehrenzeichen ausgezeichnet wurden.

Am 25. Juni 1868 brannte bas Steighaus nieber.

3m Jahre 1868 murbe von Lithograph Wilhelm Berggot ber Grund gelegt zu ber beute fo leiftungsfähigen und beliebten Generwehrmufit (Stabttapelle), die lange Jahre unter der Leitung von Berggös ftand, von Mufiklehrer Laubin eingeubt wurde und feit 1887 von dem königl. Militärs

musitbirettor Ruschemenh vorzüglich geleitet wirb. Die Ausruftung bes Rorps beftand turg nach ber Grundung aus 5 Fahrspriten und 4 Sanbspriten, ben notigen Rettungsgeraten, Leitern und einem Mannschaftsmagen. Rach Ginfuhrung ber (Stöffelthalleitung wurden 5 Sybrantenwagen beschafft, um fich Dieser bei Loscharbeiten ungemein vorteilbaften Ginrichtung bedienen ju tonnen. Seitbem murben burch ftabtifche Rufduffe und Mitgliederbeitrage jeweils bie neuesten Ginrichtungen im Lofdgeratemefen angeschafft. Sie befinden fich im untern Stodwerte ber Frauenarbeiteschule am Baifenhausplate, Geit Ottober 1900 befteht auch bas für Die ftete machfende Ausbehnung ber Stadt fehr zwedmäßige Spftem ber Bederlinien.

Am 24. Juli 1898 feierte das Korps das 40jährige Jubildum seines Bestehens, aus welchem Anlaß eine große Anzahl auswärtiger Korps in Pforzheim eintrasen. Am Schulplate und auf dem Marktplatz sanden die Exerzitienstatt. Dem Korps gehörten seit der Gründung an: Medizinalrat Dr. Gisler, Ludwig Abrecht, Emaileur, Johann Asch, Bresser, Johann Dr. Bijoutier, Rarl E. Leibbrand, Auslaufer, Rarl Friedrich Murrle, Bijoutier, Ludwig Schofer, Schuhmachermftr., Rarl Schule, Bij., Wilhelm Stodle son., Fabritant, (Beorg Ungerer sen., Aufermeifter.

Gleichzeitig mit ber Pforibeimer Feuerwehr beging auch die Sammerfeuerwehr ber Gebrüber Bendifer ihr 40jahriges Jubildum. Die jehige Mitgliebergahl bes Korps beträgt 350 Mann.

Bom Juni 1859 bis ju feinem Tode, 5. Mai 1896, mar Frangmann Rommandant der Pforzheimer Geuerwehr; nach feinem Tode trat ber bisherige zweite Rommanbant, Stabtrat Breftinari, an feine Stelle.

#### Louis Frauzmann.

Louis Frangmann, geb. 1825 ju Rarierube, trat im Jahre 1852 ale Raufmann in das Geschaft von C. D. Maper in Uforgbeim ein und verbeiratete fich im folgenden Jahre mit einer Pforge heimerin. Obwohl tein Bohn Pforzheime, nahm er boch mabrend ber vielen Jahre feines hierfeins ben regften Anteil am



Louis Franzmann.

öffentlichen Leben und genoß in allen Echichten ber Bevöllerung ein großes Anfeben und Bertrauen. Als Stadtrat, 2. Burgermeifter, Begirterat, ale einfluße reiches Mitglied vieler Bereine und Gefellicaften, namentlich aber in feiner Stellung als Rommanbant ber Feuerwehr, Borftanb bes Landes: Feuerwehr-Berbandes und als Ausschußmitglied der Deutschen Feuerwehr, hat er das in ihn gesetzte Bertrauen jederzeit im vollen Umfange zu rechtsertigen verstanden. Sein Leichenbegängnis am 7. Mai 1896 gestaltete sich zu einex imposanten Rundgebung für den Berewigten. Der Landesverband der Feuerswehr setzt ihm ein von Bildhauer Dittler hergestelltes Grabdenkmal, das sein Bildnis trägt. Franzmann's Wirken wird bei der Feuerwehr unvergessen bleiben.

# Bildungs- und Erziehungsanstalten. Sirchliches Leben.\*)

Allgemeines.

Die schweren Drangsale ber Kriegsjahre zu Ende bes achtzehnten und am Anfange bes vorigen Jahrhunderts hatten im Bolke einen tief religiösen Sinn erzeugt. Das Gefühl der eigenen Schwachheit und Ohnmacht gegenüber den Gräueln des Krieges, den Folgen von Mißjahren, Ueberschwemmungen, Seuchen, ließ die Menschen weniger auf ihre eigene Kraft, als auf die Hilfe bes Himmels vertrauen.

Bis in die Mitte ber 40 er Jahre bestand ein leidlich gutes Berhältnis zwischen den Gliedern beider Hauptreligionszgemeinschaften und dieser unter sich. Bon 1845 ab aber machte sich, gleichzeitig mit der politischen Bewegung auch eine solche auf kirchlichem Gebiete bemerkbar, die wir unter dem Namen "Deutschfatholizismus" kennen, und aus dem sich später die freis

religiösen Gemeinden entwickelten.

Infolge der Borgänge von 1848'49, welche die Austösung der gesetlichen und vaterländischen Berhältnisse mit sich brachten, sah sich die Regierung veranlaßt, ein strafferes Kirchenregiment einzusühren, als es disher von der nationalistischen Geistlichen der Bestscher Geistlichen Geistlichen Geistlichen Geistlichen Geistlichen Geistlichen Geistlichen Geschule geführt worden war. Die Reaktion schuse auch hier einen dem Bolke wenig vorteilhaften Bandel. Vietismus und Jesuitismus erlangten die Oberhand; die tirchlichen Formen und Gegensäße wurden schäfter hervorgehoben, den Kirchengliedern wurde eine dußfertige Gesinnung zur obersten Pflicht gemacht, die Konventikel und Jesuitenmissionen übten eine bisher fremde Wirkung aus, die einerseits zu rüchaltloser Unterwürfigkeit sührte, anderseits einen mehr oder minder still verhaltenen Groll nährte; beides war dem wahrhaft religiösen Leben wenig dienlich.\*\*)

<sup>\*)</sup> Rad Mitteilungen ber verschiedenen firchlichen Gemeinschaften, bes "Pforzbeimer Anzeiger" und "Beobachter".

<sup>\*\*)</sup> Immitten bes tonfessionellen Sabers fallt ein Bortommnis in ber fleinen Gemeinde ber Gr. Seils und Pfleganstalt von so schöner und menschlich ebler Dentweise, bag wir besselben bier wohl Erwähnung thun burfen:

Aus dem heftig geführten Rampfe zwischen Orthoboxie und Liberalismus ging letterer, dank der Friedensliebe des Großberzogs Friedrich, der im Jahre 1860 das verhaßte Konkordat fallen ließ, als Sieger hervor. Freilich sette es hier auch später noch, Ende der 60er, in den 70 und 80er Jahren manche Kämpfe ab, die sich in den Zeitungen und nicht selten dis ins innerste Familienleben hinein abspielten, aber sie haben insofern genützt, als sie eine "reinliche Scheidung" der Geister herbeissuhrten.

Mit besonderem Interesse versolgte die evangelische Kirche die im Jahre 1845 angebahnte beutschlatholische und in den 70er Jahren die von ihr unterstützte altkatholische Bewegung, welche geeignet schien, die weite Kluft zwischen den beiden Hauptlichen mit der Zeit allmählig zu überbrücken. Das spätere Schicksal der altkatholischen Bewegung hat zwar diese Hoffnungen stark herabgestimmt, das freundschaftliche Verhältnis zwischen Protestanten und Altkatholiken aber ist dasselbe geblieben wie zu Ansang.

Heute darf das Zusammenleben der verschiedengläubigen Gemeindeglieder ein erträgliches genannt werden. Jeder Teil hütet sorgsam seine ihm anvertraute Domane und wacht über seine Rechte. Im übrigen verkehren die Bürger durchaus friedlich untereinander, ohne daß der eine sich viel um das Bekenntnis des andern kummert.

# Die evangelifde Sirde.

Das wichtigste Ereignis im Schose der evangelischen Rirche war die von Karl Friedrich längst gewünsche Bereinigung der lutherischen Kirche mit der resormierten, welche nach langen und eingehend gepflogenen Berhandlungen im Jahre 1821 vor sich ging. In dem sich in der Folge erhebenden Ratechismusstreit raten jest die Pietisten für den Wortlaut der symbolischen Schriften mit einem Ungestüm auf, an welchen man die Stillen im Lande nicht wieder zu erkennen verwochte. Die Ronventikel,\*) ein wesentliches Merkmal der Bietisten, wurden eine Gesahr für die öffentliche Rube. Edenso hat der Separatismus, welcher die Erfüllung kirchlicher Vorschiehen hartnäckig verweigerte und sich von der Rirche trennte, ohne mit einem neuen Glaubensbekenntnis oder einer neuen Rirche auszutreten und der vielsach aus pietistischen Bewegungen hervorging, wiederholt die öffentliche Rube gestört, Seit 1806 zeigten sich, von Wurttemberg kommend, separatistische Spuren in der Brettener

<sup>&</sup>quot;Am 30. Oktober 1856", berichtet der "Pforzh. Beodachter", "empfingen in der Seils und Pfleganstalt zwei katholische weibliche Pfleglinge zum erstensmale die hl. Kommunion. Die eine davon hatte bereits ihr 30. Lebenszahr überschritten. Die zeier fand in Gegenwart samtlicher Beamten, Angestellten und Pfleglinge der Anstalt statt, und fast alle nahmen am Abendmahl teil. Der Eindrud dieses samtlienhaften Zusammenlebens und gegenseitiger Anteilsnahme war ein erhebender."

<sup>\*)</sup> Siehe Bierordt, Geschichte ber evangel. Rirche II. Bb.

Megend. Es maren Leute, Die fich weiß fleibeten, jeden ohne Unterschied mit "Du" anzureden pflegten und den "Fürften und Schwargroden" ben (Beborfam fundigten. Geit der Union bemerfte man folde Biderfeslichkeiten gegen Staat und Rirche in Dillweißenstein und Dietlingen, aber auch in bem tatboliiden Erfingen, wo mehrere Burger icon früher erflart hatten, die Rirche nie wieder ju betreten und die bei dem Trauergelaute um den damals verftorbenen Bapft nicht mitthun wollten. Ale fich im September 1831 gegen 200 Beifrode am "Siehdichfür" bei Wilferdingen auf eine die öffentliche Hube und die Eiderheit des Eigentums gefährdende Beise versammelten, wurden ihre bisigiren Röpfe, darunter ihr "Altvater" Johann Zachmann, ins Arbeitshaus gesieckt, die übrigen in ihre Geimat und hier unter Polizeiaufsicht gebracht.") Seitdem find folde Auftritte unterblieben. Bon 1850 an, als die Reaftion auf firch lichem Gebiete üppig ju gebeihen begann, regten fich auch ber Separatiomus und Bietismus wieder und verursachten feitdem ber liberalen Rirche und ibren Beiftlichen manchen Rummer und Berdruß. Indeffen verlangt es die Billigfert, auch hervorzuheben, daß die pietiftische Richtung fich im Laufe ber Sabre ber Staatefirche mehr und mehr angegliebert hat und treu ju ben orthodoren Geiftlichen steht. Ihr Führer in Pjorzheim war durch beinahe ein Salbjabr-hundert hindurch Bilbelm Murrle, ein Mann von berbem Charafter, feltener Ausbauer und ftrenger Frommigfeit, beffen Anregungen manche wertvollen fogialen Ginrichtung gu banten ift.

Seit Jahrzehnten ift die Richtung der evangelischen Gemeinde eine überwiegend liberale, und dementsprechend wurden stells nur liberale Geistliche gewählt. Ihre Wirksamkeit auf religiosem und sozialem Gebiete ist reich an schönen Erfolgen.

Mitten im Revolutionstrubel, 1849, erftand die erfte Rleintinder- fonle; heute befinden fich beren feche in ber Stadt.

Ein christlicher, heute noch bestehender Lefezirkel wurde eingerichtet. Im Jahre 1856 wurde die Riefernburg (vom Kanzler Achtinnit 1555 erdautzum 2200 fl. angekauft und zu einem Rettungshaus für verwahrloste Kinder eingerichtet. Im Jahre 1861 wurde das Haus Kr. 7 am Maisenhausvlap um 5000 fl. erworben und zum evangelischen Bereinshaus umgewandelt. Am 1. Abvent wurde die sogenannte Sonntagsichule eröstnet. In dieselbe Zeit sallt die Gründung eines Jungfrauen-Vereins, aus dem sich spater ein Rähverein entwidelte. Ins Jahr 1872 sallt die Entstehung des Diakoniffenbereins für die Krankenpslege. Aus diesem Berein hervorgehend, erstand am 14. Marz 1884 das erste Kindersvital. Das neue edangel. Bereinsband in der oberen Au wurde im Ottober 1885 erossnet.

Allenthalben nehmen bie gaien felbitthatigen Anteil am firchlichen geben, an ber Leitung firchlicher Bereine und beren Geichafte. Der Armenverein. ber ebangelifche Arbeiterberein mit Sterbes und Unterftugungefaffe find evangelifch-protestantifche Schöpfungen. Der evangelifche Bund gur Babrung deutich protestantischer Interessen fieht auf ber Warte gegen Angriffe von Anderoglaubigen und flart feine Mitglieder auf burch Bortrage und fac fdriften uber alle bebeutenberen Borgange auf firchlichem Gebiete. Guftab Abolf-Berein bient ber Erwedung evangelifch firchlichen Lebens und der Unterstutzung der Diaipora Gemeinden. Am 21. Rovember 1863 murbe von liberaler Geite ber Brotestantenverein gegrundet. Er gablte 1965; 100 Mitglieder. Erfter Leiter mar Cherburgermeifter Berrenner. Um ben Berein verdient machten fich außerdem Profesior Provence, Domanenverwalter Rau und Stadtpfarrer Alein. Die Ausbreitung bes evangelischen Glaubens macht fich ber Begirteberein für die Beibenmiffion jur Aufgabe. Dierber gebort auch ber ebangelifchebroteftantifche Miffioneberein. Bon Sitar Schuly murbe aufange ber 90er Jahre ber ebangelifche Jugenbund me

<sup>\*)</sup> Giebe auch "lutheriiche Gemeinde".

Leben gerufen. Im Jugendheim im alten Gerber Beder'schen hause genießen die jungen Leute unter der Aufsicht eines Geistlichen eine angemessene Unterhaltung und Belehrung. Der evangel. Männer- nno Jünglingsverein hat sein Lokal im Bereinshause an der Calwerstraße.

Seit mehreren Jahren find amel Etabtmiffionare hier thatig, beren Wirlfamfeit auf bem (Bebiete ber Bohlthatigfeit in ber evangelischen Ge-

meinbe bantbar anerfannt wirb.

Im Jahre 1875 wurde die zuvor in die Stadts und Altstadgemeinde zerfallende evangel. Gemeinde in 4 Pfarrbezirke oder Parochien einzgeteilt; jedoch blieb dem einzelnen Gemeindeglied die freie Bahl seines Seels sorgers gewahrt. Die neue badische Kirchenversassung vom 5. Septbr. 1861 mit Recht und Pflicht der Bahl von Kirchengemeinderat und Kirchengemeindes versammlung, sowie der Geistlichen fand auch dier ihren Eingang und hat das dirchliche Leben in mannigsacher hinsicht belebt. 1880 wurde der Gottesdienst durch den Gebrauch des Lettionariums oder einer Schriftlesung am Altare bereichert. Das zahr darauf gelangten regelmäßige Sonntagabends:Gottessbienste zur Einsührung.

Bestanden hier früher neben ben beiben Stadtpfarreien zwei Diakonate, so wurden diese spater zu eigenen Pfarreien, der dritten und vierten, erhoben. Im Jahre 1887 kam ein Stadtvikariat, spater ein zweites hinzu, eine Bermehrung der geistlichen Kräfte, die durch das bedeutende Anwachsen der Gesmeinde, welche nach der Zählung von 1900 – 38 935 Seelen beträgt.

Reuerdings ift auch die schon langer erftrebte Errichtung einer Gemeindestrantenpflege, junachft mit 3 Rrantenfcweftern, verwirklicht worden.

Gur ben Erwerb eines eigenen Gemeinbehaufes ift eine Stiftung von 100 000 Mart vorhanden.

Bon größeren Gemeinbefeiern erwähnt die Geschichte der Pforzheimer evangelischen Gemeinde das Jahr 1817 mit der 300 jährigen Jubelseier der Reformation in Deutschland, das Jahr 1856 mit derjenigen in Baden. 1858 fand hier ein Gustav-Adolffest statt, wobei eine Anzahl auswärtiger Gäste mit berühmten Ramen als Redner auftrat.

Luthers 400ste Geburtstagsseier am 10. November 1883, das Gustavs Adolsseit im Tezember 1894, das 25jährige Erinnerungssest an den glorreichen deutschesseitschen Krieg im Jahre 1897, am 16. Zebruar 1897 das 400jährige Geburtssest Bhilipp Melanchthons, lehteres in Berdindung mit der Aufsuhrung des Melanchthonsseitsches Welanchthonsseitsche von Prosesson, wurden besonders seierlich begangen,

Bon 1803 bis 1824 amtierte als Detan Ernft Bhil. holghauer, feit 1824 Joh. Gottschaft, feit 1836 Wilhelm Frommel, feit 1857 Jfaat Riehm, feit 1869 Bod, feit 1870 Gehres.

Altstadtpfarrer waren seit 1804 C. G. Bed, 1809 Ph. E. Roman, 1812 3. 3. Gisensohr, 1822 Fr. G. Lindemeyer, 1839 J. Riehm, 1852 J. B. Bod.

Rach Riehms Tob 1869 murbe an seine Stelle Pfarrer Friedrich Brombacher erwahlt, ein menschenfreundlicher herr, ber sich in allen Boltsschichten einer großen Beliebtheit erfreute, er starb 1895. Sein Rachfolger wurde im gleichen Jahre ber jetige Stadtpfarrer W. van der Flos. 1870 starb ber Altstadtpfarrer Bod, an seine Stelle wurde ber jetige Inhaber der Stelle, Stadtpfarrer Rlein, erwahlt, der schon 2 Jahre zuvor dier als Vistar und dann turze zeit Pfarrer in Zuzenhausen war. Seit 1859 wirkt ber jetige Tesan und Stadtpfarrer L. (Behres, früher Tiakonus dier, auf der jehigen Stadtpfarrei. Gleichfalls zuerst als Diakonus und dann als Stadtpfarrer war von 1862—1879 E. Haußer (ein ausgezeichneter Redmer) hier thatig. Sein Rachfolger wurde von 1879–1894 der jehige Cherkirchenrat Cehler, an dessen Stelle 1895 Stadtpfarrer J. (B. Roggenburger gewählt wurde.

Bur Beit befist bie Gemeinbe 4 Pfarrhaufer. Das Altstabtpfarrhauss wurde im Bufre 1787°), bas in ber Schulftrage 1836, bas auf bem Rennfeld 1876 erbaut. Das jegige Pfarrhaus in der Engftraße, fruber ein Brivatgebaube mit Fabriteinrichtung, murbe 1879 für feinen jesigen 3med erworben. nachdem die Kirchengemeinde infolge eines Prozesses mit dem Fistus von diesem 85 000 Mt. jur Erwerbung eines vierten Pfarrhaufes ausbezahlt erhalten batte.

Der Bermaltung bes Rirchengemeinberate unterfteben folgende Fonds:

- 1. Der Stadtfirchenbanfonde, welcher ben 3med hat, eine neue Stadtfirche zu bauen und bas Innere ber Schloftirche bis jum Reubau ju unterhalten.
- 2. Der Ortebanfonde mit bem 3mede, die Altftabtfirche, Die porhandenen Pfarrhaufer und bie neue Stadtfirche ju unterhalten.
- 3. Der Rirchenfonde, welcher ju ben Befolbungen ber Beiftlichen beigutragen und famtliche firchliche Bedurfniffe gu beftreiten hat, ale: (Behalt ber Organiften, ber Megner zc. 3m biefen Fonde fällt auch bas Rirchenopfer. Mit diefen Fonds werden auch die Stiftungen ber Schloffirche verwaltet. Sodann 4. ber Cb. Bribattitchenfonde.

Seit anfangs ber 90er Jahre befteht die ftaatlich eingeführte evangel. Rirchenfteuer mit 8 Prozent bes Gintommenfteuertapitals.

Mit bem Jahre 1880 wurde burch Beschluß bes Rirchengemeinberats bie Stadt in 4 Pfarreibezirke abgegrenzt.

3m Jahre 1887 vollzog fich die Grundung einer Bfarrwitwenbilfe. taffe für bie Diogefe Bforgheim. Babrend fich bie Geiftlichen jur Leiftung höherer Jahresbeitrage bereit ertlarten, murbe ihnen aus ber Mitte ber Gemeinde beraus burch bie Grundung eines Penfionsfonds eine wefentliche Selbsthilfe gemahrt, in ber Weife, bag aus ben firchlichen Beiligen- und Almofenfonds ale einmaliger Bufduß jur Fundamentierung bes Grundftods 3 Prozent zu entrichten maren und zwar aus ben laufenben Ueberfcuffen innerhalb dreier Jahre.

Am 21. Dai 1884 murbe von einem Romitee, an beffen Spipe Rettoe Fees, die Sauptlehrer Ernft, Mad und 3ad, Fabritant Ragel und Guillodeux Rat ftanben, eine Berfammlung einberufen gur Grundung eines ebangel. Rirchenchors. Deffen erfter Borftanb mar Fees, die Dirigenten Rad und 3ad bis 1889, Sauptlehrer Subner bis 1892 und feitbem Reallehrer Epp. 3m Jahre 1885 icon gabite ber Rirchenchor 119 aftive und 810 paffive Mitglieber. Bon Jahr zu Jahr fteigerten fich seine Fortschritte in ber Bflege bes evanget. Rirchenliebes, allenthalben genießt er ein bedeutenbes Anfeben und tragt wesentlich bei jur Bericonerung des Gottesbienftes.

# Die evangelischen Rirden Pforzheims.

Seitbem 1789 bie auf bem Schulplate ftebenbe evangelifche Stadt firche abgebrannt mar, hatte die Gemeinde als Eigentum nur die Altstadtfirde und jum Gebrauch bie bem Domanenfistus gehörende Schloftirche, fowie ur Mitbenutung mit ber fatholiichen Gemeinde bie Waifenhauss ober Anftaltsfirche, morin fie ihre Wochengottesbienfte bis heute abhalt. Bei jenem Branbe murbe nur ein Rrugifig gerettet, bas jest in ber neuen Stabtfirche, linfs som Bortal aufgest. It ift. 1829 murbe auf bem alten Blat bas Jundament gur Er

<sup>\*)</sup> Es war als Wirtshaus erbaut, worauf die großen Rellereien ben weisen. In den Rriegojahren Diente es bann von 1790-1810 als Legereit und murbe erft 1811 von Pfarrer Roman als Pfarrhaus bezogen.

banung einer neuen Stabtfirche gelegt. Rach langen Berhandlungen beschloß man sedoch 1841 den Plat als ungeeignet für eine Kirche der Stadtgemeinde zu übergeben, welche dasur der Kirchengemeinde einen solchen auf dem Rennselde überließ. Auf Grund einer Sammlung von 9000 fl. wurde 1878 die Resstautation der Altstadtirche und die Erdauung eines Turmes beschlossen. Die Rirche erhielt außerdem neue Gloden (es-dur-Altord) und eine neue Orgel. Im Juni 1875 wurde der alte hölzerne Turm abgedrochen und durch den schon neuen ersetz, der als damals einziger größerer Turm der Stadt eine Zierde derselben bildete. Schon 1965 hatte auch die Baisenhaustirche 2 neue Gloden erhalten.

## Die Sologkirde.\*)

Nach ber Schlacht bei Zulpich nahmen die Franken bas alemanische Land bis zur Dos, Enz und Rocher, so daß Baben, Pforzheim, Heilbronn und dall als die Grenzstädte des Frankenreichs angesehen werden durfen. Die Eroberer brachten auch das Christentum, und die Gründung der altesten Krichen in Schwaben fällt urtundlich in das 8. und 9. Jahrhundert, so in Billingen 775, Hochdorf 812, Durrmenz 836 u. s. w.



Die Solofkirde.

\*) Julius Raber: Die Stadt Bforzheim und ihre Umgebung. Gin Beitrag jur Baterlandstunde. Rieder's Buchbandlung, Pforzheim.

Ueber "Die Grabdentmaler ber Martgrafen von Baben in der Schloßtirche zu Pforzheim" siehe Dr. Karl Schafers Mitteilungen aus dem Germanischen Rationalmuseum in Rurnberg, Aufsatz im "Pforzh. Beobachter" vom 5. Juni 1899 und ff. In biese Zeit fallt nun auch ber Bau ber beiben altesten Kirchen Pforzheims und ber Altstadt, wo noch ber alte Stein, welcher ben Bogen bes früheren Bortals ausfüllte, erhalten ist. Er zeigt in hieroglyphiichen Figuren ben Sieg bes Christentums über bas heibentum. Man barf wohl annehmen, daß vor ber jezigen Anlage ein einsacherer christlicher Tempel an Stelle ber jezigen Schlöstirche stand. In welcher Zeit und von welchem



Die Solokkirde (der Chor).

Landesberrn die jesige Schlöflirche gebaut wurde, ift urfundlich mist nachzuweisen. Der alteite Teit berielben ist das im romanischen Stil gebaltene Vortal mit der ganzen westlichen Rauerfront die zu dem oderen Rundbogewgeims. Das gothiche Jenster oderhalb des Eingangs wurde spatter eingeietzt um der Emporduhne das notige Licht zuzusuhren. Die an der außeren Arom sichtbaren Tragiteine unterstutzten das fruher hier gestandene Bordach des Eingangs. Sonst zeigt die Ernamentis des halbkreisenuben Eingangsbogens

bie Einteilung ber großen Frontfläche burch bie hervortretenden Mauerftreifen (Lifene), und bie Rundbogengesimfe ber Horizontalbander, die maffigen Pfeiler bes Schiffes, daß die Grundung ber Rirche in bas Enbe bes 10. Jahrhunderte fallt. Die fubliche Front bee Schiffes zeigt fcon vollftanbig ben in die Ditte bes 13. Jahrhunderte fallenden Uebergangeftil. Große Unterbrechungen mogen auch bier wie bei fo vielen Bauten jener Beit

die Bollenbung ber Rirche verzögert haben.

Die Altftabter Rirche mar inbeffen bie altere; benn in einer Urtunde vom Jahre 1847 ericeint bie Schloftirche ale Filialtirche ber Mutterfirche von St. Martin in ber Altftabt. Bebenfalls war es ein machtiges Dynastengeschlecht, welches die Grundung einer so großartig angelegten Rirche unternehmen tonnte, und ba wir im 11. Jahrhunbert Bforzheim im Befite ber Grafen von Calm finden, Die zugleich Gaugrafen im Ufgau waren, so werden wir kaum fehlgeben, wenn wir in dem Grafen Abalbert von Calm, beffen Tochter Die Stammmutter bes markgraflic babifchen Saufes ift, ben Grunder ber erften Anlage ber Schloffirche vermuten. Die fehr reich gehaltene Subfront bes Langschiffes faut in bie Beit, als Pforgheim ben Sobenstaufen geborte. Der Bau bes machtigen Chores ber Rirche fallt mit bem fublichen Anbau in bas 15. Jahrhundert (1460-1480). Bon Rartgraf Chriftoph I. ruhrt ber Anbau auf ber Rordfeite ber, wie bie bafelbft noch fichtbare Jahreszahl 1487 zeigt. Markgraf Ernft ließ fobann die Gruft bauen, in welcher er auch beigefett ift. (Die erften Markgrafen von Baben liegen teils in Badnang und Lichtenthal, teils in ber Stiftefirche in Baben begraben.)

Rach ber Reformation, burch welche bas Stift ber Rirche aufgehoben wurde, ging der Pfarrdienft ber Stadt an die fruhere Rlofterfirche ber Dominitaner über. Wahrend ber Einafcherung ber Stadt 1689 blieb die Schloffirche infolge ber aufopfernben Bemuhungen bes Burgere Bechtold por weiterer Berftorung verschont. 3m Jahre 1805 maren die ruffischen Gefangenen, welche nach Frankreich transportiert wurden, einige Zeit bier eingesperrt; auch

diente fie bis 1808 ale heumagazin.

Rach ber Rriegezeit überließ ber Großherzog bas Schiff ber wieber reparierten Rirche ben Burgern fur ben Gottesbienft, ba es an einer Stabts firche fehlte. Geitbem ift manches geschehen gur Bericonerung und Berbefferung bes Inneren ber Rirche. Die Entfernung bes mittelalterlichen Gingangs jum alten Schloß und bes hohen Walles, welcher bie Gubfeite ber Rirche umgab, wurde mit Freuden begrußt. Einen erhabenen Anblid gewährt ber hellerleuchtete großartige Chor mit ben iconen Steinbilbern ber bier beigefesten babifchen Martgrafen.

3m Jahre 1880 murbe eine grundliche Restaurierung ber Schloffirche vollzogen; 40 000 Mart waren bafur beigesteuert worben. Die Rirche erhielt ein neues von Samm in Granfenthal bergeftelltes Gelaute, bas auf 14000 Mt. ju fteben tam und eine neue Drael.

# Die neue Stadtfirde auf dem Lindenplat.

Langft maren die vorhandenen Gottebhaufer bei ber ftetig machsenben Einwohnerzahl nicht mehr ausreichend, und es mußte auf ben Bau einer neuen Ctabifirche Bedacht genommen werden. Am 13. Rai 1895 gefchah ber erfte Spatenstich ju ibrer Erbauung auf bem Rennfelbe. 3bre Einweihung murbe in Gegenwart ber Großberzoglichen Berrichaften am 10. Mai 1899 feierlich vollzogen. Stadtpfarrer van ber Gloe hielt die Geftpredigt (Bfalm 18, Bers 24 - 26). Die Roften bes Baues beliefen fich auf ca. 800 000 Mart. Der Plan ber neuen Rirche stammt von Architekt Bog in hamburg, die Bauleitung lag in ber band bes Baumeiftere Dettling.



Die nene evangelische Stadtkirde.

Die neue Kirche macht einen imponierenden Eindruck, der durch den schlanken Turmhelm und die Freilegung des Plates rings um dieselbe noch erhöht wird. Ueber den in schonem, rotem Mainsandstein aufgeführten Façaden erhebt sich das mit schieferblauen Ziegeln gedeckte Dach zu stolzer böhe. (Der Turm der kath. Rirche ist 64, der der neuen evangelischen Rirche 80 m hoch). Das hauptdach ist am Fuße durch die vier hinter Giebeln liegenden Seitendächer malerisch unterbrochen. Gegen den Chorraum ist die Rirche im Aeußern durch einen hohen Giebel abgeschlossen, gegen den das Chordach sich anlehnt. Der außere Ausbau ist überall streng aus dem Grundriß entwickelt.

Das Kirchen-Innere ist ein einheitlicher Raum von solch machtiger Größe, wie ber außere Aufbau sie kaum vermuten läßt; die Konstruktion ist in ihrer Einfachbeit besonders klar, übersichtlich und allgemein verständlich, und es bietet der Gesamteindruck eine vollendete harmonie in Formen und Farben.

Die Steinbildhauerarbeiten find mit großer Sorgfalt nach vorzüglich erfundenen Modellen ausgeführt, und zwar find dieselben nur dort angebracht, wo sie nach dem Organismus des Baues erforderlich sind. Die Säulenkapitäle, welche die auf den Saulen ruhende Belastung auf diese zu übertragen haben, sind mit krästig vortretenden Laubköpfen und zwischengelegtem Blatt- und Blumenschmud versehen; in ähnlicher Beise sind die Kapitäle und Konsole ausgebildet.

Alle holzarbeiten im Innern, bis auf die Pitchpine-Tugböben, sind in Sichenholz ausgeführt. Die Brüftung und der Borsprung der Emporen zeigen eine klare Konstruktion und hübsche Zeichnung. Die Bante haben solche Dimensionen, und sind so angeordnet, daß sehr bequemes Sigen auf ihnen möglich ist; die Seitenstude der Banke sind elegant ausgeschweift und haben am Ropse Füllungen mit zierlichen Schnigereien, deren Motive der Pflanzenwelt entnommen sind.

Altar und Ranzel find in vornehmes Art in Eichenholz vorzüglich ausgeführt und reich mit Gold detoriert. Die Hauptfüllungen der Kanzel zeigen Rosen- und Linden-Ornament mit den Sprüchen: "Gott ist Geist", "Gott ist die Liebe", "Höre des herrn Wort".

Die Malerei an Wanden und Gewölben, in Kasein-Farben ausgeführt, wirkt prächtig. Zu dem schonen roten Mainsandstein, in dem die inneren Architekturteile ausgeführt sind, treten 2 gut abgestimmte Hauptsarben auf: ein granliches Blau, das am kraftigsten im Altarraum, an den Widerlagern des großen Hauptgewöldes und an der Orgelwand auftritt, und ein goldiges Gelb für den Grundton des Hauptgewöldes. Die Ornamentis ist in klarer Zeichnung und dezenter Farbenstimmung durchgeführt. Die Motive sind der Pflanzenwelt entnommen, und zwar sind nur Pflanzen mit kirchlichspubolischer Bedeutung verwendet. Figürliche Malereien sind ausgeführt: In den Zwielen des Gewöldes des Altarraums betende Engel; im Triumphdogen die Medaillondilder von 6 Propheten, in der Mitte derzselben ein jegnender Christus, auf den der Spruch: "Ich din der Weg, die Wahrheit und das Leben, Riemand sommt zum Bater denn durch mich" hinzeigt; in den einspringenden Ecken vor dem Altarraum die 4 Evangelisten in ganzer Figur; an der Orgelwand ein mannlicher und ein weiblicher Vertreter der strichtichen Musse, ersterer mit der darfe, letztere mit der Orgel, die durch ein breites Spruchdand mit der Inschrift: "Lobet den Herrn in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feite seiner Nacht" verdunden sind. Die Malerei an der Orgelwand gibt im Verein mit dem reich gegliederten und vergosdeten Orgelprosselt ein herrliches Bild. Die Rebenraume sind dem Hauptraum entsprechend dekoriert; besondere Sorgsalt ist auf die Ausstattung der Hochziels-kapelle oerwendet.

Die Fenster geben in Zeichnung und Farbe gut mit der Bands und Gewölde-Ralerei zusammen; das Ganze ist wie aus einem Guß, es ist in allen Einzelheiten hubsch erfunden und gut durchgeführt. Für die großen, in ornamentaler Zeichnung dargestellten Seitenfenster sind abnliche Rotive wie für die Ralerei verwendet; der Altarraum hat hingegen Fenster mit sigurlichen Schmud erhalten. Die 3 großen Fenster daselbst zeigen Aurstellungen der 3 großen Kirchenseste: Beihnachten, Oftern und Pfingsten, die Gedurt und Auferstehung Christi und die Ausgießung des heiligen Geistes in hubic erfundenen Gruppen und wirtungsvoller Farbengebung; die 2 kleinen Fenster erhielten Brustilder der beiden Reformatoren Luther und Relanchthon.

Ein in Sanbstein ausgeführter Taufftein bat bei zierlicher Gliederung

reiche ornamentale Bildhauerarbeiten erhalten.

Die Orgel ift ein Wert von 40 klingenden Registern, beffen Tonfulle in bem großen Raum bei gutbesetzer Rirche zu prachtiger Entfaltung kommt.

Die fünstliche Beleuchtung ber Kirche für abenbliche Benutung ift ber Jestzeit entsprechend elektrisch ausgeführt und zwar ausschließlich durch Glublampen. Auf der Emporenbrüftung stehen 16 Randelaber mit je 4 (Blubbirnen, die im Berein mit den übrigen zweckmäßig verteilten Lampen den Innenraum gut beleuchten.

Der Architekt, C. Bos in Riel, hat mit ber Kirche ein Berk zur Ausführung gebracht, auf das seine Auftraggeberin, die Evangel. Gemeinde, guten Grund hat, stolz zu sein; es durfte schwerlich eine neue Kirche im ganzen Badener Lande zu sinden sein, die eine ebensolche einheitliche kunstlerische Durchbildung erhalten hat.

## Die Ratholische Kirdengemeinde.\*)

Pforzheim hat eine reiche katholische Bergangenheit hinter fich. Als 1556 die Reformation eingeführt murde, fielen ihr die noch bestehenden zwei Ranner- und das Dominifanerfloster jum Opfer, und der tatholische Gottesbienft blieb für lange Zeit verboten. Da aber mit der Bereinigung der Baden-Durlach'ichen und Baben-Baben'ichen Lande auch tatholifche Gefangene und Rrante in bas Irrens, Siechens und Rorrettionshaus aufgenommen wurden. fo mußte fur diefelben eine tatholifche Geelforge eingeführt werben. Gin Gaal ber Anftalt murbe, teilmeife auf Roften bes Gorbacher Beiligenfonds, zur Rapelle eingerichtet und in Diefer ju Bfingften 1784 wieder ber erfte fatholifche Gottes bienft abgehalten. Den in ber Stadt lebenben Ratholifen, welche gumteil aus Frantreich eingewandert waren, gestattete Martgraf Rarl Friedrich 1783 "als eine stets wiberrufliche Gnabe", an dem fur die katholischen Buchtlinge einzurichtenben Gottesbienfte teilgunehmen. Dem erften tatholifchen Ruraten namens Geenen mar anfanglich nicht erlaubt, in ber Stadt feinen Wohnfit ju nehmen, erft im Marg 1786 murbe biefe Erlaubnis erteilt und von Zeit gu Beit erneuert. 3m Jahre 1803 murbe fobann ben Ratholiten geftattet, nach porberiger Anzeige und Erlegung ber Stolgebuhren beim evangeliichen Stadtpfarramte in ihren Saufern Tauf: und Ropulationsafte burch ben tatholiiden Raplan verrichten ju laffen. Auf Roften des Ettlinger Stifts und des Bburger Baftoreifonds murbe ber Betjaal 1807 ermeitert. 1810 gabite bie Stadt unter 5572 Einwohnern 278, im Jahre 1814 = 326 Ratholiten. Die Bemuhungen bes bijchoflichen Generalvitariats in Bruchfal und ber Rirchenfettion, ber tatholiichen Gemeinde Pfarrechte ju verschaffen, blieben bis 15.3 erfolglos. Bon ba an murben bie fatholiichen Ginmobner ale eigene Rirchen

١

<sup>\*)</sup> Rach ben Pfarratten.

gemeinde (Pfarrkuratie) mit eigener Standesbuchsührung anerkannt. Als 1824 der bisherige Betfaal durch das Hochwasser so beschätigt worden war, daß darin kein Gottesdienst mehr abgehalten werden konnte, wurde der katholischen Gemeinde der Chor der vormaligen Barsüherkirche zum Gebrauche eingeräumt und am 26. April 1825 um 3800 Gulden zu Eigentum verkauft. Im Jahre 1841 wurde ein Haus am Schloßberg als Pfarrhaus angekauft und der Preis mit 6800 Gulden, sowie die Accise mit 170 Gulden und die Herstungskosten mit 764 Gld. 32 Arz. von der allgemeinen katholischen Kirchenkasse bestritten. Das Einkommen des Geistlichen betrug ansangs 850 Gulden, seit 1809 = 550 Gulden, seit 1819 = 800 Gulden und wurde von verschiedenen kirchsischen Fonds ausgebracht. Durch eine Entschließung von 1834 wurde der Gehalt auf 1000 Gulden erhöht. Aus diesem Einkommen mußte der Geistliche die Miete seiner Wohnung bestreiten mit jährlich 100 Gulden. Bom 1. Dezember 1863 an wurde der Staatsbeitrag auf 550 Gulden erhöht, nachdem die Ansstellung eines Vikars notwendig geworden war. Obwohl eine kanonische Errichtung der katholischen Stadtpsarei Pforzheim nicht stattgefunden hatte, wurde Raplan Alops Schuh im Jahre 1851 vom Großberzog Leopold auf die Pfarrei prasentiert und investiert.

Bei der Bolkszählung am 1. Dezember 1871 waren in Pforzheim bereits 3805, in Brötzingen 871, in Büchenbronn 116, in Dillweißenstein 365, in Eutingen 55, in Riefern 39, in Wurm 71, zusammen in der Stadt und den Filialen 4832 Ratholiten.

Da die Pfarrfirche taum 250 Sipplate hatte, fo murbe ber Reubau einer geraumigen Rirche ein bringendes Bedurfnis. Rachdem ber Bonifaziusverein der Erzbidgese im Jahre 1864 jur Grundung eines Rirchenbaufonds 600 Gulben gespendet und ber ju bemseben 3med ins Leben gerufene Rreugers verein ber Pforzheimer Ratholiten 400 Gulben beigefcoffen hatte, erhielt ber neue Fond die ftaatliche Genehmigung. Alsbald erfolgten ansehnliche Buftiftungen von Pforzheimer Ratholiten und Protestanten, fo bag ber Baufond am 1. Januar icon 81 660 Gulben verwendbares Bermogen befag. Pfarrverweser Chrift, welcher von 1863 bis 1. Juni 1887 mit größter Singebung und vielem Eifer die katholische (Bemeinde paftorierte, veranstaltete mit gutem Erfolg öffentliche Sammlungen gur Erbauung einer Frangistustirche, und ber Stiftungsrat wendete fich an reiche Lokalfonds um gutthatsweise Beitrage und erhielt gleichfalls recht namhafte Summen. Rachdem 1874 ein großer Bauplat für Kirche und Pfarrhaus um 55 431 fl. gefauft worden war, befaß ber Baufond Ende 1887 noch 201 000 Mart, darunter 10 000 Mart aus der Intercalartasse, welchen dieselbe spater nochmals 28 000 Mart beisugte, so daß man ernftlich an die Inangriffnahme des Rirchenbaues benten tonnte. Rach langeren Berhandlungen murbe 1888 bie Ausfuhrung eines von Baurat Billiard entworfenen Planes um ben Roftenbetrag von 268 000 Mart genehmigt. Am 18. Oftober 1891 murde bie neuerbaute Rirche gu Chren bes bl. Frangistus von Alfisi burch Erzbischof Dr. 3. Cb. Roos eingeweiht. Der Bau toftete ohne Altare, Gloden und Orgel 285 209 Mf. Der hochaltar fam auf 10 000, die Orgel auf 18000, die Gloden auf 16000 Mart. Die Rirche ift im Bafilitaftite aus rotem Sanbftein gebaut. Sie ift ein imponierendes Bauwert, beffen 64 m hoher Turm weithin fichtbar ift. Das Innere macht einen bochft wurdigen und erhebenben Eindrud. Das Bild am rechten Seitenaltar, den hl. Joseph mit bem Besustnaben barftellenb, ift ein Meisterwert, bas burch feine uberrafchende Raturmahrheit und ben meihevollen religiofen Ernft, ber von ibm ausgeht, auf ben Beschauer eine Wirtung hervorbringt, die fein abstetisches wie religioses (Befuhl aufs innigfte berührt. Abweichend von ber ublichen Darftellungsweise ift die Mutter Gottes auf bem linken Seitenaltar bei aller religiofer Burbe etwas ftart naturaliftifch aufgefaßt, ein Umftanb, welcher bem Bilbe aber feineswegs jum Rachteil gereicht.

Das alte Pfarrhaus ift 1889 um 28 000 Mart vertauft und die Erbauung eines neuen Pfarrhauses neben ber Rirche genehmigt worben, nachdem



fich ber Stiftungerat fur die 28 (NN) Mf. ubersteigenden Kosten perfonlich baftbar gemacht batte. Der Biarrhausbau tostete 82 (NN) Wart.
Seit 1887 besitht die Gemeinde einen zweiten Kaplan.

L

Seit 1898 find am Fronleichnamstag bie Prozessionen gestattet, bie sich einer regen Beteiligung erfreuen.



Die nene katholische Rirde (Bochaltar).

Bis 1. Januar 1899 war ber Pfarrfonds auf 64 567 Mart angewachsen. Rach bem Tobe bes Pfarrverwesers Christ erhielten bessen Stelle nache einander die Pfarrverweser Weiß, Brandhuber und Bogt. Durch Entschließung

bes Großherzogs vom 5. Januar 1899 hat die katholische Gemeinde Pforzheims eine kanonisch besetzte Pfarrei. herr Joh. Baptist Leist ist der erfte katholische Stadtpfarrer Pforzheims, ein liebenswürdiger und geistwoller Ariester, ber sich nicht nur der Sympathien der Ratholiken, sondern auch der der Andersgläubigen erfreut.

Pfarrverweser Dermann Chrift, gebürtig aus Oberkirch, hat wahrend 24 Jahren mit Umsicht und treuer Singebung ber kath. Pfarrgemeinde vorgestanden. Während ber Kulturkampfszeit hat er seinen spezifisch katholiichen Standpunkt mit Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit zu wahren gesuch. War sein Eiser zuweilen etwas scharskantig und in Besolgung ber ihm auferlegten Pflichten geradezu unnachsichtlich und rücksichted, so muß anderersseitets von ihm gesagt werden, daß er an sich selbst dem Mahrad größter Strenge anlegte, daß er in Werken der Liebe bewundernswert und ehrwürdig war. Sein ganzes, ziemlich großes Privatverwögen hat er an Armenunterstützungen und zum Kirchenbau, der ihm sehr am Herzen lag, verwendet. Reben dieser eblen Gesinnung wird ihm auch von den Gegnern die Anersennung nicht versagt, daß er in kirchlichen Dingen ein, wenn auch herber, so doch scharsausgeprägter ganzer Charakter war und zugleich ein geistvoller Rann.

Bu ben katholischen Bereinen gablen: Der katholische Mannerberein, am 1. April 1869 gegründet. Er ist der älteste aller hiesigen katholischen Bereine. Aus ihm ging später der durch viele Jahre mit Geschied und großer Opserwilligkeit von Hauptlehrer Eisenkolb geleitete Rirchenchor hervor. Ter Berein bezweckt Unterhaltung, sowie Belebrung seiner Mitglieder und ist volitisch im Sinne der Zentrumspartei thätig. Die Mitgliederzahl beträgt 220. Der Katholische Gesellenverein, ansangs der 70er Jahre entstanden, bieter seinen Mitgliedern, von denen er ein sittlichereligiöses Leben verlangt, fur sehr geringe Gegenseissung ein angenehmes Heim. Besonders verdient hat sich um denselben herr Stadtrat Clemens Beltman gemacht.

Der katholische Arbeiterverein will unter Festhaltung am kathol. Glauben die Interessen der Arbeiter und die guten Beziehungen derselben zu den Arbeitgebern mahren. Der katholische Lebrlingsverein bietet jungen Leuten, benen es an einem erziehlichen Familienanschliß fehlt, gute Letture, passende Spiele und sonstige Unterhaltung und Belehrung. Es darf dankend anerkannt werden, daß die Herren Raplane das Opfer an Rübe und Beit nicht scheuen, deu Lettungen an Sonntag Nachmittagen Gesellschaft zu leisten und auf unterhaltende Beise erziehlich auf sie einzuwirken. Der Elisabethenverein bethatigt sich durch Unterstützung von Hausarmen. Die Jungfranzen-Kongregation, welche ihr Heim im Schwesternbanke, Baldstraße 14, hat, will ihre Mitglieder zu einem frommen und ehrbaren Wandel anhalten und durch sie auch auf andere Madchen erziehlich wirken.

Die erstgenannten Bereine haben burch ben Ankauf bes Europaischen Hofes im Jahre 1898 (um den Preis von 180000 Mt.) ein eigenes Bereins-haus erhalten. Fruher wurden die Zusammenkunfte im oberen Saale bes "Pfalzer hof" abgehalten.

# Die altkatholifde Gemeinde.

Infolge des auf dem Batikanischen Konzil 1869 70 proklamierten Un fehlbarkeitsdogmas fublten sich viele Ratholiken in ihrem religiosen Gewinen und Gefuhl verlett. Allerorts bildeten sich Brotestwersammlungen, und auch in unserer Stadt machte sich eine lebhaste Bewegung unter ben Katholiken geltend.

Im Juli 1869 erging ein Aufruf an die "tatholischen Ritburger in Stadt und Land", worin das Bolt jur Mitarbeit aufgefordert wurde "gegen den Digbrauch der Rangel zu politischen und firchlichen Wuhlereien, — fur die Wiederherstellung des gestorten Friedens in der Kirche und ber driftlichen

Duldung und Achtung Andersgläubigen gegenüber, — gegen die Anmahungen der Geistlichkeit, sowie das gehässige, aufreizende Treiben der ultramontanen Presse auf politischem und sozialem Gediet, — für die Wiederherstellung der dem katholischen Bolle sirchenverfassungsmäßig zustehenden, durch den Klerus ihm vorenthaltenen Rechte in der Kirche." Unterzeichnet war der Aufruf von den 91 Mitgliedern des "Ratholikenvereins".

Am 17. April 1870 hatte ber "Ratholitenverein" eine Abreffe an Sollinger geschickt, welche eine begeisterte Justimmung enthielt zu seiner am 28. Marz besselben Jahres an Erzbischof Gregorius v. Scherr in Munchen abgegebenen Erklärung bezüglich ber an ihn ergangenen Aufforderung zur Unterwerfung.

Bu ber am 7. August 1871 im Harmoniesaale in Heibelberg stattgeshabten großen Altkatholikenversammlung, in welcher Professor Michelis einen Bortrag hielt, war als Pforzheimer Delegierter Notar Damm erschienen. In ber Sihung des Heibelberger Romitees vom 16. August legte Professor des die Driginalakten des Pforzheimer Romitees vor und beantragte, daß ähnlich dem diesseitigen Vorgehen die Landbevölkerung der Heibelberger Gegend zum Anschluß an die altkatholische Sache ausgefordert werden sollte.

Im Jahre 1878 gehörten 86 selbstandige Mitglieder mit 270 Seelen der altsatholischen Gemeinde an. Zuerst erhielt diese durch das Entgegenstommen der Protestanten die Altstadtsirche, später durch Berfügung des Großh. Berwaltungshoses die Anstaltstirche zur Mitbenühung überwiesen. Prosessor Friedreich hielt darin am 28. Oktober 1873 bei Gelegenheit der hier tagenden Altstatholisenversammlung den ersten Gottesdienst. Im selben Jahre wurde die Gründung einer altstatholischen Pfarrei beschlossen und die Ausschreibung der Pfarrstelle. Dem Geistlichen konnte ein Gehalt von 2000 fl. zugesichert werden, da die veranstaltete Zeichnung von Jahresbeiträgen reiche Mittel gewährte.

Der erste altfatholische Geistliche war Pfarrer Dilger; im Jahre 1880 tauschte er seine Stelle mit Pfarrer Ppszia aus Furtwangen. Dieser, ein stiller, geistwoller herr, der in der Stadt viel Ansehen genoß, starb hier im Jahre 1894. Sein Rachfolger ist der jetige Stadtpfarrer Dittrich.

Für ben neuerwählten altfatholischen Bischof Reinkens wurden bier im August 1873 bei Juwelier Bugler Areuz und Stab angesertigt. Die Bestellung erfolgte durch bas Kölner Romitee.

Am 11. Juni 1874 wurde die erfte altfatholische Trauung mit Gottess

bienft in ber Altstadtfirche vollzogen.

Am 4. Rovember 1874 beging die Gemeinde eine Gebenffeier zu

Ehren bes Bifcofe Beffenberg.

Die attkatholische (Gemeinde hatte 1876 = 166 felbständige Männer, 40 felbständige Frauen, 39 Religionsschuler, 1877 = 171 felbständige Manner, 46 felbständige Frauen, 46 Religionsschuler. Die ganze Seelenzahl betrug 436. Außerdem waren dem attkatholischen (Geistlichen noch etwa 400) Psteglinge der hiesigen Beils und Pstegeanstalt unterstellt, wofür derselbe ein (Gehalt von jahrlich 900) Mt. aus der Staatstaffe bezog. 1876 kamen 15 Taufen, 18 Beserdigungen und zwei Trauungen vor.

Der jebige Stand ber Gemeinde betragt gegen 400 Seelen.

Mit großen hoffnungen hatte die altkatholische Bewegung eingesett. Die Regierung unter Jolly hatte sie kraftig unterstützt, und auch von Seiten der evangelischen Rirche wurde ihr jedwede Förderung zuteil. Wenn die altkatholische Kirche ihre Hoffnungen in der Folge nicht verwirklicht sah, so darf sie sich rubig als ein Opfer der wandelbaren Politik betrachten. Schon Ende der Toer Jahre war die staatliche Fürsorge für die Altkatholiken einer kublen Gleichgiltigkeit gegen sie gewichen.

An die altfatholische (Bemeinde gliedern fich der altfatholische

Frauenverein und der altkatholische Mannerverein an.

### Die israelitifde Gemeinde.

Die Israeliten benütten ihr altes Gotteshaus, bas an Stelle des jetigen neuen Anger'schen Sauses in der Metgerstraße stand, die zum Jahre 1898. In diesem Jahre wurde die neue, von Professor Levi in Karlstrube und Architest Klein hier erbaute Synagoge, welche 200000 Mark koferte, unter Beteiligung der staatlichen und stadtischen Behörden, sowie der Geinlicheit anderer Bekenntnisse seierlich eingeweiht. Sie ist im maurichigothischen Stile gebaut und bildet eine Zierde der Stadt. Die Gemeinduntersteht dem Karlsruher Rabbiner.



## Synagoge. ,

Als Rantor wirfte in der Gemeinde zu Anfang des Jahrhunderts der Lehrer Schlenker, ihm folgte Gideon Bloch, der Großvater der Indader des Bankgeschäftes Bloch. Er betkeidete sein Amt 40 Jahre lang zur Zufriedenbeit der Gemeinde und stard 1886 hochbetagt und allgemein geehrt. Sein Rachfolger wurde der Reallehrer und Kantor Elias Bloch, ein Mann von umfassenntnissen und regem Geiste. Bei seinem Dienstantitt wurde der Schächterdienst von dem des Borsangers und Religionslehrers getrennt, Rach Elias Blochs Tod (1895) erhielt der jehige Hauptlehrer Lavid Sommer die Stelle eines istaelitischen Kantors.

Der alte israelitische Friedhof an ber Eutinger Strage wurde 1846 eröffnet und bis 1878 benütt. In biesem Jahre fand bie erfte Beerdigung auf bem neuen Friedhof auf ber Schang ftatt.

Die israelitiiche Gemeinde gahlt 435 Seelen. Bu ben alteften Familien gehören: Die Familie Schlefinger, nachweislich feit 1706 in Pforzheim

Die israelitiichen Burger unserer Stadt find umeist wohlbabend; ibre Anteilnahme am Gemeindeleben steht nicht hinter jener anderer Konfessionen gurud, und ihr Verkehr mit diesen war stets ein loyaler. Die antisemuniche Bewegung anfangs der Boer Jahre schuf auch bier eine judenseindliche Bartet welche aber trot der Bemuhungen ihrer Juhrer Ahlwardt und Liebermann von Sonnenberg feinen Boben gewinnen tonnte.

An die israelitische Gemeinde schließen sich an: der israelitische Armenverein, der israelitische Frauenverein und der israelitische Brauenverein und der israelitische Wohlthatigkeitsverein.

## Die freireligiose Gemeinde.

Die Bewegung, welche auf firchlichem Gebiete von dem ehemaligen tatholischen Raplan Ronge und von Dowiat im Jahre 1845 ins Leben gerufen wurde, führte nach einem Bortrage Ronges am 21. Oftober 1845 auch bier jur Grunbung einer bentich-fatholifchen Gemeinde. Ronge mobnte bamals bei Chr. herre, bem ersten Borftand ber Gemeinbe und nachmaligen Fuhrer ber Pforzheimer Raditalen gur Beit bes Aufftanbes. Als Brediger tamen regelmaßig hierher Beribert Hau aus Stuttgart, Brugger aus Beibelberg, Albrecht, ber Berfaffer bes weitwerbreiteten Bredigtbuches "Religion" und ber Sammlung freireligiofer Gedichte "Meine Stunden ber Andacht", ferner ber jest noch in Munchen lebende, aus Karlsruhe geburtige Prediger Karl Scholl und seit 15 Jahren Brediger Schneiber aus Mannheim. Der Gottesbienft murbe zuerft im Saale bes "Romifchen Raifer", bann im Rathausfaal abgehalten. 3m Rai 1848, ale die Bogen ber politischen Bewegung boch gingen, hielt bamit, wie bies in folden Beitlauften immer ber Fall ju fein pflegt, Die religiofe gleichen Schritt. Die Deutsche Ratholiten ftellten beim Dberamt bas Gefuch um Mitbenuhung ber protestantischen Rirche. Die Geiftlichen aber wehrten fich bagegen und ber Gemeinberat erwiderte, daß nach ber Angahl ber Mitglieder bas bisherige Lotal im Rathausfaal groß genug fei. Am 3. April 1849 wurde ber Gemeinde fobann auf wiederholtes Ansuchen die Friedhoftapelle auf bem alten Gottebader (jest Stabtpart) jur Mitbenüsung überlaffen. Rach bem Abbruch ber Rapelle bielt bie Gemeinbe ibre Berfammlungen im Saale bes "Schwarzen Abler" ab; fpater erhielt fie einen Saal im alten Schulhause angewiesen.

Am 2. Oftober 1870 feierte bie freie Gemeinde bas Fest ihres

25-jahrigen Beftebens.

Die Liste der alten Mitglieder in den 40er, 50er und 60er Jahren weist Ramen auf von vornehmer Hertunft; heute sind die Gemeindeglieder meist Arbeiter. Aber auch in der Tendenz der freien Gemeinde hat sich im Laufe der Jahre eine Wanblung vollzogen. Während Rau, Brugger und Albrecht noch am Unsterdlichkeitsglauben (als einem Fortleben der Seele) und am Glauben an Gott als ein absolutes Wesen sessihierten und nur die Freiheit von sirchlichen Formen, Sahungen und Glaubenszwang verlangten, steben die neueren Prediger mehr auf dem Boden des Pantheismus und des Evolutionismus; sie betrachten den Renschen lediglich als oberstes Glied in der großen Rette der organischen Schöpfung und lehren, daß das Glück des Menschen in einem den ewigen, unwandelbaren Gesehn der Ratur entsprechenden Leben beruhe, und daß alle Sünde und alses Unglück aus der Mißachtung dieser Gesehe hervorgehe.

Die Gemeinde hat einen Fonds gegründet gur Erstellung eines Bereinds

haufes; ihre Mitgliedergahl beträgt 203.

# Die Methodiftengemeinde.

Anfangs ber 60 er Jahre fand diese Religionsgemeinschaft, die ihren Ursprung gleich den übrigen kleinen außerkirchlichen Gemeinschaften in Amerika hat, dier ihre ersten Anhanger. Sie schließt sich von der Landeskirche aus und hat ihren eigenen Prediger. Ihr Gotteshaus ist die Jionskapelle (Altsstadterkirchenweg 8). Gottesdienst ist an 5 Tagen in der Boche. Die Rethos distengemeinde jählt 102 Ritglieder.

# Evangelifde Gemeinfhaft.

Dieselbe besteht seit etwa 10 Jahren und steht ebenfalls außerhalb ber Lanbestirche. Sie hat jum Zwed: Die Forberung und Erhaltung

positiven Christentums, die Hebung der Sittlichkeit, Anleitung der Jugend zur Treue gegen Gott und die Obrigseit. Sonntags und Mittwochs abends finden regelmäßig Borträge statt im Bereinshause, Ragoldstraße 18.

### ' Die Baptistengemeinde

hat ihr Berfammlungslotal (Hymnasiumstraße 5. Sonntags und Donnerstags ift (Vottesdienst. 3hr Prediger nennt sich Missionar.

In Reuftadt-Brogingen befitt die

### Apoftolifde Gemeinde

ein hübiches (Votteshaus.

Much die

### Seilsarmee

hat in ben Bier Jahren hier Boben zu gewinnen gesucht. Da fie aber bei unserer Bevölkerung wenig Verständnis fand für ihre gewiß wohlgemeinte und anderwärts auch erfolgreiche Thätigkeit und durch ihre militärischetheatratisch zugestutten Formen der Spottsucht anheimfiel, schüttelte sie den Pforzbeimer Staub von den Füßen und versuchte ihr Rriegsglud in anderen Gegenden.

### Die evangelisch-lutherische Gemeinde.\*)

3m Pfingthal, beffen Bevölkerung von je der mystischen Richtung jugeneigt mar, trat bei ben allgemeinen Wirren ber 40 er Jahre ber Biber: ftand gegen manche, bem Althergebrachten feinbliche Anordnungen ber Rirchen: behörde besonders grell zu Tage. Wieder war es ein Mann, beffen Anlage jum Fanatismus und zur Opposition es fertig brachte, eine Trennung von ben bisherigen firchlichen Formen ju bewertstelligen. Es mar Pfarrer Dang in Ifpringen. Ronflift über Ronflift mit ber Rirchenbeborbe, ber einmal geraten murbe: "Dacht ihn jum Oberfirchenrat, bann habt ihr Rube!" brangte ihn endlich zur Separation, zur Grundung einer lutherischen Gemeinde im Pfinzthal mit dem Sit in Jipringen. Junachst zog sich Saag nach Bretten zurud. Es war im Jahre 1856. Eines Sonntage hielt er im "Abler" in Ispringen eine Sammlungspredigt über den Tegt: "bier fteh' ich, ich fann nicht andere". Das mar bas Signal gur (Brundung der feparierten luth. Gemeinden im Pfingthal. Bon Bretten aus verwaltete Daag anfangs die Gemeinden, Dis Eduard Frommel, der zuerst im "Brinzen" in Pforzheim wohnte, an feine Stelle trat. 1860 wurde mit bem Bau einer eigenen Rirche begonnen, die am 3. November gleichen Jahres eingeweiht werden fonnte. Gin Freund Frommels, Rarcher, trat bemielben einen Bauplat ab, auf welchem erfterer ein baus errichtete, in welchem er 25 Jahre unentgeltlich wohnen burfte, worauf bas felbe bem (Brundeigentumer gufallen follte. Es ift bas beute ber Edrift ftellerin Grau Loeper Doufell gehörige Anwesen, febr romantifc am Balbes rand gelegen. 1874 trat ein Prediger Gichhorn in ber Gemeinde auf, geriet mit Frommel in Ronilift und jog auf ben Sperlingshof bei Bilferbingen. hierher fiedelte auch ber vom Oberfirchenrat entlaffene baag und fammelte bie altlutheriiche Gemeinde, ober wie fie fich gern nennt, die "Glieber ber freien lutherifden Rirde". Sang ftarb 1876. Un feine Stelle trat Brediger Rraus. ber aus Amerita tam. Er predigte bie fog. "Sonntagelebre", b. b. aud am Conntag durfe man Werftagearbeit vollbringen, wenn es nur im Aufblid

<sup>\*)</sup> Bon hauptlehrer Beng in Jipringen nach alten Rirchen- und Rate- aften mitgeteilt.

jum herrn geschehe. Der dadurch in der Gemeinde hervorgerusene Zwiespalt führte zu seiner Berdrangung und zur Berufung des Pfarrers Staudenmeier, eines Württembergers, an dessen Stelle der jedige Psarrer Seelle trat zur Pastoration der Altlutheraner. Eine unqualifizierte Aeußerung auf dem Friedhof zu Ispringen führte einen Beschluß des Oberkirchenrats herbei, wonach den Altlutheranern das Geläute ganz versagt, den Lutheranern nur gegen Erlegung doppelter Taxe gewährt wird. Lettere hatten unter Frommel ihre Gemeinde ruhig weiter entwickelt, der auch mit Psarrer Specht Frieden hielt, obwohl letterer durch Abweichung vom evangel. Ritual weiterem Absall von der evangelischen Rirche vorzubeugen suchte. Frommel wurde im Herbst 1880

als Generalfuperintenbent nach Celle in Sannover berufen.

An seine Stelle trat sein bisheriger Hisprediger Pfarrer Scriba, ber seit 1880 bie Gemeinde leitet. Unter seiner Berwaltung wurde das von Frau Rassanni erwordene Anwesen mit Unterstühung durch Frl. hoffmann zum lutherischen Pfarrhaus umgebaut. Hauptlehrer Stern von Büchenbronn trat als Religionslehrer in den Dienst der lutherischen Gemeinde. Bor 5 Jahren trennte sich Kartsruhe und vor 3 Jahren Freiburg von der lutherischen Mutterzemeinde zu Ispringen und stellten eigene Geistliche an. Ein Glanzpunkt in der Geschichte der lutherischen Gemeinde war die Gründung des 1887 erbauten, sehr schönzessind verseihurg den Kründung des 1887 erbauten, sehr schönzessind verseihurg den Freude inst. und worin Sonntags gewirtet wird nach der Devise: "Die Freude im herrn ist meine Stärse!" Erwähn sei noch die Ihatigseit der beiden Diasonissen Fraulein Elisabetha v. Derhen und Charoslotte v. Platen-Hallen, auf deren Beranlassung der Ispringer Krankenverein gegründet wurde. Der Gehalt des Geistlichen wird ausgebracht, indem pro Kopf der Gemeinde 4 Mt. jährlich bezahlt werden und zwar freiwillig. Es besteht ein Passoralhilssssssich der Pfarrbesoldung zc. untersteht einem Borstand aus Laien. Die Ispringer lutherische Gemeinde zahlt 175 Mitglieder, die altlutherischen Pfarrdaus, gegenüber dem Bahnhof, ist ein Saal für die strichlichen Bedurfnisse bieser Gemeinde.

# Die Pforgheimer Friedhofe.\*)

Anläßlich von Grabarbeiten beim Gaswerk wurde im Jahre 1898 dazelbst ein uralter Begräbnisplat entdeckt. Die in den Gräbern gesundenen Waffen und Glasperlen deuten darauf hin, daß er aus der Zeit der Bölkerwanderung stammt. Im übrigen sinden sich keinerlei Notizen oder Plane vor, welche darauf hinweisen, daß vor 1588 schon ein städtischer Friedhof da war. Man wird daher nicht sehlgehen, wenn man annimmt, daß vorher überhaupt kein allgemeiner größerer Begräbnisplat vorhanden gewesen ist, sondern daß, wie in vielen andern Städten, bei jeder Kirche die nächste Umgebung als Begräbnisstätte, als sogenannter Kirchhof benütt wurde. Aber nicht nur die Umgebung der Kirchen, auch das Innere derselben diente häusig zum Begraben der Toten. So war es auch hier in der Schlößkirche.

<sup>\*)</sup> Rach einem Auffat von Privatier Robert Gerwig im "Pforzheimer Anzeiger" 1898.

Unter dem Chor derselben befindet sich die Gruft für die markgrästliche Familie. Diese Gruft wurde von Markgraf Ernst erbaut. Die vielen an den Wänden der Seitenkapellen aufgestellten Grabplatten sind Zeugen dafür, daß manche der hier ansässigen abeligen Familien in der Schloßkirche ihre Begräbnisstätte hatten. Dicht im Norden der Kirche standen die eng zusammengedrängten Wohngebäude des Schloßes; aber das Gelände an der Sübseite war ein Friedhof. Im Jahre 1882 wurden in biesen Anlagen beim Legen der Gasleitung menschliche Gebeine aufgefunden.

Bezüglich der Altstadtkirche ist es noch in vieler Gedächtnis, daß ganz regelmäßig die Glieder der Altstadtgemeinde in den Friedhofanlagen dicht um die Kirche begraben wurden. Erst im Jahre 1861 wurde dieser Friedhof geschlossen. Weniger bekannt dürfte es sein, daß in früheren Zeiten Huchenseld eine Filiale der Altstadtkirche war und seine Toten auf den Altstädter Friedhof begraben mußte. Im Jahre 1496 wurde dieses Ber-

hältnis gelöft.

In der Brötsinger Vorstadt war ein Kirchhof beim Kirchlein "zum hl. Kreuz". Das an das Kirchlein anstoßende Gut war von einer Anzahl Bürgern zu einem Familienbegräbnis angekauft worden. Nichtberechtigte mußten für jede Erlaubnis, ein Angehöriges dort beerdigen zu dürfen, einen Gulden bezahlen. In der letzen Zeit seines Bestehens durfte er nur noch von Berechtigten benutzt werden. Im Jahre 1800 wurde er aus sanitären Rücksichten auf die Bewohner der umliegenden Häuser geschlossen.

Die verschiedenen Alöster der Stadt hatten innerhalb ihrer Mauera in einem Teile des Alostergartens ihre Begräbnisplate. Die Priore und Wohlthäter der Alöster wurden in den Aloster-tirchen oder Areuzgängen, die Mönche oder Nonnen in einem Teile des Alostergartens begraben. Aber auch andere Leute fanden

ihre lette Huhestätte baselbst.

Es ist bekannt, daß Joh. Reuchlins Mutter, beren Gatte Klosterschaffner bei den Dominikanern gewesen war, in diesem Kloster begraben wurde. Geschichtsschreiber Erusius berichtet von zwei Grabschriften aus dem Chor der Dominikanerstirche, von einer 1398 verstorbenen Frau Elisabetha Nochettin, Heinrich von Setingens Gemahlin und von einem Christophorus ad Habsberg. Von demselben erzählt E. L. Deimling: "Die nach dem Franzosenbrand von 1689 stehen gebliebenen Kreuzgänge wurden 1754 eingerissen und zu einem Garten umgewandelt"\*). Zu beklagen ist, daß bei dieser Arbeit die vielen

<sup>\*)</sup> An Stelle besfelben fteht bas beutige \_alte Schulbaus".

schönen Grabschriften und Denkmäler, die in der Heraldik und in der Geschichte des Adels so manchen wertvollen Aufschluß hätten geben können, zu Grunde gegangen sind. Etliches wurde ja auch gerettet, und die am besten erhaltenen Steine wurden im Chor der neuen Stadtkirche aufgestellt, welche an der Stelle der abgebrannten Dominikanerkirche erbaut und 1720 eingeweiht worden war. Als aber 1789 diese neue Stadtkirche ebenfalls abbrannte, gingen die Epithaphien nahezu alle zu Grunde, und nur einige der am Hauptthor rechts und links besestigt gewesenen Platten blieben erhalten, so der Stein am linken Portal, welchen

einst Reuchlin feiner Mutter hatte fegen laffen.

Bei den Frangistanern maren die Berhaltniffe abnlich wie bei den Dominikanern. Bei ihrem Rloster befand sich ein ausgebehnter Rloftergarten, von welchem ein Teil als Begrabnisstätte biente. Auch auf diesem Friedhof murden Leute beerdigt, welche außerhalb bes Klofters wohnten. Ein ehemaliger Bischof von Speier, Johannes Nix von Hohened, genannt Eugenberg, batte sich hierher zurückgezogen und ward nach feinem 1467 erfolgten Tode bei ben Franziskanern beerdigt; ebenso 1497 ein Bilhelm von Urbach, Aufseher der Herrschaft Altensteig, ein Risach von Reichenftein, Bogt zu Michenburg, und ein Konrad von Engberg. Wenn diese Berren vom Abel im Schiff ber Rirche beigeset wurden, so darf wohl angenommen werden, daß bas burgerliche Element auf bem Begrabnisplat im Rloftergarten feine Toten beerdigen durfte. Als infolge des Orleans'schen Krieges der baufallig gewordene Turm und bas ruinofe Schiff ber Franzistanertirche eingeriffen werden mußten, murden viele ber Grabbentmaler verschüttet.

Auch in dem Dominitanerinnentloster "Maria Magdalena" war ein Begräbnisplat innerhalb der Klostermauern. Die 1579 zu einem Spital umgewandelten Klostergebäude gingen gleichfalls im Orleans'schen Kriege zu Grunde. An ihre Stelle erbaute Markgraf Karl Wilhelm das Landeswaisenhaus, verbunden mit Siechenanstalt und Zuchthaus. Erhalten ist aus der Klosterzeit fast nichts mehr. Nur die Gradmalplatte der Markgrafin Luitgard, Rudolf IV. Gemahlin (welches Fürstenpaar 1322 das erste Spital in Pforzheim, bei dem Kloster gelegen, gestistet hatte), wird heute noch im Hofe der Heil- und

Pfleganstalt aufbewahrt.

Oberhalb der Au, beim St. Georgenstift, ist unzweifels haft beim Kirchlein ein Begrabnisplatz für die im dortigen Aspl Berstorbenen — wenn nicht für die Bewohner der Au überhaupt — gewesen.

Rurz nach ber Einführung ber Reformation in Pforzheim burch Karl II. im Jahre 1556 mußte auch bas Begräbniswesen neu geregelt werden. Die Klöster wurden in der Zeit von 1560—1565 aufgehoben. Das letzte war das Kloster der Dominikanerinnen. Das Begraben innerhalb der Kirchen wurde sortan strenge verboten. Aber auch die verschiedenen kleinen Friedhöfe bei den Kirchen und in den Klostergärten waren als unhaltbar erkannt worden, und so war man gezwungen, im Osten der Stadt, an der Straße nach Eutingen, einen allgemeinen Friedhof,  $2^{1/2}$  Morgen groß, anzulegen.

Das Berbot, innerhalb der Kirchen Tote zu bestatten, wurde übrigens nochmals durchbrochen. Im Chor der oben erwähnten neuerbauten Stadtsirche durste das adelige Damenstift seine Toten begraben. Nach Bernichtung der Kirche wurde diesem auf dem allgemeinen Friedhose, dicht neben der Kapelle,

ein Blat "auf ewige Beiten" zugewiesen.

Die erste bedeutende Nachricht über diesen allgemeinen Friedhof stammt aus der Zeit des Orleans'schen Krieges. Die Rapelle wurde in einem der großen Brande eingeaschert und konnte erst 1711 wieder aufgebaut werden. Als Beweis für die damaligen traurigen Verhältnisse sei erwähnt, daß zu ihrem Wiederausbau die verschiedensten Gelder, aus der Stadtkasse, Stipendiensonds, Kollekten 2c. verwendet werden mußten.

Wie oben erwähnt wurde, ging 1800 der Kreugfirch friedhof ein. Bürgermeister Dreher hatte die beteiligten Familien veranlaßt, auf ihre alten Rechte zu verzichten. Der städtische Friedhof mußte nun um etwa 1 Morgen vergrößert werden. Als im Jahre 1824 auch das mit einer Ede in die Straße vorspringende Kreugsirchlein abgerissen wurde, verbrachte man die schönsten Gedenkplatten — der Kreuzstriedhof besaß sehr schöne Grabdenkmäler — auf den städtischen Friedhof, wo sie in deforativer Weise an der Kapelle besessiat wurden.

Bur Beit der Napoleon'schen Kriege mußte bei Truppendurchmärschen der städtische Friedhof zum Aufstellen des Artillerieparts und zur vorübergehenden Aufnahme der Gefangenen-

transporte bienen.

1

Beranlaßt burch die zunehmende Ausdehnung der Stadt wurde dieser Friedhof im Jahre 1863 geschlossen und auf der andern Seite der Straße, etwas ostwärts, ein neuer, ummauerter Begräbnisplat mit Kapelle und Aufseherwohnung angelegt. Bon nun an hieß der andere der "alte Friedhof"; er hatte 275 Jahre lang der Stadt als Begräbnisplat gedient. Im Sommer 1898 übergab ihn die Stadtverwaltung zum zweitenmale der Deffentlichkeit und zwar unter dem Namen Oststadt part als eine Erholungsstätte. Die noch vorhandenen Gräber und Grabdenkmäler werden pietätvoll in Ehren gehalten. Die erste Bererdigung im neuen Friedhofe fand am 19. November 1863 statt.

· :



Alter Friedhof an der Gutingerftraße, jest Stadtpark. (3m Eriginal zu haben bei 20. Berggön Wwe., Pforzheim.)

Im Laufe von 14 Jahren schon war er voll. Im Kriegsjahr 1870 71 hatte dieser Friedhof seine große Zeit, als verschiedene Berwundete, teils im Lazaret in der Turnhalle, teils in Privatshäusern hier verstarben und jeweils unter großer Beteiligung der Bevölkerung auf demselben beerdigt wurden. Ihnen zu Ehren

murde baselbst ein schöner Gebenkstein errichtet.

Die städtische Bermaltung beschloß nunmehr, ben neuen Friedhof in weiterer Entfernung von der Stadt und in größeren Dimenfionen anzulegen. Am 14. April 1877 wurde der bisherige Gottesader geschloffen. Schuhmacher Stumm liegt dort als letter beerdigt. Die neue Begrabnisftatte "auf ber Schang" murbe am 15. April burch bie Beerbigung eines 17-jahrigen Madchens, Emilie Iffinger, eröffnet. Das Gelande tam auf 57812 Mt. zu stehen. Es erstreckt sich in ansehnlicher Breite von der Gifinger Landstraße über den ganzen Söhenrucken bis jur Ifpringer Landstraße. Neuerdings ift die Bufahrtstraße von der Bahn bis jum "Bahringer Bof", die Bahringer Allee, wesentlich verbreitert und verschönert worden, von Bildhauer Simmel's Wohnhaus an nimmt ber Leichenwagen ben Weg über die schon angelegte neue Kreisstraße nach ber Schang. Leiber hat die freie, hohe Lage des Friedhofs das Unangenehme, daß er stets windig ist und daher trot der herrlichen Rundsicht, die man von hier aus genießt, von manchem angstlich gemieden wird, bis auch ihm die Stunde schlägt, ba ihm fein Luftzug mehr schadet.

Bis zum Jahre 1846 hatten die Israeliten keinen eigenen Friedhof. Sie verbrachten ihre Toten nach Untergrombach bei Bruchsal. Der Wagen mit dem sehr schmucklosen Sarg suhr gewöhnlich abends nach 9 Uhr von Pforzheim ab, um am frühen Morgen an seinem Bestimmungsorte zu sein. Bon 1846 bis 1877 hatte die jüdische Gemeinde einen eigenen Friedhof in der Nähe des Gaswerks. Bei der Eröffnung des allgemeinen Friedhoses auf der Schanz wurde ihr die nordöstliche Ecke als Bes

grabnisplat zugeteilt. Gie bezahlte bafür 3046 Mart.

Die Grabsteine auf den vier Friedhösen geben ein kleines kulturgeschichtliches Bild. Die aus dem Rreuzfriedhose stammenden, teilweise noch recht gut erhaltenen Plattengrabsteine, welche beim Abbruch der altehrwürdigen Kapelle auf dem "alten Friedhos" wieder wandern mußten, um im Betsaal des Friedhoss an der Bahn eine weitere Unterkunft zu sinden, sind größtenteils recht schone Monumente aus der Renaissancezeit. Unter den Gradsteinen auf dem alten Friedhos herrichte, entsprechend der allgemeinen Geschmackerichtung, meist große Einsachheit.

Im Friedhof an der Bahn kommt schon mehr eigentliche Bildhauerarbeit vor. Neben rotem und weißem Sandstein ift

häufig auch Marmor zur Berwendung gebracht. Jedenfalls beutet dieser Fortschritt gleich den vielen guterhaltenen Familiens begrähnispläten auf eine Berbesserung der materiellen Berhälts

niffe bin.

Der Friedhof auf der Schanz weist sehr schöne Gradsmonumente in reicher Zahl auf. Alle möglichen Gesteinarten sowie Bronzeguß finden Berwendung. Die Grabdenknäler sind häufig geschmackvoll entworsen, die Bildhauerarbeiten gut auszessührt. Zwischen den einsachen Grabsteinen des alten Friedshofes und jenen oft monumentalen Grabbenkmälern des Friedshofes auf der Schanz ist ein großer Unterschied. Nicht allein veredelter Geschmack tommt darin zum Ausdruck, sondern auch das stetige Fortschreiten von der einstigen Einsachheit zu erhöhten Ansprüchen in allen Dingen des Lebens.

## Bikar Georg Anguft Sotthammer.\*)

Auf bem Altstädter Friedhofe, nabe ber Mauer an ber Gluffeite, liegt ein Grab, ohne Stein, ohne Rreug, ohne irgend welchen Schmud ober eine Infdrift, und boch ift es die Hubeftatte eines Mannes, ber fich um die Erforfchung ber Bergangenheit feiner von ihm über alles geliebten Baterfiadt Bforgheim ein hohes Berdienft erworben bat. Der Mann mar ber evangeliide Bfarrvitar Georg Auguft Lotthammer, ber Bruber bes vor 2 3abren verftorbenen Fabrifanten Rarl Beinrich Lotthammer. Er mar ein Mann von reichem Beifte und ungewöhnlicher Schaffensfraft. Seine Schriften zeugen von ftrenger Biffenschaftlichfeit, fie find von lichtvoller Rlarbeit ber Darftellung und von fold äftethisch geldutertem Schwung ber Phantasie, daß man fie immer wieder mit Genuß zu lesen vermag. Georg August Lotthammer war geboren am 5. Oftober 1811 im Sause Rr. 6 ber fleinen Gerbergaffe in Pforzbeim. Gein Bater mar ber Golbarbeiter Chriftoph Friedrich Lotthammer, ber als zweiter Rabinetmeifter in Lubwig Rienle's Fabrit thatig mar. Georg beluchte bie Lateinschule seiner Baterftadt und mar ftete einer ber beften Schuler. In Beibelberg ftubierte er Theologie. Die Feriengeit benutte er mit Borliebe jum Durchstobern alter Geschichtswerte, welche auf Die Geschichte feiner Dermat Bejug hatten. Rach beendigtem Studium fand Lotthammer eine Stelle als Sauslehrer in ber Familie bes Freiherrn (Boler v. Ravensburg in ber Tief. burg (Wafferichlog) Schatthaufen bei Wiesloch. hier verblieb er b 3abre. Die Familie des Freiherrn gab ihm bas Zeugnis, daß er ein febr gelebrter herr gewesen fei, fleißig und talentvoll. Bielleicht that er im Arbeiten bee Guten zuviel und versaumte die notige Erholung. 3m Frühlommer 1840 tam er als Bifar in die Gemeinde Bammenthal. Aber bald machte fich eine geiftige Storung bei ihm bemertbar, weshalb er ben Bitarbienft aufgeben mußte. Gine Rur in ber Beilanftalt Winnenben brachte ibm feine Befferung ; ba feine Rrantheit einen gutartigen Charafter batte, murbe er nach Saute jurudgeholt, mo er bis ju feinem am 4. Dezember 1841 erfolgten Tode in ber Bilege feiner Eltern und Geichwifter verblieb.

Tropbem Lotthammer in Pfortheim geboren wurde und bier farb, wiffen bie wenigften Leute etwas von ibm, viel weniger von feinen Schriften. \*\*

<sup>\*)</sup> Rach einer Mitteilung im "Anzeiger" von R. Gerwig.

\*\*) Erst durch die Rachforschungen des herrn R. Gerwig tam einiges Licht in die Geschichte des verdienten Mannes.

Bom 1. Januar bis 1. Juli 1835 erschienen in ber Druderei Rat als wöchentliche Beilage zum "Beobachter" von ihm eine Anzahl Auffate, betitelt "Pforzheims Borzeit". Dieses Beiblatt wurde vielfach gesammelt und gebunden und ist heute noch in einzelnen Hausern zu finden. Als Motiv führte es ben Spruch von Wieland:

"Du kleiner Ort, wo ich bas erfte Licht gesogen, Den erften Schmerz, die erfte Luft empfand: Sei immerhin unscheinbar, unbekannt, Dein berg bleibt boch vor allem Dir gewogen."

Die 26 Rummern von "Pforzheime Borgeit" enthalten 8 hiftorifche Rovellen, "Die hochzeit von Tubingen", "Der Bundschuh", "Die Raiserlichen in Pforgheim", ferner eine wertvolle geschichtliche Studie über "Burg und Dorf Beigenftein" und über die Rechtsverhaltniffe der Dorfbewohner jum Schlofherrn. Gine weitere Arbeit behandelt in recht ausführlicher Beife Die ehemalige Große und Bevöllerung unferer Stadt. Diefer folgt eine fehr ausführliche Schilderung ber Erlebniffe Pforzheims im Orleans'ichen Rriege. Dazwischen find kleinere Artikel eingestreut, Rachrichten über einzelne Familien, über bie herenprozesse in Erfingen, historische Stigen, g. B. "Beinrich Golbelin von Tiefenau", "Die alte Golbschmiebezunft", "Die alte Flößerzunft" 2c. 2c. Bas Lotthammer an geschichtlichem Raterial zusammengetragen hat, entspricht einer großen, von bem mit folder Thatigfeit Unbefannten meift gar nicht gewurdigten Arbeiteleiftung. Dabei bat er überaus punttlich und gemiffenhaft gearbeitet. 3m Großbergoglichen Generallandesarchip befindet fich ber pon R. S. Lotthammer um 55 Gulben erworbene fdriftliche Raclag bes Geschichtsforfchers, Erzerpte von Urfunden, Auszuge aus Ratsprotofollen, Rotigen über Pforgheims Burgers und Abelsgeschlechter. Bon gusammenhangenben Arbeiten findet fich barunter eine Studie über die Einführung ber Reformation in Pforgheim und Bemertungen jur Rirchengeschichte ber Stabt. Außerbem befindet fich babei eine Arbeit über: Der Tod ber 400 Pforzheimer. Beim Durchforichen ber alten Taufregifter mar Lotthammer barauf getommen, bag bie Tradition vom Opfertod ber Biethundert unmöglich in ber Form richtig fein tonne, bag alle auf ber Bablftatt geblieben feien.

Pflüger schreibt im Borwort seiner "Geschichte Pforzheims": "Am fleißigsten und grundlichsten unter den Genannten (Dr. May 1687, E. L. Deimling 1788, Gehres 1795, Roller 1811, Lotthammer 1836) hat Lotthammer auf dem Gebiete der Geschichte seiner Baterstadt gearbeitet. Doch ließ ihn der Tod sein Bert nicht vollenden. Seine Manustripte, die sich im Generalsandesarchiv in Karlsruhe befinden, haben mir manche schädsbare Ausbeute gewährt, obgseich auch dier wieder auf Grund neuerer Forschung und der Ergebnisse derselben vieles zu berichtigen und zu erganzen war."

Der fruh verstorbene, treue und hochbegabte Sohn der Stadt Pforzheim batte es wohl verdient, daß sein Andenlen durch ein, wenn auch bescheidenes Beichen der Erinnerung geehrt wurde.

# Soulen. Gefdidte des Gumnafinms.\*)

Seit ben 80 er Jahren bes 18. Jahrhunderts mar auch bas einst fo berühmte Pforzheimer Padagogium wieder aufgeblüht. Bon 1790—1809 war

<sup>\*)</sup> Beilage zum Jahresberichte von 1890, Geschichte bes Gymnaftums von Direktor Schneiber, Beilage zum Jahresberichte von 1901. Geschichte ber Anstalt von 1890.—1900 von Direktor Bissinger, und Jahresberichte bes Pabagogiums.

basselbe mit einer Realschule verbunden. Im Jahre 1838 erfuhr die Mittelschule in ihrer Organisation insofern eine Beränderung, als sie neuerdings mit einer lateinlosen höheren Bürgerschule verbunden wurde. In dieser Verfassung verharrte die Anstalt die jum 5. Oktober 1869. Dann wurde die höhere Bürgerschule in ein sechstlassiges Realgymnassum umgewandelt und mit dem Pädbagogium in der Beise vereinigt, daß die drei unteren Klassen beider Anstalten denselben Lehrplan hatten und darnach die Gabelung eintrat. Aber bereits seit dem Jahre 1871 war innerhalb der Bürgerschaft das Berlangen nach einer lateinlosen höheren Bürgerschule laut geworden, welche dann auch am 15. Februar 1875 wieder ins Leben gerusen wurde. Ein im April 1875 von dem damaligen Borstande des Pädbagogiums, des Realgymnassums und der höheren Bürgerschule in Pforzheim, dem jezigen Oberschulrat Dr. Ernst v. Salkwürck, versästes Gutachten sagt über den damaligen Stand des Pforzheimer Mittelschulmesens u. a. solgendes:

"Die in Pforzheim gegenwartig beftehenden Mittelfdulen find :

- a. Das Realgymnafium mit 6 Klaffen mit ber Berechtigung ber Ausstellung von Ginjährige Freiwilligenzeugniffen nach Abfolvierung ber 6. Rlaffe. Sein Zwed ift bie Borbereitung für bie technischen Facher resp. für die 7. Rlaffe eines Blaffigen Realgymnafiums.
- b. Das Pad agogium, b. h. die fünf unteren Rlaffen des vollsständigen 9 klaffigen (kymnafialturfes. Bon diesen 5 klaffen find die 3 untern mit den Realgymnasiumsklaffen kombiniert, die beiden obern erhalten bloß den griechischen Unterricht und besondere Lateinstunden für sich allein.
- c. Die bohere Burgericute. Dieselbe umfaßt 2 Klaffen und soll vorerst auf 4 weitergeführt werden. Damit sind alle im Großberzogtum organisserten Mittelschulen hier vertreten, jedoch keine in solchem Umfange, daß sie eine irgendwie abschließende Bildung zu vermitteln im Stande ware. In bieser Beziehung ist Pforzheim ungunstiger gestellt, als viele weit kleinere Stadte des Landes."

Das Gutachten kommt nach Erörterung ber padagogischen Bedürfniffe Pforzheims ju bem Antrage, bas Babagogium und Realgymnafium in ein 7flaffiges Brogymnafium umzuwandeln und daneben bie bobere Burgeridute bis auf eine bflaffige fortgufuhren. Diefes Gutachten fand bie Buftimmung ber Stadtbehörde, und die Ginrichtung ber geplanten Anftalt jene ber Regierung. In ber neuen Anftalt hatte Pforzheim eine Schule erhalten, welche, verglichen mit ben bisberigen Anftalten, fowohl bobere Berechtigungen, ale auch botere wiffenschaftliche Biele erreichte, mahrend baneben burch die weitere Ausbildung ber höheren Burgerichule Die Intereffen ber Eltern berudfichtigt murben, welche fur ihre Sohne die fog. reale Bildung ber Gymnafialbildung vorzogen. Wie von felber aber brangte bie bloge Exifteng bes Brogymnafiums naturgemaß auf Die Erweiterung besfelben ju einem Bollapmnafium bin, wenn nur die Eculerfrequeng eine folche mar, daß die bamit verbundenen Rehrfoften Staat und Stadt juzumuten, gerechtfertigt erschien. Und diese Bedingung war gegeben. Am 1. November 1878 stellte, wie der Jahresbericht der Anftalt pro 1878 79 aussuhrt, die Dieseltigt na die Oberschulbehörde das begründete Ersuchen, womöglich schon sur das nachste Schuljahr die Errichtung einer Prima an der Anstalt bewusen zu wollen. Die alsbaldige Durchsuhrung dieser Rasnadme scheiterte vorerst am Geldpunkt. Auf eine von 52 Interessenten an den Stadtrat gerichtete Eingabe beichtoß der Burgerausschuß am 18. August 1800, nachbem Regierung und Rammer bereits ihre Genehmigung baju erteilt batten. bie Einfuhrung eines neunflaffigen Bollammaffume, bas als foldes im neuen Eduljahr 1880 81 feinen Unterricht aufnahm.

Shalerzahl:

| Jahr    | Am<br>Pädagogium | An ber Sob. Burgerschule | Am Reals<br>gymnasium |  |
|---------|------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 1846 47 |                  | 30                       |                       |  |
| 1947/48 | . <b>1</b>       | 31                       |                       |  |
| 1854/55 | 51               | 110                      |                       |  |
| 1856/57 | 42               | 123                      |                       |  |
| 1858/59 | 54               | 131                      |                       |  |
| 1860.61 | 55               | 152                      |                       |  |
| 1861 62 | 62               | 156                      | _                     |  |
| 1866/67 | 90               | 141                      | _                     |  |
| 1867 68 | 103              | 159                      |                       |  |
| 1868/69 | 55               | 68                       | 140                   |  |
| 1869.70 | 82               | 80                       | 216                   |  |
| 1870 71 |                  | '                        | 223                   |  |
| 1872/73 | 4                | _                        | 817                   |  |
| 1873/74 | ž                |                          | 808                   |  |

Als Borstande wirkten am Padagogium bezw. an beiben Anstalten von Beginn des 19. Jahrhunderts ab: Seit 1790 J. F. Th. Jandt, 1807 J. G. F. Treutel, 1818 W. Frommel, 1838 Chr. Kröll, 1842 Salzer, 1846 B. Henn, 1852 G. Helferich, 1854 J. Lamey, 1866 Provence, 1875 v. Sallwurd. Lehrer an den Anstalten waren von 1849 ab die 1875: Professor B. Schumacher, Professor D. Eisenlohr, Lehrer J. Schönlein, Reallehrer Ruhn, Lehrer Arnold, Lehrer Richter, die Professoren Damm, Eppelin, Dr. Grobe, Salzer, Roth, Ch. Stockett, Dr. Gartipp, Dr. Rodenberg, R. v. Langsdorff, Reallehrer Joh. Beisel.

Die Behanfung bes Chmmafiums bei feiner Begrundung mar das alte Spital- und Pfrundnerhaus, welches nach feinem Umbau 1872 von dem damaligen Padagogium und Realgymnafium bezogen wurde. Borber befand sich die Anstalt im alten Schulhaus, woselbft noch 1856 untergebracht waren:

| Tað | Padagogium und die Höhere Bürg | gerschule mit | 171 | Shulern,    |
|-----|--------------------------------|---------------|-----|-------------|
| Die | Gewerbeschule                  | ,,            | 310 | ,,          |
| Tie | Rnabenschule                   | ,,            | 310 | ,,          |
| Die | Maddenfcule                    |               | 302 | Shülerinnen |
| Die | evangel. Fortbilbungsschule    |               | 81  | Shulern .   |
| Die | fath.                          |               | 124 | ,           |
| Die | höhere Tochterschule           |               | 123 |             |

Bufammen alfo 1421 Couler.

War der Dant, welchen Direktor Provence der Gemeindebehörde für das eigene Gebaude aussprach, ein wohlbegründeter, so machten sich deffen ungeachtet fur die Folge so viele Unannehmlichkeiten geltend, daß die Zufriedenheit nicht lange anhielt. Die wiederholten Rlagen wurden in der Weise abgestellt, daß dem Gymnassium das bisherige Bolksschulgebaude im "Sedan" zugewiesen wurde, in welches es im Rovember 1894 übersiedeltte. Der Staat überließ dafur der Stadt das die dahin im Eigentum des Gymnassiums besindlich-

Prorektoratshaus (Sparkasse), welches die Dienstwohnungen bes Direktors und zweier Professoren enthielt, im Anschlage zu 50 000 Mark, ferner bezahlte er der Stadt, obwohl dieselbe die Berpstichtung zur Erstellung der geeigneten Lokalitäten für das Gymnasium hatte, ein jährliches Wietgeld von 2000 Mk. und das Bohnungsgeld des Direktors, früher 540 Mk., seit 1890: 620 Mk., da dieser nun seine Dienstwohnung im Schulgebäude selbst hat.

Die bem Gymnasium übergebenen Raume liegen in ber nach Rordwest gerichteten halfte bes Sauses, mahrend die suböstliche der Oberrealschule zugehört, doch so, daß beide Anstalten völlig getrennt sind. In den oberen Stockwerken wurden Bohnungen für Bolksschullehrer eingerichtet. Die Erz weiterung der Realschule zu einer Oberrealschule und die steite wachsende Schülerzahl dieser Anstalt ließ ein ferneres Berbleiben beider Schulanstalten in dem gemeinsamen Gebäude als unthunsich erscheinen. Für das Gymnasium ist daher ein Reubau geplant, der in wenigen Jahren fertig gestellt sein soll.

Bur Lehrverfaffung ist zu erwähnen, daß die beiden Jahresturse ber Prima dis zum herbst 1899 in allen Fächern kombiniert waren, und daß erst von dieser Zeit ab der mathematische Unterricht für beide Klassen völlig, ber des Griechischen teilweise getrennt unterrichtet wird.

Die Beteiligung ber Schüler an den fakultativen Fachern des Engtischen, hebräischen und an dem seit 1895/96 eingeführten freiwilligen Unterzicht für darstellende Geometrie ist eine sehr rege; sie betrug 1899 1900 im ganzen durchschnittlich 82,98 Prozent der Schüler in Prima und Sekunda. Auch zur Erlernung der Stenographie ist den Schülern Gelegenheit geboten. Gelehrt wurde anfangs das System Roller, später das Gabelsberger'sche und StolkerSchrey'sche. Der von Turnlehrer Scheuffele 1883 eingesuhrte Freiturnkurs hörte mit dem Schuljahr 1891/92 auf. Schon im Laufe des ernen Jahrzehnts waren der Hanbsertigkeitsunterricht (1880/81—1885/86) und der an der Kunstgewerbeschule für Gymnasiaften eingerichtete Zeichenkurs (1883/84) mangels an Teilnehmern eingegangen.

Am Chmnasium wirkten und wirken seit 1880 solgende Lebrer: Dr. heinrich Schneiber, Direktor (1877–1895 †), (er war ein Rann von umfassendem Wissen und geldutertem Charakter, bessen unermubliche selbstlose hingabe, dessen Pstlichttreue und Ordnungssun befruchtend wirkte auf alle die lebrend und lernend zu gemeinsamer Arbeit mit ihm verbunden waren), Professon Karl Bissinger, Direktor (seit 1895), Alexander (hehr (1880–1881), Or. Ludwig (brohe (bis 1887), Dr. Karl Reuß (seit 1876 hier), Wildelm Stern (1876–1887), Karl Stelzner (seit 1877), Franz Platz (18-1–1882), Ernst Pielmann (1882–1884), Karl Amersbach (1885–1887), Dr. Karl Bachte (1887–1892), Friedrich Ruhshaufer (seit 1887), Hilbeim Röhler (seit 1894), Prosesson (seit 1893), Edwin Lepp (seit 1894), Kildelm Kohler (seit 1894), Prosesson (klatz, hervorragender Russer, beliedter Rollege und Lehrer, starb 1889), A. Epp (seit 1890), Reallehrer.

Seit dem Bestehen des Inmnasiums (1890 die herbst 1900) baden an demielden 184 Schuler das Reisezeugnis für die Universität geholt. Als Beruf wahlten von denielden evangel. Theologie 22, satholische 3, Jurisprudent 53, Medisin 47, Finanzsach 6, Philologie 15, evangelische Theologie und Philologie 1, Pathematis und Naturwissenschaft 4, Forstwissenschaft 5, Kultutar dienst 5, Gisenbahndienst 4, Maichinenbau und Elestrotechnis 7, Chemie 2, Bausach 1, Ingenieursach 3, Positiach 3, den kaufmannischen Beruf 2, ausgewandert 1. Ein Ziel ihres Studiums haben nur sehr wenige nicht erreicht.

lleber ben Moppenpreis fiebe Stiftungen. Die Binfen betragen jahrlich 20 Mf. 57 Big.

#### Frequeng bes Shmuafinme bon 1880-1900.

| Jahryang  | Goangeli fce | Ratholifde, barunter<br>(Alttatholifde) | 3sraelitifche | Confige  | Chuler, beren Eltern<br>in Pforgbeim mobnen | Auswartige Babifche | Auberbabifche | Mm Enbe bes Schul. jahres | 3m Laufe bes gangen<br>Schuljabres               | Reife<br>Ben<br>Fre<br>Dier | t bem<br>worber<br>geugni<br>Einjäi<br>intenti<br>aus<br>D. II | nen<br>is für<br>brig:<br>gen:<br>laffen | Mit bem Reifezeugnis |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1000/01   | 150          | 10 (1)                                  | •             | ·<br>  • | 103                                         |                     |               | •••                       | <del>                                     </del> | 4. 11                       |                                                                | !                                        | _                    |
| 1880/81   | 170          | 19 (1)                                  | 9             | i        | 183                                         |                     | <b>8</b>      | 181                       | 199                                              | <b>4</b>                    | 2                                                              | _                                        | 3                    |
| 1884/85   | 170          | 31 (4)                                  | 10            | Ţ        | 175                                         | 27                  | ; 10          |                           | 212                                              | 8                           | · <del></del>                                                  | ¦ 2                                      | 5                    |
| 1889 90   | 143          | 31                                      | 7             | 1        | 148                                         | 25                  | . 9           | 178                       | 182                                              | 6                           | 2                                                              | _                                        | 9                    |
| 1895/96   | 114          | 44 (9)                                  | 5             | _        | 139                                         | 19                  | 5             | 156                       | 163                                              | 8                           | 8                                                              | 1                                        | 11                   |
| 1899/1900 | 129          | 41 (9)                                  | 8             | . —      | 137                                         | 23                  | 13            | 166                       | 178                                              | 2                           | 1                                                              | 2                                        | 8                    |

Die Einnahmen ber Anstaltstaffe betrugen 1881 – 39 165,30 Mt. 1900 – 57 611,43 Mt. Die Ausgaben ber Anstaltstaffe betrugen 1881 – 37 693,93 Mt. 1900 – 58 317,19 Mt.

## Die Oberrealfonle.\*)

Die Oberrealschule in Pforzheim ift hervorgegangen aus der Höhern Bürgerschule, die am 1. bezw. 13. Februar 1875 in ihrer untersten Klasse von dem damaligen Bädagogium und Realgymnafium abgezweigt, bei der Eröffnung 34 Schuler zählte. Diese Bahl erhöhte sich am Schluß des 1. Schuljahres 1874/75 auf 40. Die neue, sunächst auf 4 Jahresturse berechnete Anstalt wurde vorerst der Direktion des Badagogiums unterstellt und nahm aus beffen Lehrertollegium die notige Lehrtrafte, wie fie auch beren Inspektion und Auffichtsrat unterftanb. für Jahr jollte eine neue Rlasse angefügt Lehrpersonal nach Maßgabe bes Bedürfnisses erweitert werden. 3m 4. Schuljahr, 1877,78, feit Grundung ber Anftalt murbe bie unterfte Rlaffe in 2 Abteilungen gespalten. Im Schuljahr 1879 80 fand die Anstalt mit der Errichtung der oberften Rlaffe ihren einstweiligen lehrplanmäßigen Abschluß. Die Rabl der in diesem Schuljahr die Anstalt besuchenden Schüler belief fich auf 174, wobei die Rlaffen I bis IV einschließlich in je 2 Abteilungen gespalten maren. 3m Schuljahr 1880 81 mar Die Schule in Der Lehrerschaft sowohl als in Der Schülerzahl soweit erstartt, daß fie der Direktion des frühern Badagogiums und Realgymnasiums, nunmehrigen Gymnasiums, entzogen und einer felbständigen Leitung unterstellt merben fonnte. Die Borftand:

<sup>\*)</sup> Rach Mitteilungen ber herren Brofeffor G. Unfer und Direttor Dr. Muller

schaft wurde dem bisherigen Borstand des Realprogymnasiums in Ettenheim, Professor Söllner, übertragen, dessen Dienstantritt im Oftober 1880 erfolgte. Die Anstalt entwickelte sich in den folgenden Jahren in zunehmender Steigerung der Schülerzahl, die sich im Schuljahr 1880 81 bereits auf 280 erhöht hatte, in erfreulicher Weise. Bei der gedeihlichen Entwicklung des Realschulwesens, wie in den übrigen badischen Städten, so auch in Pforzheim, konnte die Umgestaltung der Höhern Bürgerschule in eine Italsige Realschule ins Auge gefaßt, und schon im Jahre 1883 34 vorerst in provisorischer Weise angebahnt werden. Die definitive Umgestaltung erfolgte erst im Schuljahr 1884 85. In diesem Jahre trat aber auch eine Aenderung in der Leitung der Schule insofern ein, als Borstand Professor Söllner infolge eines schweren Augenleidens dieser Stellung enthoben und als Professor

an das Inmnasium in Rarleruhe versett murbe.

Un feine Stelle trat Professor Bibler, bisber am Gymnasium in Karlsruhe, unter bem 10. Januar jum Direktor ber Realschule ernannt. Durch Erlaß Großh Oberschulrats vom 27. Jan. 1885 murde die bisherige Höhere Bürgerschule endgiltig unter die Bahl der Realschulen aufgenommen. In dem diesbezüglichen, zwischen Großb. Oberschulrat und bem Stadtrat in Biorgheim vereinbarten Statut murben Lehrplan und Organisation der Unftalt als Ttlaffige Realichule geregelt. Die Schule gablte im Schuljahr 1883 84 321 Schüler Bu Beginn bes Schuljahres 1885 86 wurde es möglich, der Anstalt eine ihrer Bedeutung und ber Rahl ihrer Schüler entsprechende Räumlichkeit zuzuweisen. indem das Gymnafium und die Realschule das in den 70 er Schulhaus der zugewiesen erbaute Sedanvoritadt Direktor Bihler leitete die Anstalt bis Ditern erhielten. Im Mai desselben Jahres murde Professor Bilbelm Stocker vom Realgymnafium in Karlsruhe zum Direktor der Realschule ernannt. Die früher schon versuchsweise getroffene Ummandlung von OI (OII) in eine Raufmanuifde Jacklaffe wurde zu Beginn bes Schuljahres 1888 89 babin abgeanbert, daß in möglichster Unlehnung an die lehrplanmäßige Einrichtung ber 7flaffigen Realschulen bes Landes gleichzeitig die örtlichen Berhältniffen mit ihren den Handel und der Industrie zugewandten Bedürfniffen thunlichft berücksicht werden. Auf Antrag Des Beirats der Gewerbeschule, dem sich die städtischen Behörden anschloffen, wurde mit Genehmigung Großh. Oberschulrats ber seit 30 Jahren ber Gewerbeichule angegliederte Raufmannische Anterrichtskurs ber Realichule angeichloffen und beren Direktion unterstellt, im übrigen aber völlig selbständig gegliebert.

Durch Erlaß Großh. Oberschulrats vom 18. Oftober 1893 wurde genehmigt, daß italienischer und spanischer Sprachunterricht

an freiwillige Teilnehmer aus ber Rahl ber Realschuler im Rahmen des Unterrichts des Sandelskurfes unentgeltlich erteilt merbe, und gmar jeweils mit Beginn bes Sommerfemefters jebes Schuljahres. Diefe Unterrichtserteilung follte fich erftrecken auf Schüler ber OIII bis OI. Bu gleicher Beit murde die Erteilung von ftenographischem Unterricht nach bem Syftem Babelsberger genehmigt. Um 10. April 1896 erfolgte Die Beröffentlichung des neuen Lehrplans der Realschulen und Oberrealschulen und ber Ordnung der Reifeprufung, wie sie aus ben Beratungen der nach Karlsruhe berufenen Direktoren und Borftande der genannten Schulen hervorgegangen maren. Bu Beginn bes Schuljahres 1896 97 murbe ber Blan ber Erweiterung ber 7klaffigen Realschule zu einer Bollanstalt wiederum aufgenommen. Bon gablreichen Eltern und Fürforgern der Schiller unterftutt, murbe feitens ber Direttion eine Diesbezügliche Dentschrift ausgearbeitet; von den städtischen Kollegien befürwortet, fand sie auch bei ber Großh. Regierung nunmehr freundliche Aufnahme. Im Schuljahre 1898 99 erfolgte die Errichtung ber O I, nachbem im Jahre zuvor die U I errichtet worden war.

Während der Schülerstand Ende der 80er und am Anfang der 90er Jahre sich bis zu 475 Schülern erhoben hatte, ging er dann wieder langsam, aber stetig zurück bis um die Mitte der 90er Jahre, sodaß im Schuljahr 1893 94 der Bestand nur 385 zählte; seit dem Schuljahr 1894 95 ist ebenso stetig wieder ein Auschwellen bemerkdar, sodaß sich die Schülerzahl im Schuljahr 1895 96 bereits wieder auf 405, im solgenden Jahre auf 425, im Schuljahre 1897 98 auf 452, dann auf 495 und im letzten,

1899 1900 auf 507 erhöhte.

Die Anstalt hatte im Frühjahr 1901 einen schweren Berlust zu beklagen. Ihr Direktor Wilhelm Stocker war in der Nacht zum Aschermittwoch, 63 Jahre alt, von einem jähen Tode ereilt worden. Was der Berstorbene als Pädagoge, Bürger und Gesellschafter an Ehren verdient, das hat Herr Professor E. Unser in einem längeren Nachruf (Jahresbericht 1901) ebenso schön wie würdig dargelegt.

Einer andern Feder wird es vorbehalten fein, das Andenken biefes verdienten edlen Mannes auch in der Geschichte Pforzheims

zu verewigen.

#### Berzeichuis der etatmäßigen Sehrer der Gberrealichnle vom Jebruar 1875 an bis 1901.

Vorstand Professor Dr. E. von Sallwurd 1875 -- 1877 Professor Jos. Stödle 1875 -- 1886 Reallehrer Eduard Wangner 1875 -- 1877 (†)

| Reallehrer Elias Bloch              |      | 1878—1893 (†)   |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| Direttor Dr. Beinrich Schneiber     |      | 1876—1880       |
| Reallehrer Karl Gruner              | feit | 1876            |
| Brofeffor G. L. Dreiforn            |      | 1878 1881       |
| Brofeffor T. E. Säuffer             |      | 1878 - 1897     |
| Turnlehrer Bermann Scheuffele       | ,,   | 1070            |
| Beichenlehrer Guftan Beber          | -    | 1879 - 1901     |
| Borftand Brofeffor Joh. Sollner     |      | 1880 - 1885     |
| Brofeffor Abalbert Baier            |      | 1881 - 1885     |
| Brofeffor Dr. Comund v. Frenhold    |      | 1881—1887       |
| Brofeffor Joh. Rep. Bepf            |      | 1891-1838       |
| Reallehrer Leander Rümmele          |      | 1882            |
| Direktor Beinrich Bibler            | *    | 1885 1887       |
| Professor Bhilipp Asal              |      | 1885—1890       |
| Brofessor Emil Unfer                |      | 1985            |
| Brofeffor Dr. Ferdinand Stahl       | *    | 1886            |
| Reallehrer Guftav Schneider         | *    | 1887 - 1892     |
| Oberlehrer Osfar Rügwieder          |      | 1887 — 1892     |
| Reallebrer Karl Wenzel              |      | 1887—1896       |
| Direftor Wilhelm Stoder             |      | 1888 - 1901 (†) |
| Professor Georg Treiber             |      | 1888 – 1890     |
| Data Gardenana                      |      | 1888            |
| " Lito Harimann<br>" Andreas Brandl | *    | 1889            |
|                                     | *    | 1891            |
| " Dr. Joseph Grabenbörfer           |      |                 |
| Rarl Lang                           |      | 1891            |
| Reallehrer Schottmüller             | M    | 1892            |
| " Philipp Meger                     |      | 1893            |
| " Felig Martin                      | *    | 1895            |
| " Rarl Riefter                      | *    | 1896            |
| Professor (Veorg Meigner            | *    | 1898            |
| " Beter Linden                      | *    | 1899            |
| Direktor R. Friedr. Ruller          | ,,   | 1901            |
|                                     |      |                 |

# Das Bedt'ide Inftitut.

Das seit 1878 nach Karlsruhe übergesiedelte Jedt'ide Institut wurde 1874 hier als sog. Aufgabenschule für Schüler des damaligen Realgymnasiums gegründet, sowie als Borbereitungsanstalt für das Einjährig Freiwilligeneramen. Die Anstalt erhielt 2 Jahre später die Konzession zu einer Elementar- Borschule für das Realgymnasium.

# Die Gewerbefdule.\*)

Ein schon 1771 gemachter Bersuch, für angehende Sandwerfer eine Zeichenschule mit Unterricht in Geometrie und Mechanit in's Leben zu rufen, blieb ohne dauernden Erfolg.

<sup>\*)</sup> Jahresberichte ber Gewerbeschule, "Beobachter".

Bon 1805 1833 bestand für freiwillige Teilnebmer von Schulern bes Badagogiums und ber Boltsichule ein Rurs für Freihandzeichnen, aus welchem sich 1833 eine geordnete staatliche Bandwerterschule entwickelte. Sie follte ben 3med haben, jungen Leuten, die fich einem Gewerbe widmeten, das feine hobere wissenschaftliche Bildung erforderte, und das sie praktisch zu erlernen bereits begonnen hatten, Diejenigen Renntniffe und graphischen Fertigkeiten beizubringen, die sie zum verständigen Betriebe dieses Bewerbes geschickt machen tonnten Der Unterricht follte umfaffen: Bandzeichnen geometrischer Figuren und Rorper, Ornamentenzeichnen, Arithmetit und algebraische Brundbegriffe, Geometrie und geometrisches Zeichnen, industrielle Birtichaftslehre mit Unleitung jur einfachen Buchhaltung, Uebungen in fchriftlichen Auffähen, ferner Naturtunde und Mechanit. Die Unterrichtszeit mar auf die Sonntage mit 2 Stunden und an Bochentagen in ben Feierabenbstunden auf I Stunde festgesett. Auch gesitteten Bandwertsgesellen mar ber Besuch ber Schule erlaubt. Die Lehrer maren junachft unftandige, nicht padagogifch berufs. mäßig vorgebildete: Bauprattitanten, Gymnafiallehrer, Bfarrer, Boltsichullehrer, Graveure, Mechaniter. Der Staat leiftete einen Beitrag von jährlich 100 fl.; ber Gemeindebeitrag betrug neben Bewährung des Schullofals, der Beigung, Beleuchtung und Bebienung 50 fl. Die Schulverhaltniffe maren febr fcmantenbe, und nur durch das Eingreifen der Regierung murde das Eingeben ber Schule verhindert.

Im Jahre 1844 betrug die Schülerzahl 80, die von einem Fachlehrer, Direktor Huber, erteilten wöchentlichen Stunden 21. Mit dem Aufschwunge der Industrie und durch die treffliche Organisation der Schule durch Huber steigerte sich die Frequenz von Jahr zu Jahr. Die Schülerzahl, welche 1850: 121 betrug, erhöhte sich 1854 auf 372 und 1858 auf 585. Unterrichtsstunden wurden nun wöchentlich 102 erteilt. Im selben Jahre erhielt die Anstalt auch eine Handelsabteilung angefügt. Während der Gesamtauswand 1843 noch mit 900 fl. bestritten wurde, erreichte das Budget 1868 = 4000 fl. Davon wurden 1400 fl. durch Schulgelder, das lebrige durch Beitrag aus Gemeinder und Staatsmitteln gebeckt.

1851 erhielt die Schule 2 hilfslehrer und 1858 einen zweiten hauptlehrer. Bisher wurde der Unterricht im Rathause abgehalten, im Jahre 1859 wurde die Schule in das Pädagogiumsgebäude verlegt. 1873 erhielt die Anstalt eine zweiten Zeichenund Modellierlehrer und 1875 einen zweiten Gewerbeschullehrer, so daß zu dieser Zeit der Lehrkörper aus 1 Rektor, 2 Gewerbeslehrern, 2 Zeichenlehrern und einem Sprachlehrer bestand. Die

Schülerzahl (die am Freizeichnen teilnehmenden Boltsschüler mit-

gerechnet betrug: 1290.

Nach ber im Jahre 1877 erfolgten Fertigstellung bes neuen Bebäudes für Gemerbe- und Runftgemerbeschule an der Jahnstrafe wurde erstere borthin verlegt. Als im Jahre 1887 der verdiente bis herige Reftor Suber in den wohlverdienten Ruhestand übertrat, wurde Berr Gewerbeschulhauptlehrer Rudlin an feine Stelle berufen. Im gleichen Jahre murben die Bolfsichüler aus dem Gewerbeausgeschieden und erhielten ben Beichenunterricht unterricht ber Bolksschule. Der Lehrkörper zählte an 1 Reftor, 3 Gewerbelehrer, 3 Reichenlehrer, 1 Sprachlehrer, 1 Boltsschullehrer, die Schülerzahl betrug 1198. 3m Jahre 1889 mar lettere schon auf 1278 angewachsen. Der Unterricht wurde fortan in besonderen Fachklaffen erteilt : Metallarbeiter, Bauhandwerker, Goldschmiede; mit Unterabteilungen im Fachzeichnen: Mechanifer, Schlosser und Blechner, Maurer und Bimmerleute, Schreiner und Glaser, Sattler und Tapeziere. 3m folgenden Jahre wurde ein Ortsstatut aufgestellt, burch welches die Angehörigen der zumeift der geschäftlichen Ausbildung beburftigen Fachgruppen jum Bjahrigen Schulbefuch verpflichtet Seit 1891 ift die Bandelsabteilung von der Bewerbeschule abgetrennt und der Real- bezw. Oberrealschule als Sandelsturs jugewiesen. In diesem Jahre murde auch der Grundstein gelegt ju bem neuen Gewerbeschulgebande auf ber Infel, bas im folgenden Jahre mit großer Feierlichkeit eingeweiht und eröffnet murbe. Das Lehrerkollegium besteht jur Beit aus einem Rettor, fechs Gewerbeschulhauptlehrern, sowie aus fechs Gewerbe- und Beichenlehramts = Randidaten. Die Schülerzahl beträgt 1261. Als Lehrer wirkten an ber Schule:

| Philipp Suber, Reftor                                    |      | 1842 - 1888   |
|----------------------------------------------------------|------|---------------|
| Wilhelm Megerhuber, Gewerbelehrer                        |      | 18541886 († - |
| Philipp Jees, nachmals Reftor der Töchterschule          |      | 1859 - 1863   |
| R. Polnauer, Gewerbelehrer                               |      | 18681866 (†)  |
| Fr. Hudlin, Reftor                                       | feit | 1868          |
| D. Soflein, nachmale Professor an ber Aunstgewerbeschule | •    | 18721877      |
| 3. Biegler, Gewerbelehrer                                | *    | 1875          |
| G. Riefter, nachmals Profeffor an ber Munftgewerbeschule |      | 1877—1879     |
| Ch. Biall, Zeichenlehrer                                 | *    | 1879          |
| B. Maier, Zeichenlehrer                                  |      | 18801886 17:  |
| W. Baum, Beichenlehrer                                   |      | 1836          |
| (8. Bader, Gewerbelehrer                                 |      | 18861896      |
| 28. Westermann, Gewerbelehrer                            |      | 1888          |
| M. Diet, Zeichenlehrer                                   | ~    | 1891          |
| D. Mus, Gewerbelehrer                                    | ~    | 1896          |
| F. Bader, Gewerbelehrer                                  |      | 1900          |

### dewerbeidulrektor Ph. Suber.

(Geboren 6. August 1817, gestorben 9. August 1897 in Pforgheim.)

Im Jahr 1844 als (Gewerbeschulfandibat hierher berufen, war huber, welcher für diesen Lehrberuf besonders vorgebildet war, der erste Lehrer der damals in noch recht bescheinen Berhältniffen sich besindlichen Gewerbeschule. 47 Alassenschuler gablte die Lehranstalt, an welcher, als huber aus der Schule schied, 1198 Schuler unterrichtet wurden. Rettor huber verstand es, seine Schuler in die vorher ganzlich fremden Facher der Technik mit Erfolg einzufuhren. Unter seiner Leitung hob sich die Gewerbeschule zu einer der ersten im Lande, deren Einrichtungen zum Teil fur die ubrigen vorbildich wurden.



Gewerbeidnirektor Bh. Suber.

48 Jahre hat er so in Segen an der Schule gewirkt, die ihn das herannahende 70. Lebensjahr veranlafte, die wohlverdiente Auhe aufzusuchen, der er noch volle 10 Jahre sich erfreuen durfte. Meftor huber war wahrend seiner Pforzheimer Thatigseit nicht nur ein tuchtiger Lehrer, sondern auch ein guter Burger, der an allen Ereignissen und Beitredungen seiner zweiten heimat lebbasten Anteil nahm. Er war einer der ersten, welche sich der altkatholischen Gemeinde mit vollem Eiser widmeten; er war jahrelang ihr Vorstand und wiederholt Mitzglied der allgemeinen Synode. Auch gehörte er zu den Grundern und unermudlichen Förderern des Runstgewerbe-Vereins, dessen Vorstandsmitglied er lange Jahre war. Besonders erfolgreich war seine sachschriftsellerische Thatigseit. Seine "Rechanis für Gewerbe- und handwerterschulen" erschien im Jahre 1854

im Berlag von Krais u. Hofmann in Stuttgart; die späteren Auflagen im Berlag von J. Engelhorn ebendaselbst. Das Lehrbuch sand große Berbreitung und Mnerkennung und wurde ins Aussissiuma J. J. Beber in Leipzig schrieb er neben anderem den in wiederholter Auflage erschienenen "Ratechismus der Mechanik", der den Namen des Bersassers weit über die nachsten Berufskreise hinaustrug. — Für seine langjährige Berufsthätigkeit wurde Rektor Huber von seinem Landesfürsten durch Berleihung des Zähringer Löwenordens II. und I. Klasse ausgezeichnet. Die Stadtgemeinde ehrte ihn nach Löjahriger Thatiakert durch ein wertvolles Geschent und nach Abgang aus dem Beruse wurde ihm von der Handelskammer eine äußerst kunstvolle Abresse überreicht mit der Widdung:

"Dem hochgeschähten Lehrer, bem umsichtigen und pflichtgetreuen Borftand ber hiefigen Gewerbeschule, Gerrn Rettor Philipp Guber, in dantbarer Erinnerung an seine mehr ale vierzigjahrige erfolgreiche Wirksamkeit, gewidmet im Auftrag seiner zahlreichen Berehrer und ehemaligen Schuler aus kau-

mannifchen und induftriellen Rreifen."

## Das Pforzheimer Cochterinflitnt.\*)

Bu Unfang ber zwanziger Jahre gaben Detan Bilbelm Ludwig Frommel und Prazeptor Gerbel auf Bunfch einiger Familien einer fleinen Angahl Schülerinnen im Damaligen Babagogium jeden Nachmittag Unterricht. Aus biefen Stunden ergab fich bald bas Bedürfnis einer eigenen Erziehungs- und Unterrichtsanstalt für die Tochter vornehmer Stande. 3m Jahre 1825 beriefen die Familien Benckifer und Finkenstein Fraulein Raroline Friederike Röhler (geb. 1783 in Pforzheim) als Leiterin Mit ihr wirften im Bandarbeits. ber neuen Schulanstalt. unterricht und im Frangösischen ihre beiben Schwestern. Gie unterrichteten ihre feche bis fieben Schülerinnen gunachft im alten Dekanatshause, welches mit bem Eingang nach ber Gymnasiumftrage ftand, ba, wo jest ber Pfarrgarten ift. Spater verlegten fie ihr Institut nach der Reuchlinstraße in das Saus des bamaligen Domanenverwalters Crecelius, wo es bis 1839 verblieb. Mit ben obengenannten Lehrern unterrichteten bie Damen in Religion, Deutsch, Geographie, Frangofisch und Zeichnen. Dit dem Jahre 1839 kam die Unstalt unter die Leitung eines Fräulein Textor, welches im Sause der Bierbrauerei Bech am Markt für die Unstalt eine Wohnung mietete. Nach 3 Sabren verheiratete fich die Dame mit Fabritant Ludwig Bagner. Runmehr wurde das Institut von Diakonus Wagner und feinen beiden Schwestern übernommen, Die ihm 29 Jahre lang mit Beschick und Liebe vorstanden. 1871 fam es in die Bande der beiden Fraulein Sommerschu. Seit ber Berbeiratung ber altesten ber beiden

<sup>\*)</sup> Rach Sahresberichten und Mitteilungen bes herrn Fabrifanten Albert Maifchofer.

Damen mit Professor May sührte es den Namen Institut MaySommerschu. 1872 bilbeten die Eltern der damaligen Schülerinnen
eine Aktiengesellschaft und kausten das Haus No. 20 der Gymnasiums
straße, von welchem Zeitpunkt an die Anstalt einen öffentlichen
Charakter annahm, und den Eltern das Recht der Borstandsbezw. Borsteherin-Bahl zugestanden wurde. Bon 1881 an bis
1901 wirkten mit vielem Erfolge auf unterrichtlichem und erziehlichem Gebiete die Geschwister Bühler an der Anstalt. Durch
Bermittlung des auch sonst um dieselbe verdienten Fabrikanten
Zerrenner wurde sie der Aussicht der Kreisschulvisitatur enthoben
und direkt der Oberschulbehörde unterstellt. Die Oberaussicht
führt im Austrag der Behörde der jeweilige Gymnasiumsdirektor.

Das Institut hat den Lehrplan der höheren Mädchensschulen und 10 Jahresturse. Der Eintritt erfolgt mit dem zurückgelegten 6. Lebensjahr. Das Schuljahr 1901 begann mit 200 Schülerinnen. Das Schulgeld beträgt 102, 120 und 141 Mt.

Das neue Schulhaus in der Wimpfenerstraße murde von der Aktiengesellschaft in den Jahren 1896 97 errichtet und im herbste des letztgenannten Jahres bezogen. Es enthält außer den Schulräumen mit Turnhalle eine größere Wohnung für die Borsteherin und besitzt einen ausgedehnten hof als Spielplatz.

Derzeitige Leiterin der Anstalt ist Fraulein Biegeleben. Bieljähriger Borstand der Altiengesellschaft ist herr Fabrikant Albert Maischhofer.

## Die Sohere Conterfaule.\*)

Die erste Anregung zur Gründung einer höheren Töchterschule nach dem Muster, wie solche bereits in kleineren Städten bestanden, gab der Stadtrat im Jahre 1834. Auf das von der Stadtsbehörde eingeholte Gutachten des damaligen evangelischen Stadtpsarramts, welches hierin eine Schädigung des von ihm protegierten Röhler'schen Töchterinstituts besürchtete, wurde die Errichtung einer derartigen Schulanstalt die zum Jahre 1849 verschoben. Am 17. April 1847 beschäftigte sich die große Ausschußversammlung mit der "Reorganisation der Bolksschule in Berbindung mit einer Schule nach erweitertem Lehrplane für die beiden oberen Klassen." Da die Ausschluftung dieses Planes nicht möglich war, ohne das schwerbelastete städtische Ausgabebudget noch mehr zu belasten, brachte der Gemeinderat eine anderweitige Neuordnung in Borschlag Die Ersparnisse, welche

<sup>\*) (</sup>Beschichte ber ftabtischen Soberen Tochterschule zu Pforzheim, Festsschrift zur Feier bes Sojahrigen Bestehens ber Anstalt von Bh. Fees, Rettor. Bei Gebr. Bobe.

man in der Anabenschule durch vollständige Ausnützung der Lehrkräfte zu machen hoffte, sollten für die Mädchenschule verswendet, bezw. zur Errichtung einer vollkommenen Töchterschule mit zunächst 3 Klassen gewonnen werden. Die Kosten dafür berechneten sich für den 1. Lehrer auf 800—1000 fl., für einen Unterlehrer auf 300 fl., für eine Lehrerin auf 350—500 fl., für Aushilse auf 150—2000 fl., zusammen also auf 1600—2000 fl. Dabei rechnete man auf 600--1000 fl. Einnahmen bei 60 Schülerinnen à 10 fl. bezw. 100 Schülerinnen à 10 fl. Schulgeld, so daß also ein Reinauswand von 1000 fl. erforderlich war.

Die Behörde erklärte sich mit dem vorgelegten Plane einverstanden, und die 3 neuen Stellen wurden ausgeschrieben. Die Stelle als erster Lehrer und Vorstand der höheren Töchterschule erhielt der bisherige Vorsteher der Rastatter Töchterschule, G. F. Pflüger. Die Zeit dis zur Eröffnung der Unstalt an Osern 1819 benützte Pflüger zur Ausarbeitung eines Speziallehrplans. Seine ersten Mitarbeiter wurden Unterlehrer Jäck und Frl. Kärcher. Pflügers Anstellung war zunächst eine provisorische. In den beiden ersten Jahren erlitt der Lehrplan insosern eine Verschiedung, als die Lehrsächer der einzelnen 3 Schulklassen nicht fortschreitend, sondern nahezu parallellausend erteilt werden mußten. Unter der musterhaften vom Geiste Pestalozzis und Diesterwegs durchwehten Schulorganisation Pflügers gedieh die Anstalt zu hoher Blüte und genoß fortan das nachhaltige Vertrauen der Bürgerschaft

Bis zum Jahre 1859 waren sämtliche Schulkategorien im alten Schulhause an der Reuchlinstraße untergebracht. Ein eigenes heim war bei der stark wachsenden Schülerzahl der Töchterschule sehr vonnöten. Im Oktober 1859 konnte sodann das jetige Töchterschulgebäude, Ede der Rosens und Gymnasiumssstraße, bezogen werden. Im solgenden Jahre erhielt die die bissberige "Privatschule" den Charakter einer öffentlichen Anstalt. Pflüger erhielt den Titel eines Direktors und 1000 Gulden Gehalt, der zum Hauptlehrer ernannte Lehrer Jäck 600 fl., Unterlehrer Zachmann, seit 1858 hier, 350 fl., die erste Lehrerin (Leuchsenring) 350 fl., die zweite (Elise Schnaiter, später Frau Berggöt) 200 fl.

Rurz nach ber Eröffnung ber Schule erhielt bieselbe eine 4. Rlasse, 1854 eine 5. und 1860 eine 6. als sog. Fortbildungsturs angehängt, von welchen die beiden ersteren alsbald dem Schulorganismus eingegliedert wurden. Der Unterricht umfaßte neben den gewöhnlichen Schulfächern Französisch und Englich, weibliche Handarbeiten, später auch Zeichnen, Turnen und Buchführung.

Die auffallend schönen Erfolge Pflügers blieben bei der Regierung nicht unvermerkt und unbelohnt. Im August 1862 wurde der tüchtige Schulmann zum Oberschulrat ernannt. Bon 1862—1863 versah Professor Provence interimistisch die Direktorsstelle, mährend sich Gewerbeschuldirektor Huber und Gewerbeschulhauptlehrer Fees — der früher schon den englischen Untersricht gab — sich in des Direktors Unterrichtspensum teilten.

Im Geiste seines Vorgängers Pflüger leitete von 1863 bis 1874 der jezige Rektor Ph. Fees die Anstalt. Aus Rücksicht auf seine elterliche Familie legte er 1874 seine Stelle nieder und errichtete in der Stadt ein Anabenpenkonat für In- und Ausländer. Sein Nachfolger wurde Rektor Bauer, zugleich Bolksschulvorstand. Im Jahre 1875 bezogen an Gehalt: Der Rektor 2000 fl., der 1864 zum Hauptlehrer ernannte Lehrer Zachmann 1633 fl., Franz Schmitt (seit 1874 etatsmäßig) 1283 fl., Sprachlehrer Schuhmacher (seit 1886 Hauptlehrer) 1400 fl., Arbeitslehrerin Eichler (1861) 600 fl., Lehrerin Seefried 600 fl., Lehrerin Sauer (1874) 500 fl., Lehrerin Schandelmaier (1874) 450 fl. Eine im Oktober 1878 geplante Umwandlung der Töchterschule in eine Mittelschuse wurde vom Bürgerausschuß abgelehnt.

Frequeng ber boberen Tochterfcule 1849/1901.

de de de fine 
1900 1901 317,256,56, 1, 4, 1, 6, 1, 6, 27

| <b>Cou</b> ljahr | Babl be | evangellf | romifd.f | alifatholt | israelliif | and. Roufe | Babl b.ausg | ber geftorb | Angabi b. R | Schuleriab | Betrag bes Schulgelbes.                      |
|------------------|---------|-----------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------|
| 1849 50          | 62      | 54        | -5       | _          | 8          | _          | 3           |             | 3           | _          | 1. Hl. 8 fl., 2. Hl. 3 fl., 8. Hl. 4 fl. 80  |
| 1859 60          | 154     | 138       | 19       |            | . 2        | -          | 4           |             |             |            | . L. Rl. 12, 2. u. 3. Rl. 15, 4. Rl. 18 ft.  |
| 1869/70          | 214     | 191       | [8       | -          | 3          | 2          | 15          | _           | 6           | 80         | 1. Rt. 16, 2. u. 3. Rt. 20, 4. Rt. 24 ft.    |
|                  |         |           |          |            |            |            |             |             |             |            | 1.u. 2, Rl. 40, 3.u. 4. 50, 5, u. 6. 60, 16. |
| 1889 90          | 324     | 61        | 38       | 8          | 15         | 2          | 11          | 1           | 6           | 87         | 1. u. 2. Al 42, 3. u. 4. 51, 5. u. 6. 60, 46 |
| 1899 1900        | 80H     | 243       | 56       | 1          | 6          | 1          | 9           |             | □ <b>6</b>  | . 18       | für alle Rlaffen je 45 .46 p. 3.             |

Seit 1882 leitet herr Rektor Ph. Fees wieder die Anstalt, deren Charakter durch Statut vom Juli 1886 genau präzissert wurde als eine Schulanstalt zwischen Bolks- und Mittelschule. Bur Zeit sind an derselben 5 Hauptlehrer, 1 Hauptlehrerin und 5 Unterlehrerinnen thätig. Außer den schon genannten sind z. Zt. noch an der Schule etatsmäßig angestellt: Die Herren Biktor Armbruster, Philipp Burkhard und Fräulein Rost. Im Jahre 1899 beging die höhere Töchterschule im Museum das Fest ihres bojährigen Bestehens. Die Feier, an der sich die ehemaligen Schülerinnen, die städtischen und staatlichen Bes

hörden beteiligten, nahm einen erhebenden, für die Anstalt höchst ehrenvollen Berlauf. Rektor Fees erhielt den Orden vom Bähringer Löwen, Hauptlehrer Bachmann das Berdienstkreuz bieses Ordens und Fräulein Sauer eine von der Frau Groß-herzogin gestiftete Auszeichnung.

# 6. 3. Pflüger.

Pflüger wurde 1818 in Schopfheim geboren, besuchte das Badagogium feiner Baterstadt und später das evangelische Lehrerseminar in Karlsrude. Kaum 20 Jahre alt, wurde er an die höhere Töchterschule nach Raftatt berufen, wo er 8 Jahre thätig war und von 1846—49 die erste Lehrers und Borftandsstelle bekleidete. Sein Aufenthalt in Raftatt war für seine spätere Wirksamkert



Oberfoulrat Bfluger.

an ber höheren Töchterichule in Piorzheim von großem Werte, weil er bert burch umfaisenbe Privatstudien und namentlich durch die mit vielem Aleine betriebenen padagogischen Fachstudien sich zu einem hervorragenden Schulmann ausbildete.

Mas Afluger als Edulvorftand bier leiftete, wird ihm allein ein bauernbes Unbenten bewahren. Aber ber fleißige und hochbegabte Mann, ber

überall Spuren seines reichen Geistes und seiner Arbeit hinterließ, hat sich auch als Schriftsteller einen unvergänglichen Ramen gemacht. Seine Lehrbücher gelten heute noch als mustergiltig und seine "Geschichte der Stadt Bsorzheim" wird als reiches, wohlangelegtes Quellenwert immer ihren aktuellen Wert haben. Zwölf Jahre hat Pflüger mit unermublicher Ausdauer und liebevoller hingebung daran gearbeitet, ohne einen anderen Gewinn davon zu haben als die dankbare Anerkennung der Bürgerschaft und den geistigen Genuß.

Bon 1862—1868 wirkte Pflüger als Oberschulrat und schrieb in dieser Zeit ein für gemischte Schulen bestimmtes Lesebuch, dessen Einführung ihm ohne Grund viel Zeindschaft von konservativer und ultramontaner Seite zuzog. Das Ministerium Jolly hatte kein Berschundnis für den Wert der Fachaufsicht in der Boldsschule. Pflüger wurde Direktor der Taubstummenanstalt in Meersburg, wo er am 23. Oktober 1869 stard. Er war ein Mann des Geistes und der Liebe, ein Tod wurde von allen, die das Glüd hatten, mit dem bedeutenden Manne in Beruhrung zu kommen, tief beklagt, am meisten von der badischen Lehrerschaft, die ihm in ihrer Geschichte und in der Geschichte der Bolksschule ein Denkmal gesett hat dauernder denn Stein und Erz.

#### Die Bolksfoule.\*)

Bu Anfang bes Jahrhunderts mar die evangelifde Boltefdule, auch Trivialicule genannt, bereits in eine Anabens und Mabdenschule abgeteilt, beren jebe einen eigenen Lehrer mit einem Behilfen hatte. Die Lehrer hatten ihre Bohnungen famtlich im Schulgebaube (altes Schulhaus). Den Anaben wie ben Mabchen maren je 2 Bimmer angewiesen. Die Bahl ber Anaben belief fich 1810 auf 230, die der Madchen auf 360; seit 1907 hatte fie um 60 jugenommen. Der Unterricht war breiftaffig. Die erfte Rlaffe, welche Rinder von 10-14 Jahren enthielt, hatte täglich 3 Stunden Unterricht. Diefelbe Unterrichtszeit hatte bie zweite Rlaffe mit Rinbern von 7-9 3abren; Die britte Rlaffe (A B:C-Schule) hatte nur eine Stunde taglich Unterricht. Die Schulzeit ber Anaben umfaßte icon bamale 8 Jahre; Die ber Dabchen mar um ein Jahr turger. Die Lehrgegenstande maren Lefen, Schreiben, Rechnen, Singen. Die meifte Beit murbe bem Religioneunterricht jugemenbet. Die beiben hauptlehrer (ebemals Brageptoren genannt) maren feit Beller's (bis 1825) und Leibfried's (bis 1807) Benfionierung bie Gebruder Rarl Friedrich und Chriftoph 3bler. \*\*) Bis 1815 bestand neben ber beutschen Schule noch bie Baisenbausschule mit etwa 60 Schulern und die Armenschule mit 40 Schulern. Infolge ber unaufborlichen Streitigfeiten zwischen ben Armens, Baisenbaus- und Stadtidullehrern megen ihrer unbeftimmt begrengten Rompetengen, ber Abtreibung von Schulern und ber gegenseitigen Schabigung in ihrem ohnehin icon mehr als

<sup>\*)</sup> Holler, Edulatten, "Beobachter", Jahresberichte ber Boltsichule.

<sup>\*\*)</sup> Die Stammvater einer bis in die 60er Jahre weitverzweigten Lehrersfamilie, deren Rachlommen heute in anderen Berufsarten thatig find. Alle haben als Erbstuck eine ausgesprochen musikalische oder zeichnerische Begabung mitbelommen.

fparlichen Gintommen, befchloß bie Regierung die Aufhebung ber Armen- und Baifenhausichnte und wies die Schuler ber Stadtichule gu.

Die Höhe bes Schulgelbes richtete sich nach ber Kinderzahl. Es betrug 1835 = 1 fl. 36 Krz. Bei Unvermögen mußte die Armenkasse dagur auf kommen mit 1 fl. pro Kind. Das Sinkommen eines Hauptlehrers betrug 336 fl. nebst Schulgeld. Die Stadt mußte zu den Lehrergehaltern 512 fl. beistragen. Das Wohnungsgeld betrug ansangs 75 fl., spater 120 fl., seit 1×72 = 540 Ml. Ein Unterlehrer hatte erst 45 fl. jährlich, spater außerdem noch freie Kost, Wohnung, Heizung und Licht, oder 115 fl. Entschadigung dafur. Diese Berhaltnisse blieben bis 1858. Bon da an betrug das Einkommen eines Unterlehrers 202 fl. Bis zum Jahre 1813 hatte die Stadt das Schulsbeseihungsrecht. Mit Einführung der Städteordnung erhielt sie das Prasen tationse, seit 1898 wieder das volle Besehungsrecht.

Lange Jahre wurde Rlage geführt über die Unzulänglichkeit des Bolks schulunterrichts, woran neben ungenügender Stundenzahl und überfüllten Rlassen die fast ausschließlich auf den Religionslehrstoff gerichtete Thatigkeit der Schule die Schuld trug. Raturkunde, Geschichte, Geographie und Geometrie sanden nahezu keine, Rechnen, Lesen und Auffat nur mangelhafte Pflege. Die seit 1845 zu Tage getretene Absicht der Stadtverwaltung, die Schule zu erweitern, sollte ermöglicht werden durch Anstellung von 4 weiteren Hauptlehrern, wahrend die mit dem Pädagogium verbundene höhere Bürgerschule eine zeitgemaße Umwandlung ersuhr und gleichzeitig eine höhere Töchterschule errichtet wurde. Indessen verblieb es in der Bolksschule bei dem früheren System. Rur zwei weitere Hauptlehrerstellen wurden errichtet. Die teilweise Erweiterung der beiden Oberklassen ersolgte in den 60er Jahren.

Die katholische Schule. Am 2. Januar 1812 fand die feierliche Eröffnung ber neu errichteten katholischen Schule ftatt. Das gemietete Lokal befand sich im mittleren Stod bes Buchdruder Rap'schen hauses (Bedh am Markt), später wurde die kath. Schule im alten Schulhause untergebracht. Der landesberrliche Dekan Lorenz in Ersingen wies den neuen Lehrer Lenz in seine Stelle ein und übertrug dem Pfarrkurat Bephofer die Schulaufsicht. Der Lehrer bezog seinen Gehalt aus Stiftungen der katholischen Landesteile, er betrug 1868 450 fl. ohne Schulgeld, der des Unterlehrers mit Schulgeld 815 fl.

Als Hauptlehrer waren bis zur Einführung ber gemischten Schule angestellt Lenz, Ebelmann, Ambros Lumpp, Jos. Hermann, Karl Pfeiffer, Alois Rolb\*) von 1863 -1892. Seit 1859 betrug das Schulgeld (bei beiden Konsessionen) für die I. Klasse 2 st., für die II. Klasse 2 st. 36 Krz. jabrtich. Die Schulerzahl belief sich 1835 auf 36, 1865 auf 141, 1868 auf 211. Lang jähriger Borstand des tath. Ortsichulrats war Fabrikant Marold.

<sup>&</sup>quot;) Ein Mann von berber Art, aber auch von umfassendem Konnen und Wissen auf bem Gebiete ber Musit und ber Naturwissenschaften. Die alten Mitglieder bes "Sangerfranges" ruhmen noch heute seine Zuchtigkeit als Dirigent, und viele seiner Schuler verdanken bem "alten Rolb" ihre reicher Kenntnisse in ber Naturlunde. Im Jahre 1888 taufte ihm die Stadt 80 teils von ihm selbst, teils nach seiner Unweisung gefertigte physikalische Apparate ab.

Die ieraelitische Schule, gegründet 1832, jablte 1837 = 15 Schulfinder. Sie war in der alten Synagoge (Retgerftrage) untergebracht. Die Lehrer Schlenker und Gideon Bloch (bis 1868) verfahen noch den Schächterdienft,

Rach Berhältnis der Seelenzahl (im Jahre 1837 = 118, namlich 53 mannliche und 65 weibliche) zahlte die Stadt für Unterhaltung der Schule einen Beitrag von 40 fl. 45 Krz., berjenige der israelitischen Gemeinde betrug 209 fl. 14 Krz. Außerdem gab die Stadt dem Lehrer 2 Klafter Holz.

Bis zur neuen Aera, beginnend mit bem Jahre 1864, ftand die Schule unter geiftlicher Aufsicht. Im Juli 1864 wurde das Gefes über die örtliche Aufsicht der Bolfsschule verfundet und der Ortsschulrat trat ins Leben.

Schon im Jahre 1864 ging eine von 1000 Unterschriften bebedte Betition Pforzheimer Burger an bas Minifterium ab, welche bie gemifchte Soule verlangte. Anfangs 1870 entstand ein großer Rampf um die fakultative Ginführung berfelben. 3hr beftigfter Gegner mar Bfarrvermefer Chrift, ber in Bort und Schrift die von ihm befürchteten nachteiligen Ronfequenzen diefer Ginrichtung für bas religiofe und firchliche Leben in ben bufterften Farben ausmalte. Die barüber geführte Zeitungejehbe mar eine wenig erquidliche. Auf beiben Seiten wurde rudfichtelos gelampft. Am 9. April wurde burch bie Urne bas Schicfal ber gemifchten Schule enticieben Die öffentliche Reinung fprach fich nabegu einstimmig bafur aus. Dit großem Bubel murbe bie Befanntmachung bes Refultates aufgenommen. (Glodengelaute, Bollericulfe, Beflaggung ber Baufer, Feftjug, Gefangevortrage und ein folennes Bantett verherrlichten bas wichtige Greignis. Die Folge hat gezeigt, daß die gehegten Befürchtungen für das religiole Leben nicht nur übertrieben maren, fondern bag basfelbe burch einen edlen Betteifer ber beiben Ronfessionen an Bertiefung eber noch gewonnen bat. Bis jum Jahre 1876 leitete ber Ortsschulrat bas Bollsschulwesen. Bon ba ab wurde es ber Schulfommiffion und einem besonderen Schulvorftanbe mit bem Titel eines Reftore unterftellt. Erfter Reftor mar ber Tochterschulbireftor Bauer, ber ale Areisichulrat in Lahr ftarb. Er mar ein Mann von umfaffenbem Wiffen und feinem Berftandnis fur die Bedurfniffe ber Schule, ein treuer Bertreter ber Diefterweg'ichen Richtung. Rach feiner Beforberung jum Rreis. schulrat in Labr versah bis Oftern 1893 ber feit 1842 in ber Stadt angestellte Sauptlehrer Bilbelm Schmibt Die Reftorategeschafte. Gein Rachfolger murbe der berzeitige Reltor, Reallehrer Georg Schid vom Realgymnafium in Mannheim.

Seit 1883 murbe mit der sustematischen Erweiterung der Bollsschule begonnen, indem die Stundenzahl und dementsprechend auch das Lehrpensum der VI., VII. und VIII. Riasse erhöht wurden. In den Jahren 1884-1886

<sup>\*)</sup> Eine fraftige Stube batte die Bolfschule an den Burgermeistern Berrenner und Schmidt, sowie an den Ortsichulraten Christoph Beder und Apotbefer Marlim. Beder war wegen seiner Strenge gegen unbotmäßige Schuler von diesen gesurchtet; die Falle, da der alte Schulbiener Juck, der "Schulfuche", mit dem Adohisch an den Telinquenten vor versammetter Rlasse nachdrudlich seines Amtes waltete, sind heute noch gar manchem in wenig erbaulicher Erinnerung. Eine sehr wohlmollende und freundliche Ratur war der Apothefer Marllin, dessen Andenken bei den hiesigen Bolfsschullehrern in Ehren gehalten wird.

wurden sodann auch das III., IV. und V. Schuljahr erweitert, mahrend beim I. und II. die einfache Unterrichtszeit beibehalten wurde.

|            | <b>Tabelle</b> | giebt | ein | Bild | pon | bem | raschen | Bachstum- | der | Schule |
|------------|----------------|-------|-----|------|-----|-----|---------|-----------|-----|--------|
| feit 1876. |                |       |     |      |     |     |         |           |     |        |

|                    |            |         | Schülerzahl |              |  |  |
|--------------------|------------|---------|-------------|--------------|--|--|
| Schuljahr<br>————— | Lehrträfte | Klaffen | Bolleschule | Fortbildung& |  |  |
| 1876               | 23         | 39      | 2144        | 9            |  |  |
| 1889/84            | 45         | 60      | 8852        | 529          |  |  |
| 1890/91            | 61         | 73      | 3840        | 613          |  |  |
| 1894 95            | 70         | 77      | 8907        | 853          |  |  |
| 1900/01            | 90         | 102     | 4943        | 924          |  |  |

Seit Oftern 1897 besteht auch eine hilfetaffe, in welche solche Rinder aufgenommen werden, die nach 2jährigem Besuche einer Rlaffe nicht promoviert werden können. Der Unterricht wird für Anaben und Rädchen gemeinsam in 26 Bochenstunden erteilt. Die Anzahl der Schüler dieser Rlaffe betragt zur Zeit 38.

Die starke Junahme der Schülerzahl Ende der 60er und anfangs der 70er Jahre nötigte die Stadtverwaltung in Ermangelung genügender Schulerdume bei Privaten solche zu mieten; so wurden von 1879 die zur Erstellung des ersten Bahnhosschafte in mehreren Brivathausern Unterricht erteilt. Das Schulhaus im "Sedan" wurde 1876, das Enzschulhaus an dessen Stelle zuvor ein Schulgebäude höchst primitiver Ausstattung (altes Feuerhaus) stand, 1883, das Anabenschulhaus an der Erbprinzenstraße 1885, die Turnballe daselbir 1886, das Weiherschulhaus 1890, das Wähchenschulhaus an der Erbprinzenstraße 1892; das erste Schulhaus an der Calwerstraße 1886, das zweite daseldigfant Turnhalle 1901; die Turnhalle an der Klingstraße 1897, das Schuldaus dasselbst 1900 seinem Zwed übergeben. 1876 wurde die städtlische Waisenannats (Calwerstraße in die Holzgartenstraße verlegt und jenes zu Lehrerwohnungen eingerichtet. Von 1880—1897 biente das frühere Pfründnerhaus als Schuldaus.

Nach bem Boranschlag von 1899 betrug bie Ausgabe für die Bolfsschule 212 546,95 Mt., bas Erträgnis ber Schulpfrunde 669,08 Mt., bas von auswärtigen Schülern erhobene Schulgelb 3136 Mt.

Die im Jahre 1900 vom Bürgerausschuß beschlossen Anschaffung ber Lehrmittel aus ber Stadtlasse bebeutet einen wichtigen Schritt auf dem Gebiete sozialer Fürsorge, aber auch eine namhafte sich jährlich steigernde Ausgabe für die Stadtlasse, Die Abschaffung des Schulgeldes war schon 1848 beschlossen worden. Bis 1. Januar 1898 war das Einkommen der Lebrer von dem alljahrlich festzusenben Betrag des Schulgeldes abhängig. Dasielbe betrug pro Kind 8 Mt., fur Auswartige (für welche dieser Betrag jest noch beibehalten wird) 16 Mt.

Durch die (Gehaltsregulierung von 1895 und hauptsächlich durch das neueste (Gehaltsitatut, sind die Bolfsichullehrergehalter genau normiert worden, was einen großen Fortichritt gegen die fruheren vom Ertrag des Schulgeldes abhangigen (Gehaltsverhaltniffe bedeutet. Ein Hauptlehrer erhält neuerdings 2100) Mark Aniangss und 3500 Mark Höchstehalt, Letteren in 20 etatmäßigen Tienstjahren, ein Unterlehrer erhalt 1200 Mk, nach hjadriger Tienst weit und utrudgelegter Tienstprufung 1300 Mk. (Gehalt, eine Hauptlehrerin 1500–2200) Mk, innerhalb 10 Dienstjahren.

Die Schule verfugt uber eine ftattliche Schuler- und Lebrerbibliotbet. Der Grund bagu murbe im Buli 1867 gelegt, indem bie Mitglieber bes

evangelischen Ortsschulrats bei ber Einwohnerschaft eine Sammlung versanstalteten, die gegen BO) fl. ergab. Dem Beispiele folgte auch ber bamalige katholische Ortsschulrat.

Gleichzeitig mit der israelitischen Schule wurde 1832 die Binther'sche Brivatichule (Reggerstraße) gegründet, welche nach Binthers Tod von dessen Schwiegersohn hüttner übernommen und geleitet wurde. Im Jahre 1862 entstand auf Anregung mehrerer einstufreicher Burger eine zweite Privatschule unter dem Lehrer Schifferbecker, der sich bei der Einwohnerschaft einer bessonderen Beliebtheit erfreute. Mit der zeitgemäßen Umgestaltung und Berbesserung des Boltsschulwesens wuchs auch das Bertrauen des vermöglicheren Teils der Einwohner zu demselben. Die Frequenz der Privatschulen ließ stetig nach. Im Jahre 1894 lösten sie sich auf, und es wurde zwischen ihren Inhabern und der Stadt eine Bereindarung getrossen, wonach die Lehrer Schifferbecker und hüttner in den Dienst der stadtischen Boltsschule übertraten.

Dhne unbescheiden zu sein, darf man fagen, daß die erweiterte Boltsfoule in Pforzheim eine ehrenvolle Stellung einnimmt unter ben Schulen ber größeren Stabte bes Landes. Bu wiederholten Ralen murbe bies Urteil von berufener Seite ausgesprochen. Dant ber liberalen Schulgefengebung ber fechziger und fiebziger Jahre, die in erfter Linie ber hochherzigfeit und Boltsfreundlichkeit unferes verehrten (Brogherzogs Friedrich zuzuschreiben ift, fobann aber auch ber Beharrlichfeit und Ueberzeugungstreue ausgezeichneter Ratgeber der Krone, wie v. Roggenbach, Dr. Lamen, Dr. Stabel und Oberfculrate-bireftor Anies, bant biefer Schulreform bat bas babifche Bollefculmefen in ben 60er und 70er Jahren einen Auffcwung genommen, um ben une alle übrigen beutschen Staaten einft beneibeten. Leiber hat biefes Aufbluben feit ben Boer Jahren einen gemiffen Stillftand erfahren. Das Bollsichulmefen bat in den letten 2 Sahrzehnten nicht gleichen Schritt gehalten mit den Mittelsschulen. Daraus ergab fich mit der Zeit dann eine auffällige Differenz zwischen den Leiftungen an den Landichulen und jenen der Stadte mit Stadterecht. Pforgeim bat gleich andern großeren Stadten teine Mittel und Roften gefcheut, die erweiterte Bolfeschule auf ber Sohe ber Beit zu erhalten. Die enormen Summen, welche unfere Stadt auf Schulhausbauten und in ben letten Sabren auch auf eine zeitgemaße Lebrerbefoldung verwendete, find bierfur fprechende Belege. Wenn es mahr ift, daß an bem Aufwande fur Schulen und allgemeine Bilbungezwede, ben ein Staat ober eine Gemeinde leiftet, beren Rultur- und Bilbungegrad ermeffen werben fann, fo barf Pforgeim ohne 3meifel mit an erfter Stelle genannt werben,

Als Hauptlehrer wirften im Laufe des Jahrhunderts an der Bollsschule (außer den schon genannten katholischen): C. Fr. Joler, Christoph Joler, Wilhelm Schmidt, Joh. Christoph Wankel, Franz Idler, Michael Beith, Blum, Stein, Jad, Rad, Bh. Ziegler, Hossner, Schillinger, (Vlud, (Veier, Chr. Reller, Rempf, Ha. Ronrad, Worner, Chald, Friederich, (Vleis, Reinig, Eisenfold, Weber, Jasob Schmidt, Albin Schmidt, Leonhardt, Ernst, Walter, Schechter, Nöth, Hubner, Staps, Stoll, Stolz, Knobloch, Rausmann, Alingmann, Hopp, Ziegler, Rudols, (Vob., Schisserbeder, Welper, Linfer, Reuert, Schaber, Sezauer, Röbler, Wipf, Rasper. Stahl, Spath, Kinter, Pfeiser, Heefer, Sommer, Röbler, Edert, Hauptlehrerinnen: Fraulein Waltrass, Joll, Rubler, Sidinger.

Lehrervereinigungen jum zwede ber beruflichen und allgemein wiffenschaftlichen Fortbildung find außer der Freien Lehrerkonferenz "Der Badagogische Berein," der deutsche "Lehrerverein für Raturs kunde" (Sie in Stuttgart) und der "Lehrer-Turnverein".

#### Die Induftriefdule.

Der erste Industrieunterricht mar ein privater und murde von Räherinnen erteilt (fiehe Schneidergewerbe), die mabrend ber Nähstunde mit ihren Schülerinnen (meift aus bem Mittelftande) frangöfisch parlierten. Durch bas Geset von 1833 murden bie Madchen verpflichtet, Dienstags, Mittwoch, Freitags und Samstags von 1-4 Uhr nachmittage bie Strick- und Rahichule ju besuchen. Die neue Ginrichtung verlangt, daß die Madchentlaffen II—VIII wöchentlich zweimal je 2 Stunden Sandarbeitsunterricht erhalten. Derfelbe wird von 10 Lehrerinnen erteilt. Rede Rlaffe hat 2 Abteilungen, im ganzen find es beren 80.

Im Jahre 1878 wurde von dem städtischen Hilfsverein bie Anabenarbeitsichnle ins Leben gerufen und von demfelben bis heute unterhalten. Der Unterricht ist fakultativ und wird von 2 Lehrern (Weber und Wörner) geleitet.

In Neuftadt-Brötzingen, Friedrichstraße 116, besteht die von Frau August Bendifer gegrundete Bohlthatigfeitsanstalt "Salem". Sie umfaßt eine Industrieschule, ein Dabchenheim und eine Rleinkinderbewahranstalt.

Eine Privatindustrieschule unterhalten seit 15 Jahren

bie Beschwifter Schlefinger in ber Calmerstraße.

#### Die Fortbildungsichnle.

Die ehemalige Winterschule — auch Realschule genannt wurde burch Gefet vom Jahre 1833 in eine Sonntageschule und diese von 1840 ab in eine Werktaasfortbildungsschule umgewandelt: erstere fand von 11 - 12 Uhr, lettere an je einem Nachmittag in der Woche, später, auf Antrag der Fabrikanten, in den Abendstunden statt. Von 1865 an waren die evangelischen Fortbildungsschüler in 2 Klassen mit nur einmaligem Schulbesuch eingeteilt. Eine Neuordnung erfuhr das Fortbildungsschulweien

erst wieder durch das Geset von 1872.

Da vor 1840 in Pforzheim nicht nur keine katholischen Sonn= und Werktagsfortbildungsschulen\*) bestanden, sondern selbst in der gewöhnlichen Bolksschule nicht einmal annähernd dasjenige geleistet murde, mas hatte geleistet merden sollen, da ferner die Mehrzahl der fatholischen Sonntagsschüler ein Bemisch von Anaben und Madchen aus ben verschiedenften Gegenden des Landes, selbst aus fremden Ländern mar, so bielt man es bei Einführung der Gewerbeschule für notig, eine förmliche Brufung mit den Anaben vorzunehmen, um zu unteriuchen, ob dieselben die gesetlichen Vorbereitungskenntniffe

<sup>\*)</sup> Bericht ber tatholijden Begirtojdulvifitatur vom 18. Auguft 1840. Generallandesardin.

befäßen, um mit Umgehung der Werktagsfortbildungsschule in die Gewerbeschule aufgenommen zu werden. Das Resultat siel so wenig befriedigend aus, daß man von dem Plane, sämtliche Knaben in die Gewerbeschule zu schicken, gänzlich abgehen und übel oder wohl nach dem Muster der evangel. Gemeinde eine kathol. Werktagsfortbildungsschule errichten mußte. Dieselbe wurde jeden Winter abgehalten und zwar Mittwochs und Samstags an je 2 Stunden des Nachmittags.

Die Klage über mangelhaften Besuch ber Fortbildungssichule, veranlaßt durch die Gleichgiltigkeit und Abneigung seitens der Eltern und Lehrherrn, ist so alt wie die Fortbildungsschule selbst. So sah sich die Regierung des Mittelrheinkreises 1840 veranlaßt, vom Oberamt und den Schulvorständen die Ausstellung eines Berzeichnisses über Fabrikanten, Eltern und Pfleger zu verlangen, deren Lehrlinge, Söhne und Pfleglinge zum Besuch der Schule verpflichtet waren, um jene für deren Schulbesuch

verantwortlich machen zu können.

Auch die Klage über die Berrohung der Jugend ist nicht neu. Die evangel. Bezirksschulvisitatur Pforzheim in Dietlingen beklagte sich vor 60 Jahren schwer über "das zuchtlose Treiben der noch fortbildungsschulpslichtigen Knaben." Aus 10 Orten des Bezirks, welche junge Leute in die Fabriken entsendeten, liesen Klagen ein "über das freche Betragen der Jungen, die sich nicht mehr der Sitte, Jucht und Ordnung sügen wollten, die nach der Schulentlassung versuchten, auf eigenen Füßen zu stehen, und die durch das Geld, das ihnen so leicht in die Taschen sließe, sich erhaben fühlten über die Anordnungen, welche ihnen Kirche und Schule auserlegten."

Für bie Fortbildungsichule ber Anaben find gegenwärtig

21 Rlaffen errichtet und zwar:

18 Rlaffen für Golbichmiebelehrlinge,

1 Klaffe " Mehgerlehrlinge, 1 " " Bäckerlehrlinge,

1 " Gartner und Landwirte.

Für Mabchen bestehen 9 Fortbildungsschultlassen. In der seit einigen Jahren errichteten Saushaltungsschule werden täglich 24, wöchentlich also 144 Maden unterrichtet. Rur die besseren Schülerinnen der VII. und VIII. Rlassen können Aufnahme sinden.\*) Der Unterricht dauert von 8 12 Uhr und erstreckt sich auf einen theoretischen und einen praktischen Teil. Ersterer besaßt sich mit der Renntnis der wichtigsten Lebensmittel und der Auszeichnung von Rochrezepten; er giebt Anleitung im Baschen

<sup>\*)</sup> Durch einen Stadtratebefchluß wird es fortan allen ichulentlaffenen Bforzheimer Madchen ermöglicht fein, die erfolgreich wirfende haushaltungsichule zu besuchen.

und Bügeln, in ber Gesundheits- und Krankenpflege. Braktisch sind die Schülerinnen thatig mit der Herstellung von Speisen. Den Kostenauswand bestreitet die Stadtkasse.

#### Die Franenarbeitsichnle.

Auf Anregung einer Anzahl Bürger wurde im Herbste 1877 nach dem Mufter der berühmten Reutlinger Schule Die Grundung einer Frauenarbeitsschule beschloffen, welche mit zwei Reutlinger Lehrerinnen im Februar 1878 in 3 Galen bes ebemaligen Pfrundnerhauses an ber Holzgartenftraße in's Leben Die Schule umfaßte junachft eine Sandnahklaffe und eine Maschinennähklasse. Den obligatorischen Zeichenunterricht hatte Professor Boflein an ber Runftgewerbeschule übernommen. ersten Kurs beteiligten sich 28 Schülerinnen. Im Herbst 1878 schloß fich noch ein Rurs für Rleibermachen an. Gine vorzügliche Erwerbung machte ber Bermaltungsrat im Jahre 1850 mit ber Unftellung von Fraulein Bertha Ries als Borfteberin. Unter ihrer Leitung gelangte bie Anftalt ju großer Blute. Der Zeichenunterricht wies auf der ihm von Fräulein Ries gegebenen neuen Grundlage überraschende Fortschritte auf, ebenso der neu eingeführte Unterricht im Runftstiden und auf andern tunftgewerblichen Gebieten. Bon Herbst 1880 bis Oftern 1883 befand sich bie Schule im Lotthammer'ichen Saufe (Altstädterstraße). Nach fürzerer Unterfunft in den Hösgen'schen Fabrifraumen (Mager und Menle) etablierte fich die Schule im Chriftoph Beder'ichen Unwesen Schlogberg 11. An ber Miete von 1500 Mf. leiftete bie Stadt 300, der Oberschulrat 500 Mt. jährlich.

Seit 1886 werben auf Rechnung des Kreises Karlsruhe Kurse abgehalten zur Ausbildung von Arbeitslehrerinnen auf dem Lande. In den Jahren 1886 und 1887 wurden 32 Lehrerinnen ausgebildet. Seit Einführung der neuen Prüfungsordnung von 1894 werden die Prüfungen alljährlich in Karlsruhe abgenommen. Fräulein Ries übernahm im Februar 1894 die Borsteherinnensstelle in Stuttgart. Ihre Nachfolgerin wurde Frau Dr. Gsrörer

bis 1899, feitdem Fraulein Unna Rnobel.

Im Jahre 1895 errichtete der Stadtrat am Waisenhausplat No. 4 ein Gebäude, dessen Räume im Erdgeschoß der Ausbewahrung von Feuerwehrgerätschaften und in den Obergeschossen der Frauenarbeitsschule dienen. Seit 1899 besindet sich die Anstalt in städt. Verwaltung. An ihr wirken außer der Vorsteherin die Lehrerinnen: Malmsheimer, Abele Bolf, Emilie Geier, Henriette Dyckerhoff.

Gelehrt wird: Sandnähen und Beißsticken in 3 Rursen, Maschinennähen in 2 Kursen, Kleidernähen in 2 Rursen, Bolljach und Buntstiden, obligatorisches Zeichnen für Kandidatinnen und das Zeichenlehrerinnenexamen, sowie kunftgewerbliches Zeichnen. Daneben erfolgt in halbjährlichen Kursen die Ausbildung von Industrielehrerinnen. Die Rosten für den Besuch der Schule sind mäßig. Ihre Thätigkeit, die sich alljährlich bei der Ausstellung der Arbeiten beurteilen läßt, hat einen ganz hervorragenden Anteil an der Berbesserung der allgemeinen Geschmacksrichtung in Ansertigung und Benühung weiblicher Handarbeiten.

#### Das ftadtifche Waifenfaus.

Nach Aufhebung bes staatlichen Waisenhauses für die Baben-Durlach'schen Lande wurde für die Waisenkinder der betreffenden Orte in der Weise gesorgt, daß ihnen halbjährlich bis zum vollendeten 14. Lebensjahre aus dem Fonds für Angeshörige der alten Markarasschaft Benefizien gegeben wurden, aus denen zumteil ihre Erziehungskoften als sog. Ziehkinder in Privathäusern beglichen wurden. Im Jahre 1869 erhielten in Pforzheim 12 Waisenkinder die Zuweisung von je 12 fl. Diese Benefizien wurden aus dem Ertrage von Kollesten bestritten.

Das jettige städtische Waisenhaus entstand aus einer 1846 von der löblichen Singergesellschaft gemachten Stiftung, bestebend aus 10-12 Betten. Die Stadt übernahm bie Gabe mit ber Bedingung, die Baisenanstalt ins Leben zu rufen und zu unterhalten. Dieselbe mar urfprünglich auf bem Baifenhausplage im Gebaube neben dem alten Schlachthaus untergebracht, spater in dem nun niedergeriffenen Gebaude an der Calwerftraße, welches mit der Beit als ju flein befunden und gu Miet- und Dienstwohnungen für Lehrer eingerichtet murde. Die Baifenanstalt murbe barauf im Pfrundnerhaus an der Bolggartenftraße, Ende der 60er Jahre in dem jegigen Bebaude untergebracht. Das Gebaube mar ursprünglich bas Armenbad in Wildbad und wurde durch Aug. Ranfer sen, bei der Bersteigerung zum Abbruch für Die Stadt erworben. Die Anftalt erfreute fich ftets ber marmften Fürforge ber Stadtbehörde und auch des Bohlwollens von privater Seite. Besonders auf Anregung des Baisenhausvaters Duggert, der 24 Jahre lang die Anstalt leitete, wurden berfelben mancherlei namhafte Stiftungen zugewandt. Bei bem Baufe ift ein großer Barten mit Obstbaumen; aus Schenkungen von vermögenden Bürgern konnten ein größeres Bauerngut, sowie noch umliegende (Buter an ber Burmbergerftraße gefauft merben, um daselbst in späteren Jahren ein neues Waisenhaus zu errichten Die Rost für die Rinder wird aus dem Rranfenhaus bezogen. hierfür merden 30 Bfg. pro Ropf vergutet, im gangen pro Bahr etwa 4000 Mt. In der Anstalt befinden sich 3. 3. 38 Rinder, 22 Knaben und 16 Mädchen, 31 evangelische und 7 katholische. Der gegenwärtige Hausvater, Hagmeier, ist ein früherer Bolks-schullehrer.

Das reine Bermögen ber Baifenhaustaffe betrug am

1. Januar 1901 = 5894,70 Mt.

#### Das Caubflummeninstitut.

Großherzog Ludwig errichtete unterm 2. August 1826 diese Schule für die taubstumme Jugend. Sie war nicht die erste Unftalt diefer Urt in Baben, vielmehr eine Erweiterung und Fortsetzung jener Taubstummenanstalt, welche Karl Friedrich im Jahre 1783 in Karlsruhe gegründet hatte. In Deutschland war fie die britte auf Staatstoften bestehende Taubstummenanstalt.\*) Nach dem Statut von 1853 hatte sie den Zweck, die Kinder zu verständigen, religiös sittlichen Menschen zu bilden und in den jedem Erwachsenen im bürgerlichen Leben nötigen Kenntniffen zu unterrichten. Die Lehrgegenftanbe maren biefelben wie in ber Boltsschule, ausgenommen Befang. Alle Unterrichtsgegenstände murden in der Laut- und Schriftsprache erteilt, wobei die Geberdensprache nur als außerstes Bilfsmittel benutt merben burfte. werbsunterricht bestand in Stiden, Bafchen, Bugeln, Bafeln, Nähen, Kleidermachen, Stricken, Spinnen, Holymachen, Pappund Stroharbeiten, Bartenbau und fonftigen hauslichen Arbeiten. Die Böglinge erhielten in ber Anftalt nebft bem Unterricht, Roft, Wohnung, Rleidung und Pflege. Die Mittel murden geschöpft 1. aus ber Staatsbotation von 9350 fl., 2. ben Beitragen aus bem etwaigen Bermogen ber Boglinge, milben Fonds, Gemeindemitteln, 3. aus bem Ertrage ber Stiftungsfapitalien und bes übrigen Bermögens ber Anftalt. Bufammen gegen 13000 fl. Aufnahmefähig maren Rinder vom 7 .- 12. Lebensjahre, fie blieben in ber Regel b-6 Jahre in ber Anftalt. Die Bahl ber Boglinge stieg von 1826-1830 von 11 auf 32, von da bis 1835 auf 47, von da bis 1840 auf 52, bis 1845 auf 57, bis 1830 auf 71, bis 1855 auf 79.

Das Lofal befand sich beim ehemaligen Franziskanerkloster (welches seit 1826 als Siechenanstalt umgebaut war), neben dem zur Kirche hergerichteten Chor der früheren Klosterkirche. Die Böglinge der Zwangsanstalt — Arbeitshauß -- wurden bier gemeinsam mit den Taubstummenschülern unterrichtet. Als 1842 die obere Anstalt neben der kath. Kirche infolge Eröffnung der neuerbauten Illenau geleert werden konnte, wurden die Taubstummen dorthin verbracht. Sie erhielten das Gebände mit dem großen Garten und anstoßenden Park zur alleinigen Benützung

<sup>\*)</sup> Diejenigen fur Leipzig und Wien murben 1779 gegrundet.

zugewiesen. Oben an ben Park schloß sich ber tiefe und breite alte Stadtgraben an, worin sich die Holzremise des Justituts befanden. Die Zöglinge hatten hier reichlich Gelegenheit zur Gartenarbeit unter Anleitung der Lehrer. Die von ihnen hers gestellten Pappschachteln fanden bei den Fabrikanten Berwendung zur Berpackung der Goldwaren. Erster Vorstand war Direktor Professor Bach (gestorben 14. Mai 1865), neben ihm wirkten 5 Lehrer (darunter von Bedeutung Wurst und Willareth), eine Industrielehrerin und das nötige Hilsspersonal.

Im Jahre 1866 murde Die Anstalt geteilt; die eine Balfte

tam nach Gerlachsheim, die andere nach Meersburg.

Die Ausgaben für die Pforzheimer Schulen betrugen nach bem Rechnungsabschluß vom 1. Januar 1901:

| Für  | die | Bolfsschule          | 252 687,62 | Mt. |
|------|-----|----------------------|------------|-----|
| `` H | ,,  | höhere Töchterschule | 39 848,37  | ,,  |
| ,,   | **  | Frauenarbeitsschule  | 10 520,68  | ,,  |
| "    |     | Gewerbeschule        | 51 630,86  |     |
| ,,   | "   | Dberrealschule       | 118 974,99 | "   |
|      |     | Quiamman             | 479 660 49 | m,  |

Busammen 473 662,48 Mt.

#### Die Bolksbibliothek.

Die städtische Volksbibliothet ist am 1. Januar 1893 eröffnet worden. Bu ihrer Einrichtung wird seit dem Jahre 1889
durch Gemeindevertretungsbeschluß aus den Ueberschüffen der
städtischen Sparkasse ein Fonds angesammelt, der am 1. Januar
1899 ohne Inventarwert die Höhe von 59 200 Mark erreicht
hatte. Die Zahl der Bände der Bolksbibliothek beträgt zur
Zeit 3683. Ausgeliehen wurden 1900: 14 662 Bände an 1785
Bersonen.

In der Lesehalle liegen außer den drei Pforzheimer Tagesblättern 19 Zeitungen und Zeitschriften aus. Sie ist an Werktagen von 5—10 Uhr, vom 1 November dis 1. April
an Sonn- und Feiertagen von 10—12 und von 2 7
Uhr geöffnet, die Bücherei jeden Werktag von 6—7 Uhr.
Die Lesehalle wurde 1900 von 8347 Personen besucht.
Für die Entleiher von Büchern ist eine Erlaudniskarte vorgesschrieben. Unbekannte bedürfen zur Erlangung einer solchen der Bescheinigung eines bekannten Bürgen. Die Berwaltung der Bolksbibliothek liegt in der Hand einer unter dem Stadtrat stehenden Rommission von 5 Mitgliedern. Bibliothekar ist Hauptsslehrer Schechter. Die Bibliothek ist im 2. Stock des alten Gerber Becker'schen Hauses in der großen Gerberstraße unteraebracht.

Dem Bildungsbedürfnis ber organisierten Arbeiter bient eine Zentralbibliothet im Bereinshaus (Löwen).

#### Theater.

Der Mangel eines eigenen städtischen Theaters wurde seit langem ichwer empfunden. Der vermöglichere Teil der Ginwohnerschaft fonnte fich allerdings Erfat verschaffen durch ben Besuch ber Boftheater in Rarleruhe und Stuttgart; aber die meniger bemittelten Burgersleute mußten fich mit bem begnugen, mas die zeitweilig hier auftretenden mandernden Schauspielertruppen boten. Die Bforzheimer waren auch für bas Benige bantbar, und die Schauspieler haben ehemals von ihnen neben der Ehre auch immer ben ungleich höher geschätten Dant in materieller Form empfangen. Um übelften daran maren bier die Junger Thalias im Jahre 1849/50 zur Zeit allgemeiner leiblicher und feelischer Der damalige Theaterdirektor Bolf wandte fich in einem Augenblick ber Berzweiflung an den Kommandeur der preußischen Besahungstruppen und bat ihn in flebentlichen Borten, er moge boch die Regimentsmufit im Theater spielen laffen, damit der Besuch stärker und seiner total leeren Raffe wieder etwas Der Rommandeur hatte ein menschliches aufgeholfen werde. Rühren und schickte seine Mufiter ins Theater. Fortan besuchten auch er und feine Offiziere basselbe öfters und gaben ibm auf biese Beise sozusagen eine höhere Beihe, sodaß auch die Bforgheimer vornehme Welt es nicht mehr verschmähte, das Theater an der Raugenbach zu besuchen.

Bu Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Schauspiele im dritten Stock des Rathauses gegeben. Dann hat man 1803 einer wandernden Truppe zu Gefallen ein besonderes Gebäude errichtet. Dasselbe scheint indessen nicht ausgereicht zu haben oder sonst unzulänglich gewesen zu sein, denn das Theater wurde später in die entsprechend umgebaute Scheune des Kronenwirts Weber an der Kautzenbach verlegt. Als das Bezirksamt auch diese Räumlichkeiten nicht für einwandfrei erklärte bezüglich etwaiger Gesahren und immer größere Auslagen machte, wurde das Theater in den "Riesen" (jett "Schiff") verlegt. Bauunternehmer Heinrich Maier erward das Wirtshaus, ließ dassselbe vollständig umbanen, und bei dieser Gelegenheit auch die Theaterräume den erhöhten Ersordernissen entsprechend berrichten.

Seit einer Reihe von Jahren besteht ein Theaterfonds zum Bau eines städtischen Theaters, welchem jährlich 30 000 Mark aus ber Gaswerkstasse zusließen. Um 1. Januar 1900 betrug

bas reine Bermögen der Theatersondskasse 307 142,97 Mt. Eine Theaterbaukommission besaßte sich mit der Platzfrage, der technischen und praktischen Einrichtung des Baues. Die scharf geteilte Meinung in der Platzfrage ist wohl die Ursache, daß nicht heute schon ein der Bedeutung der Stadt entsprechendes Theater erbaut ist.

Unter den Schauspielergesellschaften, die seit 50 Jahren in Pforzheim aufgetreten sind, nennen wir die Geschwister Marbit, Direktor Wolf mit der Familie Wellendorf, Weinstötter, die Familien Winter (Bater des Double-Fabrikanten Karl Winter), Detloff, Urban, Kersedaum, Direktor Reuß (Urbans Erben).

Die Leiftungen des "Saisontheaters" unter Heuß' Leitung sind derart, daß auch der an hohe Anforderungen geswöhnte Teil des Bublikums seine Befriedigung dabei findet.

# Bereine und Gefellicaften, welche Bildungszwecken bienen, find:

Die Loge Renchlin, gegründet am 6. April 1864. Sie gehört zu der Mutterloge "zur Sonne" in Bayreuth, die 1741 am 21. Januar gegründet wurde. (Derfelben unterstehen 30 deutsche, darunter 7 badische, 5 norwegische Logen und 14 Logenfränzchen.) Die Mitgliederzahl beläuft sich auf etwa 90. Im Dezember 1894 wurde die Loge nach ihrem neuen Heim, Enzstraße 23, verlegt.

Der naturwissenschaftliche Berein, gegründet Oftober 1883 mit 30 Mitgliedern. Der literarische Berein, unter Direktor Stoder gegründet, der Verein für Frauenbildung und Frauenstudium, von Reallehrer Gruner und Fraulein Berggob gegründet.

Der Gabelsberger'sche (feit 1876), Roller'iche, Stolze- Schrey'sche und Arends'sche Stenographenverein.

Der Lefeverein "zur alten Kanne" (1820 gegründet) beißt feit 1873 Burgerlefeverein.

Der Leseverein "gur Sonne" (feit 1839).

Der Entomologentlub, Berein für Schmelterlingefunde.

Der babijche Philatelisten Berein, der Berein für Bostwertzeichen Sammler "Rosmos".

Der bramatische Berein "Thalia" und ber bramatische Berein "Bohlfahrt" huldigen gelegentlich dem Liebhabertheater. Gründer der "Thalia" ist Raufmann Ruballa.

#### Charakter der Bevolkerung.\*)

Es wird nicht mit Unrecht heute vielfach geklagt über die Abnahme des Familien geistes, der nur noch in den stillen vornehmen Kreisen, im kleinen Bürgertum, bei Pfarrern und Beamten zu finden ist. Das Berhältnis der Ehegatten unter sich und zu den Kindern ist nicht mehr das patriarchalische von ehedem, es ist ein freieres geworden, und mit dem allmählichen Zurücktreten der durch die traditionellen Sitten gesetzen Grenzen hat leider auch vielsach die Autorität sehr gelitten. Doch sind die Familien glücklicherweise nicht selten, in denen ein achtenswertes gegenseitiges Berhältnis besteht, das auf wechselseitiger Zuneigung und Achtung der Pflichten beruht. In den ehrenssesten bürgerlichen Schichten wird noch heute der Familiensinn nach altem Herkommen eifrig gepslegt, ohne daß viel Wesensdaraus gemacht wird.

Es ist bezeichnend für den Zeitgeist, daß zu Anfang des Jahrhunderts die Familienchroniken, die Hausbücher, die Träger der Familientradition und des Familienzusammenhangs, namentlich in dem kleineren Bürgertum noch ziemlich oft angetroffen

merben.

Bis zu ben alles ummälzenden Revolutionstriegen bemahrten die Pforzheimer in Treue ihren guten alten deutschen Sinn, ben man mit Unrecht Spiegburgerfinn neunt. Dit ibm verband fich ftrenge Religiösität, Unhanglichfeit an Die Rirche und an ben Fürsten. Im reinsten Gewande fand man diesen Sinn bei ben Flößern in ber Au, Die, wie Roller fagt, gleichsam eine eigene Familie ausmachten und sich durch Kleidung und Sprache, sowie durch fraftigere Leibestonstitution von den Stadtbewohnern unterschieden und ben Gottesdienft am fleißigsten befuchten, mas mohl auch mit ber Gefährlichkeit ihres Berufes. ber fie die Abhangigfeit bes Menschen von einer höheren Gemalt besonders deutlich fühlen ließ, zusammenhing. Sie heirateten Doch verwischte sich auch bei ihnen nach und meist unter sich. nach ber alte Zuschnitt und schon 1810 mar nur noch bei ben Alten das Alte fichtbar.

Die Chrerbietung der Kinder gegenüber den Eltern ift heute nicht durchweg so groß wie am Anfang des vorigen Jahrhunderts. Damals trat dieser Respekt auch äußerlich bervor: Die Eltern wurden von den Kindern mit der allgemein für Respektpersonen geltenden Anrede "Sie" angesprochen oder in kleinburgerlichen Kreisen mit dem ungleich schoneren "Ihr". Ueberhaupt zeigte der Umgang im Sause noch manches Förmliche,

<sup>\*)</sup> Quellen: Roller, mundliche Mitteilungen glaubmurbiger alter Leute, "Beobachter".

ein Nachtlang bes zeremoniellen Bertehrs früherer Zeit und namentlich des frangofischen Ginfluffes, der fich auch in der beliebten Anwendung frangofischer Ausbrude und Redewendungen zu ertennen gab. Die Eltern wurden in allen Rreisen mit Bater und Mutter angeredet, während heute jedes Arbeiterkind von Bapa und Mama spricht. Uebrigens kehrt man in vornehmen Familien jett wieder ju der vernünftigen fruberen Anrede gurud. Berrichte bamals im Saufe noch ftrengere Rucht, so zeigte auch der tägliche Gang bes häuslichen Lebens eine festere Regelmäßigkeit als heute: Alles war einfacher und deshalb geregelter. Ein Blid auf die hausliche Tagesordnung jener Beit zeigt auch, wie fehr damals im Saufe noch auf Frommigteit und Gottesfurcht gehalten wurde. Gine turze hausandacht war bes morgens in vielen Familien Regel. Den Tag beschloß die Lesung eines Bibelabschnittes und ein Gebet, bei ben Ratholiten ber gemeinsam gebetete Rosenkranz oder eine Litanei. Diese Formen der Frommigkeit machten in den 30er und 40er Jahren bem Zeitgeift der Auftlarung und ba und dort auch der Religionsspotterei Blat; fie zeigten fich wieder in ben 50er und nach wiederum 30 Jahren der religiofen Bleichgiltigfeit am Ende bes Jahrhunderts.

Die Frangofentriege und die Bermischung mit bem fremben Element, bas die neue Industrie und ben Bandel in die Stadt brachte, hatten die Sitten und den Charafter mobernifiert. Die Rudficht auf Gefundheit und Sittlichkeit bat dabei wenig gewonnen, so daß die Alten schon damals den Ruf nach der "guten alten Beit" vernehmen ließen. Die fortbauernden Einwanderungen aus nah und fern, die vielen Fremden, Frangofen, Schweizer, Defterreicher u. f. m., geben ber Einwohnerschaft heute einen fast internationalen Charafter. Doch hat ber alte Pforzheimer Geift im Berein mit dem ihm verwandten überwiegend schwäbischen Element berselben teilweise immer noch bie alte Eigenart aufzupragen vermocht. Borguglich zeichnet fich ber Pforzheimer aus durch eine gewiffe Gutmutigkeit und einen unvergleichlichen Opferfinn, wo es fich um die Linderung von Not oder um eine Boblfahrtseinrichtung handelt.\*) Sein derb-joviales Auftreten wird zuweilen von Fremden, namentlich von Nordbeutschen, unangenehm empfunden und als Grobbeit gebeutet.

<sup>&</sup>quot;) "In der Epidemie von 1806", schreibt Roller, "waren Keller und Ruchen der Reichen fur die Rotleidenden offen, und die Aerste fanden immer eine Freistatt fur arme Krante." Siehe auch in "Bolitisches" die Sammlungen fur Schleswig Dolstein, die großartigen Auswendungen in den Kriegen 1812 14 und 1870,71. Fur die Familie eines + Schriftsellers sind 1898 in wenigen Tagen 4200 Mark gesammelt worden. Wo immer hilfe notig ist, da ist der Pforzheimer auch hilfsbereit.

Wer aber längere Zeit mit den Pforzheimern verkehrt und fie näher kennen gelernt hat, weiß, daß hinter der rauben Außenseite ein gefunder Sinn und ein warmes Empfinden stedt. Lebrer und Beamte, die mehrere Jahre in der Stadt sich aufhielten, fühlten sich noch immer wohl unter der Bevölkerung.

#### Die Wohnungen.

Bu Anfang des Jahrhunderts waren die Stuben in den alten Gebäuden fast alle klein und niedrig, in den unteren Stockwerken seucht und zumteil sinster. Große, freie Wohnungen waren im Verhältnis zu den übrigen nur wenig zu sinden. Viele Handwerker hatten Wohnung und Handwerksstätte in demselben Raume und nicht wenige auch ihre Schlafstellen, etwa durch eine Bretterwand oder durch Vorhänge gesondert, daneben. Daß die verschiedenen Ausdunftungen in einem so engen Naume der Gesundheit nachteilig, wenigstens der Heilung der in solchen Jimmern liegenden Kranken hinderlich sein mußte, ist sehr begreislich. Die gerade in jener Zeit gestiegenen Preise für Hausmieten machten eine solche Einschränfung notwendig. Vielsach sehlte es auch an der nötigen Reinlichseit und Lüftung.

Eine schädliche Art zu schlafen war noch mancherorts die, daß die Bettstellen gleichsam als eine eigene Etage, wie in den Kasernenstuben, in der nämlichen Stube angebracht waren, — um den unteren Raum zu gewinnen —, wo jeder über das Kindesalter erwachsene Mensch nicht mehr stehen, nur liegen konnte, und wo man alle Ausdünstungen und Luftarten, die wegen ihrer Leichtigkeit in die Höhe steigen, einatmen mußte.

Die Betten selbst, beren Gestelle recht schmal waren, bestanden im Sommer und Winter aus Federbetten. Die Matrapen waren um das Jahr 1810 noch eine große Neuheit. Die Borhänge ber noch häufigen himmelbetten bestanden meist aus gewürfeltem Kattun.

Die Dienstboten hatten gewöhnlich direkt unter dem Dacke ihre Betten, wo sie sich auch in kranken Tagen aufhalten mußten. Roller verlangte deshalb für sie dringend ein Krankenbaus, wofür er alle jene Hausbewohner, die ihr Gesinde gerne gut verpstegt wissen wollten und ihnen keine bessere Pflegestätte in Krankheitsfällen anzuweisen wußten, als am meisten beitragspflichtig erkannte.

Die Erwärmung der Zimmer war bei dem gemeinen Mann gewöhnlich zu ftart, und es wurde nur auf die Jahreszeit, ielten auf die gerade vorhandene Witterung Rücksicht genommen. Selbit die Armen, die ihr Holz mühselig erwerben mußten, heizten sehr heftig ein. Defters war das Kochen in den Defen daran Schuld,

öfters mußte auch Basche, besonders von Kindern, getrocknet werden. Dazu tam noch der Dels und Lichterdamps. Wenn Schnupsen, Ropfschmerz und Katarrhe entstanden, so durfte man sich darüber nicht wundern. Auffallend war nur, daß trogdem Kranke und Kinder in solcher Umgebung gesund wurden, bezw.

ohne merklichen Rachteil aufwuchsen.

Die Wohnungseinrichtungen waren auch im Batrizierhause nach unsern heutigen Begriffen recht bescheidene. Doch hatte sich barin manches altertumliche Brachtftud erhalten, und auch fonft zeigte fich hier eine gewiffe Solidität, wenn auch von einem "Stil", wie man ibn beute in den feinen Wohnungen liebt, nicht die Rede mar. Die meift aus poliertem Rirschholz gefertigten Mobel ftanden geradlinig. Mahagonimobel tamen Ende bes 14. Jahrhunderts auf. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts murden ihre Besitzer von den Inhabern von Rußbaummöbeln beneidet. maren die ältesten Möbel auch mit Bronce verziert. Die mit geichnisten Lehnen versehenen Stuble maren baufig grun überzogen. Grun mar überhaupt die bevorzugte Farbe bei Bett- und Fenftervorhängen und Tischdecken. Bollene Borhange maren noch ein Luxusgegenstand und traten erft spater auf. Allgemeiner maren Borhange aus weißem Mull. Die Spiegel maren, da man noch teine großen Glasplatten tannte, flein ober aus einzelnen Studen zusammengesett. Rostbare Teppiche und Borlagen gab es nur in einzelnen der vornehmften Baufer. Bochftens vor dem Rabtischen der Sausfrau lag ein fleiner Teppich. Bilberschmud war allgemein. Ginfache, glatte, braune und schwarze Rahmen umgaben die oft recht guten Rupferstiche. Bu einem Delbild gehörte ein Goldrahmen. Gin ständiger Schmuck ber Wohnstube war die hohe Standuhr. Häufig waren auch kleine Bendulen und Schlaguhren. Sie standen meist auf einfachem Bostament, fleinen Ronfolen ober unter dem Glasfturg. In der "guten Stube" - hervorgegangen aus bem früheren Bruntfaal großer Baufer - oder in der spateren Bifitenftube, die fehr felten geöffnet murbe, maren die besten Stude bes Bausrats, oft aus verschiedenen Beiten stammenb, vereinigt: Familienportrats in Baftell- ober Celfarben und Spiegel in Goldrahmen an ben Banden, die Bilber meift jugehangt, auf den Schranken und Tischen Borgellan- und Fapencefiguren, nidende Chinesen, bemalte Taffen mit rührenden Inichriften. Cefter anzutreffen war auch bie Servante, ein Schauschrant mit Glassachen, schönen Taffen, filbernen Leuchtern, Batengeschenken u. f. w. hier standen die "guten" Sigmöbel, die meist gepolstert maren. Bum Schut ber Polfter maren fie in der Regel mit Uebergugen bebeckt, eine Sitte, die sich beute noch in sparsamen Familien erhalten bat, wie benn überhaupt ber Refpett vor ber guten Stube eine traditionelle Familieneigentumlichkeit geblieben ift. Die übrigen Zimmer waren sehr einfach eingerichtet; vielsach standen in ihnen sehr alte Möbel; denn die Ausstattung der Braut enthielt nicht wie heute ausschließlich neue Sachen, vielmehr waren alte Familienstücke in der jungen Ehe gerne gesehen. Im großen Wohn und Eßzimmer stand der große Tisch, der Schreibsekretär der Hausstrau, ein Kanapee und ein Spinett oder Klavier. Un der Wand hing die Fliegenklatsche, neben der Thur der Klingelzung, ein mit Perlen gestickter Zeugstreisen mit dickem Glass oder

Meffinggriff.

Alle diese Berhältnisse haben sich nun im Laufe des Jahrhunderts außerordentlich geändert. Gerade die Wohnung zeigt die Steigerung des allgemeinen Wohlstandes, den Einsluß der neuen Lebenshaltung am deutlichsten. Allmählich drang größere Fülle in die Einrichtung. Teppiche, Portieren, seidene Vorhänge mit Gardinen verbannten den kahlen Charafter des Zimmers, wie ihn einst auch die Wohnung der wohlhabenderen Klasse bot. In der Gestaltung der Möbel zeigte sich der Geschmack eines neuen Kunstgewerdes; sie wurden weniger steif und geradlinig, die Polster weniger unbequem. Von ganz hervorragendem Einsluß war das Beispiel, welches die sast sprichwörtlich gewordene luzuriöse Lebenshaltung der schweizerisch-französischen Fabrikanten und Arbeiter ausübte.

War die Bevölkerung früher stadiler gewesen, so begannen die Mietswohnungen durch die in den Hausse-Verioden der Industrie stark abs und zugehende Arbeiterbevölkerung sich sehr zu mehren. Die eins und zweistöckigen Wohnhäuser versichwanden und machten hohen Häusern Platz, welche dem Zeitgeist durch größere Eleganz Rechnung zu tragen suchten. Aber der Uebersluß an Raum schwand; alles drängte sich zusammen; die Wirtschaftsräume traten in den Hintergrund; auch Schlafzimmer und Gastzimmer wurden stiessmitterlich behandelt, wogegen man die besseren Wohnräume behaglicher auszugestalten begann. "Wohnund Schlafzimmer werden in die ungesundesten und engsten Räume verlegt, damit nur für den Salon der beste und glänzendste Teil übrig bleibt." (Riehl.)

Mit dem zunehmenden Reichtum Ende der sechziger und anfangs der siedziger Jahre steigerte sich auch die Borliebe der reichen Einwohner, denselben zu zeigen. Es trat gleichzeitig eine eigentumliche Stil- und Geschmacklosigkeit an den Tag, die unter französischem Einsluß wieder ein Wandel zum besseren eintrat. Die Wohnung wurde in einem bestimmten Stil — Renaiffance, Empire — ausgestattet. Der Geschmack an altdeutschen Mobeln, Tischen, Stühlen, Defen und Schränken sand Anklang, steht aber vielsach im Widerspruch mit der modernen Bauart der Sauser.

Ebenso sett sich die Rotokomanier und die beliebte englische Einrichtung vielfach in Gegensat mit andern Teilen des Hauses und der Natur seiner Bewohner. Die absolute Durchführung eines einseitigen Stils ist eben nur möglich unter teilweisem Berzicht auf modernen Komfort.

Im allgemeinen barf jedoch gefagt werden, daß unfere begüterte Einwohnerschaft zu wohnen versteht. Mit Glanz und Geschmad verbindet fich in ihrem Beimmefen Bornehmheit und Behaglichteit. Auch im Mittelftande ift das Beftreben vielfach bemertbar, ben Reichtum nachzuahmen, aber die baburch nötig werdende Ginfchrantung auf andern Bebieten der Lebenshaltung fteht hierzu oft genug in grellem Biberspruch. Besonders wohlthuend berührt dagegen die bescheibene und doch so gebiegene, behaglich anmutende burgerliche Einfachheit im Saushalt mancher alten Bforzheimer Familie. Mit einfachen, aber foliben Mitteln ift die Bohnung, wenn auch nicht "stilvoll", so doch überaus freundlich und anheimelnd Beinliche Sauberkeit, geschickte Anordnung ber oft bergerichtet. altväterlichen Möbel, schneeweiße Garbinen an ben Fenftern und wohlgepflegte Blumen, Bilder hervorragender und Bhotographien befreundeter Berfonlichkeiten an ben Banben geben ber Bohnung den Charafter des gesunden, lebensfrohen und ehrenfesten Bürgertums.

Wenig Fortschritte sind vergleichsweise in der Wohnung der unteren Klassen zu konstatieren, und vielsach treffen die von Roller erwähnten Zustände vor hundert Jahren dort auch heute noch zu, hauptsächlich da, wo beide Eheleute und die erwachsenen Kinder tagsüber in der Fabrik beschäftigt sind. Wo es sich um schlechte, gesundheitsschädliche Wohnräume handelt, schafft die Gesundheitszund Baupolizei allmählich Wandel.

Die befferen Erwerbsverhaltniffe erzeugen bei dem soliden Arbeiter das Streben nach einem eigenen Beim, und die Fälle find nicht selten, daß es ihm bei Umsicht und ausdauernder Sparsamfeit glückt, sein Ideal zu verwirklichen.

## Die Ernabrung.

Der Umftand, daß die Sauswirtschaft meift auf fich selbst angewiesen war, machte fruber mehr wie heute seinen Ginfluß auf die Wahl und Zuberreitung ber Speisen geltenb.

Die arbeitsame Raffe ber Mermeren genoß bes Worgens gewöhnlich Suppe (ber Mann etwa Branntwein und Brot), mittags Rehlspeisen, Rartoffeln in sauerer Brühe, in ber Woche einmal Fleisch und Gemuse und abends Suppe, gesottene Rartoffeln, sauere (gestandene) Milch mit Brot ober Rartoffeln, bei besserem Berdienst mehr Aleischspeisen, Gemuse und Salat. Im Mittelstande wechselten Fleisch und Rehlspeisen ab. Im Winter genoß man das Fleisch selbstgeschlachteter Schweine, gesalzen und gerauchert und verbrauchte die Wurste zum Gemuse. Fur das Gesunde gab es im Winter abends Suppe

und Salat, im Sommer Suppe und Sauermilch. Der Zieger, ein aus sauerer und füßer Milch mit etwas Mehl gelochtes und im Reller ertaltetes Effen. wurde im Sommer häufig für die Felbarbeiter bereitet.

Der Bermöglichere hatte täglich mittags Ochsens ober Rindfleisch mit Suppe und Gemuse, im Binter noch mit Schweinefleisch. Der gute Trick murde mit Fleischbrühfuppe, Ochsensteisch mit Beilage, Gemuse und Flerick beset; nur auf den besten Tischen fand man Braten und Rachtisch.

Die Zeit des Effens war nach Stand und Beschaftigung verschieden. Der Burger seite fich in der Regel vor 12 Uhr zu Tisch, die vornehme Welt und die, deren Geschäfte dis 12 Uhr dauerten, z. B. die Fabrikarbeiter, nach 12 Uhr. Abends af der Burger im Sommer um 7, im Winter um 6 Udr "dunacht", der Arbeiter und der Reiche um 8 Uhr.

Die Dehlfpeifen maren bei allen Rlaffen ber Ginmohner, am häufigsten aber bei ber armen in Gebrauch, weil fich die Arbeiter Die Beit jum Fleischfochen nicht nehmen tonnten ober wollten. Dehle und Griesbrei, porjuglich aus Belichfornmehl und Rnöpfle in Milch, fauerer Brube ober mit Schmalzbutter geschmälzt, oft burch ihre Barte unverdaulich, maren die gewöhnlichften Dehlspeifen. Bornehmer maren icon bie Rubeln, aus Debl und Giern bereitet. Dit Fleischbrube maren fie bei ben mobibabenberen Standen beliebt. Saufig murben fie in ber Mild und gang breit gelaffen, oft auch geschmalzt genoffen. Rur bei benen, welche Bieh hatten, war bas Schmalzgebadene üblich, welches fo wie die Giertuchen (ein Sonntageeffen für bie armere Bevollerung) unter bie unverdaulichften Speifen geborte, befonbere wenn fie, wie üblich, recht fett bereitet wurden. Die Rartoffeln bilbeten icon bamals bas Brot ber Armen, "bie nicht erbetteltes Gelb an Raffee-bruben verschwendeten." Es war aber auch bie Speise auf bem Tifche bes Bobthabenden und Reichen und biente bem Mittelmann in allerlei Form als ein gewöhnliches Effen. Der Aermere genoß fie bloß gefotten ober mit Brot und Suppe ober mit einer faueren Brube als Mittageffen. Der Boblhabenbere machte aus ihnen Salat, Gemufe mit Gleischbrühe, ober er af fie in Schmal; gebraten ("gebragelte Grumbire"). Das Gefter toftete 20-30 Bfennig.

Die Benühung und Zubereitung ber Gemufe war ungefahr Diefelde wie heute. Mehr als jest fanden Gulfenfrüchte Berwendung. Bon ben Getreibearten wurden hauptfächlich Gerfte und hirfen jum Kochen benutt.

Buder und Honig. Ersterer kostete im Jahre 1807 1 Mt. 3 Pfg., drei Jahre später bis zu 3 Mt. 40 Pfg. das Pfund und wurde darum wenig benutt. In vermöglicheren Familien wurde er durch den Honig ersett, wovon das Pfund bis zu 1 Mt. 30 Pfg. kostete, das Doppelte des früheren Preisek.

Der Effig war bei ben billigen Weinpreisen Ende bes 18. Satzhunderts billig und gut. Man kannte nur Weinessig, Rach ben vielen Gebjahren nahm man aber seine Zuflucht auch zu Obstmofts, Fruchts und Bieressig, Der Weinessig wurde vielfach schon verfallicht in ben Sandel gebracht.

Reben den gewöhnlichen Fleischsorten kam auf den Tisch der Bobl habenden Geflügel und Wildbret, woran aber die umliegenden Baldungen wiener Zeit armer waren als jest. Noch vor 120 Jahren (also gegen 17-kamen, wie Koller mitteilt, im Hagenichieß Wildschweine vor. Wilde Enten waren im Winter nicht selten, ebenso Feldbühner. Lerchen wurden aus anderen (Gegenden geschiett. An besieren Sorten von Fischen kom Khein der Lachs oder Salm. In den 3 Flussen aus der Rachbarichaft, vom Rhein der Lachs oder Salm. In den 3 Flussen wurden Rasen, Weißniche, Barben. Aale, Gressen, Kruppen, Grundeln, Bleden, Hittersische und "Desseln" gesangen. Von austandischen Fischen wurden Stocksiche und heringe allgemein genoffen, seltener Bucklinge und Sarbellen. In der Ragold und Wurm fanden uch noch

<sup>\*)</sup> Diefe enorme Preiderhöhung mar eine Folge ber Kontinentalfperre,

häufig Arebse. An Froschschenkeln fand man wenig Geschmad; anstelle ber Austern wurden Schneden genoffen.

Die Raas Rilch, 1 1/2 Liter, toftete 14—17 Pfennig, also 3/3 bes heutigen Preifes. Ran hatte fie in großer Renge in ber Stadt felbst, boch wurde fie auch von ben nächsten Börfern hergeliefert. "Außer über Berbunnung mit Waffer konnte man über keine Falschung klagen."

Das Pfund Butter tostete im Durchschnitt 52-55 Bfg. Bahrenb und nach ber Biehseuche im herbst und Winter 1796 und im Spatsommer 1797 tostete fie 1 Mt. bis 1 Mt. 80 Bfg.

Bezüglich ber Wetrante hielt man fich vor hundert Jahren mehr an ben Bein als an's Bier, bas nach unfern Begriffen ein wenig fcmadhaftes Getrant gewesen sein muß. Repfels und Birnenmoft gab es in fast allen haushaltungen, wo viele Dienstboten und Taglohner notig maren. Manche verbefferten ihn burch Bein und Branntwein. Letterer wurde feit ber Abnahme des Weintrinkens wieder mehr Genugmittel und wurde namentlich in Beiten ber Rot ftart vertonfumiert.") Roller betlagt es, bag in boberen Standen der Berdauungelaffee mittage mit Rirfchenmaffer getrunten murbe. Der Raffee mar in ber hutte bes Bettlere wie bei bem Reichsten anzutreffen, "nur suchte ber erstere feine gange Gludfeligfeit in einem Getrant, bas er auf bie elenbeste Art bereitete." Die Beimischungen waren Bichorien, Gelberüben, Didruben, Gideln, Roggen ac. Der Arme genoß biefe Brube ale Frubftud, Mittag- und Abendeffen in großen Quantitaten, ber Bobihabende in febr ftarter Bubereitung bes morgens und nach bem Mittagtifc. Der Raffee murbe als fogenanntes herzstärkenbes Mittel betrachtet. Chofolabe mar nur ein Getrant ber Reichen und murbe felten genoffen. Den Thee gebrauchte ber gemeine Mann nur in Rrantheiten, bei boberen Stanben mar er feit Beginn bes 18. Jahrhunderts als Abendgetrant unter ben Frauen eingeführt.

Gehr beliebt mar ale Beichluß fröhlicher Gefellschaften in ben langen Binternachten ber Bunfc.

Auch in der alten Zeit gab es bier in reichen Familien bei besonderen sestlichen Anlassen luxuriose Gesellschaften, bei denen mit Speisen und Getranken und seinem Taselgeschirr ein großer Auswand gemacht wurde. Heute sind solche ziemlich allgemein geworden. Die Zeiten des Thees und der Butterbrote sind vorüber. Wan findet in den Kreisen der reichen Fabrikanten, aber auch in den Familien der höheren Beamten seine Taselgenusse. Richt blos dei Soupers und Tiners, auch dei Empfängen, wo Buffets ausgestellt sind, gebort etwas Luxus zum guten Ton. Tas Taselgerat, die Ausstatung der Tasel mit Blumen ze. muß möglichst glanzend sein. Mit einer Sorte Wein begnugt man sich in solchen Fallen nie.

Aber auch ber Sandwerfer und Arbeiter lebt jest ungleich beffer als ebemals. Die gunftigen Cohnverhaltniffe erlauben ibm, wenn nicht täglich, fo

<sup>\*)</sup> Eine amtliche Bekanntmachung im "Bforgheimer Beobachter" vom 7. Januar 1851 lautet:

Es wird vielfach Alage gefuhrt, daß die gegen das lleberhandnehmen des Branntweinteintens getroffenen Anordnungen nicht gehorig beobachtet werden, und insbesondere in verlichiedenen Arausladen Vranntwein in fleinen Cuantitäten abgegeben wird. Ein sehr trauriger Vorgang dat weiter gezeigt, daß sogar Anaben schon dem Branntweintrinken sich ergeben. Wir fordern desdalb samtliche Bürgermeister auf, die Verordnung vom 14. Rovember 1843, Berordnungsblatt Ar. 21, mit aller Strenge zu handhaben, insbesondere die Polizeidiener anzuweisen, den ordnungswidrigen Berkauf von Kranntwein unter einer halben Raß, sowie die Abgabe von Branntwein an schulpflichtige Rinder zur Anzeige zu bringen, uberhaupt von ihrer Seite alles zu thun, um dem lleberhandnehmen des in jeder hinsicht zu Grunde richtenden Branntweintrinkens nach Röglichkeit zu steuern."

boch mehrmals in der Boche Fleischspeisen und ift er nur sonst sparfam, so kann er am Sonntag auch "sein huhn im Topse" haben. Jede auch nur einigermaßen behäbige Arbeiterfrau kauft sich ihre Martinigans und lätt es ihrem Tische überhaupt an Abwechstung in der Auseinandersolge der Speisen nicht mangeln. Selbst an einem bescheidenen Tischwein sehlt es vielen nicht. Das sind dann aber immer solche Arbeiter, die zu sparen versteben, der welchen nicht die Bierstasche permanent regiert und am Samstag, Sonntag und Montag der obligate Rausch. Bei diesen ist allerdings jahraus jahrein Schmalhans Rüchenmeister, auch wenn die Berdienstgelegenheit eine noch bessere wäre.

Schon vor hundert Jahren klagte Roller über den Mißbrauch des **Tabaks** beim Rauchen und Schnupfen besonders dei jungen Leuten. Auch diese Gewohnheit hat im vergangenen Jahrhundert erhebliche Bandlungen durchgemacht; sie ist außerordentlich viel stärke geworden und war fruder mehr auf das daus beschänkt als jest. Die Stärke des Berbrauchs ist eden's wie die Sitte der besseren Stände, seine und teure Zigarren zu rauchen, zum guten Teil auf die Berbesserung der wirtschaftlichen Lage zurüczuschen, zum guten Teil auf die Berbesserung der wirtschaftlichen Lage zurüczuschen, der Bestehen vor, wovon sich manche eine ganze Sammlung anlegten. Bon da ab eroberte die Zigarre die Welt. Dasur ist die Sitte des Schnupsens zurüczuschen die Kolenen sich nur dann und wann am Stammtisch die Dose an Als "Kost der Rasen" war der Schnupstadal einst auch von Damen geschapt, die ihn zuweilen in zierlichen goldenen Döschen mit sich sührten. Seit 1814 verbreiteten sich die Dose von Birkenrinde.

# Die Kleidung.

Mit Bezug auf die Rleidung unterscheidet fich unfere Lebensweise, mas bas Spgienische betrifft, nicht allzusehr von ber zu Anfang bes vorigen Sabrhunderts, tropbem ja beute ftartere Reformbeftrebungen auch auf Diefem (Bebiete fich geltend machen, ohne aber weitere Schichten zu ergreifen. 3m Gegenteil mar zu Ende bes 18. Jahrhunderts eine entschiedene Reigung zum Gefunden und Raturlichen bemerkbar, eine Folge ber 3. 3. Rouffeau'iden Richtung, bes Dranges nach Ratur. Go jum Beifpiel mar bas Schnuren. gegen bas bie Aerite (fiebe Holler) feit langem tampften, faft abgetommen. Aber vom Jahre 1810 ab holten bie Damen wieder die fteifen Corfets ber (Brogmutter hervor, um ihre Behaglichfeit und ihr Wohlbefinden einer unnatur. lichen Gegiertheit zu opfern. Große Salotucher und Shawls murben Mode, bie übrigens bei ber bamaligen Frauenfleidung ein guter Sout in ber rauten Jahreszeit und nach Erhigung waren, indem fie vor Erkaltung bewahrten. Die großen "Schlupfer" ober Muffe waren damals außer Gebrauch gekommen, um wie jede Mobe fpater wieber in veranderter Form Aufnahme gu finden. Holler flagt uber ben Aleiderlurus in allen Standen, befondere beim meibliden Dienstperionale, eine Mlage, Die heute mehr wie damale Berechtiqung bat. Der ubertriebene Aufwand fur außere Rleidung bei Boliffeusen und Dienstboten bat die einstige Untericheidung ber Stande beinahe verbrangt: vornehme Grauen baben begonnen, nicht fomohl burch ben außeren Gonitt und luguribje Ausstattung ber Gewander ale vielmehr burch wertvolle Stoffe und elegante Ginfachheit ihren Stand ju reprajentieren.

Bei ben Mannern ber vornehmen Welt artete bie Mobe vor I(u) Jabren vielfach aus und givielte, wie heute im Gigerltum, bamals im "Bierbengel mit mobifchem Frad, wohl parfumiert, in bie feinste, zierlich gefaltete zem

wand gekleibet, die Beinkleider von Baris, die durchbrochenen Seidenstrumpfe von Lyon, die Schuhe von Straßburg, bewassnet mit Lorgnette." Das war damals die Mode der Elegants. Ein früher häusiger Schmud der Männer, die Ohrringe der "Incroyables", ist bald abgekommen. Aber mit Brustnadeln, Berloques von großer Mannigsaltigkeit an den Uhren (die früher in einer Vosentasche getragen wurden), mit Siegelringen, Spazierstöden und Tabatieren wurde viel Lurus getrieben. Dandschuhe waren nicht so obligatorisch wie heute. Die Haartracht der Männer war der Titustopf, die Frauen zierten sich, wo eigenes Daar mangelte, schon damals mit fremdem, doch hatte das sonst übliche Einsalben und Budern in Pforzheim keinen Eingang gefunden.

Unenblich viel starter ist der Wandel der weiblichen als der mannlichen Aleidung gewesen. Das Jahrhundert hat sie allmählich sich aufblähen und wieder zusammenschrumpsen sehen. Das einsache Aleid des ersten Jahrzehnts wurde dalb an den Schultern, bald am Oberarm mit Aussen versehen, die Gestalt wurde durch immer neue Unterröde weiter und weiter, die Taille sant berad; den Höhepunkt erreichte die Ausblähung mit der Erinoline, dann trat wieder ein Zurudtreten der unteren Salfte ein, ein kurzes Aleid, das die Füße sehen ließ, ward Mode; in den Boer Jahren erweiterte sich das Aleid nach hinten zum cul de Paris, um dann wieder engantiegend zu werden.

Bei den Rannern sind die Errungenschaften der Revolution dis heute geblieben: Rod und lange Hose, turze Weste und Frad. Daneben treten kleinere Beränderungen zurück, wie die größere (Biedermannstracht der Wer und Boer Jahre) oder geringere Beite der Hosen und des Rocks, die Aenderungen der Halbeinde zu. Rach 1848 wurde der amerikanische Quaderhut, der Jylinder, spottweise "Angströhre" genannt, ein Zeichen lovaler und konservativer Wesinnung und verdrangte den breitkrämpigen Heckethut. Bolitische Wandlungen sind übrigens auch auf die Bartmoden von Einfluß gewesen. Ansangs war Bartlosigkeit das allein Feine, dann der Favoritbart an den Obren, daneben der militärische Schnurrbart, der in zwei haßlichen, abgestutzen Buscheln stand, sodann der Bollbart, der ansangs als Temostratendart verpönt, heute besonders gepstegt wird. Der "Es ist erreicht". Schnurrbart seiert ein vielverspottetes Tasein. Heute herrscht but- und Bartfreiheit. Und dieser zug zum Freien und Bequemeren ist zugleich der Hauptzug der Entwicklung der mannlichen Moden des Jahrdunderts.

Es durf als ein gunftiges Zeichen für die gesteigerte Lebenshaltung unserer Arbeiterbevölkerung betrachtet werden, daß sie durchweg aut gekleidet ericeint und auch im Alltagsgewande einen wohlthuenden Eindruck der Sauberkeit und einer gewissen Behabigkeit macht. Auch an den Schulkindern, namentlich bei den Radchen, tritt dies deutlich hervor. Kinder mit zerzissenn Aleidern kommen sehr wenige zur Schule, barüstige gar keine.

Ein anderer Bug, ber ju immer großerer Ruchternheit und Garblofigfeit, scheint, wenn man wenigstens die Borliebe fur die heutigen Sportstoftume bebentt, allmablich zu verschwinden.

## Gefelliges Leben.

Bu Anfang des Jahrhunderts berrichte ein fast überschwengliches (Befühlsleben. Man schwarmte fur Religion und Naterland und erging sich in Ausderuden und (Besuhlsergussen, fur die unsere nuchterne Zeit fein Berftandnis mehr hat. Das (Besuhl der Resignation, hervorgerusen durch die Revolutionstriege, war ein startes, allgemeines, und außerte sich in der Abwendung vom realen Leben.

"In bes herzens heilig ftille Raume Mußt du flichen, aus bes Lebens Trang! Freiheit ift nur in bem Reich ber Traume Und bas Schöne blubt nur im Gefang!" So sang Schiller zur Jahrhundertwende und traf damit auch die Stimmung der ersten Generation des 19. Jahrhunderts. Resignation, unpraktischer Idealismus, litterarische Interessen, das sind die charakteriftischen Merkmale jener Epoche. In den Schöpfungen der Romantiker hat dieser Zeitgeist seinen dichterischen Ausdruck gefunden. (Siehe auch "Pforzheim in den Freiheitskriegen".)

Es war die Zeit des geheimen Tagebuches, des Stammbuches, das heute nur noch von Schulfindern in Ehren gehalten wird und der Silhouetten, welche durch das Photographiealbum verbrangt wurden.

Wie die gemeinschaftliche Lektüre, so wurde damals auch bas Erzählen im Familienkreise stärker gepflegt als jest. Die Alten und das Gesinde erzählten den Kindern noch artige Märchen und gruselige Geistergeschichten.

Das gemeinschaftliche Singen im Familienkreise, sei es zur Erbauung, sei es als Ausdruck festlicher Freude ober einer gerührten, beschaulichen Stimmung, war sehr beliebt. Die Lieder hatten Sinn und Wärme, wahrend die öben, frechen Gassenhauer, die heute den Hauptbestandteil des Bolksliederschasses ausmachen, besser dert geblieben wären, wo sie entstanden sind. Tas Taselklavier war das Instrument der Mädchen und Fraueu, das der Anaben die Bioline und Flöte, damals ein beliebtes Instrument. In jener Zeit und bis 1870 hörte man auch in vielen Familien die Guitarre, namentlich von Frauen, spielen.

Die "Pforzheimer wöchentlichen Rachrichten" brachten 1796 folgenden Bericht über ein Mufitegamen:

1796. Mufiteramen an ber Realichule. Stadtmufitus fr. Dav. Andr. Forftmeper lehrte Dufit, in wochentlichen 16 Stunden und Samstags nad mittage von 3 bis 4 Uhr in einer allgemeinen Exerzierstunde. Das Eramen wurde mit einer Symphonie von allen Schulern eröffnet, barauf ließ fic be sonders hören: 1) Georg Jat. Dennig auf der Bioline in eine Quadro von Franzel. 2) Joh. Abam Bendifer auf ber Flote in einem Konzert von File. 3) Fr. Bannoff auf ber Bioline in einem Quabro von Blevel. 4) (Bottlieb Beidmann auf ber Flote in einem Quabro von Toeschy. 5) Fr. Pfunder und 6) Dav. Forftmener jeder auf der Bioline in einem Quadro von Stam nig. 7) A. Frey auf ber Flote in einem Quadro von Toeschy. 8) Fr. Dorr auf ber Bioline in einem Trio von Rammel. 9) Wilhelm Fuhner und 1(1) Veter Dittler auf ber Flote in einem Trio von Gicher. 11) Gottlieb Eb. Gulia, 12) Chr. Lauermann und 13) Christian Weidmann auf ber Glote in einem Trio von Cicher. 14) Gerd. Chareus und 15) Fr. Rummer auf ber Bioline in einem Trio von A. Forstmeper. 16) Biftor Chareus auf der Flote in einem Trio von Eicher. Bum Beichluß murben einige Mariche von ben Anaben allein (und daben von Gottlieb Beidmann und A. Fren ber Bag und Chriftian Weibmann die Biola) gespielt. Bahl ber Schuler 31.

Das Musigieren im Sause hat gewiß beute zugenommen. Aber als gemeinschaftliches Band ber Familie konnte die Sausmusik fruder boch in hoherem (Brade gelten. Es hing dies mit dem schon erwadnten starkeren (Besubleben ausammen, das sich gern Luft machte. Beionders in das hausliche Rlavierspiel, das so sehr zugenommen hat, heute einer mehr oder minder wisigen Kritik verfallen. Reben dem Klavier haben Bioline und Cello ihren Plats behauptet. Seit 3 Jahrzehnten gehört auch die Zitder we den beliebt gewordenen Instrumenten.

Die Pflege ber Sausmufit entspricht ber jeweiligen gesellschaftlichen Entwidelung. Die Wahl ber Salonmusit geschieht oft weniger nach ber Richtung geistiger Tiefe, die ein ernites Mitbenten, Mitempfinden verlangt, als vielmehr nach den-Eingebungen einer momentanen Laune, und wo das Erstere gelegentlich zutrifft, geschieht es mehr um des guten Tones und der

Mobe willen, ohne daß dann natürlich Geist und verseinertes Gesühl dabei thätig waren oder einen besonderen Gewinn davon hatten. Aber auch die Familien sind nicht selten, in denen mit wirklichem Berständnis und plansmäßiger Auswahl gute Musik gepflegt wird, wo man neben Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, tiefangelegte Moderne hort, wie Richard Strauß, Cornelius u. a.

Die Sitte ber Geburts:, Berlobungs: und Tobesanzeigen hat burch bas gange Jahrhundert bestanden, wenn auch in veränderter Form und zunächst ausschließlich bei der vornehmen Welt. Der erste "Trauerbrief" erschien am 4. Marz 1795.")

Unter allen Festlichleiten ber Familie hat bas Weihnachtefeft feinen iconen Charafter burch bas gange Jahrhundert bewahrt. Auch bie ärmfte Familie tauft sich auf dem Christbaummartt, der 8 Tage vor dem Feste reichliche Auswahl bietet, ihr Baumden. Gine fpezififch einheimische Sitte hat fich feit einigen Jahrzehnten eingeburgert, nämlich die, daß die Anverwandten eines lieben Berftorbenen diefem am beiligen Abend aufs Grab ein brennendes Chriftbaumden aufpflangen. Gewiß ebenfo finnig wie pietatvoll! Der Armenverein, ber hilfsverein, bie Loge Reuchlin und andere gemeinnuhige Rorporationen laffen fich bie Beschenfung ber Armen angelegen sein, und bie Privatwohlthatigfeit ift gerade in biefer Zeit ber werkthatigen Liebe eine gang außerorbentliche. Die Bereine und Gefellichaften balten ihre Beihnachtefeiern, wobei freilich die Stimmung bei Auffuhrung von Theaterftuden, Die bem ernften religiöfen Charafter bes Geftes oft bireft entgegen gefest finb, teine fonberlich weihevolle ift. Gbenfo unangemeffen ift es, bag einzelne Beihnachtefeiern oft icon im Rovember beginnen und andere erft nach Dreis tonig veranstaltet werden. Auch die gewohnlich damit verbundenen Lotterien und Berfteigerungen find taum bagu angethan, ben Beranftaltungen eine befondere Ginnigfeit ju verleiben.

Die Splve fterfeier wird in den Gafthaufern nach althergebrachter Sitte mit bem "Ausknobeln" von Brebeln eingeleitet. Das lastige Berumschiden von Bistentarten jur Reujahrsgratulation ist in vielen Familien durch ein Geschenk an die Raffe des stadtischen hilfsvereins abgelöst worden. Biel Rergernis erregt das wuste Schreien und Schießen in der Reujahrsnacht in den Straßen der Stadt, besonders auf dem Marttplate.

Die öffentlichen Carnevalsauffuhrungen find fruher haufiger und impofanter gewesen, als jest. Recht widerwartig und abstohend find die

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift bezeichnend fur die Umftandlichfeit und uberichwangliche Gefühledußerung ber Beit:

<sup>&</sup>quot;Traueranzeige. Es hat dem Allmächtigen gefallen, meine so innigst geliebte Gattin, Wilhelmine Luife, eine ged. Schwörmannin, den 2. dieses Abends nach 8 Uhr zu sich in die seelige Ewigseit abzurusen und mich dadurch in eine granzenlose Betrudnis zu versehen. Sie stard, nachdem sie mir wenige Tage zuvor 2 tote Madden geboren hatte, am Brande. Schon seit beinabe 6 Wochen vor ihrem so frühen Tode litt sie unaussprechliche Schmerzen, da sie wahrend ihrer Schwangerschaft mit einer dösartigen Wassersen, da sie wahrend ihrer Schwangerschaft mit einer dösartigen Wassersunge wird baber aufgefordert, allen meinen und der Berzewigten verehrungswurdigen Freunden und Freundinnen diese traurige Nachricht zu geden und Sie zu bitten, mir fernerbin ihre schahdare Freundschaft zu schwesten. Uederzeugt von jeder Teilnahme an diesem meinem traurigen Schicksle verbitte ich mir alle Beileidsbezeugung und empsehle mich in Peroselben beständiges Wohlwollen.

Raftatt, ben 4. Mers 1795.

vielen verlumpten Gestalten, welche man an den Fastnachtstagen truppweise herumziehen sieht, während die Kindersostüme meist einen gefälligen Eindruck machen. Indessen erfreuen sich die oft mit vielen Kosten und großen Opfern an Zeit verdundenen Theateraufführungen der geselligen Bereine großer Beliebtbeit.

Die vier Rirchweihen, ber Altstadt, ber Au, ber Rautenbach und ber Borftabt, sowie biejenigen ber umliegenden Ortschaften, werben, tropbem bas Bereinsteben fich immer mehr ausbreitet, lebhaft befucht und bei Wein und Tang gefeiert. Der Genuß an Rirchweihluchen, neuem Wein und Tanis vergnügen gibt jenem ber alten Beit sicher nichts nach. Auch an ben altbergebrachten Schlägereien ift fein Mangel. Doch tommen folche meift weniger unter ber einheimischen als zugewanderten Arbeiterbevöllerung vor, wie uberhaupt das gesellige Leben teineswegs an Annehmlichteit gewonnen bat burch ben ftarten Bevollerungezuwachs. Die vielen Erzeffe auf ben Sonntag fur Sonntag im Berbft fich folgenden Rirchweihen gaben ber Behörde wiederbott jum Ginichreiten Anlag. Gine allgemeine Minifterialverfugung vom Sabre 1840 verlangte, bag die Feier ber Rirchweiben überall möglichft gleichzeitig abgehalten werben follten, bamit die weltliche Teier mit ber firchlichen womöglich auf einen Tag falle, also auf ben 3. Sonntag im Ottober. Auf eine Remonftration ber Gemeinden Baufchlott, Burm und Riefelbronn erwiderte im Jahre 1857 bas Oberamt: In einem Begirfe mit taufenden reich bezahlter Arbeiter, benen jede Belegenheit ju Leichtfinn und Berichmendung willtommen fei, werbe bie Berordnung über bie umichichtig ju haltenben Rirdweihen möglichft einschreitend zu behandeln fein, wenn nicht Uebel aller Art ermachfen follen. Die Rirchweihfeste in ber nachften Umgebung ber Stadt bienten nicht etwa ju gern gegonnter Erholung und Erheiterung eines Dories und der Bermandten feiner Angehörigen, fondern fie feien insgefamt Beranlaffungen für die gefamte Fabritbevolterung ju Ausschweifungen aller Art und mußten, von biefem Gefichtspuntte aus angesehen, als mabre Uebel er icheinen. Damit feien auch die Fabritanten einverftanden, benen die Rirchweihbesucher oft halbe Wochen vom Geichafte fernblieben. Es fei bringend ju munichen, daß diefe jeweils außerorbentlich besuchten Gefte möglichft eingeschränkt wurden. Die Remonstranten erhielten aber damals von der Regierung Recht, und erft anfange ber 90er Jahre murben bie Rirchweihen bes ganien Bezirks auf brei verschiedene Sonntage verlegt - nicht jum Unfegen ber Bevölferung.

Die Sauptstatten ber Geselligkeit für die vornehmen Rreise maren die Raume bes (überall bestehenden) Rafinos und ber Lefegeiellicaft. Winter mar Gelegenheit gegeben, fich burch Tang und Spiel zu ergoben. Auch in Brivathaufern murben manche langen Abende in munterer Gefellichaft ver anugt jugebracht. 3m Commer fand man fich in einigen Garten beim Regelfpiel jufammen. Der Burger besuchte Sonntage fein Beinhaus und verbrachte bort in gewohnter Gefellichaft einige Stunden in anregendem Geplauder uber Die Tagevereigniffe, die Gemeindes und hohe Weltpolitit. Fabritant, Sandwertemann und Arbeiter, mit dem unvermeidlichen Pfeifchen, gingen auch gerne in die Bierhaufer, wo es abende meift recht lebhaft zuging. Rartenipiele maren damale weniger beliebt ale beute. Ein feit 1790 beftebendes Rance haus unterhielt ein Billard, ju jener Beit etwas besondere Mertwurdiges. In ber Lefegeiellichaft, bem fvateren Mufeum, mar jeden abend Gelegenbeit geboten, an einem freundlichen und geraumigen Orte "in wortlofer Rube, in trautem Befprache, im erheiternben Spiele ober burch anregende Letture fich ju unter halten". Auch verichaffte fie burch ben Lefegirfel und eine fur jene Beit aniehnliche Bibliothef ihren Mitgliedern Belehrung und Berftreuung.

Recht lebhaft war das gefellige Leben in den 40er Jahren. Sauptsachtst war es damals die leidige Politif, welche die Leute am Abend zusammen suhrte und haufig genug langer zusammen behielt, als der Polizei und den

# Die Pforgeimer Comengefellicaft in den 50er Jahren.



1. Friedrich Beder, Lowenwirt, 2. Rarl Gulich, Fabrifant, 3. Emeran Rugelberger, 4. Sang. 5. Dr. med. Steinnes, 6. Chriftoph Beder, Fabrifant, 7. Wielandt, 8. Wilh. Rampf, Fabrifant, 9. Aug. Schwarz, Bundbruder, 10. lingerer, Banfier, 11. Friedr. Ehrismann, 12. von Feder, 13. Joh. Rienle, Fabrifant, 14. Forstmeister Soly, 15. Gottschald, evangel. Stadtpsarrer, 16. Schuh, fath. Stadtpsarrer, 17. Fabrifant Groß, 18. Friedrich Ball. Rausmann, 19. J. D. Moller, Maler.

Sausfrauen lieb fein mochte. Die Umgangsformen wurden derber, der Bertehrston ruder als je, und gar manchesmal wurden die Meinungsverschiedenheiten mit schlagenden Beweisen verfochten.

Die funfziger Jahre bezeichnen einen ftarten Rudgang bes gefelligen Lebens. Aus jener Zeit ift alteren Leuten noch bie "Löwengefellichaft" in Erinnerung, eine Bereinigung von Serren ber vornehmen Gefellschaft, die an zwei Abenden wöchentlich zu Spiel und unterhaltenden Gefprachen sich im

"Lowen" zusammenfanden.

Erft in den Wer Jahren belebte sich die Geselligkeit wieder. Die Hauptstatte derselben war damals und dis gegen 1890 die "Alte Reppelei", wo sich Arbeiter, handwerker und Beamten allabendlich zu vereinigen pflegten, ohne auf jene schaft abgegrenzte Rangordnung Rudsicht zu nehmen, die das Birtshausleben heute kennzeichnet und die der Förderung eines gesunden sozialen Lebens wenig dienlich ist. Eine urgemütliche Gesellschaft muß sich in dieser Zeit um den geistreichen, auch als Dichter bestens bekannten Graveur Frin Samaiter gebildet haben: Die Ramen und Thaten der "Sarah", "Schommel", "Herrensvolz", "langer Beber" u. a. bilden heute noch vielsach den Gesprächsstoff alter Pforzheimer. Andere Sammelorte waren Renz' Glashalle, Rettenmaier zum "untern Engel", die "Bavaria", welche die auf den heutigen Tag einen Anziehungspunkt für die Raufmannschaft, Beamte und Lehrer bildet.

Wahrend ber vornehme Teil der Einwohner heute noch neben der alten Art der geselligen Zusammenkunfte im Ruseum und in der "Rebelhöhle" gerne die Geselligkeit im Sause pflegt, befriedigt der kleinere Mittels und der Arbeitersstand seine Etholung ausschlich im Vereinsleben. Die Ausbildung des modernen Bereinswesens hat die außerhausliche Geselligkeit sehr gefördert.") Die Gesange, Turn-, Handwerkers und eine Renge sonstiger Bereine, ja auch zumteil die politischen, namentlich die der Sozialdemokraten, sehen dei besonderen Anlässen eine ihrer Ausgaben auch in der Pflege von Familienvergnugungen. Recht wohlthuend berühren die an Sonne und Feiertagen von Familienvottern unternommenen Ausstluge mit Frau und Kindern in die umliegenden Ortschaften.

Auf seinen Ausstugen liebt es ber Pforzheimer "etwas braufgeben" zu laffen. Er ist ein Freund von einem guten und ausgiebigen Besper und blickt mit einem gewissen spöttischen Mitleid auf den genügsamen Residenzler, der mehr auf den Rragen halt als auf den Ragen.

Das ausgedehnte Aneipenleben, das fich der Steigerung des Bierstonsums entsprechend gehoben hat, ift ein der Gegenwart eigentumliches und beklagenswertes Element. Die Schattenseiten des Aneipenlebens sind in einer Darstellung der Pforzheimer Presse aus dem Jahre 1900 etwas draftisch, aber treffend geschildert:

"Es ift immer etwas los." Rein Sonntag vergeht, an bem nicht Bereinsfeste, Ausstuge, Rranzchen und immer neue Bergnügungsarten die Taschen zu erleichtern suchen. Wag der Binterschnee wirbeln ober die Frühlingssonne ins Freie loden, mag die Sommersonne brennen oder der herbststurm beulen, einerlei: das Berlangen, sich zu amusieren, schafft die Gelegenheit,

\*) Aber es liegt auch eine gute Dosis Bahrheit in dem Bort, daß "vor lauter Gesellschaften keine rechte Gesellschaftlichkeit mehr auftommen kann, daß das Bereinsleben verstachend wirke auf den Charakter, auf Geist und Gemut." Ueberall herrscht der Zug nach kaftenmaßiger Abschlesung und die beute mehr als je in Betracht kommende politische Gesinnung, sowie Titel und "Mittel des Einzelnen geben den Ausschlag fur die Wahl des Bereins. Disjenigen Bereinigungen, welche nach alter Tradition auf solche Aeußerlichkeiten nicht sehen, sind die delliche Singergesellschaft, die Turngemeinden Aeußerlichkeiten Bereinigungen, in denen sich alle Stande und Parteien, od reich oder arm, in bruderliche Eintracht die Hand reichen zu aufrichtiger Bethätigung der ihnen durch die Sahungen vorgeschriebenen Pflichten.

und die Gelegenheit schafft das Berlangen. Ueber die unerträgliche Laft ber Abgaben giebt es viel Murren und Stöhnen; aber wir bedenken nur selten, wie hoch wir und selbst besteuern durch die Ausgaben für unser Bergnugen.



Bandgemalde im Ratskeller.

Es werben in Deutschland jahrlich etwa 50 bis 60 Mart pro Ropf ausgegeben allein fur ben Genuß von Wein, Bier, Branntwein. Und bei diefen Ausgaben bleibt es noch nicht. Welche erschutternben Geschichten von menschlichem

Leichtfinn, von ber Blindheit und bem Glend ber Bergnugungefucht fonnte bas Leibhaus mohl ergablen! Daß unter folden Berhaltniffen mander Sausftanb jurudgeht, daß ber Lohn nicht ausreicht und die Rinder fchlecht genahrt, ichlecht gefleidet, ichlecht erzogen dabinfiechen muffen, weil es am Rotigften fehlt, baß fur Rrantheit und Unglud tein Rotpfennig in ber Spartaffe liegt, daran find nicht in erster Linie die schlechten Zeiten schuld, sondern die vielen Luftbarteiten und Bergnugungen. Ber jum Boblftand tommen will, bat Beit, Arbeitefreudigfeit und Gelb notig; aber gerade biefe brei Dinge merben une von der Bergnugungesucht gestohlen. Gang besondere wird burch biese unfere heranwachsende Jugend bedroht und geschädigt. Denn nur ju leicht gewöhnt fich dieselbe an Bedurfniffe, die ihr das spatere Leben nicht erfullen tann, und fie verliert baburch ben Geift ber Sparfamteit und ber Benugfamteit. Wenn folche junge Leute bann fpater einen eigenen Sausftand grunden, dann fallen fie fast mit totlicher Gewißheit der Ungufriedenheit und bem Elende anheim, und es ift eine alte Erfahrung, daß es mit ber Bergnugungsfucht aufangt und mit ber Bertommenbeit und am Bettelftabe endet. Wenn auf irgend einem Gebiete des Boltslebens, fo ift bier eine Menderung nötig."

Fur die Arbeiterklaffe kommt babei der Einfluß der neuen mirtschaftslichen Berhaltniffe in Beiracht. Die einzelnen Stande und Berufeklaffen haben sich, wie bereits angedeutet, feit 1870 mehr und mehr von einander geschieden und suchen ihre geselligen Freuden unter sich.

Die fleinen, niedrigen und rauchigen Bierstuben haben großen lugurids ausgestatteten Bierpalaften Blat gemacht. Das Rolosseum mit Barictetheater versammelt die genußliedende Jugend jede Woche einigemale in seinen Raumen. Der Ratsseller, die Rlostermubte, das Bayrische Brauhaus, der Pfalzer Hof, sind von der besieren Gesellschaft fleißig besuchte Vokale. Doch hat es den Anschein, als ob sich der echte Pforzheimer in viesen neuen Prachtosalen weniger behaglich suhle als in den fruberen Rneipen. Das letzte Vierlotal nach altem Stil war die Brauerei Rern, an deren Stelle jest die "Raiserblume" steht. An bestimmten Abenden versammelte sich dort noch in den Boer Jahren eine nach Stand, politischem und religiosem Besenntnis durchaus gemischte Gesellschaft und unterhielt sich den anregenden Gesprachen und heiter arrangierten Schlachtsesten steht aufs beste. Die leidige Bolitik hat auch dier ihren Zankapsel hineingeworfen und dieser letzten Statte altspforzheimerischer Geselligseit ein unruhmtiches Ende bereitet.

Im allgemeinen trug die Unterhaltung in den ersten Jahrzehnten einen strengen religios-vaterlandischen Charafter, während sie fruher einen mehr freigeistigen und kosmopolitischen hatte. Mit den Wer Jahren seite ein Umschwung ein. Die politische Tendenz trat lebhaft in den Bordergrund alles Interesses, und dieser Jug wurde immer starter, die nach den politischen Umwalzungen in der Ritte des Jahrhunderts wieder ein Auchschlag eintrat, Deute, nachdem wir ein kraftiges, nationales, öffentliches Leben errungen haben, ist die Unterhaltung nicht mehr von einem einzigen Interesse besonders beherrscht, abgesehn von zusalligen Einstussen. Das Niveau der Unterhaltung richtet sich nach den Teilnehmern. Die seine Gesellschaft bewahrt einen sonventionellen, unanstoßigen, glatten Ton der Unterhaltung: Tiese ist gerade nicht immer erwunscht; dagegen herricht ein gewisser Gesinnungsmang. Man sept voraus, daß der andere "wohldenkend", "gutgesinnt" sei. In den Areisen der geistigen Elite herrscht ein freieres belebteres Wesen.

Die Gesellschaftsspiele der Erwachsenen wie der Jugend haben sich wenig verandert. Bisige Spiele find seltener als harmlose Pfanderspiele, Blindekuhspiele, Kammerchenvermieten, Mosierstuhl z. machen auch den Erwachsenen manchmal Freude. Reu, aber nicht immer dem deutschen Bollsscharafter angepaßt, find die von England importierten Spiele der vornehmen

Gefellschaft: das Sußballspiel, Lawntennis und Crodet. Beliebte Rartenspiele

um geringen Ginfat find bas 66-Spiel, Cego, Zarrod, Slat, Tapp.

Eine Sauptwürze der gesellschaftlichen Unterhaltung — der Lang — zeigt in der Entwidlung während des Jahrhunderts einige Bandlungen. Er stand und steht im Mittelpunkt des geselligen Hauptsestes, des Balles. Tabei herrschte früher unstreitig eine größere Einfachheit. Ein Souper gab es selten, und von den heutigen Cotillonfinessen hatte man keine Ahnung: es genugten kleine Sträußichen und Bander. Die großen Binterballe zu Ansang des Jahrhunderts belegte man mit der allgemeinen Bezeichnung Naskenballe. Die Borliebe für öffentliche Bälle scheint in besserer Gesellschaft mehr den Sausballen Platzu machen. Schon in den 30 er und 40 er Jahren kam alljahrlich ein Tanzmeister in die Stadt und empfahl sich in gewählten Ausdrücken einem hoben Bublisum als mastre de danse.

Die sich stetig steigernden Ansprüche und die Sucht, es der vermögenderen Klasse in Luxus und Bergnügungen nachzuthun, hat schon dei vielen jungen Leuten recht üble Folgen gezeitigt. Reuerdings halten vornehme Familien die Tanzstunde im eigenen Dause ab. Jedweder unnötige Auswand ist verpont, dagegen wahlen sie sich nach Gutdünken die am Unterricht teilnehmenden jungen Leute selder aus und sehen dabei weniger auf vornehme Herkunft als auf Wohlerzogendent und ein gesittetes Benehmen. Zu den alten Aundtänzen, zur Française und dem Lancier samen in den letzen Jahrzehnten noch die "Washington Post", "Pas de quatre", "Pas des Patineurs", "Graciana", "Tyrolienne" "Menuett". Die Tanzstunde, früher ausschließlich von der begüterten Gesellschaft benützt, wird heute von der Jugend aller Gesellschaftstreise besucht.

# Bereine jur Pflege der Auterhaltung und Gefelligkeit.

Eine besondere Borliebe macht sich in Pforzheim bemerkbar für formale Dinge: Musik, Gesang, Turnen und aller Art Sport, worin die Pforzheimer anerkannt hervorragendes leisten, während Bestrebungen auf geistigen Gebieten weniger eifrig und mehr in kleineren geschlossenen Kreisen gepflegt werden. Der erste Pforzheimer Adreskalender vom Jahre 1859 nennt an Bereinen für gesellige und unterhaltende Zwecke nur 10, jener vom Jahre 1872 = 15, im Jahre 1900 waren es beren 102.

Die älteste biefer Besellschaften ift

# Die Songengesellichaft (fiebe Seite 50 und 152).\*)

Im Jahre 1824 wurde die noch 1817 bestätigte, von Marfgraf Georg Friedrich der Schutzengesellschaft "zu einem beständigen Gedachtnis" bewilligte jahrliche Gnadengabe von 15 fl. seitens der Hof. Domanendehorde aufgehoben. Die Berletung des ehrwurdigen Charafters der Stiftung dewoge die Schutzengesellschaft, unmittelbar dem Großberzog Ludwig ihre Beichwerde gegen diesen Beichluß vorzultragen und ihn um Aufrechterhaltung der alten Gepflogenheit zu ditten. Die Bitte wurde gewahrt und die Gabe bis 1872 entrichtet. In diesem Jahre wurde sie mit noch anderen Stiftungen aufgeboben. Jum dansbaren Andensen an jenen Gnadenatt ftiftete die Gesellschaft am St. Dubertus

<sup>\*)</sup> Cuellen: Aufzeichnungen bes herrn Ebelfteinfanbler Rarl Maurer über bie Schutjengesellichaft.

tage 1824 zu ihrem Eigentum und zum Gebrauch bei freudigen Anlaffen einen filbernen Botal mit bem Bilbniffe bes Großherzogs Ludwig.

Bon ba ab begann eine Zeit frifden frohlichen Lebens unter ben Schubenfreunden. Aufahrlich mit Beginn ber befferen Jahreszeit erfolgte ber Anstug nach bem Schießhaufe jum Eröffnungeichießen. Je nach Umftanben gefchab berfelbe in ftiller Beife ober aber unter Bornertlang, mit Jagomufit und Rabne, die Schuben in Uniform mit Buchfe und Baidtafche, Die Gute mit Tannenzweigen geschmudt. 3m Oftober murbe bas Schlufichiegen abgehalten, wobei man in gleicher Beife wie beim Auswarfc im Fruhjahr, in die Stadt jurudjog. Auf bem Marttplat murbe bann eine Salve abgefeuert, worauf fich die Schuten in ihrer berberge im "Schwarzen Abler" bei einem einfachen Rable vereinigten und ben Becher freifen ließen. Das Schubenwesen erhielt burch bie politischen Rampfe in ber Rammer und burch ben Drang im Bolle nach politischer Freiheit neues Leben. Am 22. Rovember 1846 erließ bie Rarleruber Schubengesellicaft folgendes Runbichreiben : "In ben letten Jahren haben fich in gang Deutschland Schupengesellschaften gebilbet und alte neu organifiert. Da nun aber bet Beift unferer Beit fein mußiges Spielen bulbet, fo muß ein beftimmter Gedante malten, welcher biefe Bereine gufammenhalt, inbem er ihrem Treiben einen 3med, ihrem Leben eine Richtung giebt, Erfennen nun die Schutengefellichaften ihre bobere Beftimmung barin, bag fie Die Buchfe und die Gertigfeiten in ihrer Sandhabung im Bolle verbreiten, um die Burger mannlich und wehrhaft zu machen, fo liegen die Burgichaften fur ihr Beftehen und Wirten in ber Waffenluft, Die nit bem Deutschen geboren wird, in der Erinnerung an die Thattraft einer vergangenen Beit und in dem machtigen Rationalgefuhl der (Begenwart." Die Schupengefellschaft ubte fic fortan tuchtig im Schiegen, in ber Sanbhabung ber Baffe und in ber Bflege bes vaterlandischen Ginnes. Am 14. April 1848 verpflichteten fich 40 Ditglieber: "mit aller Rraft bagu beigutragen, bag bie Orbnung in biefiger Stadt aufrecht erhalten werben und fur ben fall, daß fie geftort murbe, auf ben erften Trommelfclag beim Rathaufe mit ihren Baffen ju erfcheinen."

Die (Befellschaft bot fo fur die erfte Balfte des Jahres 1848 eine willkommene Schuptruppe, die die Burgerwehr bewaffnet und eingeübt war. Im April
1848 jahlte die Schupengesellschaft 63, 1849 = 105 Mitglieder. Schüpenmeister waren Silberwarenfabritant Chrift. Friedr. Haug der lange Haug.
Links auf dem Bild: Fahnenweihe der Burgerwehr), und Raufmann Lemmerich.
Im Januar 1848 bildeten 58 Mitglieder das fog. Scharfichupen-Fahnlein der
Burgerwehr.

Rach Besehung der Stadt durch die Preußen mußten alle Waffen abgeliefert werden, und das Gesellschaftsichießen rubte dis jum Jahre 1852. Das
nach Gründung des deutschen Schubenbundes im Jahre 1862 zu Frankfurt a. M.
abgehaltene erste deutsche Bundesichießen gab der Gesellschaft wieder einen
machtigen Impuls. Reue Waffen wurden angeschafft und die Schießpläte
übten wieder eine große Anziedungsfraft aus.

Der alte Schießplat am sublichen Ende der Bleiche mar durch die Anlage der Straße und den mangelnden Raum fur die Tauer undrauchdar geworden. Durch das Entgegensommen der Stadtverwaltung erhielt die Schutengesellschaft einen neuen Schießplat auf der Schanz überlassen, wo im Juni 1863 die erste Uedung stattsand. Außer den gewochnlichen Schießübungen wurde vom 7.—11. August 1864 ein Areisschießen für Riederbaden dahier abgehalten, zu dem sich Schuten aus Baden, Wurttemberg, Bayern, der Bialz und der Schweiz einfanden. Geschössen wurde auf 4 Stands und 4 Felbtehrs siehen und je eine Feldschießen auf beide Entsernungen. Jahlreiche Ehrengaden stisteten die Stadt und Private. Den Sadenstempel schmudten 85 Feldsund 25 Standbecher aus Silber im Werte von je 80 fl.

3m Juli bes Rriegsjahres 1868 übernahmen bie maffenfahigen Mitglieber bie Berpflichtung fur ben Sicherheitsbienft ber Stadt in gemeinschaftlicher Organisation mit ben Turnern und bem Feuerwehrkorps; ebenso im Jahre 1870; von morgens 6 Uhr bis mittags 12 Uhr bezog jeweils eine Schützenabteilung die Wache am Bahnhof, wo auch viele andere Mitglieder im Dienste bes hilfsvereins thatig waren.

Am 30. und 31. Auguft 1871 veranstaltete Die Schützengesellichaft ein wohlgelungenes Seban-Restichiegen.

Auf ben beutschen Schubenfesten in Bremen, Wien, Munchen, Stuttgart,

geichneten fich die Pforgheimer Schuten jeweils ruhmlich aus.

Im Jahre 1879 wurde der Gesellschaft der bisherige Schießplat auf der Schanz für die Weiterbenützung untersagt. Unbefugte hatten außerbald der Schießstande und Sicherheitsvorrichtungen geschoffen; etliche Rale waren Rugeln über die Schumalle hinaus geslogen und hatten in Bohnungen eingeschlagen, die in der Schußrichtung lagen. Da die geplanten baulichen Berandberungen nicht genehmigt wurden und die fortwaßrenden unfruchtbaren Berhandlungen mit den Behörden die Mitglieder allmählich ermüdeten, verlor sich, namentlich auch unter dem Einstusse des schlechten Geschäftsganges, das Interesse am Schießwesen. Die Stadt verlangte 1885 den der Schutzengeiellschaft überlassenen Blatz zuruck. Die Requisiten wurden in das alte Spripen haus verbracht, wo sie beim Rathausbrande 1891 bis auf wenige Ueberrefte zugrunde gingen.

Als im Januar 1895 bie Anregung jur Konstituierung der Gesellicart durch den seit 1883 hier bestehenden und das Schießen mit Jimmerstupen betreibenden "SchüheneRlub" gegeben wurde, waren von der alten, seinerzeu so blühenden, zeitweise bis 150 Mitglieder zählenden Schühengesellichaft nur

noch 12 vorhanden.

Bei der WiedersDrganisation der Gesellschaft wurde der Grundsat aufgestellt, entgegen früherer Geslogenheit, eine neue Schiehstätte nur auf eigenem Grund und Boden zu errichten. Durch den zahlreichen Beitritt und die Drerwilligkeit einer großen Anzahl von Freunden der Sache konnte alsbald zum ein geeigneter Geländeskompleg von ca. 13 Morgen am sublichen Abdang des Rods (Scheuers Rain) angekauft werden. Ein Schiehhaus mit diffentlicher Restauration und Gartenwirtschaft wurde gebaut. Die Schiehbahn dat 4 Scheiben auf Feld (300 Neter), sowie einem Stand für laufendes Wild und Pistolen und kann bei Bedarf vergrößert werden.

Der Wert des Grundftuds samt Schießeinrichtung, Augelfangen u. beträgt 69 300 Mt. An Festlichleiten sind weiter zu verzeichnen: Das große Einweihungsschießen vom 7.—9. September 1897.

Das alljahrlich am 9. September ju Ehren Sr. Ronigl. hobeit bes

Großherzogs ftattfindende Geftichießen.

Das große Silberichießen am 11., 12. und 18. Auguft 1901 und ber

alljährlich im Dezember ftattfindende Schutenball im Rufeum.

Oberichupenmeister: Stadtrat Wilhelm Bentel (fruber Ebelfteinbanble:

Rarl Maurer). Mitgliedergahl 156.

Der Schüpentlub hat seine Schießstatte jum Bimmerftupen-Schieken im Restaurant Pring Rarl. Erfter Schüpenmeister mar bis zu feinem Tode Julius Schneiber.

#### Der Gurnverein Pforgheim.

Die Turnsache fand schon in den zwanziger Jahren auf die Anregung Jahn's und seiner Schuler allenthalben in Deutschland viele Anhanger. In Biorzheim bilbete sich 1834 eine "Tuengemeinde". Sie hatte zwischen der Enzstraße und dem schonen, schattigen Wagner'schen Biergarten einen ge-

raumigen, mit Turngeraten gut ausgestatteten Turnplay. Die Turnballe befand fich weiter unten am Depelgraben, anftelle bes jegigen Bolleiculaebaubes. Rach beutigen Begriffen mar fie flein und unscheinbar. Das Gerateturnen, Rechten und fonftige forperliche Uebungen murben eifrig betrieben, babei aber auch als oberfte turnerifche Bflicht ber vaterlandifche Beift gepflegt. Lange Beit hindurch mar ber por menigen Sahren erft verftorbene Graveur Georg Rolb, welcher in ber Engftrage beim Turmplat feine Bohnung hatte, Borftand ber Turngemeinde. 3hm jur Seite ftanden ale erfter Schriftsuhrer Emanuel Rlein und ale Raffier Faffer Fr. Biegler. Fahnentrager mar Fris Rury. Bu ben Borftanbeberatungen murben auch bie Borturner beigezogen. Der Grundzug bes Charaftere jener Turnerschaft war ein mahrhaft schöner und gerade für unsere Zeit unbedingt erftrebens-werter — die Einfacheit. Einfach war damals ber Turner in seiner Rleidung, einfach und beideiben in feiner gangen Lebenshaltung. Bei Feften und Turnfahrten murbe von den Leitern auf ftrengfte Ginfacheit und Sparfamteit gesehen. Die Turner stanben barum auch bei ber Bürgerschaft in hober Achtung. Aus ihnen heraus bilbeten fich bie erften Anfange ber freiwilligen Feuerwehr (fiebe "Die Pforgheimer Zeuerwehr). Die Reaftion nach 1849 tofte bie Turngemeinbe wie fo viele andere Bereine auf.

Als im Jahre 1859 nach lojahriger Reaktionszeit sich wieder eine regere Teilnahme des deutschen Bolkes am politischen und nationalen Leben zu zeigen begann, trat auch für die Turnsache, die ihr Dasein während dieser Beit nur im Geheimen fristen konnte, eine Beriode kraftigen Aufschwungs ein. Die deutschen Regierungen begannen endlich wieder die hervorragende Bebeutung des Turnens für die körperliche und geistige hebung der Bolkstraft zu würdigen, allüberall im deutschen Baterlande regte sich frisches Turnerleben.

In Baben insbesondere war durch das hochberzige Manifest bes Großberzogs Friedrich im April 1860 der alte Geist freiheitlichen Burgerssinns wieder erwacht, und als dann von Th. Georgii in Estingen, dem späteren langjährigen Borsisenden der deutschen Turnerschaft und C. Kallenberg in Stuttgart im Frühjahr 1860 der "Ruf zur Sammlung" an die deutschen Turner erging, da entstammten auch in Pforzheim die Derzen der jungeren und alteren Turner auf's Reue in heller Begeiserung für die Sache Jahns.

Am 2. Mai 1860 wurde von einer Anzahl alterer Turner im "Pforzbeimer Beobachter" ein Aufruf zur Gründung eines Turmvereime") erlaffen und in der am 3. Mai zu diesem Zwed stattgehabten Bersammlung ein provisorisches Komitee, bestehend aus den Gerren Dr. Gibler, S. Reller, Speidel, Steinmann, Gunfer, Lut und Weisser, gewahlt welches die nötigen Borarbeiten: Entwurf der Sahungen, Bervandlungen mit der Stadt zweds liederlassung des Lindenplates als Turnplat, Beichaffung von Geräten und bergl., zu besorgen hatte.

In der am 15. Rai abgehaltenen konstituierenden hauptversammlung wurde die Gründung des Bereins mit der eingeschriebenen Zahl von 817 Mitgliedern vollzogen, die Sahungen genehmigt und der Borstand in der Gesamtzahl von 11 Mitgliedern gewählt. Erster Sprecher (Borsthender) wurde Em. Alein, zweiter Ed. Bichler. Alein und noch einige weitere Mitglieder des Borstandes hatten schon der am 19. Juli 1884 gegründeten und 1849 wieder aufgelösten "Turngemeinde" angehört. Der neue Rechner heinrich Keller zählte mit dem 1869 amtierenden Oberbürgermeister Zerrenner zu den Grundern dieser Gesellschaft, deren bei der Auslösung noch vorhandenes Bermögen von einigen Mitgliedern während 10 Jahren treu verwaltet und dem neugegründeten Berein im Betrage von fl. 300,14 sofort übergeben wurde.

Der Begeisterung bes Bereins entsprach bie ruhrige Thatigleit bes Borftanbes. Schon im Juni wurde bas erfte beutsche Zurnfest in Roburg

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt von herrn M. D. Banner,

burch die Turner Born, Schmidt und Röbelin beschidt. Im Dezember besjelben Jahres trat der Berein dem "Oberrheinischen Turnerbund" als Mitbegründer bei. Bur Heranbildung einer tuchtigen Borturnerschaft wurde Turnlehrer Elsenhans von Stuttgart berufen und dadurch die Grundelage für eine gedeihliche Entwidelung geschaffen.

Im zweiten Jahre begannen schon die Borarbeiten zum Bau einer eigenen Turnhalle; als technischer Berater wurde Baumeister &. Weber beigezogen. Die Reuwahl des Borstandes im Juli 1861 brachte E. Bichler an die Spihe des Bereins. Die Teilnahme der Bevöllerung wuchs zusehends; von hiesigen Frauen und Jungfrauen wurde eine prachtige Fahne gestiftet und

bie Beibe berfelben am 9. September vollzogen.

Die hauptthätigkeit Bichlers richtete sich neben einer umfassenden Berbesserung ber Sahungen auf den projektierten Turnhallebau. Die Gemeinde verwaltung beschaffte bereitwillig Grund und Boden für Turnplat und Turn halle am Beiherberg, unter Borbehalt des Sigentumbrechtes, wofur aber dem Turnverein durch einen Revers die unbeschäftet Benühung des Bodens garantiert wurde. Dant der rastlosen Thätigkeit Bichler's wurde das Bautapital sast ausschließlich von Mitgliedern gegen unverzinstliche Schuldverschreibungen ausgebracht. Baumeister L. Weber efertigte den Bauplan und wurde zugleich mit der Bauleitung beauftragt. Am 3. Nai 1863 konnte die seierliche Grundsteinlegung und am 14. September die Einweihung der Turnshalle stattsinden.

Bu gleicher Zeit (13.—16. Sept.) wurde hier das 2. oberrheiniche Turnfest, beffen Durchführung dem Turnverein schon im Jahr 1862 vom Bund übertragen worden war, abgehalten. Die Einwohnerschaft Pforibeims legte auch in diesem Falle ein neues glanzendes Zeugnis begeisterter Opferwilligkeit an den Tag, und der Turnverein seinerseits bewies, daß er auf der

Bobe turnerischer Forderungen ftand.

Bon ben 12 ausgesett gewesenen Preisen fielen 8 auf Mitglieder Des Bereins. Bon dieser Beit an behauptete ber Turnverein auch seine angesehene Stellung im oberrheinischen Turnerbund, spater im X. beutschen Turnkreise, seit bessen Gründung (2. Nov. 1879) bis heute.

Mit bem Abschlus bieser Sjährigen Beriobe trat eine gewine Ber-flauung ein, die erste Begeisterung war verrauscht, ber Berein war jest in bas

Stadium einer normalen Entwidlung eingetreten.

Wenn auch die Jahre 1863 64, 1866 und 1870,71 mit ihren politisch folgenschweren Resultaten nicht ohne fühlbare Erschütterungen an dem Bereinseleben vorbeigingen — 1870 allein waren 42 Mitglieder im Felde, die Turnhalle war in ein Lazareth verwandelt, und der Turnbetrieb ganz eingestellt — seine Daseinsberechtigung wie seine Lebenssächigkeit und Rühlichseit datte der Berein in den abzelausenen 10 Jahren bewiesen. Auch im übrigen deutsichen Baterland, war sein Ansehen derart besestigt, daß im Jahre 1871 vom Ausschuß der deutsichen Turnerschaft mit dem Berein wegen Uebernahme eines deutsichen Turnsestes verhandelt wurde.

Bon 1873 an traten im Bereinsleben zuweilen fich widersprechende politische Tendengen zu Tage; Ende der 70 er Jahre nahmen dieselben einen schareren Charalter an. Der Berein zeigte fich aber auch in dieser schweren Krifis seiner Aufgabe vollstandig gewachsen. Er blied fest auf dem Boden seiner Jahungen siehen, ein Teil der Mitglieder schied aus, und der Berein hatte an innerer Kraft durch diesen Lauterungsprozes nur gewonnen.

Bis um Jahre 1885 fanden außer dem am 16. Auguft dieses Jahres geseierten 25jahrigen Stiftungsfest feine besonders erwähnenswerten Ereignweistatt: dagegen war dem Verein fur 1886 vom Areis eine bedeutenze Aufgabe, die Turchinbrung eines Areissestes, gestellt. Wie der Berein dies Autgabe gelöft hat, ist nicht nur bier, sondern auch im ganzen K. Reere gebuhrend anersant worden. Auch diesmal bewahrte sich die Teilnahme und

Opferwilligfeit der Einwohnerschaft in glanzender Beise, und der Berein hatte alle Ursache, mit dem finanziellen Ergebnis zufrieden zu sein. Die im Sommer 1889 eingerichtete elettrische Beleuchtungsanlage ift dagegen als finanzieller Riferfolg zu verzeichnen; die Besserung des Turnbetriebs im Freien während der Sommermonate durch eigenes elettrisches Licht sohnte mit dem erwähnten Rachteil wieder aus.

Ende 1893 wurde eine Damenabteilung gegründet, welche bis jum Berbft 1900 unter weiblicher Leitung stehend, mancherlei Schwankungen unter-worfen war, jest aber in erfreulicher Junahme begriffen und in regelmäßigem

Betrieb mannlicher Leitung anvertraut ift.

Als bedeutenderes Ereignis ift noch ermähnenswert die am 1. Oftober 1898 abgehaltene Zeier zur Ehrung von 80 Mitgliedern, welche 25 und mehr hahre, manche sogar seit der Gründung dem Berein angehörten, ein wahrhaft ehrendes Zeugnis treuer, sich gleich bleibender Gesinnung gegen die einmal als recht und gut erkannte Sache.

Der Berein, welchem im Jahre 1897 Körperschafterechte verliehen worden waren, ist jest ins Bereinsregister eingetragen. Seine Mitgliebschaft sest sich gegenwartig (Juni 1901) zusammen aus 196 Zöglingen, 482 Turnern, 502 Turnfreunden und 64 Damen. Er besist eine mit Geräten gut ausgerüstete Turnhalle (leider nicht auf eigenem Grund und Boden), eine wohlgeordnete Sammlung turnerischer Berte, seine Finanzen sind geregelt und die Turnhalle-bauschulden bezahlt. Ein Sangerklub forgt für die Befriedigung sonstiger gefellschaftlicher Bedursniffe, benen der Berein von Zeit zu Zeit, sei es bei desonderen oder regelmäßig wiederkehrenden Beranlassungen, auch noch durch turnerische oder sonstige kunstlerische Borschrungen Rechnung trägt. Turnfahrten werden in genügender Zahl veranstaltet.

Der Turnbetrieb aller Alteröllassen, sowie der Tamenabteilung, unter ber Leitung tuchtiger Turnwarte und anderer berusener Krafte stehend, beansprucht im Sommer alle Wochenabende; im Winter ist dagegen infolge der hiesigen besonderen Berhaltnisse die Beteiligung am Turnen eine geringere.

Die Benutung ber Turnhalle für Schulzwede ist seit 1867 mit ber Stadtgemeinde vertragsmäßig geordnet, leider zum Rachteil des Bereins, bei deffen Rechnungsabschlussen sich im Laufe ber Sahre die Schattenseiten immer sublbarer zeigten.

Außer ihrem eigentlichen 3med murbe die Turnhalle seit Ritte der 70er Jahre hauptsachtich vom Rusilverein fur die Auffuhrung großerer Ton-werte und Ronzerte, aber auch für größere Boltsversammlungen, Ausstellungen und dergl. in Auspruch genommen. Ohne die Turnhalle des Bereins hatten viele Bunfche der Einwohner unerfullt bleiben muffen.

Geine turnerifche Tuchtigfeit bat ber Berein auf allen Rreisfesten, sowie auch auf ben großen beutichen Turnfoften bewiesen. Gine felten große Bahl

von Siegern ift in ben Chrentafeln bes Bereins eingetragen.

In der Leitung des Turnvereins standen von seiner Grundung an immer Manner, welchen neben ihren Bereinspflichten die Pflege vaterlandischer Gesinnung niemals Rebensache gewesen ist. Mit besonderer Anerkennung sei in lesterer Beziehung der Ibatigkeit Bichlers (2) gedacht. In manches junge Serz hat er das Zamenkorn vaterlandischer Begeisterung gelegt, das spater im gereisten Rann sich zur schönen Frucht entsaltete.

Die Borftande des Bereins waren bezw. find in nachstehender Reihenfolge: Em. Alein, Ed. Bichler, Ludw. Lucan, Dr. Cifler, Ad. Arnold, Ferd. Riehnle, G. Wanner, Ab. Arnold und wieder G. Wanner. Bon den Genannten war Dr. Gifler schon 1863 Mitglied ber deutschen Turnerschaft, wahrend der jesige Borstand zugleich das Amt des Areisvertreters des X. deutschen Turnerschaft und in dieser Stellung ebenfalls dem Ausschuß der deutschen Turnerschaft angehört.

Rein Berein hat gleich hohe Aufgaben jum 3med wie ber Turnverein. Stärfung ber torperlichen, geiftigen und fittlichen Rrafte feiner Mitglieber, aber nicht nur jum Bohl und im Intereffe bes Gingelnen, fondern immer im Sinblid auf bas Bange, Bflege vaterlanbifder Gefinnung, ber Liebe ju Raifer und Reich, Beranbildung ber Jugenb ju einem freien beutschen Burgertum, unter Ausschluß aller partei politischen Bestrebungen; bas sind die hoben Biele, die der Turnverein sich gesteckt hat. Möge ihm die warme Teilnahme ber Ginwohnerschaft fur alle Zukunft in gleicher Beise erhalten bleiben wie bisher.

### Der Turnerbund.

Die Gründung bes "Turnerbunbes" erfolgte im Februar 1879. Die Grunber maren frühere Mitglieder bes "Turnvereins", die jumteil ichon febr lange im Turnverein thatig waren.

Der erfte Turnrat bestand aus: 2. Meyle senior, Borstand, Ch. Soch, Rechner, B. Jourdan, Schriftfuhrer, A. Meyle, 1. Turnwart, Ih. Ging. 2. Turnwart, Mertens, Zeugwart.

Bimmermeister Bopp erstellte auf seinem Plate an ber holggartenftrate auf Rosten bes Bereins eine Turnhalle fur 4000 Mart. Fur Grund und Boben mußte eine jährliche Diete von 200 Mt. bezahlt werben. Am 29. Juni 1879 fand die Ginweihung ber Salle ftatt. 3m felben Jahre erfolgte auch ber Anichlug bes Bereins an ben oberrheinischen Turnerbund (X. Rreis). Am 13. Juni 1890 mar die Weihe ber von Frauen und Jungfrauen gestifteten Sahne. 1885 mußte bie Salle verlauft werben, weil die Stadt ben Blas beanspruchte. Dieselbe ftellte die Salle auf den alten Biehmarfteplat, und ber Berein ging bei ihr in Diete. 3m April 1897 erhielt ber Turnerbund Die Rechte ber juriftifchen Berfon. Bur Einweihung ber von ber Stadt neuerrichteten Turngalle an ber Klingftrage, in welcher ber Berein gegen eine jahrli be Miete von 3/60 Mart nunnehr feine Uebungen abhalt, fant am 27. November 8 17 großer Festfommers ftatt.

Der Turnerbund hat fich burch eifrige Pflege turnerifcher Tugenden und burch vielfache ehrenvolle Auszeichnung feiner Mitglieder auf großeren Turnfesten bei der Ginmohnerschaft und in weiteren Rreisen ber Turnerschaft in Achtung ju feten verftanden.

Mitgliederzahl: Februar 1879 = 93; Ende 1879 = 600; 1883 = 800; 1846 = 283; 1900 = 520 Turner, 107 Böglinge, 33 Turnfreunde, 1 Ehrenmitglied. Seit 1 Jahr besteht auch eine Turnabteilung fur Frauen. Bermögensftand: 20 800,62 Mf. in Baar und Sppotheten, 1432,07 ML in Inventurmerten, Jegiger Borftand: Einwald, Ropp, Coch, Gebres, G. Beber, Rein, Turnwarte: Rofer, Langbein, Zeugwart: Beig.

Dierher gablen noch bie "Eurngefellichaft Dachel" (Mitglied bei Pfortheimer Turngaues, Turnplat an der Ifpringer Strafe) und die Enrugefellichaft Reunadt Brogingen (Turnplay an ber Steinftrage), Die Turnvereinigung "Guts Muts" (fruher Turnerflub bes Turnvereins). Rraftiport bienen ber Athletenbund Bforgbeim, ber Athletenfinb, ber Athletenflub "Germania", ber Fußballflub Allemania (lebungeplas Weiberwiefen), ber Fußballflub Frantonia (lebungsplay Boftwiefen. beim Bafferrefervoir), ber Bugballflub Belvetia (lebungsplay Beiberwiefen), ber Bugballflub "Althadt" (llebungeplat auf der Schang) und ber gufballfind Pforzheim (Nebungsplat : Rennbahn im Burmthal), ferner ein Anderkind, ein Schwimmflub mit Schwimmplay und Babehaus bei Gutingen, fome ein Efifinb Echwarzwald.

Bis vor wenigen Jahren bestand unter bem Borsis bes + Rommerzienrats Gulich eine Reitbahn-Aftieugefellschaft mit einem nunmehr niebergelegten Reithaus in ber Ispringerstraße 17.

#### Der Beteranenverein.

Der Beteranenverein für ben Amtsbezirk Pforzheim wurde am 1. Mai 1871 gegründet. Die ersten Borstandsmitglieder waren Graveur Eduard Anderer, Borstand, Karl Flammer, Schriftsührer, Karl Rau, Kaufmann, Kassier. Noch im nämlichen Jahre wurde eine Sammlung bei den Einwohnern veranstaltet zur Gründung eines Fonds zur Unterstühung kranker Mitglieder. Die Sammlung ergab annähernd 2000 Gulden. Aus der aufgelösten "Landbauzunft in Ellmendingen" flossen dem Berein 1000 Gulden zu.

Am 10. Mai 1873 konnte ber Beteranenverein seine von ben Frauen und Jungfrauen ber Stadt gestistete Fahne (nebst

filbernen Lorbeertrang) einweihen.

Im Mai 1881 schied sich ber Verein in einen Landverein und einen Stadtverein. Die Gründung des Enzgau-Militär-Bereins-Verbandes, der sich alsbald dem Landesverdand anschloß, siel in das Jahr 1886. Zehn Jahre später seierte der Beteranenverein sein 25jähriges Stiftungssest. Bei diesem Anlaß wurde ihm von Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog die große silberne Fahnenmedaille verliehen. Der jetzige Vereinsvorstand ist Adolf Majer, Rittmeister der Landwehr-Kavallerie (seit 8 Jahren), 2. Vorstand: dis vor kurzem Fabrikant Pantlen (12 Jahren), Schriftsührer: Fabrikant Morit Fröhner (seit 24 Jahren), Rassier: Eduard Hoppe (seit 28 Jahren).

Ausbezahlt murden feit Bestehen bes Bereins vom 1. Mai

1871 bis 1. Mai 1901:

| An Krankenunterstützungen "Sterbebenefizien |          | 43 470,77<br>8 190,30 | Mi.         |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
|                                             | Zusammen | 51 661,07             | <del></del> |
| Das Barvermögen                             | beträgt  | 15 472,42             | **          |
| Inventarmert                                | _        | 896,00                |             |
|                                             | Rujammen | 16 368.42             | Mt.         |

Der Militärverein wurde am 20. Juli 1880 gegründet. 3med des Bereins ist: 1) Die Pflege des Geistes der Treue gegen Raifer, Landesherrn und Baterland; 2) Unterhaltung und Belebung des militärischen und kameradschaftlichen Bewußtseins; 3) Unterstühung der Bereinsmitglieder beziehungsweise deren Hinterbliebenen; 4) Dahingeschiedenen Kameraden die letzten

Ehren zu erweisen. Die Bahl ber Mitglieder beträgt 700. Derzeitiger Borstand ift herr Ferdinand hamberger.

Der Kriegerverein, gleich bem Militarverein Mitglied des babifchen Landesverbandes. Borftand Karl Schlienz.

Der Referve- und Sandwehroffiziersverein, Borftandes mitglieder: Rittmeister der Landwehr a. D. Abolf Majer, Hauptsmann b. L. Schäfer und Oberstabsarzt b. L. Dr. Marold.

Neben biesen militärischen Bereinigungen bilbeten sich in ben letten Jahren Korporationen einzelner Baffengattungen, z. B. ber Artiflerie-Berein, ein Marine-Berein, die Bereinigten Pioniere Pforzheims, Berein ehemaliger 111er.

### Mufik- und Gefangvereine.

Pforzheim war von jeher eine musit- und sangesfrobe Stadt. Rollers Klage, daß sich wohl viele Musikfreunde, aber wenig Musikverständige in Pforzheim befänden, und daß es vor allem an Musiklehrern sehle, trifft heute nur noch teilweise zu, benn an Musiklehrern und Gesangsdirigenten ist gerade kein Mangel. Man suchte dem Fehlen tüchtiger Musiklehrer schon in den 40er Jahren abzuhelsen, indem man geschulte Musiker von auswärts bewog, hierher zu ziehen, sie von Seiten der Stadtsverwaltung mit dem Musikunterricht an den städt. Schulen bestraute und ihnen in jeder Beise eine anständige Existenz ermöglichte. Das altehrwürdige Institut des Stadtmusikus oder "Stadtzinkenisten", wie der Name von altersher und dis in die 60er Jahre im Bolksmund lautete, wurde letztmals im Jahre 1863 an den Stadtschesser, das aber 1869 wieder einging, angeblich aus gekränktem Ehrgefühl der Musiker, weil der Musikverein zu einer Aufführung Karlsruher Künstler kommen ließ.

Das musikalische Leben ber Stadt hat sich seitbem stetig gehoben, wenn auch nicht in gleichem Grade wie etwa in Karlsruhe ober in Mannheim. Als ein großer Mangel wird am hiesigen Plate das Fehlen eines Musikinstituts empfunden, in dem gute Musik planmäßig betrieben wird. Die Rundjünger, besonders in der Instrumentalmusik, hören keine Konkurrenz in öffentlichen Vorspielen, wie etwa die Schüler von Konservatorien und ähnlichen Anstalten. Insolgedessen tritt — bei Lehrern und Schülern — gar leicht jene Selbstgenügsamkeit ein, die nicht selten zur Verslachung führt. Gefallen an gediegener, ernster Musik sindet man nur in wenigen, vorwiegend kleineren Kreisen. Die Ausschungen in den seit kurzem arrangierten Rammermusik-

aben den des Herrn Röhmeier sind vorzüglich, aber gleich den Künstlerkonzerten, bei denen jeweils musikalische Größen ersten Ranges auftreten, schwach besucht. Die Eintrittspreise können wohl nicht die Ursache dieser Erscheinung sein, da man für viel minder wichtige Dinge Geld genug übrig hat — wohl aber der Mangel an Interesse, der wiederum einem bedauerlichen Mangel an Verständnis für den Wert einer eblen Musikentspricht. Diesem Uebelstande könnte nur ein gutes Musikinstitut abhelsen, das durch systematische Arbeit das Gefühl und Berständnis für den Wert wirklich guter Tonwerke zu wecken und das Juteresse dafür zu fördern hätte.

Einen bemerkensworten Einfluß auf die Gestaltung des musikalischen Lebens der Stadt hatte auch der seit 10 Jahren in Rarlsruhe wohnende Herr Emil Ehrismann, dessen musiktheoretischem Unterricht eine ganze Anzahl begabter Leute ihre Renntnisse verdankt. Mehrere junge Lehrer, die heute als Musiklehrer und Dirigenten hier thätig sind, bereitete er mit Erfolg auf das staatliche Musiklehrerexamen vor. Auch als Komponist war Ehrismann thätig, und etliche seiner Schöpfungen wurden in größeren Musikgesellschaften aufgeführt und beifällig kritisiert.

An Gesangvereinen ist 3. 3. gerade tein Mangel in der Stadt. Gegenüber der bescheidenen Anzahl von 5 Singvereinen im Jahre 1859°) und den 8 vom Jahre 1872 nimmt sich die im Jahre 1900 auf 25 gestiegene Zahl der Gesangvereine recht stattlich aus. Ein hervorragendes Berdienst um die Förderung des Männergesangs hat Herr Musikvierer Theodor Mohr, dem eine ganze Auzahl von Vereinen ihre Hebung verdankt. Bei patriotischen Festlichseiten, Wohlthätigkeitsveranstaltungen u. s. w. haben die Gesangvereine ihre Mitwirkung stets mit der größten Bereitwilligkeit zugesagt, und die aus ihren Konzerten erzielten Beiträge zu wohlthätigen oder gemeinnühigen Zwecken sind oft recht namhafte gewesen.

Als ein Fehler muß die Zersplitterung der vielen ausgezeichneten Kräfte durch fortwährende Neubildungen von Bereinen betrachtet werden. Ware es möglich, die besten Sanger aller Bereine zu sammeln, so mußte das eine Bereinigung geben, welche den höchsten Anforderungen an den Kunstgesang gewachsen, die eine Zierde des Vereinslebens und ein Vorteil auch in sozialer hinsicht ware. Der Gedanke einer Vereinigung ist nicht neu. Schon im Jahre 1861 machte jemand im "Beobachter" barauf aufmerksam, "wie schon und lohnend es ware, wenn

<sup>\*)</sup> Cacilienverein, Mannergefangverein, Freundschaft, Bforgheimer Sangerfrang, Lieberfrang.

fünftig alle 14 Tage ober 3 Bochen wiederkehrende Broben ober Reproduktionen der vereinigten Gesangvereine zu Stande kämen". Die Gesangsaufführungen der vereinigten Mannergesangvereine zur Eröffnungsseier der Bahn Wilferdingen-Pforzbeim hatten überraschende Resultate erzielt und den Zuhörern sehr imponiert.

Auf Unregung des Herrn Fabrikanten Karl Nagel ist im letten Jahre eine Bereinigung der Gesangvereine zustandegekommen, so daß sich hieraus vielleicht doch noch der alte

Bunich verwirklichen ließe.

Bis in die Mitte der 90er Jahre standen die Pforzheimer Gesangvereine an der Spige aller badischen Bereine. Seit dieser Zeit scheinen Mannheim und Karlsruhe den Borrang gewonnen zu haben. Recht wünschenswert wäre es, wenn sich in der Wahl der Gesangslitteratur zugunsten neuerer Komponisten, wie Hegar, Liszt, Rheinberger z. eine zeitgemäße Geschmacksänderung vollzöge. Die leichten, süßlichen Lieder, welche seit Jahren da und dort mit Borliebe gewählt werden, entsprechen keineswegs dem Geiste unserer Zeit, der auf allen Gebieten der Kunst Kraft und Lebenswahrheit verlangt. Allerdings stellen die Modernen auch höhere Ansorderungen an Geist und Gemüt des Sängers.

In neuerer Zeit macht sich in den Gesangvereinen eine gewisse Ubneigung geltend gegen das Preiswettsingen. Sind die zur Teilnahme an einem solchen Wettsingen ersorderlichen Uebungen unzweiselhaft eine gute Schule des Gesangs, so verlieren die Bereine durch die unaufhörlichen, sich täglich steigernden Strapazen und Aufregungen vor dem Wettgesangsseste ihren Charakter als Pflegestätten der Unterhaltung und Erholung, abgesehen von den großen Kosten, welche solche Feste jedem Mitgliede auferlegen. Viel sinniger sind die von einzelnen Bereinen seit langem gepflogenen Sängersahrten zu befreundeten Gesellschaften in Schwaben, in der Pfalz, am Rhein oder in der Schweiz.

Der erste Berein, welcher sich hier bie Darbietung befferer Musik angelegen sein ließ, war

# der Mufikverein.

Berichiedene Bereine Pforzheims traten im Jahre 1868 zusammen zum Zwede der Berichmelzung zu einem größeren, leistungsfahigen Berein, welchem der Name Mufitverein gegeben wurde. Zum Dirigenten desselben wurde der durch fein erfolgreiches Wirfen in Freiburg i. Br. damals icon beftens befannte Musikdirektor Theodor Mohr") berufen. Der Berein pflegte die

<sup>\*)</sup> Gerr Theodor Mohr murbe von dem babischen Sangerbund für seine Berbienste um die Bilege des Gefanges und der Musik zum Bundesdirigenten ermahlt. Se. Agl. Hoheit der Großberzog ehrte ihn durch Berleihung des Ritterordens vom Zähringer Lowen II. und I. Rlasse.

Inftrumental- und Chormusik. Da bas von ihm unterstützte Stadtorchester zu schwach war und auch sonst Unzulanglichkeiten sich bemerkbar machten, engagierte man für die größeren Aufführungen mit Orchester die Karleruher Hoftavelle, welche seit dem 25. Rovember 1867 regelmäßig jedes Jahr zweimal mitwirkte. Seitdem bekamen die Konzerte des Musikvereins dank der ausgezeichneten Leitung des Direktors Mohr einen wirklich fünstlerischen Ausschwung. Heute genießt der Berein den Ruf, einer der besten gemischten Chorvereine des babischen Landes und über dessen Vrenzen hinaus zu sein. Gin hauptgewinn sur benselben war, daß der "Männergesangverein" seine ausgezeichneten Kräfte dem gemischten Chore jeweils bereitwillig zur Berfügung stellte.

Ein 1898 herausgegebenes Berzeichnis über die Aufführungen bes Musitvereins besagt, daß bis dahin etwa 248 Konzerte stattsanden, wobei der gemischte Chor 110 mal, der Männergesangverein ungefahr 80 mal auftraten. Es ist eine stattliche Reihe der vornehmsten Tonschöpfungen älterer und neuerer Reister, welche durch die beiden Bereine dem musitliebenden Pforzheim zu Gehör gebracht wurde. Die bedeutendsten Künstler und Künstlerinnen der Buhne, sowie des Konzertsaales, stellten dem Bereine ihre Krafte zur Ber-

fügung.

#### Der Inftrumentalverein.

Am 21. Januar 1875 erging von einer Anzahl Musikfreunde, an beren Spipe herr heinrich Schäfer stand, ein Aufruf an gleichgefinnte musikbefahigte Einwohner der Stadt, hauptsachlich an solche, welche ein Instrument hinlanglich beherrschten, zur Gründung eines Dilettantenstreichorchesters. Bis dahin bestand Toppelblechquartett. Am 12. Februar konstituierte sich der Berein. Jur ersten Brobe hatten sich 35 ausübende Mitglieder eingefunden, von welchen beim 25 jährigen Jubilaumelongerte noch 5 mitwirkten. Auch seitens der passiven Mitglieder hatte sich der Berein dauernd großer Zuneigung zu erfreuen.

Das erste Konzert fand am 12. Juli 1875 in der Turnhalle statt. Ran freute sich herzlich, endlich einmal ein vollbesetzes Streichorchefter von Dilettanten zu haben. Unter Opfern und Maben hat sich der Berein seitdem nicht nur zu erhalten, sondern stetig zu vervolltommnen verstanden. Beim 25jahr. Stiftungsfest wirkte die zum Ehrenmitgliede ernannte beruhmte Biolinspielerin Betty Schwade aus Berlin mit und Frl. E. Marold trug einen von Rechtsanwalt Brombacher gedichteten Prolog vor. Bon den damals noch aktiven Gründern des Bereins wurde bei diesem Anlas ein Sah der G-dur-Symphonie von handn gespielt.

Dirigenten bes Bereins waren Leo Bauer, v. Sallwurd, Ih. henning, Emil Ehrismann, E. Ruschewenh und A. W. Baal. In dieser Zeit hat der Berein 187 Bereins., 8 Benefiz- und 5 Entreesonzerte gegeben. Gern stellte sich das Erchester jeweils in den Dienst der Bohlthätigkeit, so für die Ueberschwemmten in Rheinsheim, für die Abgebrannten in Todtnau, für die Pforzbeimer Armen, für die hinterbliebenen der bei Hugstetten Berunglucken, sowie für die Hagelbeschadigten im Juli 1897; ferner wirste der Berein mit bei versichiebenen sessischen Beranskaltungen.

An großen orchestralen Werken klassischer Rusik kamen zur Aufführung: 4 Symphonien von Laydn, 3 von Mozart, 1 von Schubert, 1 von Riels W. (Bade und 1 von R. Schumann, sowie die Biolinkonzerte von Beethoven, Max Bruch, Mendelschn und Spohr. An Opern und Operetten wurden gegeben: Aschubendbel von Ehrismann, die Opernprobe, komische Oper von Lorzing, der Schauspieldirektor, komische Oper von Mozart und der Dorfbardier, komische Oper von Schauf, Der Instrumentalverein ist eine Pflanzstätte edler Rusik und des geselligen Lebens und als solche eine Zierde der Stadt.

Bir haben bereits unter dem Kapitel "Die Pforzheimer Teuerwebt" bie Stadtkapelle unter Ruschemenhs Leitung geziemend erwahnt. Bei fügen wollen wir hier noch, daß herr Musitoirettor Auschemenh bei Gelegen heit der Weltausstellung in Chicago die hohe Ehre genoß, von Se. Majenut dem Raiser dazu außersehen zu sein, dort ein außerwahltes deutiches Musicut orchester zu dirigieren. Die Deutschen in Amerika waren mit Recht sielt auf die Leistungen ihres Landsmannes, die dem deutschen Ansehen und der deutschen Musik zum Auhm gereichten.

#### Die Freundschaft

ist der alteste Gesangverein der Stadt. Schon vor 1850 gründeten Angestelle und Arbeiter des Bendiser'schen Eisenwerkes den sogen. "Hammerverein", der aber erst durch Zuziehung sangestundiger Manner aus Pforzheim im Jadre 1850 unter dem Namen "Freundschaft" lebensfähig wurde. Der erblindere Morit Bendiser war der Gründer und ein eifriger Förderer dieses Bereins. A.s in den 50er Jahren die geselligen Bereine von den Behörden als staatsgesabtied vielstach ausgelöst wurden, blied die "Freundschaft", welche neben dem weitsichen Liede auch den Kirchengesang pflegte, von diesem Schickalt verschant. Auch heute noch bestehen die guten Beziehungen der "Freundschaft" zur Rirchendor, dem nicht wenige ihrer Sänger angehören.

Unter Theodor Mohrs, Ederts und Epps Leitung feierte ber Bereingroße Triumphe, Im Jahre 1870 erhielt die Freundschaft mit 23 Sangern in Freiburg einen 1. Preis im Boltsgesang; 1879 mit 29 Sangern einen 2. Preisfür Aunstgesang in Sigmaringen; 1881 mit 37 Sangern auf dem schwabilden Sangerfest in Gnund einen 2. Preis; ebenso 1836 in Beilbronn mit 45 Sangern; 1892 mit 68 Sängern einen 1. Preis im Aunstgesang auf dem schwabischen Liedersest in Reutlingen, und 1895 einen solchen auf dem badilden Bundessangersest in Kaulstuhe mit 110 Sängern. Das im Juli 1900 in der Bestichung eine geseierte 50jährige Jubiläum des Bereins war in jeder Beziehung eine großartige Beranstaltung. Im August 1901 errang sich die "Freundschaft" einen Breis (4a) auf dem internationalen Gesangswettseste in Roln.

# Der Rannergelangverein Pforgheim.

Nachdem von einer Anzahl Sangern schon seit bem Jahre 1839 regel maßige Zusammenkünfte gepflogen wurden zur Pflege des Mannergesanze, vereinten sich dieselben im Jahre 1858 statutengemaß unter dem Ramen "Mannergesangverein Pforzheim". Seine ersten Dirigenten waren Brod, Nottengatter, Abert und Ernst Schmitt. Im Jahre 1867 übernahm Runt-direktor Theodor Mohr die Leitung des "Mannergesangvereins". Unter seiner gewandten und thatkraftigen Direktion erhob sich derselbe zu schönster Blute, so daß er vom Sangerseite in Mannheim 1881, von Freidurg 1886, von Karis ruhe 1891 fete mit dem allerersten Preise heimkehren konnte.

Durch teine Mitwirtung bei etwa 80 gemischten Chor Auffuhrungen im Musikverein und burch sein ofteres Auftreten in Konzerten besielben, er warben sich die von hause aus schon burchweg gut geschulten Sanger jene musikalische Sicherheit und feine Auffassungsweise, welche beute noch ibre Bereinsleiftungen auszeichnet,

Auch in gesellichaftlicher Beziehung fieht der Berein, welcher nur aftre Mitglieder und einige Ehrenmitglieder befint, an der Spite der Bforzheimer Bereine. Wir erinnern nur an die fehr gelungenen Aufführungen der

Operetten: "Der Bettelftubent" (1884), "Der Feldprediger" (1888), "Die fieben Schwaben" von Milloder (1889), an die Operettenaufführung: "Der Wilbschütz" von Lorzing (1893) und eine Menge anderer Singspiele zc.

#### Gintradt-Brobfinn.

Beibe Bereine wurden 1850 gegründet, ersterer als Leseverein, letterer zur Pflege der Geselligkeit. Erst gegen Mitte der 50er Jahre bildeten sie sich zeingvereinen aus. In lebhaster Erinnerung sind noch die pompösen, aber auch recht kostspieligen Fastnachtsausspielnungen des Frohsinn, der sich damit sinanziell etwas start engagierte und dann infolge einer allerdings übertriebenen Mengstlickeit vieler Mitglieder, die ihm nach und nach den Rückentehren, seiner Austosung entgegenging. Im Jahre 1897 vereinigten sich 60 bis 70 alte Frohsinnsmitglieder mit 30 von der Eintracht zu einem neuen Berein, dem sie den Ramen Eintracht Frohsinn gaben. Bon den beiden Fahnen — die des Frohsinn wurde 1853, sene der Eintracht 1884 eingeweißt — soll erstere dem stadtischen Altertumsmuseum übergeben werden. Um 5. und 6. Mai 1901 beging der Berein das Jubildum des Sosahrigen Bestehens von Eintrachtund Frohsinn.

### Der Sangerkran;

wurde im September 1858 gegründet von 38 Mitgliedern unter dem Borfite von L. Mitschelknaus. Er hat neben den gesanglichen Leiftungen stets die Pflege frober (Veselligkeit (namentlich durch theatralische Aufsührungen 2c.) im Auge gehabt. 1859 erhielt der Berein eine Fahne, die jest noch im Gestrauch ist. Er beteiligt sich eifrig an den Sangerlesten (1835 Karlsruhe II. Preis). Im Jahre 1878 wurde eine Sangerlassie gegründet, wodurch sur die Folge von Zeit zu Zeit größere Sangerausslüge ermöglicht wurden (Bregenz, Munchen, Salzburg). Ansangs der 70er Jahre schaffte der Verein ein eigenes, seitdem von vielen andern Vereinen benutztes Theater on. Bezeichnend fur den guten (Veist der Veseuschaft ist die Andanglichkeit der alten Sanger.\*)

Dirigenten waren: Reallebrer Rubn, Schmitt, Sauptlebrer Rolb, Reallebrer (Bruner, Musitbirettor Ferd. Schmeifer und feit einigen Jahren Reallebrer Ernst (Vone, unter bessen Fuhrung ber Berein bedeutende Fortschritte und Erfolge erzielt hat.

## Die BeleMaaft Liedertafel

wurde am 25. Oftober 1863 von 36 herren gegründet. Erster Borftand mar Jabrilant Schultbes (bis 1876). Dirigenten: Nottengatter, Stadtzinkenist Schmitt, Theodor Wohr, M. W. Baal, Ib. Graff, Robert Wiemann, Röhmeier.

Die Liedertafel erstrebt nicht sowohl den Ruhm, durch glanzende Leiftungen auf Sangersesten sich bervorzuthun und fich an allen Preisbewerdungen zu beteiligen, als vielmehr die Pstege eines heiteren, gefelligen Bereinsledens, womoglich unter Beteiligung der Familienangehörigen. Rach dieser Seite bin stand die Liedertasel in den Bier Jahren, ihrer Blutezeit, allen Bereinen voran. Frohe Lebensluft und fostlicher Wis war in ihr zu finden, und nirgends konnte man sich so frei und bebaglich sublen, wie im Reise der froblichen Liedertasser. Treffliche Sanger und gesellschaftlich ausgezeichnet veranlagte Raturen, wie

\*) Ein Sanger (Lotthammer) fingt icon feit 1869 ununterbrochen mit.

Gustav Regle, Karl Nagel, Emil Abrecht, Barth, Schlub u. a. waren es, welche ber Liebertafel diesen Korpsgeist mitteilten. Wo sie sang, war sie gerne gehört, und ihre Fastnachtsaufführungen zählen heute noch zu den beliebterten und besuchtesten. Wenig förderlich war dem ferneren Gedeihen des Bereins der öftere Dirigentenwechsel. Er hatte das Schicksal aller derartiger (Veielsschaften. Manche alte bewährte Sänger zogen sich vom Gesang zurüd und konnten nicht so rasch durch gleichwertige Kräfte ersest werden. Heute befindet sich die Liedertasel durch den starken Zuwachs tüchtiger junger Sänger wieder um Ausschaften der Kreise zu Kunstgesang, V. Bad. Sängerbundessest Karlstuhe 25. und 26. Rai 1890 II. Preis im Kunstgesang. Der Chor zählt über 70 Sänger.

## Gefangverein Liederhaffe.

Der Verein wurde am 1. November 1866 gegründet. Bis jest hat er nachstehende Erfolge zu verzeichnen: 1) Beim Bad. Bundessangerseft am 5.—7. Juni 1881 in Mannheim, Abteilung Bolksgesang, 31 Sänger, 2. Preis, siberner Pokal; 2) Beim Bad. Bundessangerseft am 25.—26. Mai 1900 in Aartsetube. Abteilung erschwerter Bolksgesang, 48 Sänger, einen 1. Preis; 3) Beim Schwäb. Sängerbundessest am 10.—12. Juli 1892 in Neutlingen, Abteilung Kunstgesang, 58 Sänger, 2. Preis nebst silberbeschlagenem Trinkhorn; 4) Beim Bad. Bundessängersest am 2.—4. Juni 1892 in Rarlsrube, Abteilung Kunkgesang, 70 Sänger, 2. Preis. Dirigenten: Ernst Schmitt, seit der Eründung bis Juni 1880; Ferdinand Schmeißer, die Mai 1887; Eduard Ruschewerd. die Juni 1889; Albert Spp, die Januar 1891; A. B. Baal, die Juni 1885; seitdem Fritz Reuert. Der Berein zählt seit einigen Jahren zu den ersten der Stadt und erfreut sich infolge seiner Leistungen auf gesanglichem und gesellusem Gebiete großer Beliebtheit. Jesiger Mitgliederstand 430, aktive Sanger 137.

# Gefangverein Sarmonie.

Die Gesellschaft "harmonie" wurde im Februar 1873 von 24 jungen Leuten im Alter von 18—20 Jahren gegründet. Ein Teil der Mitglieder war schon seit dem Jahre 1871 als "Sangerklub jungerer Turner" unter Direktion des herrn Dubichenberger vereinigt. Dieser Rlub blied auch innerhalb der "harmonie" noch einige Zeit bestehen. Erst im Jahre 1875 begannen die regelmaßigen Singstunden wieder. Tirigent war und ist die heute mit einer Unterbrechung von mehreren Jahren herr hauptlehrer Gg. Edert aus Brötingen.

Die Fahnenweihe fand im Jahre 1877 ftatt.

Am Wettgesang beteiligte fie fich nur einmal und zwar beim Babifden Sangerbundesfest 1895 in Karleruhe und erhielt ben Ia, Preis im erschwerten Boltogesang.

3m Jahre 1898 feierte bie Gelellicaft ihr 25 jahriges Befteben mit einem Ltagigen Tefte in größerem Maßstabe. Die noch bem Berein angeborigen 4 Mitgrunder E. Rönig, L. Mang, R. Mertte, Jul. Schufter, wurden in Chremnitgliedern ernannt.

Bur Beit besteht bie Gesellichaft aus etwa 440 Mitgliebern mit ungefatz 60 Sangern.

Borftand ift herr Dag hafenmeyer.

Die Gesellschaft besteht meist aus Fabritanten und Rausseuten und besitt eine Bibliothet von 3000 Banden.

Erfter Borftand war berr Ostar Maifchhofer.

Stols burfen wir auch sein auf die Erfolge im Gebiete ber Rirchenmusit. Der evangelische Rirchenchor hat sich unter A. Epps tüchtiger Direktion zu einer hoben Stufe emporgerungen. Durch die schöne neue Orgel ber evangel. Stadtlirche und unter Zuziehung von hervorragenden Sangern, erster Runftler auf der Orgel und von guten Orchestern ist ihm wiederholt die Aufführung großer Oratorien möglich geworden, die auch von auswärts viele Zuhörer herbeisuhrten.

Richt unerwahnt bleiben foll ber namentlich bei ben jahrlichen Schlußaften jur Geltung fommende berrliche Schulgefang ber Bollefchule,
an beffen erfrischender Wirfung sich auch ber Runftfreund gerne ergöht.

Beitere Gefange und Rufitvereine finb:

"Aonfordia", "Erheiterung", "Erinnerung", "Germania", ber Arbeitergefangberein "Freiheit", ber Musitoerein "Arion", ber "Lieberfrang", ein Sangerbund "Athletenflub", ein "Sangerbund Rennadt: Bröhingen", ber "Bannergesangverein Altfabt", bie "Sangerhalle Bornadt Sedan", ber "Sängerflub Inruberein", ber Sangerflub Inruberein", ber banderflub Inruberein", ber Badergesangverein", ein "Bitherflub" und ein "Bitherberein".

### Der Saalban.

Schon in den 70er Jahren machte sich das Bedürfnis nach einem Saalbau fühlbar. Es bildete sich ein Romitee zur Gründung eines Saalbaufonds und die geselligen Bereine waren bemüht durch Konzerte und sonstige Beranstaltungen denselben möglichst rasch in die Höhe zu bringen. So brachte eine Theateraufführung des Männergesangvereins in der Turnhalle am 12. April 1874 dem Fonds 300 fl. ein.

Die geschäftliche Krisis ließ auch dieses Unternehmen vor notwendigeren Dingen auf lange Zeit zurücktreten, bis endlich Ende der Boer Jahre unter dem Borsitze des Oberbürgersmeisters Habermehl und unter Mitwirkung namhafter Bersonen aus den geselligen Kreisen der Stadt neuerdings ein Saalbaustomitee in Thätigkeit trat, dessen erfolgreicher Arbeit es zu danken ist, daß im August 1900 der Saalbau eröffnet werden konnte. Dies geschah durch ein großartig verlaufenes Konzert der vereinigten Gesangvereine und durch eine Ansprache des Oberbürgermeisters.

Der Saalbau zeigt eine einfache und klare, ben Blatverhaltniffen und Anforderungen angemessene Disposition und Einteilung.

Im Erdgeschoß betritt man, von ber Stadt tommend, die geraumige, mit zwei Raffenlogen versebene Borhalle und bann

bas große unter dem Hauptsaale liegende Bestibul, in welchem in vortrefflicher Beise die Garderobe angeordnet ist.

Rechts neben der Borhalle und dem Beftibul, an der Straße gelegen und von dieser unmittelbar zugänglich, befinden sich drei größere, reichlich beleuchtete Räume für die Tageswirtschaft, mit Buffet versehen, das durch einen besonderen Gang mit der links vom Bestibul liegenden Küche in guter Berbindung steht. Links von der Borhalle ist ein größeres Gesellschaftszimmer angeordnet, das für verschiedene Zwecke verwendbar ist, und links vom Bestibul, dem Nachbargelände zugekehrt, liegt die geräumige, nach dem Saal und dessen Galerien führende Hauptztreppe.



Die Küche mit reichlich 100 Quadratmeter Fläche steht in Berbindung mit einem Aurichteraum, mit einem doppelten, nach bem Obergeschoffe führenden Aufzug und einem großen Sommerbüffet, das zwei breite, durch ein Bordach geschütte Schalteröffnungen zur Beradreichung von Speisen und Getranken nach dem Garten besitzt und durch eine in dem anschließenden Turme liegende Treppe mit dem Büffet des Obergeschosses verbunden ist, so daß bei größeren Beranstaltungen die Speisen auf dem kürzesten Wege nach dem Hauptgeschoß gebracht werden konnen.

Der im hauptgeschoß angeordnete große, 16 und 32 Meter meffende Saal ift mit einem 5 Meter breiten, drei Stufen über bem Saalboden erhöhten Umgang versehen und nur ber Zugang

von ber haupttreppe und ber Ausgang nach ber großen Terraffe liegen mit bem Saalboben auf berfelben Ebene.

Der Saal steht einerseits mit der gegen den Garten gelegenen Terrasse in Verbindung, mährend er am anderen Ende, über der Vorhalle gelegen, ein großes stufenformig steigendes Podium besitzt.

Im Anschluß an den Saal, und mit dem Umgange auf einer Ebene liegend, ift noch ein Nebensaal von ca. 155 Quadrats meter vorhanden.



Der Saal ist auf drei Seiten mit einer Galerie versehen, welche durch die Haupttreppe, die an der Gartenseite liegende Nebentreppe, und durch die beiden an der Borhalle besindlichen Wendeltreppen zugänglich ist; bei Feuersgesahr steht noch weiter als Notausgang die Büffettrepperzur Verfügung, so daß auf fünf Treppen eine rasche Entleerung gesichert ist.

Die Baufoften des Saales, der bei Ronzerten ic. für 2700 Berfonen, für Ausstellungszwecke an Boden und Wandstachen

etwa 1500 Quadratmeter Raum bietet, betrugen ohne Einrichtung etwa 600,000 Mark.

Der Erbauer des Gebäudes ist Herr Stadtbaumeifter Alfons Rern.

### Die Mnleums-Aktien-Gefelicaft.

Das Museum bildete bis in die 60er Jahre den Mittel punkt und wohl auch die einzige Stätte für den geselligen urd geiftigen Berkehr der vornehmen Belt. Bon 1846—1852 hatte die Gesellschaft für die Sommerunterhaltungen den Engel garten gemietet. Trot der mannigfachen und kostspieligen baulichen Erweiterungen und Neueinrichtungen erwies sich das bie herige Museumsgebäude als unzulänglich. 1874 konstituierte fich bie Gesellschaft als "Museums-Attien-Gesellschaft in Pjorzbeim jum Zwecke ber Förderung geselliger und litterarischer Unter-haltung." Das Aftienkapital wurde auf 60 000 Mart fen gestellt und in 200 Aftien à 300 Mark geteilt, welche auf Die Namen ber Besitzer geschrieben find. Am 17. September taufte die Gesellschaft ben Bauplat ju ihrem jetigen Bereinshaufe für 63 000 Gulben (21/2, fl. pro Quadratfuß). Das alte Museum ging an Gastwirt Betich zum "Schwarzen Abler" über. Zwei Jahre später, am 1. Oktober 1876 wurde die Museums wirtschaft eröffnet, die bis vor turgem von Witme Rat geleitet Um 31. Januar 1895 feierte bie Museumsgeiellwurde. schaft das Fest ihres 100jährigen Bestehens mit Ronzert, Gen. fpiel und Ball. Berfaffer bes Festspiels mar Oberamtmann Deitigsmann in Eppingen, früher Borftand ber Gesellschaft.

Die Pforzheimer Museumsgesellschaft darf für sich das Berdienst in Unspruch nehmen, zu einer Zeit, da sonst keinerlen Gelegenheit zu hervorragenden geistigen Genüssen in der Stadt geboten war, Künstler und Gelehrte von Bedeutung für musika lische, bezw. litterarische Borträge gewonnen und diese auch Nichtmitgliedern zugänglich gemacht zu haben. In den sorräge: Dr. Blum, Onken, Thorbede, Bundt, Bluntschli, Horträge: Dr. Blum, Onken, Thorbede, Bundt, Bluntschli, Hormann von Fallersleden; in den 70er Jahren: der Afrikareisende Rohlfs (in der Turnhalle über seine Expedition in die lydische Büste), 1878 Biktor v. Scheffel über seine Jdylle "Baldeinsamkeit", 1878 Friedrich Bodenstedt über "Mirza Schaffy".

Die Museumsgesellschaft verfügt wohl über die größte und wertvollste Bibliothef in der Stadt.

Die Mitgliederzahl beträgt 260.

Der Borstand bestand im Jahre 1900 aus ben Herren Dr. Brinkmann, Augenarzt, 1. Borstand, Stadtpfarrer Rlein, Schriftssührer und Bibliothekar, Emil Becker, Kassier.

# Die Gefelicaft "Mebelhöhle"

wurde 1861 gegründet. Zweck berselben ist die Pflege der Geselligkeit und der Baterlandsliebe. Letztere wird bethätigt durch aufrichtige Gesinnung für Raiser und Reich, durch die Feier der vaterländischen Gedenktage und werkthätiges Eintreten für alles, was der Förderung des engeren Heimatlandes und des Reiches dient. Daneben vergißt die "Nebelhöhle" nie, für Arme und Notleidende, in Unglücksfällen, oder wo es sich sonst um die hilfeleistung zu einem guten Werke handelt, thatkräftig und opferwillig ihre jeweils reiche Gabe zu spenden.

Ihr Bereinslotal befindet sich 3. 3. im großen Saale der Restauration zum "Prinz Karl", wo täglich Zusammenkunfte stattsinden. Die offiziellen Abende sind Mittwoch und Samstag. Die Feste (Stiftungsfest und Sommerausslug) werden gewöhnlich gemeinsam mit den Damen geseiert, sonst finden nur Herrenabende statt.

Die Mitgliederzahl ift (ohne Chrenmitglieder) auf 140 besichrankt.

Der Borftand befteht 3. 3. aus bem

I. Oberspalter, Dr. Barbo, Oberarzt an der Beil- und Pflegeanstalt.

II. " Professor R. Lang.

III. Rechner, Fabritant Emil Dyderhoff und 12 Brahminen.

# "Der Froffteid",

eine fibele Aneip-Gesellschaft, wurde im Jahre 1864 infolge einer Bette gegründet.\*) Mitglieder waren es nie mehr als 20. Einige Berühmtheit erlangte der Froschteich durch seine Fastnachtsaufführungen, bestehend in selbstwerfaßten Lustspielen lokalen Charakters, worin städtische Berhältnisse und bekannte Bersonlichkeiten persissiert wurden. Das erste Lokal war das hinterzimmer des "Pfälzer Hof". Die wöchentlichen Zusammenkunste wurden durch musikalische und humoristische Borträge gewürzt und von Freunden des humors gerne besucht. Ansangs der 90er Jahre

<sup>\*)</sup> Bei ber polizeilichen Anmelbung murbe als 3med ber Bereinigung angegeben: "Bebung ber Litteratur und ber Froschjucht".

war der Bestand der ausübenden Mitglieder so zusammen geschmolzen, daß die Auflösung beschlossen, der "Froschteich" auf dem Plättig allegorisch zu Grabe getragen und das übrige Ber mögen vertrunken wurde.

Beitere Bereine zur Pflege ber Geselligkeit sind die Gesellschaft "Immergrun", die "Mittwoch gefellschaft", "St. Georgenhöhe", "Unitas", der "Berkehrstlub", eine Bereinigung Pforzheimer Eisenbahn= und Bostbeamten und ein "Bost-Unterbeamten=Berein". Die vielen in der Stadt wohnenden Nichtbadener und Ausländer haben sich mit der Zeit zu landsmannschaftlichen Bereinigungen zusammengethan, so bestehen z. Z. ein Berein der "Bayern" (Bürttemberger Hof), ein "Böhmisch= flavischer Berein (Pfalz), "Gmunder Bereinigung", eine "Schweizer Gesellschaft" (Schiff), ein "Desterreich-Ungarischer Berein".

#### Dobe Befude.

Das badische Fürstenhaus hat von jeher den lebhaftesten Unteil genommen am Wohlergehen der Industriestadt Pforzheim und dasselbe wiederholt durch den Besuch des Landesherrn betundet.

Am 28. Juni 1819 erschien Gro's herzog Lud'wig in ber Stadt, seierlich empfangen von den Behörden, dem Ravallerietorps und Jägerkorps Der hohe Herr stieg in der "Bost" ab und suhr nach einigem Ausenthalt, von der Bürgerkavallerie bis

jur Bilferdinger Sohe begleitet, nach Rarlerube jurud.

Am 24. Mai 1830 waren Großherzog Leopold, die Großherzogin und die Markgrafen Wilhelm und Maximilian hier, übernachteten in der "Bost", um andern Tages zum Besuch der Württemberger Königsfamilie nach Stuttsgart weiter zu reisen. Die hohen Herschaften besuchten die Bohnenberger'sche Papiersabrik in Niefern, die Finkenstein'sche Tuchsabrik, die Dennig'sche und Riehnle'sche Bijouteriefabriken, sowie das Benckier'sche Eisenwerk und die Schloßkirche.

Bei ber Einweihung bes Denkmals ber 400 Pforzheimer in ber Schloßlirche 1834 erschien Großherzog Leopold mit ben 2 Prinzen Ludwig Wilhelm und Friedrich (jegiger Großherzog).

(Bild im Altertumsmufeum).

Unfer Großberzog Friedrich beehrte die Stadt als Bringregent zum erstenmale mit einem Besuch am 8. Mai 1854 und wurde begeistert empfangen. Der nächste Besuch des Groß-

herzogs erfolgte bei ber Gisenbahneinweihung 1861.

Um 2. Cftober 1856 traf ber König von Preußen in Pforzheim ein, um sich nach Tübingen zu begeben und mit seiner Gemahlin einen Besuch auf bem Sohenzollern zu machen. In seiner Begleitung befanden sich der Prinz von Preußen, Ministerpräsident von Manteuffel, Generalleutnant v. Webell, Major v. d. Gröben und v. Bismark.

Am 30. Juli 1856 tam die Kaiserin Mutter von Rußland nebst dem Kronprinzen Karl, und der Kronprinzesssin. Olga von Bürttemberg durch die mit russischen, preußischen und badischen Fahnen sestlichzeschmuckte Stadt. Die hohen: Herrschaften wurden von den Vertretern der staatlichen und städtischen Behörden ehrerbietigst begrüßt. Sie kamen von Wildbad und setzten ihre Reise über Bruchsal, Beidelberg und Franksurt nach Berlin fort.

Am 14. Juli 1857 kamen Kaiser Nikolaus I. und die Raiserin von Rußland auf der Rückreise von Wildbad hier durch, begleitet vom Großfürsten Michael und der Kronprinzessin Olga von Württemberg, sowie noch andern hohen Personen nebst großem Gesolge. Die hiesige Post bedurfte zur Weiterbeförderung 92 Pferde.

Wenig freundlich scheint der König Wilhelm von Breußen am 26. August 1865 am Bahnhof hier von der Bevölkerung aufgenommen worden zu sein. Der "Beobachter" schreibt: "Das Berhalten der Zuschauer war den Gefühlen, welche die neuesten Borgänge — gemeint ist der preußisch-österreichische Konslikt — bei jedem Freunde des Rechts und der Freiheit hervorrufen,

entsprechend."

Weitere Besuche bes Großherzogs und ber Großherzogin fanden statt am 24. Mai 1864, am 19. September
1868 — gelegentlich der Manöver — mit anderen Fürstlichkeiten
und dem Generalstab. Besonders festlich war der kurze Aufenthalt der Großherzoglichen Herrschaften bei ihrer Rückehr von
St. Morit am 18. Juli 1870, am Tage vor der französischen
Kriegserklärung. Die zahlreichen auf dem Bahnhof versammelten
Einwohner brachten in großartigster Beise der geliebten Fürstensamilie die Bersicherung unerschütterlicher hingebung und Treue dar.

Um 1. Juli 1876 bei Gelegenheit ber Eröffnung ber Lanbes-Rosenausstellung, welche in ber Billa Gesell abgehalten wurde, waren ber Großherzog und ber Erbgroßherzog, andern

Tags auch Bring Max von Baben in Pforzheim.

Bei feinem nachsten Befuche am 13. Mai 1881 murbe bem Großherzog von 1000 Berfonen ein Facelgug gebracht.

Die weiteren Besuche bes Landesfürsten erfolgten gelegentlich der Aunstgewerbe-Ausstellung 1896, der Einweihung des neuen Rathauses 1895 und der evangelischen Stadtfirche 1899. Jedesmal war die Anwesenheit des verehrten hohen herrn für die Bevölkerung ein Tag der allgemeinen Freude.

Am 14. August 1871 und am 10. September 1876 war

General Berber hier.

Am 2. Juli 1875 traf die Königin von Sachsen hier ein, um in der Schloßkirche die Gruft zu besuchen und am Grabe ihrer Großmutter, der Großherzogin Stephanie, zu beten. Dierauf begab sie sich in die katholische Kirche, wo eine Messe zelebriert wurde.

Am 12. Juli 1876 besuchten bie ruffischen Großfürsten Ritolan und Michael Michaelowitsch bie Schloßtirche.

Um 8. Juli 1879 mar Generalposimeister Stephan bier und besichtigte bas neue Reichspostgebäude, welches am 1. Ottober bem Bertehr übergeben murbe.

#### Aleine Chronik.

wuchs der beste Wein des Jahrhunderts, nach dem in diesem Jahre sichtbaren Kometen "Rometenwein genannt. Der Komet hatte einen Durchmesser von 27000 Meilen, eine Schweislänge von 12 Millionen Weilen und wird erst in 3380 Jahren wieder erscheinen. Er slößte als Borbote schlimmer Dinge große Furcht ein; aber man trank troßdem viele Jahre lang mit Wonne den seurigen Esser, der mit 1000 Gulden das Juder bezahlt wurde.

1816 17 Migmachs, Teuerung, Hunger und Rummer.

1818 12. Dezember erfolgte bie feierliche Beisetzung bes vier Tage zuvor in Raftatt verstorbenen Großherzogs Rarl

in der fürstlichen Familiengruft zu Pforzheim.

Mm 29. Ottober großes Hochwasser. Ein heftiger Regen schwellte die Flüsse Enz, Nagold und Würm zu Strömen an. Gegen Mittag brachten sie schon losgerissene Flöße und anderes Holz. Sämtliche Brücken der Stadt, die meisten in Bröhingen, Warm, Eutingen, Niefern, Ellmendingen, Weiler und Dillweißenstein wurden fortgerissen. Der Wasserstand war 4 Schuh höher als 1784. Die unteren Straßen der Stadt und der Borstadt Au waren dis zum Marktplat überschwemmt. Das Wasser brang durch die Fenster der Erdgeschosse in die Häuser, in den niedriger stehenden sogar in den 2. Stock. Rein Menschenleben kam um, aber der Schaden war sehr groß. Bielen Säusern brohte der Einsturz, Bieh ertrant, die Wasserwerke wurden beschädigt, die Gärten waren zu Wüsten geworden.

1829 von November bis Mary große Ralte.

1834 heißer Sommer, ausgezeichneter Wein, teures Brot. 22. November Einweihung des von Großherzog Leopold gestifteten Denkmals der 400 Pforzheimer in der Schloßlirche.

1839 7. Februar Erbbeben in Pforgheim.

2. Mai Bostbrand. Im goldenen Abler ausgebrochen, zerstörte in kurzer Beit Bost, Anker, grünen Baum, goldenen Abler und vier Privatgebaude.

1842 guter Wein, bas Fuber 15 hl galt 140 Gulben (240 M.)

1845 ftrenge Ralte im Marz. 18 Grad R.

1846 47 Dligmachs, Teuerung, Hunger und Kummer.

1851 1. August traten infolge anhaltender starter Regenguffe alle Fluffe über die Ufer und richteten großen Schaden an. Die Fluten riffen einen Teil ber Auer Brude mit fich fort. Dabei tamen gwölf Perlonen, die fid in einem Nachen retten wollten, um's Leben. (Achn liche Bochmaffer, jum Teil mit Eisgang verbunden. traten ein in den Jahren 1522, 1572, 1687, 1690, 1729, 1784, 1799). Siehe Auffat im Bf. Anzeiger vom 9. u. 11. Novbr. 1901.

hochwaffer. Am 22. Mai ertrant ein Mabchen aus 1856 hamberg in ber Burm, in welche es beim Ueber-

schreiten eines Steges geriet.

Oftober. In dem an Der St. Georgensteige angelegten 1858 Garten ber Beil- und Pflegeanstalt murben beim Umgraben verschiedene Altertumer, steinerne Rugeln, Mungen, Baffenstucke, außerbem menschliche Stelette aufgefunden.

> Das Jahr brachte eine reiche Kirschenernte. Manch mal waren über 300 Körbe auf dem Markte.

Pfund kostete 1 Arz. (3 Pfg.).

Im Juli mußte am Eingang in die fürstliche Gruft ber Schloftirche eine Reparatur vorgenommen werden, weshalb eine Abteilung Militar hier einructe, um mahrend ber Dauer jener Arbeiten in der Rirde

und an den Eingängen Badje zu ftehen.

Um 13. Aug. wurden beim Graben eines Tohlens im Schulhof Bruchstücke ziemlich kunftvoller Töpfereien, Stude geschmolzenen Glodengutes u. f. w. gefunden, die wohl von dem früheren Dominitanerklofter berrührten, das an jener Stelle ftand, und das im Gertember 1692 von bem frangofischen General Chamilio nebst der Mu, der Brötinger Borftadt und einigen anderen Stadtteilen gerftort murde, mahrend es bei den Bränden 1689 verschont blieb.

1859 aufangs November heftige Sturme, so daß die Geuerwehr abteilungsweise nachts patroullieren und Waden ausstellen mußte, um bei etwaiger Feuersgefahr gleich bei der Band zu fein.

> 2. November. Bu gunften ber burch ben großen in Pleckarbischofsheim Geschädigten fanden Sammlungen und Ronzerte ber vereinigten Bejang vereine statt.

| _ |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  | • |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   | • |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |

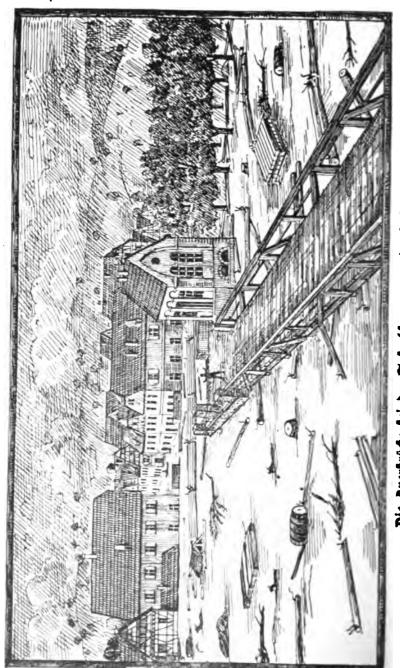

Die Auerbrude bei ber Meberfdwemmug im Jahre 1851.

7. Februar. Beisetzung ber Großherzogin Stephanie, Großherzog Karls Gemahlin, in der Fürstengruft zu Pforzheim.

im Mai wurde beim Ausgraben eines Fundaments in der Bleichstraße in 11', Juß Tiefe ein Mammutszahn gefunden von 11, Juß Länge und 3 Zoll Durchmesser am dicken Ende.

31. Januar Pochwasser. Die niedrig gelegenen Stadtteile wurden überschwemmt. Die Bewohner mußten ihr Bieh und ihre sonstige Habe in Sicherheit bringen. Auf den Flüssen kamen Trümmer von Flößen, Brücken, Stegen, Gartenzäunen angeschwommen. Der Floßkanal wurde zerstört und von der Calwerstraße ein Stückweggerissen.

1865 Ausgezeichnetes Beinjahr.

2006 Ausgezeichnetes Weinjugt.
1866 Bezirksförster v. Davans, früher hier, später in Gernsbach, wurde zum Ehrenburger ernannt.

Am 15. Juni fand in Pforzheim die erste Civiltrauung auf dem Rathause statt; sie wurde von Amtmann Goll vollzogen. Der Bräutigam war ein Jöraelite aus Cannstatt, die Braut evangelisch und aus

1867 Ueberschwemmung der niederen Stadtteile. Am 17. Juni fand in der Turnhalle nach dem Borbild anderer Städte eine Freiligrathsfeier statt. Der Ertrag von 300 Gulden wurde dem damals aus dem Exil zurück-

gekehrten Dichter übergeben. 1868 am 8. September brach ein Brand aus im Sagenschieß, ohne aber größere Ausdehnung zu gewinnen.

in ber Nacht vom 1. zum 2. September leichtes Erdbeben.

Der Wartturm, an dem seit 1733 nichts mehr geschah, wurde renoviert. Die Mittel dazu stammten aus freiwilligen Beiträgen.

am 11. August ber Engsteg von den Wellen fortgeriffen. 3m Oktober Orfan. Großer Schaben an Wald- und Obstbäumen.

1871 25. Mai großer Brand in Grunbach; 34 Gebäude absgebrannt, darunter Schulhaus, Rathaus und die kurz zuvor erbaute Kirche.

1874 17. Februar. Die Näher'sche Fourniersägmühle beim Rupferhammer abgebrannt.

am 20. Januar marf ber Sturm bas große provisorische Magazingebaube ber Schlosserei Schwickert auf bem Rennfeld um.

Um 12. Juli Wolkenbruch, welcher in Liebenzell, Hirfau, Ernstmuhle und Neuhausen große Berheerungen anrichtete.

Dberbürgermeister Groß übergiebt für die Ueberschwemmten in Philippsburg bem dortigen Burgermeisteramt 1431,50 Mf. als Ergebnis einer Sammlung in ber Stadt Pforzbeim.

Bei den Grabarbeiten für die Wasserleitung stieß man auf dem Schulplate auf eine Grabstätte, welche dem Anschein nach in früherer Zeit als Familiengruft

aedient hatte.

- am 19. April wurden bei Anlegung eines Waldweges im Eutinger Gemeindewald "am Klingenrain" 30 cm unter der Bodenoberfläche eine schön geformte männsliche Figur von weißem Sandstein, leider ohne Kopf und vielsach beschädigt, ferner 10 Rupfermünzen, die Spitze eines Wursspeereisens und eine Anzahl Hoblziegel gefunden. Die Figur stellt einen Merkur dar, der sich auf den Merkurstab stützt und in der umgehängten Tasche ein Böckhen trägt. Die Münzen sind Sesterzien und Aß aus der älteren römischen Kaiserzeit von Antoninus Pius 138—161 n. Chr. und wahrscheinlich von Trajan 98—117 n. Chr. und Commodus 180—193 n. Chr. Die Fundstücke wurden der Altertumssammlung in Karlsruhe zugestellt.
- 1879 großes Hochwasser mit Eisgang. Werber: und Altstätter Brude murben fortgeriffen.
- 1882 große Ueberschwemmung.
- 1885 starke Einquartierung anläßlich der Corpsmandver des 14. Armeecorps.
- vom 20.—24. Dezember schneite es sast unaushörlich, so daß der Schnee über 1 Meter tief auf der Straße lag und großen Schaden an Bäumen und Gebäuden anrichtete. Das Perrondach des Bahnhoses wurde eingedrückt. Der Schnee schmolz langsam, und die Stadt blieb diesmal glücklicherweise vom Hochwasser verschont.

Bfingstdienstag Brand der Beißensteiner Bapier-fabrit.

1893 schlechtes Futterjahr (fiehe Biehzucht).

Um 24. August abends 9 Uhr brach im Lowen in Salmbach Feuer aus, bei welchem 4 Rinder ber Pforzheimer Ferienkolonie, die dort untergebracht war, ums Leben tamen. Die Stadtverwaltung ließ die Kinder gemeinsam beerdigen und setzte ihnen einen Gebenkstein. Gefegnetes Jahr. Getreibe gut und viel, Obst gesund und in Bulle und Fülle. Es hielt sich bis zur neuen

1900 Obsternte.

# Nachtrag.

Unter bem Kapitel Städtische Verwaltung ift nachzutragen, daß die verantwortliche Leitung der gesamten Verwaltung in den Händen des Oberbürgermeisters liegt. Derselbe führt den Vornk in den Stadtrats und Bürgerausschußstungen. Erstere sinden in der Regel jeden Dienstag, letztere nach Ermessen des Vorsitzenden gewöhnlich jeden Monat einmal und zwar mein Montags statt. Der Oberbürgermeister führt den Vorsitz in solgenden Kommissionen: Archiv und Altertumskommission, Baukommission, Steuerschatzungsrat der Stadt Pforzheim, Schulkommission, Kanalisationskommission. Der Bürgermeister leitet die Armenverwaltung, das Gemeindegericht, das Gewerbegericht, das Standesamt, die städtische Arbeiterversicherungskommission. Die übrigen Kommissionen werden von Stadträten oder besonders für das betreffende Amt vereigenschafteten Bürgern geleitet.

Seit Bestehen der Städteordnung 1875 befinden sich ununterbrochen in den städtischen Kollegien die Herren August Kanser, Bankdirektor und Dr. Abolf Richter.

Seit 1. Januar 1897 ift eine Dienst- und Gehaltsordnung für die pensionsberechtigten Beamten der Stadtgemeinde in Kraft. hiernach wird ben Beamten bas Amtsgeheimnis zur Pflicht ge macht, auch nach Auflösung bes Dienstverhältniffes. Die Erlaubnis zur Uebernahme von Rebenbeschäftigungen hangt von ber gemiffenhaften Dienstführung der Beamten ab und ift von der Geneb migung durch den Stadtrat abhängig. Ohne Genehmigung des Stadtrats durfen ftadtische Beamte feine Beschenke annehmen, die ihnen mit Bezug auf den Dienst von dritten Versonen angeboten werden. Der Sochstgehalt ift erreichbar in 20 Dienit jahren, in ber Beife, daß nach je zwei Jahren eine Bulage von 10 Prozent der Differenz zwischen Anfangs- und Sochitgebalt gewährt wird. Dienstentlaffung fann jederzeit ohne Rundigung, aber nur nach vorausgegangener Disziplinaruntersuchung ausgesprochen werden. Der Anspruch auf Rubegehalt wird nach zehn jähriger Dienstzeit erworben. Der Huhegehalt ist geregelt wie bei den staatlichen Beamten, ebenso das Witmen- und Waisen Die Leistungen der Beamten für die Benfionstaffe ent fprechen den früheren staatlichen Bestimmungen.

Bürgermeister bezw. Oberbürgermeister waren im Lause des Jahrhunderts: Seit 1792 Jak. Friedr. Dreher, 1815 Rrenkel,

1830 Lenz, 1837 R. Deimling, 1848 Crecelius, 1849 Zerrenner, 1863 C. Schmidt, 1875 Groß, 1884 Rraat, 1888 Habermehl.

Unter dem Rapitel Kaatliche Behörden ift nachzutragen: Das Motariat I (Notar Schmid) umfaßt die nördlich durch die Eisenbahn nach Stuttgart und westlich durch den Schloßberg, die Deimlingstraße, die Auerbrücke und die Nagold begangenen Stadtteile.

Das Aotariat II (Notar Bürth) umfaßt die übrigen

Teile der Stadt.

Das Actariat III (Notar Ludwig Mayer) umfaßt die Orte Bauschlott, Bilfingen, Bröhingen, Dürrn, Gisingen, Ersingen, Eutingen, Göbrichen, Ispringen, Riefelbronn, Niefern, Deschelbronn.

Das Actariat IV (Notar Balg) umfaßt die Gemeinden Dillweißenstein, Hamberg, Hohenwart, Suchenfeld, Lehningen, Mühlhausen, Neuhausen, Schellbronn, Steinegg, Tiefenbronn, Burm.

Das Motariat V (Notar Burthardt) umfaßt die Orte Büchenbronn, Dietenhausen, Dietlingen, Ellmendingen, Itters-bach, Langenalb, Obermutschelbach, Nöttingen und Weiler.

Als Redtsauwälte find 3. 3. bier thätig Friedrich Brombacher und Dornoff, Dr. Leopold Dammert, Martin Dufner, Samuel Fetterer, Rarl Groß und Franz Rratt, Dr. Frig Retter.

Unter den Beamten der Beil- und Pflegeaustalt seien noch genannt Rechnungerat Josef Schuler, hier feit 1889 und Oberbuchhalter Jafob Ruhn, feit 1885.

# Gefcaftsfalle des Großbergogliden Amtsgerichts. (Erganzung zu Seite 344.)

Jahrgang 1898. - Givilprojeffe.

Anhängig gewordene Fälle 2822. Mündliche Verhandlungen, Gesamtzahl 3308. Tarunter kontra-diktorische 1136. Endurteile 1720. Tarunter kontra-diktorische 219.

#### Mabufaden.

Erlaffene Bahlungsbefehle 3814. Erlaffene Bollftredungsbefehle 1488.

**Ball**sogene Fahrnißversteigerungen 252. Bollstreckungssachen einschließlich Arreste 706. Entmündigungen & Mundtoterklärungen 1. und 2. Grades je 2.

## Straffaden.

Ergangene Urteile mit Schöffen 688, sine Schöffen 15, Privatklagesachen 58, sonstige Bergehen 211, von ber Straftammer überwiesene Bergehen 355, wegen Uebertrebungen 79, erlassene Strafbesehle 70, Forststrafversahren 609, Bersahren aus früheren Jahren 26, neu anbängige 23.

Konkurse: Burückweisung des Antrags auf Ronkurseröffnung 2, Schlufverteilung 18, Zwangsvergleich 1, auf andere Art 3. Eröffnete Konkurse 20, darunter Handelsleute 5, Gewerbetreibende 12, Landwirte 2, sonstige Versonen 1.

Teilungsmasse: bis zu 1000 Mt. 4, bis zu 10000 Mt.

14, über 10 000 Mf. 1. Schulbenmaffe: von 1000-10 000 Mf. 9, über 10 000 Mf. 10.

Prozentsat bei der Schlußverteilung: bis zu 25% 11, von 25-50% 4, über 50% 3. Im Zwangsvergleich: von 25 bis 50% 1.

Liegenschaftliche Zwangsveräußerungen: Bahl ber Fälle: 19. Davon trafen dem Berufe nach: Landwirte 3, Gewerbetreibende 13, Landwirtschaft und Gewerbe zugleich treibende Personen 1, sonstige Personen 2. Es wurden veräußert nur Gebäude in 5 Fällen, nur Gelände in 5 Fällen, Fläche 2 hektar 55 Ar. Gebäude und Gelände wurden veräußert in 9 Fällen, Fläche 9 hektar 18 Ar. Schätzungswert der Liegenschaften: 511 000 Mt., Steigerungserlös der Liegenschaften: 462 000 Mt.

# Pfaudeinträge.

Bedungene Pfandrechte: Zahl 748, Kapitalbetrag 9 099 000 Mark. Richterliche Pfandrechte: Zahl 172, Kapitalbetrag 214 0100 Mark. Borzugsrechte: Zahl 2141, Kapitalbetrag 7 741 (1000 Mk., Kaufschillinge 7 554 000 Mk., Gleichstellungsgelber 187 000) Mk. Im Ganzen 3061, Kapitalbetrag 17 054 000 Mk. Belastet dem Berufe nach: Landwirte 756, Gewerbetreibende 15 334, Perfonen mit Landwirtschaft und Gewerbe zugleich 122, sonstige Personen 837.

# Pfandftrige.

Bedungene Pfandrechte: Bahl 680, Rapitalbetrag 3 601 000 Mart. Richterliche Pfandrechte: Bahl 164, Kapitalbetrag 181 000 Mart. Borzugsrechte: Bahl 7194, Kapitalbetrag 9 007 000 Mt. Davon Raufschillinge 8 329 000 Mart, Gleichstellungsgelber

,

678 000 Mt. Im Ganzen 8038, Kapitalbetrag 12 789 000 Mt. Entlastet bem Beruse nach: Landwirte 607, Gewerbetreibende 6945, Personen, welche Landwirtschaft und Gewerbe zugleich betreiben: 29, sonstige Personen 209. Darunter zufolge richterlicher Berfügung 20, Kapitalbetrag 98 000 Mt. Infolge allgemeiner Bereinigung 5235, Kapitalbetrag 4 999 000 Mt.

Bei dem Abschnitt Gewerbe sei der seit 12 Jahren bestehende Rohlenvere in erwähnt, deffen Mitglieder durch vorausentrichtete Teilzahlungen das Anrecht erhalten, an den durch Massenbezug billiger erworbenen Rohlen sich ein bestimmtes Quantum zu sichern.

Bei Pohlfahrtseinrichtungen verdient Ermahnung bas unter Dr. Guftav v. Roehl stehenbe Laboratorium, eine amtliche Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genugmittel, fowie Gebrauchsgegenstänbe.



# Schlußwort.

Tausend Jahre heimatlicher Geschichte haben wir in den vorliegenden Blättern an unserm Geiste vorüberziehen sehen und in großen Bügen das Kommen und Gehen der Geschlechter, das Werden und Bergehen der jedem Zeitalter eigentümlichen Justande und Einrichtungen verfolgt. Allenthalben haben wir dasselbe Geschehen, dieselbe Geschmäßigkeit beobachtet, im großen Bölker leben wie in der Gemeinde und im Daseinstampf des einzelnen Menschen. Ueberall ein langsames, mühevolles Auswärtsstreben, ein Blühen und Reisen, bis der Höhepunkt der jeweiligen Ent wicklung überschritten war, und dann ein rasches Abwärtssteigen, dem die Auslösung veralteter und die Umbildung zu neuen Formen folgte.

Aus nebelgrauer Ferne taucht das Bild des werdenden Pforzheim vor uns auf. In seiner Geschichte, in seinem Wirken und Schaffen, Wetten und Wagen spiegelt sich das Leben und Streben des gesamten Volkes, wie das große Sonnenbild aus dem kleinen Wassertopsen uns entgegenleuchtet. Es ist ein Zeichen gesunder Entwicklung, wenn der Geist des ganzen Volkes im Leben der einzelnen Gemeinde wirkt. Denn wie das Große durch das Einzelne, so kann wiederum das Gemeindeleben nur gedeiben, wenn die großen und guten Gedanken der Zeit bis in die fernsten Winkel dringen, die Geister befruchten, das Thun heben und fräftigen.

Geschützt und gepflegt von einem starken Fürstengeschlechte, entwickelt sich in den Mauern des alten Pforzheim bald ein reges, gewerbliches Leben. Un allen das Heimatland berührenden Leiden und Freuden nimmt die aufstrebende Stadt den lebhaftenen Anteil. Das erlauchte Haus der Zähringer giebt ihr durch einen seiner edelsten und genialsten Vertreter die gesetzlichen Grundlagen für eine allseitige freiheitliche Entfaltung ihrer Kräfte. Woblfahrt, Bildung und Gesittung erreichen eine hohe Blüte.

Die mächtige Bewegung der Geifter in der Zeit der Reformation erfaßt auch die Bürger der Stadt Pforzbeim mit aller Macht und zieht sie in ihren Bann. — Der bedeutendste der Humanisten, "der Rektor Deutschlands", Reuchlin, wird in ihren Mauern geboren, Pforzheims größter Sohn. Unendlicher Segen geht von ihm aus für die deutsche Wissenschaft und das Schulwesen seiner Baterstadt. Dann kommen Zeiten unsa

licher Not. Der entsetzliche 30jährige Rrieg mit seinem Gefolge von Jammer und Elend, und mehr noch die darauffolgenden französischen Mordbrennereien haben Pforzheim dem Untergange nahe gebracht. Aber groß und ehrwürdig zeigte sich gerade in jenen Zeiten härtester Prüfung und ditterster Bedrängnis der Glaubensmut, die Mannestreue und die wahrhaft heroische Tapferkeit eines sittlich lauteren und gestählten Bürgertums, dessen Thaten wert sind, den nachlebenden Geschlechtern für alle Zeiten als erhebendes Beispiel vor die Seele gesührt zu werden.

Gine neue Zeit war angebrochen. Neue Einrichtungen und Formen waren nötig geworben, für welche die Bürgerschaft ihre sorgsam gehüteten Privilegien opfern mußte. Daß sie mit all ihrer Zähigkeit den außersten Widerstand leistete gegen das Aufgeben der ihr lieb gewordenen Freiheiten, gereicht ihrem Charakter

in unfern Augen ficher nicht zur Unehre.

Wieder war es ein Zähringer, der dem verarmten, heruntergekommenen Bolke die Wege bahnte zu neuer Wohlfahrt und besseren Sitten. Der unvergeßliche Karl Friedrich war es, dem Pforzheim den Aufschwung der Flößerei, des Holzhandels und vor allem jener Industrie dankt, die es zu dem gemacht hat,

mas es heute ift. -

Die Einwohnerschaft hat sich in dem abgelaufenen Jahrhundert verneunfacht. Dementsprechend mußte auch die städtische Berwaltung brechen mit den alten Traditionen und einen Bug in's Große annehmen. Solche Wandlungen find naturgemäß immer mit Weben verbunden, unter benen die Bertreter ber neuen Richtung nicht minder leiden, wie jene der althergebrachten. Bauwefen, Gesundheitspflege und Bildungsanstalten nehmen außerordentliche Mittel in Anspruch. Aber fie find nicht umsonst aufgewendet. Jest ichon zeigen fich die guten Folgen der ftabtischen Reformen : Bjorgheims Mussehen ift bas einer schonen, wohlhabenden Stadt; Die Typhusplage ift verschwunden; unfere Schulen ftehen an ber Spige ber gleichwertigen Anftalten bes Landes. Belche ungeheuere Summe von Arbeit und Sorgen biefe Errungenschaften unsere Stadtverwaltung toftete, bas entzieht fich dem Auge des gewöhnlichen Burgers. Wenn er aber die Wohlthaten einmal am eigenen Leibe empfindet, dann wird er jenen Männern wohl von Bergen bankbar fein, die für ihn und feine Nachkommen ihr Beftes eingefest haben an geiftiger und physischer Rraft. --

Trostlos hat das 19. Jahrhundert begonnen! Kraftvoll und in stolzer Schönheit steht an seinem Schlusse das neugeeinte deutsche Reich im Rate der Bölker, ein Hort des Friedens und der Arbeit! Der deutsche Rame ist wieder geachtet, deutsche Bissenschaft und Kunst, deutsche Industrie und deutscher Handel

haben die Welt erobert. Was die nationale Wiedergeburt und der wirtschaftliche Ausschwung des Reiches für Pforzheim zu bedeuten haben, das zeigt uns ein Blick in unsere Werkstatten und Fabriken und auf die riesigen Arbeitermassen, welche hier ihr reichliches Brot verdienen.

Wenn die Geschichte unserer Vaterstadt dankesvoll jener großen Männer gedenkt, deren staatsmännische Weisheit und Thatkraft diese Erfolge errungen hat, so steht mitten unter ihnen in helleuchtenden Lettern der Name unseres geliebten Großerzogs Friedrich. Ganz im Geiste seinen Großvaters hat der hohe Herr allezeit besonders warmen Anteil an dem Wohlergehen Pforzheims genommen. Aus einem kleinen Land städtchen hat es sich unter Großherzog Friedrichs Regierung zu einer stattlichen Provinzialstadt, zu einem Weltindustrieplaz emporgeschwungen, dessen Erzeugnisse heute nach allen Ländern der Erde gehen. Was der hochherzige Fürst, dessen hand die Geschicke unseres Heimatlandes nun schon ein halbes Jahrhundert hindurch mit immer gleicher Pflichttreue und wahrhaft väterlicher Fürsorge lenkt, für unsere Heimatstadt gethan hat, das soll ihm ewig unvergessen bleiben!

Wenn an seinem Chrentage\*) das ganze Deutschland seinen getreuen Eckart beglückwünscht, wenn das treue Badenervolk dem geliebten Großherzog aufs neue seine Huldigung und den Ausdruck inniger Verehrung darbringt, dann wird auch seine getreue Stadt Pforzheim an den Stufen des Thrones ihre Festes gabe niederlegen —

ben unverwelflichen Krang des Dankes, ber Liebe und ber Bürgertreue.

Gott erhalte und schütze unsern geliebten Großberzog und sein ganzes haus!

Gott segne und schütze unsere teuere Baterftadt Pforzheim.

<sup>\*)</sup> Im April 1902: 50jähriges Regierungsjubilaum Er, Königl, Hoben bes Größbergogs Friedrich.

# Inhaltsverzeichnis.

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Borwort.  Aus Pforzseims Borzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4—7       |
| Pforgheim im Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7—22      |
| — Sohann Reuchlin Allgemeine Mitteilungen.  Pforzheim unter Markgraf Christoph                                                                                                                                                                                                                                                | 2235      |
| Sitten.  Pforzheim im Reformationszeitalter  Tie vorresormatorische Zeit. — Die Einsuhrung der Reformation in Pforzheim. — Allgemeine Berhaltnisse. — Hervorragende Pforzheimer aus der Resormationszeit. Johannes Unger. — Johannes Schwebel. — Alfolaus                                                                     | 35—59     |
| Gerbel. — Das Pforzheimer Schubenfest von 1561.<br>Sonstige Bortommnisse.<br>Pforzheim in der Beit vom 16. zum 17. Jahr-<br>hundert.<br>Pforzheimer Religionsunruhen. — Stadt und Land por                                                                                                                                    | 59 - 73   |
| Pforzheim im 30 jährigen Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73—101    |
| Die lebten Rriegsjahre.  30 u 1648 – 1688  Innere Berhaltniffe. — Tas Schulwesen in Pfocheim.  Allgemeine Berhaltniffe. — Sitten und Gebrauche                                                                                                                                                                                | 101-117   |
| Reue Rriegstaften. Pforgheim por feiner Berflorung                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117—127   |
| Innern. Pforzheim im Orleans'iden Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 — 146 |
| Plunderung und Riederbrennung der Stadt Rach der Zerftörung. Zweite Einnahme Pforzheims Weitere Trangfale Die letten Kriegszeiten.  3is ju Karl Friedrichs Regierung.  Der Wiederaufbau der Stadt Innere Berfialtniffe.  Mugemeine Witteilungen Singer und Schukengefell schaft Kriegerische Zeiten. — Der Privilegienstreit. | 146166    |

| Madricten von einzelnen Samilien und Bervor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ragenden Männern Pforzbeims                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166 - 171 |
| 1. Die Familie Ungerer. 2. Die Familie Rat. 3. Die Familie Kirnle. 1. Johann Heinrich May. 2. Johann Burthard May. 3. Karl Joseph Bouginé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Fforzheim unter Karl Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171 - 206 |
| Die Entstehung und Entwicklung der Bijouterie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| fabrikation in Pforzheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206 – 272 |
| Pforzheim im 19. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Politisches</b> Die Freiheitstriege. — 1815—1848. — Pforzheim während der Revolution 1848/49. — Neue Bahnen. — Pforzheim im großen Kriege. — Die politischen Parteien. — Die Landtagsabgeordneten der Stadt Pforzheim. — Die Landtagsabgeordneten des Landbezirks Pforzheim. — Eduard Bickler. — Worih Müller. — Ludwig Auerbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272 — 330 |
| Baulice Veränderungen in der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330-342   |
| Die Baugenoffenschaft. — Die gemeinnütige Baugefells fcaft. — Bruden und Stege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Staatlide Makäyhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342-347   |
| Berwaltung und Gericht. — Das Großh. Amtsgericht. — Das Polizeiwesen. — Die Staatsanwaltschaft — Das Großh. Finanzamt. — Obereinnehmer und Domanen: verwalter. — Obersteuerinspektor. — Die Steuer: einnehmereien. — Das Steuerkommissariat. — Sektion fur Wasser und Straßenbau. — Das militärische Relbeamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 012-011   |
| Städtifche Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 347-357   |
| Burger und Gemeindebeamte. — Oberbürgermeister Raspar Schmidt. Weschaftsfalle von 1863 – 1876. — Statistit über die Thatigseit des Burgermeisteramts Pforzheim seit 1879.  Beamte und Angestellte seit 1870. — Statistit über die Ihatigseit des Gewerbegerichts Pforzheim. — Gemeindevermögen. — Das Pforzheimer Rathaus. — Die Gemalde im Pforzheimer Burgeraussschusssichungsfaal. — Die Einweihung des neuen Rathauses. — Burgermeister Berrenner. — Burgermeister Gereelius. — Das Pforzheimer Burgersorps. — Stand und Gang der Bevölkerung. Bevölkerungsbewegung, — Die Familie Gerwig. — Die Familie Gerwig. — Die |           |
| Forftwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 387 - 391 |
| Flöfferei und Bolgfandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 391-411   |

|                                                                                                                                                            | Sene      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Landwirtschaft und Biehjucht                                                                                                                               | 411-420   |
| Allgemeines, - Weinbau Gartenbau Aderbau.                                                                                                                  |           |
| Obftbau. — Biebzucht.                                                                                                                                      |           |
| Gewerbe und Sandel                                                                                                                                         | 420-460   |
| Allgemeines. — Die Fintenstein'iche Tuchfabrit. — Die                                                                                                      |           |
| Salmiakfabrik. — Der Eifenhammer. — Der Aupfer-<br>hammer. — Mechanische Werkftatten, Schloffereien,                                                       |           |
| Schmieben. — Bader und Regger. — Birte, Bierbrauer                                                                                                         |           |
| und Rufer. — Dublen. — Shuhmader und Schneiber.                                                                                                            |           |
| - Schreinergeschäfte (Verber Bant's und Bechfels                                                                                                           |           |
| geschäfte. — Der Rleinhandel. — Der Konsumperein. —                                                                                                        |           |
| Der Lebensmittelbedürfnisverein für Pforzheim und Um:                                                                                                      |           |
| gebung. — Das Buchbruckergewerbe. — "Beobachter",                                                                                                          |           |
| "Bforgheimer Anzeiger", "Bforgh. Stadtifches Tagblatt".                                                                                                    |           |
| Die Sanbelstammer. — Der Raufmannische Berein.                                                                                                             |           |
| - Rreditorenverein Berein Rreditreform Statistif                                                                                                           |           |
| uber Gewerbe in Pforzheim Zusammenftellung ber in<br>Pforzheim bestehenben, der Zabritaufsicht unterstellten                                               |           |
| Betriebe.                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                            | 460-478   |
| Das Berkehrswesen                                                                                                                                          | 400-410   |
|                                                                                                                                                            | 450 50    |
| 28oflfahrtseinrichtungen                                                                                                                                   | 478 - 523 |
| Die Armenpflege. Das Pfrundnerhaus. Die Ber-<br>berge jur heimat. Die stabtische Sparkaffe. Der                                                            |           |
| verge jur veimai. Die stadische Spartage. Let                                                                                                              |           |
| Borfdugverein Die Gefundheitspflege. — Medizinalrat<br>Dr. Bernhard Gifler. — Das Kinderspital Siloah. —                                                   |           |
| Ter Apphus in Pforzheim Merzte und Apothefen. —                                                                                                            |           |
| Die Großherzogliche Beil- und Pflegeanstalt Geheimer                                                                                                       |           |
| Sofrat Dr. Johann Georg Muller. — Die fosiglen Ber-                                                                                                        |           |
| ficerungsgesete. Aranten-, Unfall-, Altersversicherung Stiftungen. Die lobliche Singergesellschaft ber Stadt Pforzheim. Die Best in Pforzheim (Gedicht von |           |
| - Stiftungen. Die loblide Singergefellicaft ber                                                                                                            |           |
| Stadt Pforzheim. Die Best in Pforzheim (Gedicht von                                                                                                        |           |
| Brauer) Das Beleuchtungswesen. — Das Elektrizitäts-                                                                                                        |           |
| werk. — Die Pforzheimer Bafferleitung. — Ranalisation und Fluftorrestion. — Badeanstalten. Tierarzte und                                                   |           |
| Tierheilfunde. — Der Berschönerungeverein. — Erholunge:                                                                                                    |           |
| ftatten, Ausflugsorte Das Reuerlofcwefen und Die                                                                                                           |           |
| Pforzheimer Feuerwehr Louis Franzmann.                                                                                                                     |           |
| Bildungs- und Erziehungsanftalten                                                                                                                          | 522-576   |
| Rirdliches Leben. — Allgemeines Die evange-                                                                                                                |           |
| lifche Rirche Die evangelischen Rirchen Bforgheims                                                                                                         |           |
| Die tatholische Rirchengemeinde. Die altfatholische Ge-                                                                                                    |           |
| meinde. — Die israelitische Gemeinde. — Die freireligiöse                                                                                                  |           |
| Gemeinde Die Methodistengemeinde Die evange:                                                                                                               |           |
| lische Gemeinschaft. — Die Baptistengemeinbe Die apostolische Gemeinbe. — Die heilbarmee Die evan-                                                         |           |
| gelisch-lutherische Gemeinde. — Die Pforzbeimer Fried-                                                                                                     |           |
| bofe. — Bitar Georg August Lotthammer. — Soulen.                                                                                                           |           |
| — (Veschichte bes (Immasiums. — Die Cherrealfdule →                                                                                                        |           |
| Das Recht'iche Inftitut Die Gewerbeichule Gewerbe-                                                                                                         |           |
| foulrettor Bb. Suber Das Bforzbeimer Tochterinftitut.                                                                                                      |           |
| - Die Bobere Tochterschule (4. F. Bfluger Die                                                                                                              |           |
| Bolleschule Die Fortbildungeschule Die Frauen-                                                                                                             |           |

|                                                                                                      | Seite                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| arbeitsschule. — Das städtische Waisenhaus. — Das                                                    |                          |
| Taubstummeninstitut. — Die Bollsbibliothek. — Das                                                    |                          |
| Theater. — Bereine und Gefellschaften zu Bildungezweden.                                             |                          |
| Charakter der Bevolkerung                                                                            | 576—57×                  |
| Die Wohnungen                                                                                        | 578 - 581                |
| Die Ernährung                                                                                        | 581-584                  |
| Die Kleidung                                                                                         | <b>584</b> —585          |
|                                                                                                      | 585—592                  |
|                                                                                                      | 303-372                  |
| Bereine jur Pflege der Anterhaltung und                                                              |                          |
| Seselligkeit                                                                                         | 592 - 607                |
| Allgemeines. — Die Schützengefellschaft. — Der Turn-                                                 |                          |
|                                                                                                      |                          |
| Der Militarverein. — Der Kriegerverein — Der Referve-                                                |                          |
| und Landwehroffiziersverein. — Musit: und Gefang:<br>vereine. — Der Rusikverein. — Der Instrumental: |                          |
| verein Die Stadtkapelle. — Die Freundschaft. — Der                                                   |                          |
| Mannergesangverein Pforzheim. — Gintracht-Frohsinn. —                                                |                          |
| Der Sangerfranz. — Die Gesellschaft Liedertafel. —                                                   |                          |
| Gefangverein Liederhalle Gefangverein Sarmonie                                                       |                          |
| Der evangelische Rirchenchor.                                                                        |                          |
| Der Saalban                                                                                          | 607 - 610                |
| Die Musenms-Aktien-Gelefischaft                                                                      | 610-611                  |
| Die Gefellichaft "Rebelhöhle"                                                                        | 611                      |
|                                                                                                      | 611—612                  |
|                                                                                                      |                          |
| Carly Carlings : 1                                                                                   | 613 - 614                |
| Rleine Chronik                                                                                       | 615 - 619                |
| Nachtrag                                                                                             | <b>620</b> – <b>62</b> 3 |
| Shlukwort                                                                                            | 624626                   |
|                                                                                                      |                          |

# Korrekturen.

- Eeite 36 4. Zeile von unten statt: "Ale Filiale gehörten bazu: Burm, Duchenfeld, Tillstein und ein Teil von Beißenstein, wo die je hige Rirche schon 1521 stand", lese: Die jehige Rirche wurde 1784 fertig und im August dieses Jahres eingeweiht. Die alte Beißensteiner Schloßtapelle stand beim Eingangsthor ber unteren Burg und ward, weil baufällig, sinster und seucht 1782 abgebrochen.
  - , 78 8, Zeile von oben ftatt Markgraf Ernst Friedrich lefe Georg Friedrich.
  - , 179 1. Zeile von unten statt "französischen Borposten" lefe österreichischen Borposten.
  - " 182 19. Zeile von unten (Siehe Kleinschmidt: Karl Friedrich von Baden, Seite 177) lese statt Pforzheim -- Ulm.
  - 183 7. Beile von oben ftatt Ulmen lefe Spigahorn.
  - " 187 28. Zeile von oben ftatt: Finanzminister Baumgartner lese: Stadterat Baumgartner.
  - 198 1. Zeile von unten ftatt: Bröginger Gaffe lefe: Deftliche Rarle Friedrich ftraße. 12. Zeile von oben lefe ftatt: Die Bleiche war auf dem Rennfeldplat anftelle des großen Belferichen Anwesens, gegenüber der chemischen Fabrit, jest August Ranser gehörig.
  - , 198 2. Zeile von oben ftatt: Bauer lese: Brauer.
  - " 201 1. Zeile von unten statt: an der Badgaffebrücke über dem oberen Ruhlkanal lese: Hinter der Kante am Ruhlkanal.
    - 216 1. Beile von oben ftatt : Rame, lefe : Dann.
    - 284 16. Beile von unten ftatt : gewogen lefe : auf gewogen.
  - 268 3. Beile von oben ift jahrlich zu ftreichen.
    - 277 6. Beile von oben lefe: Bunbesafte,
  - , 278 17. Beile von unten ftatt: Stadtrate lefe: Staaterate.
    - 285 11. Beile von oben ftreiche: mit ben.
  - , 298 1. Beile von unten ftatt: herrmann lefe: Greiff.
  - " 302 7. Beile von unten lese: 7. April 1860.
  - , 304 7. Beile von oben ftatt mar lefe: batte.
  - " 320 6. Zeile von unten ftatt: 1881 lefe: 1880.
  - , 385 3. Zeile von oben: "Die noch stehenden alten Ihore kamen zum Abbruch; so sielen ic." soll heißen: "Die noch stehenden Ihore oberhalb und unterhalb des Echlosses kamen zum Abbruch. Alle übrigen Ihore waren schon früher abgetragen worden.

Ceite 355 17. Beile von unten ftatt 1873 lefe 1863.

- " 438 11. Beile von unten hinter Befige ift einzuschalten vor.
- " 447 12. Zeile von unten ist zu streichen: Bur Zeit bat ber Berein 1911 Mitglieber.
- 494 8. Absat von unten ist zu streichen.
- 496 3. Zeile von unten ftatt 1,400,000 lefe 1,400,000,000.
- " 508 2. Zeile von oben ftatt Gaswert lefe Elettrigitätswert.
  - 510 24. Zeile von unten ftatt 1894 lefe 1864.
- " 522 17. Zeile von unten statt nationalistischen lese rationalistischen.
- . 532 22. Zeile von unten statt Dominitanerkloster lese Dominitanerkloster.

-<del>{->-</del>-

" 566 Beile 10 und 14 von unten lefe 1893.





<u>.</u>

.



